

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

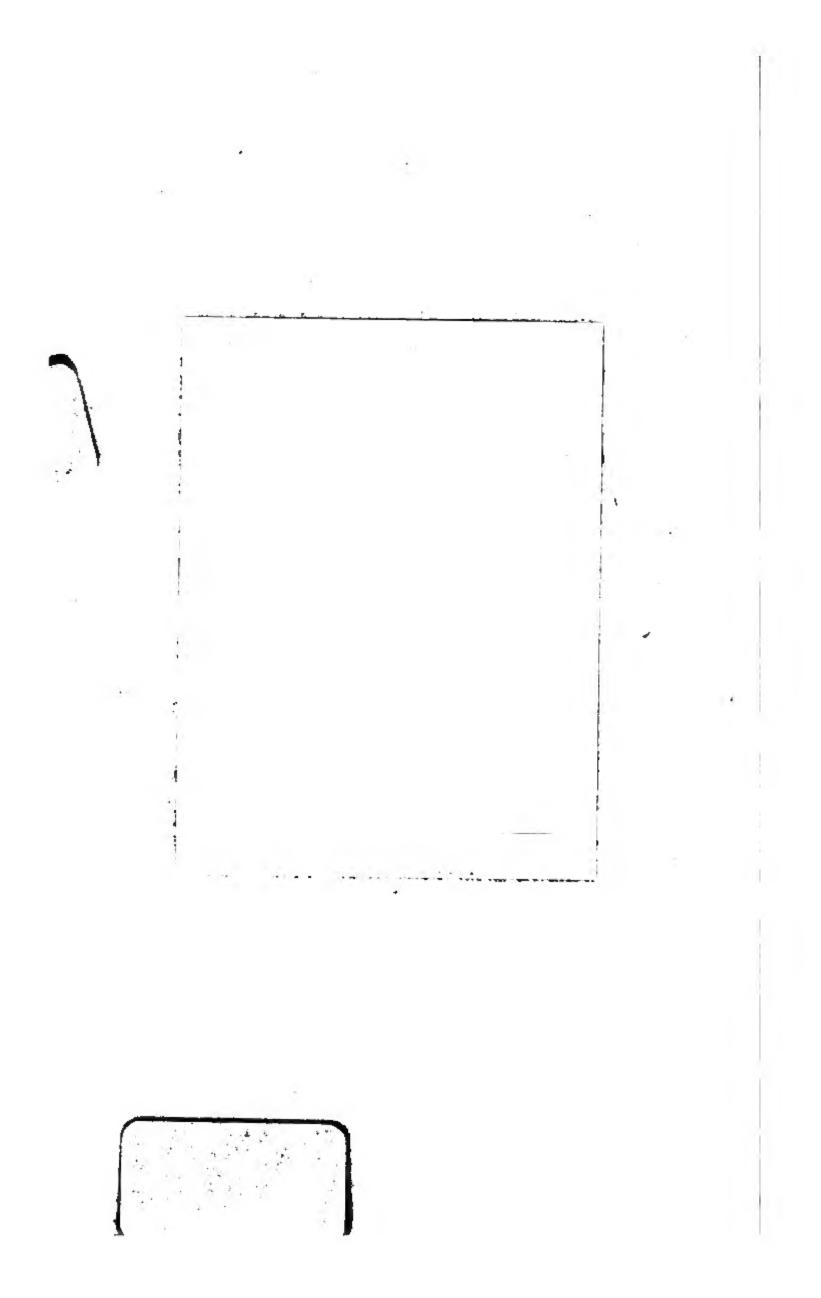

805 A67 P57

•



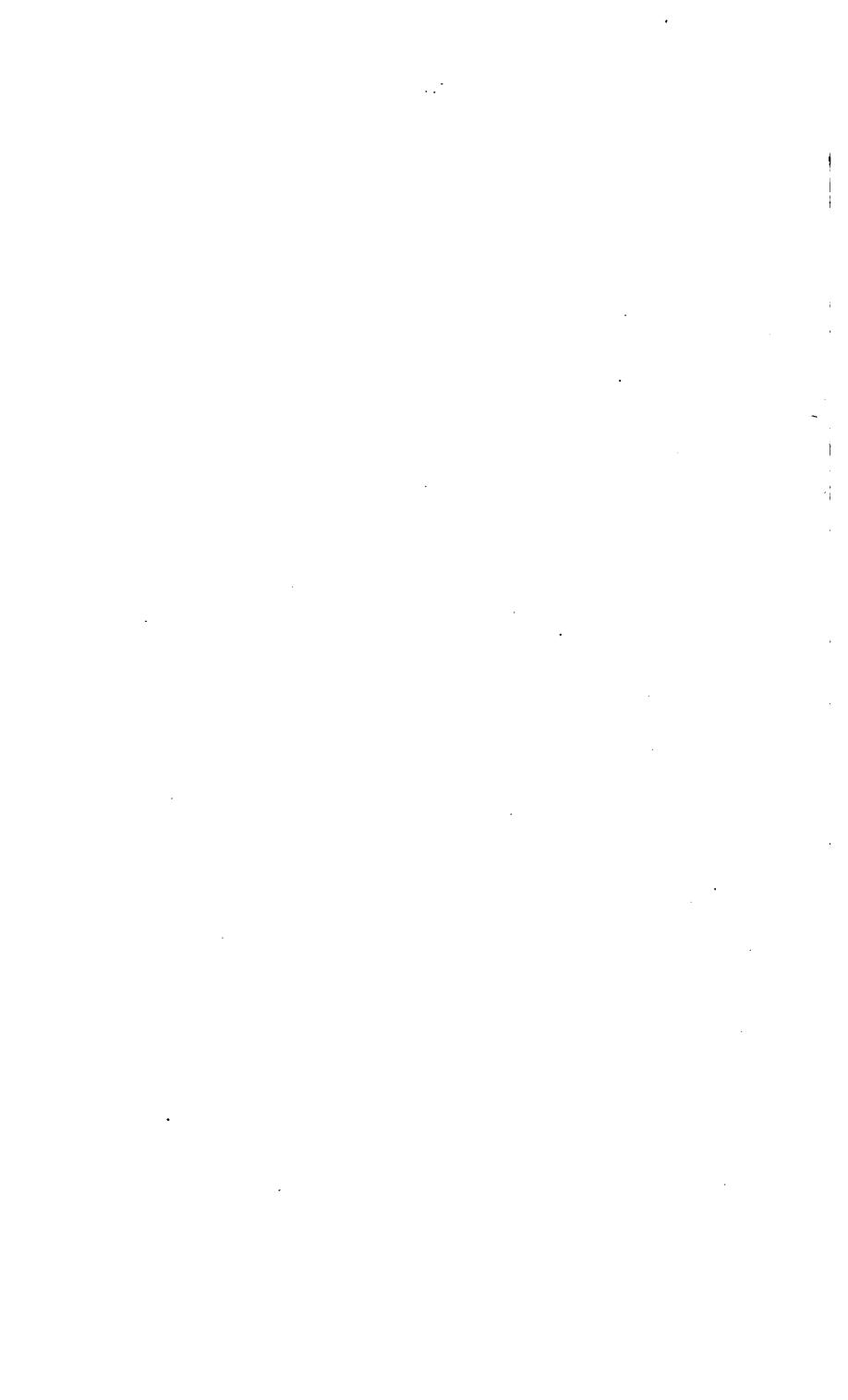

· • •

The state of the state of the state of

•

.

# ARCHIV

f ü r

## Philologie und Paedagogik.

Herausgegeben

V O D

M. Johann Christian Jahn

und

Prof. Reinhold Klotz.

Zwölfter Band. Erstes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

## Neue

# JAHR BÜCHER

für

## Philologie und Paedagogik,

oder

## Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

von

M. Johann Christian Jahn

und

Prof. Beinhold Klots.



### SECHZEMNTER JAHRGANG.

Zwölfter Supplementband. Erstes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

12 3 3

And the state

805 A67 P57

CORPORATION OF THE CONTRACTOR



A. S. C. Supplementhan Super Supplementhan Super Supplementhan

· Standing in

Land Brown March State of the State of the

## Ueber den Periplus des Skylax. Zweiter Abschnitt.

Es sind bereits fünf Jahre verslossen, als der Unterzeichnete die Untersuchung über den gewöhnlich dem Koryander Skylax beigelegten Periplus abschloss und dem Drucke übergeben wollte. Der grössere Umfang, den die Schrift erlangt hatte, war die Ursache, dass nur ein Theil und noch dazu mit grossen willkürlichen Auslassungen dem gelehrten Publikum übergeben ward. Es geschah dies (in 2 Bruchstücken) in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, sowol, wie sie noch in Darmstadt als wie sie später von Marburg aus in Cassel erschien. In diesem bisher gedruckten Theile, der den ersten Abschnitt der ganzen Untersuchung umfasst und sich in jener Zeitschrift 1841, No. 132 und 133 und 1844 No. 136 — 138 findet, gab der Unterzeichnete zuerst eine litterarhistorische Uebersicht der Ansichten der Gelehrten über den Verfasser und die Zeit der Abfassung dieses Periplus, denen er seine eigene beifügte, ging hierauf zur Darstellung dessen über, was sich über den Namen des Skylax und eine Autorschaft desselben in Betreff geographischer Schriften bei den Alten findet (wobei er zeigte, dass der Skylax des Herodotos ganz von der vorliegenden Untersuchung auszuschliessen sei, wol aber der Abschnitt über Kleinasien dem Skylax des Strabon beigelegt werden könne), theilte dann das (gewöhnlich den Ausgaben vorgestellte) Urtheil eines Unbekannten (in griechischer Sprache) nach dem Cod. Paris, berichtigt mit und sprach (S. 1096, 1844) vorläufig schon seine Ansicht über diesen Periplus aus. Hieran knüpfte er eine übersichtliche Darstellung der Eigenthümlichkeiten des zu besprechenden Periplus, auch in sprachlicher Hinsicht, indem er besonders die Verschiedenheit der Entfernungsangaben, die deutlichen Anzeichen des epitomatorischen Verfahrens etc. benutzte, um zu behaupten, dass dieser Periplus nur als ein kurzer geographischer Abriss der das Mittelmeer umgebenden Küstenländer anzusehen sei, den der Verfasser (Skylax der Bottiäer?) entweder zu seiner eigenen Benutzung oder zum Gebrauche der Jugend in Schulen entwarf. Soweit führt die veröffentlichte erste Abtheilung. Es waren nun die Quellen anzugeber,

1 \*

die der Versasser des Periplus benutzte; da aber diese nicht angegeben werden, sondern aus dem Gegebenen nur durch Schlüsse dargethan werden können, so folgt nun die Analyse der im Periplus enthaltenen Notizen, bei der zugleich die Quellen ihre Besprechung mit sinden werden.

Den Westen Europas, mit dem der Periplus beginnt, sinden wir bis zu Italia sehr kurz mit ein paar Notizen abgesertigt, so dass darüber dem Versasser keine aussührlichen Quellen zugänglich gewesen zu sein scheinen, noch weniger er selbst seine Küsten beschifft haben kann, er vielmehr diese Bemerkungen aus Werken, die gelegentlich (vielleicht bei der Beschreibung Italias) darauf Rücksicht nahmen, entlehnte. Erst mit Italia beginnt die Darstellung aussührlicher zu werden, und lässt sich also sicherer einherschreiten. Auch dürsten wir über die Quelle dieser wenigen das westliche Europa betreffenden Notizen nach Beendigung der Untersuchung des über Italia Gegebenen mit einiger Wahrscheinlichkeit eine nähere Bestimmung geben können.

Italia, welcher Name im Periplus nicht erscheint, beginnt mit den Tyrrhenen, die westlich an die vorhergenannten Ligyes grenzen. Als letzten (östlichsten) Ort der Ligyes nennt er Antipolis, eine Colonie der Massalioten, ganz wie Skymnos Chios in seiner

Periegese 15, 214 sq:

,,Εἶτεν μετὰ ταύτην Ταυρόεις καὶ πλησίον πόλις Όλβία κάντίπολις αὐτῶν Λιγύων sc.] ἐσχάτη. Μετὰ τὴν Λιγυστικὴν Πελασγοὶ δ'εἰσὶν οί πρότερον κατοικίσαντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος, κοινὴν δὲ Τυβρηνοῖσι χώραν νεμόμενοι?

[worauf er von den Tyrrhenen spricht]. In unserm Periplus steht zwar an dieser Stelle in den Codd. 'Avrlov; allein dass dies eine offenbare Abbreviatur des 'Avrinólews ist, hat Ukert (Geogr. Bd. 2. Abthl. 2. S. 21) bestimmt nachgewiesen\*). Wir würden es übrigens auch ohne Beachtung der palaeographischen Motive schon deswegen hergestellt haben, weil mir eine fast durchgängige Uebereinstimmung zwischen unserm Periplus und Skymnos in Betreff der für Italia benutzten Quellen anzunehmen uns berechtigt glauben. Die Conjecturen Anderer erwähnen wir als gehaltlos nicht.

<sup>\*)</sup> Wenn Letronne (Journal l. d. pag. 84. Not. 1.) in Folge der vom Verfasser des Periplus angegebenen Entfernung des Rhodanos von diesem Orte — 4 Tage und 4 Nächte — den, ihm ganz unbekannten, Ort östlich vom Golf von Genua am Flusse Macra sucht, und des Cluverius "Λονον ganz unzulässig erklärt, da dann der Verfasser das Wort ποναμός unbedingt hinzugesetzt hätte; so hat er in letzterer Hinsicht ganz richtig geurtheilt, aber in Betreff des ersten Punktes sich durch die Uebertragung der angegebenen Entfernung auf die wirkliche Lage und Länge der Küsten, wie wir sie jetzt kennen, irre leiten lassen. Ukerts Emendation billigte O. Müller in den Göttinger Gel. Anz. 1832 No. 203, während er früher (Etrusker I. pag. 105 qq.) Gronovs 'Αλπίον befolgte. —

Die Tyrrhenen lässt der Verfasser unseres Periplus von Antipolis bis Roma sich erstrecken; Städte oder Häfen nennt er nicht. Die flüchtige Erwähnung Roma's als Stadt und zwar Grenze der Tyrrhenen hat zu manchen merkwürdigen Combinationen und Behauptungen Veranlassung gegeben. Gail sagt in seiner französisch geschriebenen Abhandlung: "La ville de Rome est à peine mentionnée dans le périple. — Si l'auteur avait vécu après Hérodote et du temps de Philippe, il sérait impossible que le nom romain n'eut pas été plus célèbre. Wer unserer früher schon gegebenen Darstellung des Verfahrens des Verfassers unseres Periplus (Zeitschrift für die Alterthums-Wissenschaft 1844, No. 138, S. 1097 u. 1101) eingedenk ist, wird bald das Nichtige einer solchen Bemerkung einsehen, und Letronne bemerkt daher (pag. 81 des Journal d. S.) mit Recht, dass Gail ganz übersehen hat, dass unser Verfasser ein erklärter Feind aller nähern Details und schon zufrieden ist, nur der berühmtern Städte, ja oft auch diese nicht mit Consequenz, genannt zu haben. Auch reicht ausserdem zur Erklärung der fraglichen Notiz schon hin, dass man sich erinnert, wie die Erwähnung Roms nur spät erst sich bei den Hellenen findet. Weder Herodotos noch Thukydides nennen sie, wohl aber der fast allgemein in Betreff dieser Nachricht unbeachtet gelassene Antiochos aus Syrakusä bei Dionysios Halik. Antiq. Rom. lib. I cap. 73 (Siehe noch Festus s. v. Romam. Syncell. Chron. pag. 155 im Corp. Scrippt. Byz. T, VII.), der Zeitgenosse des Thukydides; dann Damastos, Theopompos, - welchen letztern man oft irrig als den Ersten, der sie erwähnt, ansührt, wie z. B. nach Plin. III, 5. Ukert Geogr. I, 1. p. 86.\*) und Letronne im Journal d. Sax. l. d. p. 81. Aber auch spätere, und zwar viele der achtbarsten Schriftsteller der Hellenen, erwähnen Roma wiederum entweder gar nicht, wie z. B. Aristoteles in den Politika, oder doch nur nebenbei und mithin flüchtig, wie selbst noch aus des Polybios Zengniss bekannt ist. Man darf damit freilich nicht annehmen, der Name Roma's sei diesen Männern gar nicht bekannt gewesen, sondern muss nur beachten, dass der Westen Europa's den Hellenen immer entfernter und dunkler, unbekannter erschien, und man sich nicht um die Aufhellung der Geographie dieser Gegenden kümmerte, zufrieden mit einer oft irrig genug gebildeten Ansicht derselben. Das sprechendste Zeugniss hierfür gibt gewiss der Zeitgenosse des Aristoteles, Herakleides aus Pontos, bei Plutarchos vit. Camill. cap. 22: ,, Ηρακλείδης- γάρ ο Ποντικός, ού πολύ των χρόνων έκείνων άπολειπόμενα; εν τῷ περὶ ψυχῆς συγγράμματι φησὶν ἀπὸ τῆς έσπέρας λόγον κατασχείν, ως στρατός έξ Υπερβορέων έλθων έξωθεν ήρηκει πόλιν Έλληνίδα Ρώμην έκει που κατωκημένην περί την ρεγάλην θάλασσαν. - Wenn also auch der Verfasser unseres

<sup>\*)</sup> Früher nannte Ukert in den Untersuchungen über Hekatäos und Damastos p. 56, den Damastos den Ersten.

Periplus, d. h. als selbstständiger Urheber desselben, unter Philippos von Makedonia erst gelebt hätte, so würde dies immerhin mit dieser Notiz über Roma vereinbar sein. Gehaltlos ist übrigens das von Mannert in der Einleitung zu seiner Geographie der Gr. u. Röm. pag. 57 (des besondern Ausdrucks von 1829) Behauptete: "Von ihm (d. h. unserm Skylax) hören wir den Namen der Stadt Roma zum ersten Male unter allen Schriftstellern des Alterthums [was übrigens auch einige Andere nachsangen!], aber so, dass die Herrschaft der Tyrrhenen noch ganz nahe an diese Stadt hinreichte. ... und in der Note dazu: "Plinius III, 5. gibt die Nachricht, dass Theopompos von der Eroberung Roma's durch die Gallier als die erste Erwähnung der Römer bei den Hellenen an, aber des Skylax Angabe hat schon ein höheres inneres Alter. — Denn wenn Derartiges behauptet werden soll, muss erst ganz bestimmt dargethan werden, wann Skylax lebte, da nur dann erst sich entscheiden lässt, ob die von Andern gemachte Erwähnung einer späteren Zeit angehöre.

Ferner hat die Erwähnung Roma's als Grenzpunkt Tyrrhenias und der Latinen zu dem Schlusse Veranlassung gegeben, dass Roma von dem Verfasser wirklich zu Tyrrhenia gerechnet werde. Denn Letronne (Journal l. d. pag. 82) sagt: "J' ajoute ici que l'auteur du périple place Rome en Tyrrhénie; et c'est peut-être avec raison que Königsmann (de Aristotel. Geogr. pag. 117 sq. not. 296.) a conjecturé qu' Aristote (Politic. 3, 5, 11), quand il cite les traités des Tyrrhéniens avec les Carthaginais, a voulu parler de ceux que les Romains conclurent de bonne heure avec ces derniers, et dont Polybe nous a conservé la traduction. La grande extension, qu'eut dans l'origine le nom de Tyrrhénie a subsisté bien long-temps après que la domination des Tyrrhéniens eut été refoulée au nord du Tibre. C'est ainsi que dans le titre d'une des épigrammes du Péplus, attribué à Aristote, l'He d'Aea ou de Circé est placée en Tyrrhénie (epigr. 20), ce qui se trouve aussi dans l'ancien scholiaste d'Homère (ad Odyss. I, 32)." — Uns scheint es bedenklich, geradezu anzunehmen, der Verfasser des Periplus habe Roma wirklich Tyrrhenia beigezählt, da, wie Jeder weiss, das μέχρι zu unbestimmt ist, daraus bestimmte Folgerungen zu ziehen; man könnte ebenso gut die Stadt Roma als eine zwischen Tyrrhenia und den Latinen gelegene selbstständige Stadt betrachten, oder sie sogar den letztern zuschreiben, und nur annehmen, dass sie im aussersten Nordwesten des Latinengebietes lag und unmittelbar von Tyrrhenia begrenzt ward. Man vergl. übrigens Skymnos Chios vs. 230 sqq. — Unbedingt richtig finden wir jedoch die andere Bemerkung Letronne's, da es jetzt fast gewiss ist, dass der Name der Tyrrhenen auch dann noch, als bereits ihre höchste Blüthe vorbei war, bei den Hellenen sehr bekannt war, und man sich ein grosses Gebiet unter Tyrrhenia vorstellte. Wenn aber Klausen (pag. 205) sagt: "Majus est, quod

nulla sit mentio proium Tuscarum, quae mari adjacebant, quum tamen satis accurate describantur urbes Carthaginiensium, qui multo magis alieni erant a Graecis quam Tyrrheni. Medio saeculo quarto urbis Romae maxime florebat Tyrrhenorum commercium et potentia maritima, execute saeculo quarto eadem haec erat in iis regionibus auctoritas Carthagipis: Tuscos jam 278 a. u. c. debellaverat Hiero, 299 a. u. c. Aethaliam ceperant Syracusani, 357 a. u. c. Vejos Romani, 366 a. n. c. Pyrgos diripuerat Dionysius: neque quidquam in mari pollebant Tyrrheni, nisi ut piratae: itaque jure omittuntur corum urbes a Scylace, ut quas parum co tempore adierint mercatores." --- So beruht dies: Alles auf einer zweifachen Annahme, die erst festen Grund erhalten musste, ehe sie zu weitern Schlüssen berechtigen konnte. Klausen setzt voraus, erstens, dass der Verfasser überall alle vorhandenen Oerter, wenigstens die am Meere gelegenen, habe nennen müssen, eine Annahme, die als nichtig hereits von uns nachgewiesen ist (Ztschft. f. d. Alt. l. d.); zweitens, es sei dieser Periplus eben nur zum Nutzen der Schiffer geschrieben, was ebenfalls unerwiesen, und von uns geradezu verworfen worden ist und werden musste. Der einzige denkbare Grund, ausser der Willkür des Verfassers, wäre etwa der, anzunehmen, dass die benutzte Quelle über diese Gegenden nichts Specielleres gab; was auch wirklich Wahrscheinlichkeit dadurch erhält, dass Skymnos Chios, der jedenfalls dieselbe Quelle zu Rathe zog, ebenso nicht eine einzige Stadt oder Hasen in Tyrrhenia nennt, wol aber Kyrnos und Sardo als seinen Küsten gegenübergelegene Inseln, gerade wie in unserm Periplus.

Das Gebiet der Latinen erstreckt sich nach unserm Periplus bis zum Kirkaion, worauf, südlich, die Olsen (Volsci) folgen. Hierzu bemerkt Gail &. 17: "Latii describit noster hunc statum, qui remotis tantum modo temporibus convenit. Scribit ille, pertingere Tyrrheniam usque ad urbem Romam, et paullo ulterius. Sic initipm Latii tantum Roma est, et in hac regione omnino confunditur; nec romanae ditioni hic tractus parere videtur: quamdiu enim Roma regibus subdita fuerit, nempe usque ad annum 507 a. Chr., cujus fere aetatis haec est geographia, paucissimis urbibus, imo et nullis stabiliter Roma imperitabat. Scribit Livius (II, 19.), Praeneste, urbem Latii, descivisse a Latinis ad Romanos (anno 497. a. Chr.) et paullo post videntur Latini tune primum a Romanis subigi (ibid. cap. 19, 20 et 22.) et exinde romanum imperium ferunt Latini, quum auxilium a Romanis poscant adversus Aequos (lib. cap. 30.), anno 492. a. Chr., et anno tantum 374 seditionem moveant post diutin am pacem, ut ait ipse Livius (VI, 33.). Si periplus noster florente jam romana potentia scriptus fuisset, non tam pauca de illorum regione adumbrasset auctor, at saltem praecipuas aliquot urbes numerasset. Haec igitur nostri verba respiciunt ad veterrimam aetatem." Wenn in Bezug auf das zuletzt Erwähnte als Entgegnung gilt, dass Gail erst beweisen musste, der Schriftsteller habe keine fremden Quellen benutzt, habe nach eigener Ansicht und über seine Zeit geschrieben (was Gail eben nur annimmt), ehe er Derartiges aufstellen konnte, und während wir überzeugt sind, dass eben diese Bestimmungen älteren Quellen entlehnt sind, verdienen auch Klausens Worte Beachtung, der (pag. 264) sagt: "Id quoque, quod Latinorum et Volscorum terminus dicitur urbs Circeji, posterioris aetatis statum arguit, quum tempore regifugii usque ad Cumas pertinuerit nomen Latinum (cfr. Niebuhr. Hist. Rom. T. I, p. 593). Postea exorta est Volscorum potentia, qui Antium, quod medium inter Romam et Circejos situm est, occupaverant et perpetuo tenebant, qui etiam Circejos tenebant ab anno urbis 266 usque ad 362. Ne postea quidem Latinorum erat Antium, at quum Circejos hi recuperavissent, consentaneum erat, his omnem oram adscribere, etsi una ejus urbs Volscis parebat, quum continuae Volscorum ditionis initium post Circejos esset. - Dem ist ausserdem beizusügen, dass Strabon lib. V. cap. 3. §. 5. pag. 231. Cas. schreibt: ,, Νυνὶ μὲν οὖν ή παραλία μέχρι πόλεως Σινοέσσης από των 'Ωστίων Λατίνη καλείται πρότερον δε μέχρι του Κιρκαίου μόνον ἐσχήκει την ἐπίδοσιν." — also πρότερον, ein weitschichtiges Wörtlein, das eben daher keineswegs noch zu einer Annahme des herodotischen Zeitalters berechtigt. Auch Plin. H. N. III, 9 stimmt mit den in unserm Periplus angezeigten Grenzen, wenn er sagt: "Latium antiquum a Tiberi Circejos servatum est, mille passuum quinquaginta longitudine. Tam tenues primordio imperii fuere radices. -- wobei ebenfalls das primordio nicht zu ängstlich erklärt werden darf, da Plinius in diesen Worten vorzüglich auf die zu seiner Zeit vorhandene ungemein grosse Ausdehnung des römischen Reiches im Vergleich der frühern Zeit Rücksicht nimmt. Eben so ist aber bei Strabon das nooreoov schon erklärt, wenn man nur ein oder zwei Jahrhunderte vor ihm dadurch bezeichnet sieht, was auch Letronne annimmt. Bestimmt wissen wir ja einmal nicht, wenn sich Latium südlich über das Kirkaion erstreckte.

Nach den Olsen (Volsci) folgen die Kampanen, in deren Gebiete der Periplus Kyme und Neapolis nebst der an seiner Küste liegenden Insel Pithekusa mit hellenischer Stadt nennt. Schon Letronne (Journ. d. S. p. 86) und Klausen (p. 264) bemerkten hierzu, dass die Kampanen Olymp. 85, 3, oder 438 v. Chr. als Volk auftreten, und Niebuhr in seiner Röm. Geschichte, Thl. I p. 54 sagt: "Um das Jahr 390 a. u. c. kennt Skylax von Karyanda nur Kampanen und Samniten vom Vulturnus bis zum Silarus." Sie, die samnitischen Ursprungs waren, erhielten ihren Namen von Kapua, und nahmen von Kyme erst Olymp. 89, 4 oder 421. v. Chr. Besitz. Bis dahin ward das von ihnen eingenommene Land Opikia genannt, welcher Name sich noch zu des Antiochos Zeiten bis zur Tiber erstreckte; s. Dionys. Hal. A. B. Thl. I. pag. 58. daher auch noch Thukydides (VI, 4, add.

Scymn. Ch. vs. 235) Kyme in Opikia anführt. Nach den Kampanen erwähnt der Periplus die Sauniten und dann die Leukanen. in welcher letzteren Gebiete folgende hellenische Städte aufgezählt werden: Poseidonia, das eine Colonie der Thurier (wie Osann nach unserer Ueberzeugung richtig emendirte) Elea (d. h. Velia), Pandosia, Plataeis, Terina, Hipponion, Mesma, Vorgebirge und Stadt Region, Lokroi, Kaulonia, Kroton, das der Hera geweihte Vorgebirge Lakinion, und dabei die Insel der Kalypso, die Flüsse Krathis und Sibaris (nicht die Stadt) und die Stadt Thuria. nannt werden also weder Ausonen noch Oinotrer, von denen Hekatāos sprach, s. Hecataei fragmenta ed. Klaus. pag. 49 sq. (Frag. 28. 30 — 39.); so dass man annehmen darf (s. Klausen pag. 264.), ihre Selbstständigkeit sei bereits damals vernichtet gewesen. Ebenso finden wir aber auch in unserm Periplus keine Spur von den Bruttiern, die Olymp. 105, 3, 358 v. Chr. 394 a. u. c. erscheinen, während, nach Niebuhrs Bestimmung (Röm. Gesch. Thl. I. p. 45 vgl. m. Diodor. XIV, 100) die Leukanen zuerst Olymp. 97, 3, 364 a. u. c., oder nach Mannert Einleit. pag. 62 Olymp. 96., erwähnt werden, so dass somit die Absassung dieser Nachrichten in die dazwischen liegende Zeit fallen muss. Dass übrigens der Name Italia in unserm Periplus gar nicht erwähnt wird, da ihn doch Herodotos III, 186 und Thukyd. VI, 2. haben, ist wol bei unserm Verfasser nicht so hoch anzuschlagen, auch hatte vielleicht seine Quelle, die an der Stelle des alten Italia und Oinotria bereits Leukania nannte, den Namen nicht, - und für die ganze Halbinsel ward er bekanntlich erst weit später gebräuchlich. Siehe Antiochos bei Strab. lib. VI, cap. 1. §. 4. pag. 254 Cas. und Herodot. lib. I. cap. 167., der Hyele, Eleà unseres Periplus, nicht als an Leukania, sondern an Oinotria gelegen nennt, während es unser Periplus Leukania zuzählt. Man beachte noch, dass Skymnos Chios, der, wenn gleich sehr spät lebend, gleichfalls alte Quellen benutzte, z. B. Ephoros, Timãos, Kleon, — dass also dieser nach den Latinen bei den Opikern die Stadt Kyme erwähnt, dann, begrenzt von Ausonen, die Samniten und südlich davon die bis Poseidonias sich erstreckenden Oinotrer setzt, zugleich aber, wiewol noch als µεσογείους, die Leukanen und Kampanen nennt. Was ferner die in Leukania vom Verfasser des Periplus erwähnten Orte betrifft, so weiss man, dass die Leukanen Poseidonia erst von 422 v. Chr. an inne hatten; dass die Stadt Kaulonia für uns unter diesem Namen zuerst bei Thukydides (VII, 25) erscheint, während Hekatäos sie noch Αὐλωνία nennt (s. Steph. Byz. p. 1. v. Klaus. Fragm. Hecat. pag. 54 und Osann in der Ztschft. f. d. Alterthumswiss. 1835 pag. 73); dass Thuria noch weit später von ihnen erobert ward, indem es erst nach dem blutigen Vernichtungskriege, den die Leukanen mit den Thuriern und Italern führten, und den Diodoros (XIV, 101) in die 97 Olymp., um 389 v. Chr., setzt, ihnen zugerechnet werden konnte. Da Thuria bekannt-

lich 444 v. Chr. Olymp, 84, 1, seinen Namen erhielt, diese Notiz aber schnurstracks der Annahme widersprach, der Verfasser unseres Periplus sei der vom Herodotos erwähnte Skylax; so musste natürlich dieses Wort, das jedoch dreimal und an verschiedenen Orten hier erscheint, ein späterer Zusatz sein, es ward Glossem, nach Sainte-Croix's und Gail's (§. 27) Behanptung. Wie diese Männer aber nur einen Augenblick dies für wahr, für denkbar halten konnten, begreist man in der That nicht, da erstens Thuria ausdrücklich als Grenzpunkt der Leukanen im Periplus genannt wird, wo jene Gelehrten zum wenigsten ein anderes Wort dafür hinstellen mussten; zweitens ganz übersehen ward, dass Poseidonia (wie Osann emendirt) oder Las (wie Andere verbesserten; denn Elea [Velia] konnte nicht verstanden werden) eine Colonie der Thurier genannt wird, also eine Colonie, die doch erst dann gegründet werden konnte, als Thuria selbst erstarkt war und blühte. Keiner jener Gelehrten hat jedoch bei dieser Stelle an ein Glossem gedacht, und somit haben sie selbst die Nichtigkeit ihrer vorgefassten Behauptung dargethan. Die Erwähnung Thuria's veranlasst uns, zugleich auf die unmittelbar vorher stehenden Worte einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit zu richten. Es heisst dort im Periplus: "Καὶ ποταμός Κράθις καὶ Σύβαρις καὶ Θουρία πόλις." Hier dachte man fast allgemein an die Stadt Sybaris, nicht an den Fluss, und die, welche in Thuria kein Glossem sahen, bemühten sich, Entschaldigungsgründe für diesen Widerspruch zu sinden. Denn erstens war es möglich, dass, wenn auch Sybaris zerstört ward, und aus den Ueberresten der Einwohner und andern Colonisten Thuria entstand, doch wenigstens der Ort den Namen noch fortbehielt, vielleicht auch ein gleichnamiger kleiner Ort sich auf dem alten Sybaris wieder erhob; zweitens konnte der Verfasser des Periplus auch hier, wie man es anderwärts zur Erklärung solcher doppelten nur einen Ort bezeichnenden Namen angenommen hat, z. B. in Betreff der Namen Trachis und Heraklea, λάγος und Tauromenion, beide Namen nach anführen (daher denn auch Manche Σύβαρις ή και Θουρία im Periplus geschrieben wissen wollten), weil die Erinnerung an den frühern noch nicht erloschen war, und, was aus diesem folgt, drittens den frühern Namen zugleich mit dem späteren in der von ihm benutzten Quelle vorfinden und folglich, ohne Kritik, beide beibehalten. Es sind diese Gründe alle möglich und wahrscheinlich, ja sogar zu befolgen, wenn wir durchaus keinen andern Ausweg zu einer richtigen genügenden Erklärung finden; aber wenn eine andere Erklärung, die sich streng an die Worte anschliesst, diese Schwierigkeiten hebt, so darf man gewiss nicht zu jenen ferner liegenden Mitteln seine Zuslucht nehmen. Und Letzteres glauben wir hier anwendbar. Denn es setzt der Verfasser das Wort ποταμός vor Κράθις und erst nach Θουρία das Wort mólic. Hier ist demnach gewiss eher anzunehmen, dass der Verfasser das Wort-ποταμόν, das deswegen, in grammatischer

Hinsicht, auch noch nicht in ποταμοί zu verändern sein wird, obwol eine solche Verschreibung, besonders bei gelehrten Abschreibern, nicht undenkbar, — nicht blos zu Κράθις, sondern anch zu dem mit jenem durch καί verbundenen Εύβαρις hat bezogen wissen wollen, als dass man πόλις, was am Schlusse dieser Worte steht, als sonach καὶ Σύβαρις καὶ Θουρία, auf das frühere Wort zugleich mit ausdehnen müsse, wo unbedingt πόλεις zu schreiben war, auch wenn die Schreibart unseres Verfassens noch so schlecht war. — Also, nur Thuria wird erwähnt, nimmer die Stadt Sybaris, wol aber der gleichnamige Fluss, der eben der Stadt den Namen gegeben haben soll.

Nach den Leukanen folgen die Iapygen bis zum Berg Drion, bekanntlich dem Garganus der Römer; in ihrem Lande zählt der Periplus als hellenische Städte folgende auf: Herakleion, Metapontion, Taras und an der Mündung des Ionischen oder Adriatischen Meeres den Hafen Hydrus. Unter diesen Orten gibt uns Herakleion (Heraclea ad sirin) ebenfalls eine nähere Bestimmung, da wir wissen, dass es früher Siris hiess, s. Herodot. VIII, 62 coll. VI, 127, und eine sehr bedeutende Stadt war, die sogar ihren Namen der Umgegend gab, s. Aristotel. Polit. VII, 9, 3, wo Elottiv statt Zύρτιν, nicht Ziqiv zu lesen ist, und Antiochos bei Strabon lib. VI, p. 254, wo Letronne sehr gut, und, nach unserer Ueberzeugung, allein richtig! Μεταποντίνης της και Σειρίτιδος emendirt. Nur nachdem es eine Colonie der Tarentiner Olymp. 86, 4, 433 v. Chr. erhalten hatte (s. Diod. XII, 23, 36, coll. Strab. VI, p. 264. Traduct. Franc. T. II. p. 337. Mazocch. Tab. Heracl. pag. 65. Barthelemy Mém. de l'Acad. des Inscrpt. T. XLVII. p. 167 sqq.) empfing es den von da an gebräuchlichen Namen Herakleia. Wer also, wie Sainte-Croix und Gail, Interpolationen sucht, muss hier eine solche annehmen; Andere dürsten annehmen, dass wenigstens der spätere Name statt des älteren in den Text gesetzt worden sei: wir billigen keine dieser ebengenannten Verfahrungsweisen. - Auch verdient hier noch bemerkt zu werden, dass Thukydides (VII, 35.) in der Bestimmung der Grenzen Japy-gias von unserm Periplus abweicht, indem er Metapontion noch zum alten Italia, das er von Iapygia unterscheidet, rechnét. Nähere Nachrichten über die Zeit dieser Grenzveränderungen mangeln uns.

An der über Iapygia von Süden nach Norden sich hinziehenden Ostküste Italia's nennt der Periplus nach den Sauniten, die sich von der westlichen Küste am Tyrrhenischen Meere bis an die Ostküste erstreckten, die Onderiker nebst der Stadt Ankon in ihrem Gebiete. Diese Stadt ward aber nach Strabons bestimmter Aeusserung (lib. V. cap. 4. §. 2. pag. 241 s. 268, womit Plinius übereinstimmt III, 18, der nur die Colonisten allgemein Sikeler nennt), die man mit Unrecht bezweifelt und verdächtigt hat, von Syrakusern, welche der Zwingherrschaft des Dionysios entsichen, gegründet.

Nachdem hierauf Tyrrhenia, das\_ebenfalls, wie der Sauniten Gebiet, vom Tyrrhenischen Meere bis aus Adriatische sich erstreckte, erwähnt worden, geht die Darstellung zu den diesem nördich wohnenden Kelten über, die nach des Periplus Angabe bei einer kriegerischen Expedition hier sitzen geblieben waren. Schon Dodwell in seiner dessertatio (§. 7.) hatte dies als einen Beweis für spätere Zeiten der Abfassung des Periplus angeführt; nur irrte er in der Beweissführung, indem er nach Stellen des Polybios (II, 23; II, 17; 20; 21; 23; 31; 32; 35; 24.) behauptete, diese Kelteu seien die Lenomani gewesen, die nicht an dem allgemeinen Bündnisse gegen die Römer Theil genommen hätten, daher auch, als die übrigen Kelten von den Römern besiegt und vertrieben wurden, allein im ruhigen Besitz des Landes geblieben wä-Diese Beweissührung und somit die ganze Behauptung Dodwells suchte Gronov in seinem Examen dieser dissertatio (pag. 30 sq.) zu nichte zu machen, schrieb ein Breites mit vielen nichtssagenden Worten darüber und dagegen, konnte aber die alte Ansicht in Wahrheit durch Nichts bekräftigen. Gail, der mit Sainte-Croix auch hierin wiederum ein Zeichen des hohen Alters erblickte, bemerkte, gegen Ukert kritisirend (§. 23 der lat. Abhandl. pag. 222): "Sed non semel Galli aut Celtae invaserunt in litora maris Adriatici, ut Dionysius nos docet Antiq. Rom. T. I p. 419. id. Francof., imo et ipse Diodorus (XIV, 113 id. Wespl.). Ex longinquo igitur proficiscitur forsan haec Celtarum circa Venetos habitatio, ut Sainte-Croix etiam judicat (l. d. pag. 370.). -- Allein weder dies, noch sogar der unglückliche Gedanke, den Gail in den Addendis (des 1sten Theiles sr. kl. gr. Geogr.) pag. 554 hatte, aus den irgend welcher Argonautik entlehnten und von Apollodoros (I, 9. §. 24) uns erhaltenen Worten: μπαραπλεύσαντες τα Λιγύων και Κελτων έθνη" diese Stelle des Periplus als der frühesten Zeit angehörig darstellen zu wollen, können hier in Betracht kommen, können Etwas beweisen, da es gewiss ist, dass Herodotos die Kelten nur als im äussersten Westen wohnend sich dachte, (s. lib. II, 33; IV, 49) und dass die Kelten erst in Folge des Olymp. 98, 2; 367 a. u. c. 387 v. Chr. (s. Diod. XIV, 113; Polyb. II, 17 und 18; Dionys. Halic. Antiq. Rom. T. I. pag. 419 Francst.) nach Italia unternommenen Kriegszuges, wobei sie Rom einnahmen, bis ans Adriatische Meer hin Besitzungen hatten. Siehe noch Niebuhr's Röm. Gesch. Thi. 2. S. 577 sqq. (oder 258 — 262),

Nach den Kelten folgen die Heneten (Veneti), in deren Gebiete der Eridanos fliesst, wie unser Periplus sagt. Wenn zuvörderst Mannert in seiner Geogr. der Gr. u. Röm. Thl. IX. Abthl. I. pag. 61 sq. hier den jetzigen Isonzo unter dem Eridanos versteht, so irrt er, indem er das unrichtig gedachte und verschobene Bild dieser Gegenden, das wir hier im Periplus nach älteren Quellen

wiedergegeben finden, als Wirklichkeit nahm. Es ist der vielbesungene Eridanos der Alten, der jetzige Po, so verstellt er auch hier erscheint. Denn sehr wahr bemerkt Niebuhr Röm, Gesch. 1. Bd. 1. Ausg. S. 109: "Die Gegend um den Eridanos, der innersten Busen des Adriatischen Meeres, war in dichterischen Fabeln berühmt: diese Gewässer, unzugänglich wegen libyrnischer Seeräuber, schienen selbst den späteren Griechen sehr entfernt und weitläuftig. Skylax, welcher das adriatische Meer ungeheuer vergrössert, setzt die Veneter (Heneten) am östlichen Ufer um den Eridanos, der jenseits des innersten Busens, um den die Kelten wohnen, einströmt." Siehe auch Theopompos bei Skynmos Chios vs. 394 und überhaupt von vs. 370 an und was neuerlich Ukert schrieb in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1838 No. 54 S. 442 sq. Hier kommt es jedoch vor Allem darauf an, dass man nicht in Folge der Erwähnung des Eridanos für diese Notiz ein hohes Alter annehme; denn, abgesehen, dass Pseudo-Aristoteles in den Mir. Auscult. §. 82. Lucianos in den Dialog. Deor. 25, 3; de saltat. §. 55. de electro §. 6. Plutarch: de sera numinis vindict. VIII. p. 206 ed. Reisk. ihn noch nennen, aber in dichterischen Stellen, so finden wir den Eridanos bestimmt als Padus bei folgenden spätern Prosaikern: Agathemeros (nach der gewöhnlichen Annahme; eigentlich ein Anonymus, der ebenfalls Υποτύπωσιν τῆς γεωγοαφίας εν επιτομή schrieb, s. meinen kleinen Aufsetz im Neuen Rheinischen Museum f. Phil. Bd. 4, Heft 1, S. 76 — 92) lib. II, cap. 10. Dio Cass. 37, 9; Appian. Bell. Civ. I, 109.

Den Heneten reiht der Periplus die Istrier ("Iorqoi) an, bei denen der Istros floss, den zugleich auch in den Pontos (Eyxeines) und zwar in der Richtung nach Aegypten zu münde\*). Ukert

<sup>\*)</sup> Man las früher in diesem Paragraphe ένδιασκεύνως είς Αίγυπτον nach den Codd., wofür Höschel in dem Texte ένδιασκεύως είς schrieb. Beides sind sinnlose Worte, die von dem Einen auf diese, von dem Andern auf jene Weise emendirt wurden, bis endlich Klausen gewiss noch am richtigsten ἐν διασκευῆ ώς εἰς Αἴγυπτον schrieb, wenngleich Osann und später Letronne (in den Fragmm.) für διασκευή in der Bedeutung directio Autoritäten vermissten, die ich ebenfalls nicht habe finden können. Ich glaube jedoch, dass man zwar immerhin die directio im Allgemeinen hierdurch als angezeigt verstehen, und doch das Wort διασκευή in der auch sonst vorkommenden und grundgemässen Bedeutung: Anordnung, Zurüstung als hinreichend bezeichnend anerkennen dürfe. Denn das Bild, das der Periplus, ohne Zweisel nach Theopompos; in diesen Worten vom Istros entwirst, ist ein Abbild der Ansicht, die schon Herodotos (II, 33; 34; IV, 49.) über den Ursprung, Lauf und die Mündung desselben hatte. Der Erwähnung würdig halten wir in Bezug hierauf noch Letronnes Worte (Journal d. S. l. d. pag. 204): "M. Gail trouve encore deux autres argumens en sa faveur; dans la géographie des côtes du Sont Enxin. Le premmier s'appuie sur un passage horriblement mutilé relatif à l'embouchure de l'Istre: le texte parte ἐκβάλλει ἐνδιασκεύνως Els Alyunion; on a corrigé de diverses manières cette leçon monstreuse, mais sans succès. M. Gail, partant de l'idée que Scylax est contemporain d'Hérodote, pensé qu'il a voulu dire, comme cet historien, que l'embou-

(Geogr. d. Gr. u. Röm. 1. Bd. 2. Abth. S. 291) bemerkt hierzu: "Indem der Verfasser von den Istrern spricht, fügt er hinzu: dort sei ein Fluss, Istros genannt, der auch in den Pontos (Euxeinos) ausströme. Herodotos und die Nächstfolgenden kennen diese Verbindung nicht; aber um des Philippos und Alexanders Zeit scheint man auf diese Vorstellung gekommen zu sein, darch die nähere Bekanatschaft mit den umwohnenden Völkern des adriatischen Meeres, vielleicht durch die Namensähnlichkeit verleitet. Aristoteles (Hist. Animal. VIII, 18) behauptet, der Istros theile sich, ein Arm ströme ins Adriatische Meer, der Haupstrom sliesse zum Pontos; dasselbe hat auch der Verfasser des Buches über die Wundersagen (Mir. Auscult. cap. 112). Theopompos war derselben Meinung, ja selbst Hipparchos (bei Strab. lib. VII. pag. 817. lib. I. pag. 46; 57), und Strabon bemerkt: "Er hänge diesem Irrthume an, mit mehrern Frühern. Mit einigen Veränderungen findet sich diese Vorstellung noch bei Mehreren, s. Schol. Apollon. Rhod. IV, 259; 284; 289; Plin. III, 18; Enstath. ad Odyss. XII, p. 1452. Peripl. Pont. Euxin. pag. 11 et 12. ed. Huds. Diodor. Sicul. IV, 56; Eustath. ad Dionys. Perieget. vs. 298.

Jetzt folgen im Periplus die Libyrnen und die Darstellung wird von hier an aussührlicher, gibt mehr Orte, ja überhaupt mehr, als wir über diese Gegend bei irgend einem andern Alten sinden, daher auch in Betreff einiger Orte und ihrer Schreibung noch jetzt Schwanken herrscht. Die Angabe nach Tagen bei den Entfernungen ist aber auch sernerhin noch beibehalten. Dass man hier an eine aussührlichere Quelle zu denken haben wird, hoffen wir mit den Einsichtsvolleren jetzt als gewiss annehmen zu dürsen. Wir wollen aber, ehe wir zu diesem Stücke übergehen, erst den Westen vollends besprechen, da wir Sikelia bisher übergangen haben, dessen Beschreibung der von Leukania eingestochten ist, und daher aus denselben Quellen gezogen erscheint, wie die anzusührenden Data erweisen werden. Es heisst hier §. 13. pag. 4. Huds.:

chure de l'Istre regarde l'Egypte; et c'était aussi la conjecture de Lucas Holstenius: il lit en conséquence ένδιασχοπεύων είς Αίγυπτον, regardant l'Egypte. Cette correction, quoique spéciuise, n'en est pas moins àpau-près impossible; car, indépendamment du composé ενδιασκοπεύω, qui est presque barbare, on doit remarquer que les Grecs, pour exprimer notre regarder, être tourné vers (le spectare des Latins), n'ont jamais pu employer ni exomeve, ni aucun de ses composés, par la raison toute simple que ce verbe n'a paint le sens physique de regarder, tre tourne vers, mais uniquement le sens moral d'observer, épier: e gar, τείνουθαι, τρέπεσθαι etc., voilà les mots, dont les Grecs se servaient pour le premier sens. Dans tous les cas, on ne peut rien conclure, d'un texte parut, non plus que du silence que l'auteur du périple et Hérodote gardent sur l'île de Peucè, qui forme le Delta du Danube. L'auteur du périple se tait sur tapt de choses dont il aurait dû parler, que son silence ne pouve rien ici. D'ailleurs, qui sait si un passage aussi altéré ne l'a pas été par suite de la suppression d'une phrasé entière." -

"In Sikelia sind folgende Barbaren: Elymer, Sikanen, Sikeler, Phöniken, Troer; auch wohnen Hellenen daselbst. Das Vorgebirge Sikelias Pelorias; griechische Städte sind von da an (südlich) folgende: Messene mit Hafen, Tauromenion, Naxos, Katana, Leontinoi - zu diesem fährt man auf dem Flusse Teria zwanzig Stadien weit stromaufwärts. Ferner der Fluss Symäthos, die Stadt Megaris, der Hafen Xiphoneios. Nach Megarä folgt Syrakusä, das zwei Häfen bat, von denen der eine innerhalb der Stadtmauern, der andere aber ausserhalb liegt. Dann folgt die Stadt Heloron und das Vorgebirge Pachynos. Nach diesem (werden erwähnt, und zwar auf der Südwestseite der Insel) Kamarina, Gela, Akragas, Selinus und das Vorgebirge Lilybäon; hierauf (an der Nordseite) die hellenischen Städte Himera und Mylä (zwischen Himera und Myla ist eine Lücke etwa: Μεθ' Ίμέραν πόλεις Έλληνίδες αΐδε· Πάνορμος καὶ Τυνδαρίς καὶ Μύλαι. Κατά Τυνδαρίν πόλιν Διπάρα νησος ατλ.) nebst Hafen, welcher letztern Stadt die Insel Lipara gegenüberliegt in der Entsernung von einer halben Tagefahrt. Sikelia ist aber dreischenkelig, und jede Seite hat ungefähr 2500 Stadien.

Hiernach ist zu bemerken, dass Messana nicht mehr als Zankle erscheint; der Name ward gegen Ende der 71. Olympiade geändert; s. Herodot. VII, 164; Thucyd. VI, 4. u. 5.; Strab. lib. VI. c. 2. §. 3. pag. 268 Cas. Skymnos Chios vs. 276 (gewiss nach Ephoros) und dazu Jacobs Verm. Schristen Thl. 5. S. 447 sqq. Hermann's Lehrbuch der griech. Staatsalterth. §. 83. S. 177 sq. Wenn Klausen (p. 265) Olymp. 75, also etwa 478 v. Chr., angibt, so kann man diese Zeit als die annehmen, wo der neue Name allgemein giltig war. - Ferner ward Tauromenion nach Diodor. XVI, 59, unter dem älteren Dionysios Olymp. 96, 3; 394 v. Chr. gegründet; s. noch Wesseling ad Diod. l. d. Raoul-Rochett. Histoire critique de l'établiss. des colon. grecques (Paris, 1815.) T. IV. p. 92 sqq.; wodurch die Identität des Versassers des Periplus mit dem herodoteischen Skylax ebenfalls unmöglich wird, ja noch mehr, da Tauromenion erst dreissig Jahre nachher, um 366 v. Chr. zur Geltung und Blüthe gelangte, nachdem es von Naxos Colonisten erhalten hatte. Zu beachten ist ausserdem, dass in unserm Periplus der Stadt Syrakusä nur zwei Häfen, - der eine innerhalb der Mauer, der von Andern Lakkeios genannt wird, und der andere ausserhalb derselben, und dies der sogenannte grosse, j. Porto Maggiore, - beigelegt werden, während nördlicher von diesen noch ein grosser sich fand, der portus Trogili. Hieraus darf man ebenfalls nicht auf ein allzu hohes Alter dieser Notiz schliessen; denn Thukydides (VII, 22) nennt zur Zeit des peloponnesischen Krieges auch nur zwei Häfen, und der dritte konnte nur erst später, da die Stadt sehr an Umfang zugenommen hatte, gebraucht und der Stadt Syrakusä zugezählt werden. Siehe noch Letronne Essai critique sur la topographie de Syracus 2. part. cap. IV. p. 65. (Paris,

1812.) und Göller de situ et origine Syracusar. p. 67 sqq. Wenn dann der Periplus die Stadt Akragas, die 405 v. Chr. Olymp. 93, 4 von den Karchedoniern zerstört ward, so wie Selinus, das mit einem Theile des Gebietes von Akragas seit 383 v. Chr. Olymp. 99. 2. den Karchedoniern unterworfen war, nennt, so ist es zu bedenklich, hieraus Folgerungen zu machen, da erstens unser Periplus überhaupt die Grenzen der einzelnen Staaten und Völkerschasten Sikeliss nicht angibt, und es zweitens in Betreff der Zerstörung von Akragas nicht allein möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich ist, dass an eine völlige Vernichtung nicht zu denken ist. Endlich erwähnen wir aus diesem Abschnitt noch die Worte: " απο τῆς Εὐρώπης ἀπέχουσα στάδια ιβ'. statt des später gebräuchlichen: , ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. Es zeigt diese Ausdrucksweise deutlich, dass die benutzte Quelle einer frühern Zeit angehörte, als z. B. die bei Hellas zu Rathe gezogene. Denn, wie bereits Ukert (I, 2, S. 289) bemerkte, der Versasser der unter Aristoteles' Namen bekannten Schrist neol nóopov (cap. 3) sagt: "Man hat die Erde häusig in Festen und Inseln eingetheilt, nicht wissend, dass das ganze bewohnte Land eine vom atlantischen Meere umflossene Insel ist.66 Und bei Steph. Byz. s. v. Evomn findet sich der Vers des Sophokles: "Καὶ νησιώτας καὶ μακράς Εύρωκίας."

Wir haben im Frühern bemerkt, dass der Westen Europas in unserem Periplus sehr kurz behandelt ist, dass die Kenntniss der Gegenden, je näher wir Griechenland kommen, desto grösser wird, ja dass schon Italia im Verhältniss zu den westlicheren Gegenden uns mehrere Details gibt. Dies bewog uns eben, erst Italia zu besprechen, und zu sehen, welche Notizen sich hier aufsammeln lassen, um eine ungefähre Zeit für die Abfassung (der Quelle) dieser Beschreibung ausmitteln zu können. Wir haben nun aus obiger Betrachtung derjenigen Stellen, die nähere Bestimmungen an die Hand geben, und denen nichts widerspricht, wahrgenommen, dass in Bezug auf Italia sich keine Stelle findet, die nothwendig sich anf die Zeit des Herodotos allein bezöge, wol aber viele, die offenbar einer späteren Zeit angehören; dass nur die vom Herodotos und anderen Aelteren erwähnten Orte noch fortbestehen, wie noch lange, dass somit dadurch, dass eine grosse Anzahl von geographischen Bemerkungen, die zugleich mit andern 'nicht entscheidenden so eng verbunden sind, dass man sie von letzteren nicht trennen und für Interpellationen erklären darf, - nach 400 v. Chr. fallen, eine Grenze gegeben ist, über die hinaus man unmöglich die Original-Abfassung dieser geographischen Beschreibung Italias und Sikelias, ja wir sagen auch des übrigen Westen Europas überhaupt, rücken darf. Da wir ferner sahen, dass die verschiedene Art der Entfernungsangaben auf Benutzung verschiedener Quellen hinweise, dass ein solcher allgemeiner Periplus nimmer das Werk eines Einzelnen und diesem eigener auf Autopsie gegründeter Untersuchungen sei, viehnehr nur aus verschiedenen Werken zusammengetragen

worden; da uns überdem anderweit her jetzt, nach den Forschungen Marx's über Ephoros, Göllers über Philistos und Timzos, und Pflagk's und Wicher's über Theopompos bekannt ist, dass diese Schriftsteller in ihren historischen Werken auf die Geographie der von ihnen erwähnten Länder oft sehr ausführlich Rücksicht nahmen, und hierin lange als Führer galten, dies auch noch jetzt ganz klar der späte Skymnos Chios in seiner Periegese, so weit sie uns erhalten ist, seigt: so sind wir überzeugt, dass wir alle diese in unserm Periplus über den Westen Europas, über Iberia, Ligya, Italia, Sikelia und Illyris bis zu den Molotten, wo ein neuer Abschnitt auch schon den Entfernungsangaben nach beginnt, gegebenen geographischen Notizen als einen Auszug aus dem historischen Werke eines dieser genannten Männer, und zwar wie uns, nach Letronne's Vorgange, dünkt, des Ephoros und Theopompos, anzusehen haben. Bekannt ist, dass die Kenntniss des Westen Europa's bei Ephoros nicht bedeutend war, und dazu kommt, dass bei einem Auszuge auch noch Manches übersehen, oder bei wilkürlichem Verfahren ohne Sorge ausgelassen wird. Dass der stricteste Beweis hierbei freilich nicht geführt werden kann, daran liegt leider der Grund dem Verluste der eigenen Werke der genannten Männer, von denen selbst die gediegenen Fragmentensammlungen Marx's, Göller's und Wichers nur einen leichten Schattenriss uns geben können. Aus Skymnos Chios in seiner Periegese, der in einer leider lückenhaften Stelle als seine Gewährsmänner unter andern den Ephoros und Timäos nennt, sehen wir deutlich, dass seine Nachrichten über jene Gegenden eben nicht besser waren, als die in unserem Periplus aufbewahrten, und dass er in Süditalia eine nur kurze Zeit der in unserem Periplus geschilderten vorhergehende Eintheilung und Benennung der Gegenden wiedergab. Auch O. Müller (in der Recens. der Klausensch. Ausgabe des Periplus, in den Göttinger Gelehrt. Anzeig. 1832. Stück 203.), der in der Bestimmung der Abfassungszeit dieses Periplus (an der angegebenen Stelle) mit Klansen übereinstimmt, bemerkte, dass die Nachrichten über Italien einige Jahre früher als Olymp. 107; 350 v. Chr., also etwa um Olymp. 97 gesammelt sein müssten. In welchem Ansehn aber Ephorus auch in Bezug auf Geographie stand, leuchtet aus Strabon ein, der lib. IX. p. 646 sagt: , Εφορος, ιδ το πλείστον προσεχώμεθα διά την περί ταθτα ἐπιμέλειαν<sup>46</sup> — und aus Skymnos Chios (Perieges. vs. 113):

,, Τῷ την γεωγραφίαν γὰρ ἐπιμελέστατα γεγραφότι, νοῖς δὲ κλίμασι καὶ τοῖς σχήμασι, Ἐρατοσθένει μάλιστα συμπεκεισμένος.

Έφόρω τε." wozu noch Strab. lib. VIII. init. zu vergleichen ist, in den Worten: Οι δὲ τα τῆς γεωγραφικῆς ἐν τῆ κοινῆ τῆς Ιστορίας γραφη ἐπραγματεύσατο, χωρὶς ἀποδείξαντες την τῶν ἡπείρων τοπογραφίαν, καθάπερ Εφορός τε ἐποίησε καὶ Πολύβιος."— In Bezug auf die geringe Kenntniss des Westen bei Ephoros sagt daher Marx (p. 48): "Exilem fuisse admodum ejus notitiam de Hispania,

Gallia, et quascunque terras Keltungs appellatione prisci complectebantur, infitias ire vix aliquis potest; at fuisse aliquam et illam ampliorem quam priorum Geographicorum, quaedam veterum testimonia arguunt, cfr. Fragm. Nr. 38-53.4 - und in Rücksicht des dem Historischen eingeflochtenen Geographischen (p. 27): "Terras, in quibus posteriorum aetatum res potissime agebantur, suis singulas partibus descripsit, et libro quarto quidem Europam, et quinto Asiam et Libyam. 4 Aus Skymnos Chios aber ersehen wir, dass, nach Ephoros, am Mittelmeere erst Iberen, dann Ligyer, dann Tyrrhenen wohnten (cfr. vs. 200 sqq.), gerade wie in unserem Periplus, der, indem er in diesen westlichen Gegenden in das Innere des Landes nicht eingeht, die Küsten selbst nur flüchtig scizzirend, natürlich deshalb die Kelten nicht nennt, trotzdem, dass sie Frühere, als Ephoros, schon nannten. Was ausserdem die Ligyer anlangt, so darf man aus ihrer Erwähnung ebenfalls nimmer auf ein hohes Alter unseres Periplus schliessen, denn wir wissen zuerst aus Strabon (lib. IV, p. 203. Traduct. Franc. P. II, p. 89.) dass sich bei den alten Griechen Ligystike vom Rhodanos bis nach Tyrrhenia erstreckte; wir haben ferner nach Skymnos Zeugniss ihre dortigen Sitze aus Ephoros bereits erwähnt; wir sinden sie endlich zwar schon bei Aeschyl. Prom. Solut. Frag. 1; Herodot. VII, 165; Sophokles bei Dionys. Halik. Antiq. Rom. I. 12. auch bei Hekataeos nach Steph. Byz. s. vv. Έλίσυποι, Μασσαλία, Μόνοιπος, "Αμnelog — aber auch bei Aristoteles in den Meteorolog. II. 8, in den Mirabil. Auscult. §. 92. Man lese, wenn man noch mehr wünschen sollte, das Gediegene, was Ukert in seiner Geogr. Bd. 2. Abth. 2. S. 275 sqq. über die Ligyer ausführlich mittheilt. — So wunderbar und merkwürdig in der That es ist, dass Keiner von denen, welche unserm Periplus auf jede Weise ein hohes Alter vindiciren wollten, dieser Notiz sich bedient hat; ebenso gewiss ist eben die Schilderung dieser Gegend für uns und jedem genau Prüfenden der sicherste Beweis, dass unser Periplus hier auf seiner Zeit weit entlegenen Quellen ruht.

Wenn wir nach Diesem für den Westen Europas mit Einschluss Italias und Sikelias vorzüglich für Ephoros als Quelle unseres Periplus stimmen, nicht aber an Hekatäos denken, indem ihm noch Timäos zuzulassen sein würde: so sehen wir uns unwilkürlich auf Theopompos für die weiter zu betrachtenden Gegenden als Gewährsmann unseres Periplus verwiesen. Schon die Bemerkung, dass der Istros auch in den Adriatischen Busen münde, führt uns auf Theopompos, den Skymnos Chios (vs. 370 vergl. mit vs. 27 sqq. der Fragm. des Skymnos und vs. 190 sqq. der Perieges.) ausdrücklich als den nennt, der ihm beim Adriatischen Meere als Führer diene. Und dann ist doch als gewiss hinzustellen, dass dem Theopompos, wenn irgend einem, in seinen Oidenninois hinreichende Gelegenheit gegeben war, auf die Ostküsten des Adriatischen Meeres Rücksicht zu nehmen.

Diese ausführlichere Beschreibung der Ostküste des Adriatischen Meeres beginnt also mit den Libyrnen, und wenn wir gleich, aus Mangel anderweitiger Zeugnisse für diese Gegenden, in Betreff des Ursprungs und der ersten Bekanntwerdung'der Orte und Gegenden dieser Küsten, nicht direct die spätere Zeit nachweisen könnten, so glauben wir doch, dass man uns schon aus dem Grunde für spätere Zeiten beistimmen wird, weil es nimmer denkbar ist, dass den Hellenen zu des Herodotos Zeiten diese Gegenden so bekannt waren, als wir es nach dieser Darstellung des Periplus voraussetzen müssen. Diese Gegenden lernten die Hellenen nur spät erst kennen! Gleichwol glauben wir ebenfalls mit Recht zu behaupten, dass die über diese Gegenden im Periplus enthaltenen Notizen nicht sowol einem speciellen Periplus dieser Gegenden entlehnt sind, wie Letronne (Journ. d. Sav. l. d. p. 88) zu glauben scheint; sondern dass sie nur der Auszug des Geographischen aus einem Geschichtswerke späterer Zeit - wir haben bereits das des Theopompos genannt, und beharren bei dieser Ansicht - sind, in welchem das Geographische dem Historischen ausführlicher beigegeben war. Die Schilderung dieser Gegenden ist in unserm Periplus kurz folgende:

Nach den Istriern folgen die Libyrnen, bei denen folgende am Meere gelegene Orte sich finden: (Lias), Idassa, Attienites, Dyyrta, Halupsoi, Olsoi, Pedetai, Hemionoi. Die Libyrner sind ihren Frauen unterworfen, und ob diese gleich mit freien Männern verbunden sind, so haben sie doch mit den Sklaven und Fremden fleischlichen Umgang. Obgleich viele Inseln sich hier fänden, kenne er (der Verfasser) nur folgende mit Namen: Eistris, die Electriden (denn es ist gewiss Hienroldes mit Skymnos Chios vs. 373 statt Kleitgi Aitgla zu lesen), und die Mentorides. Auch ein Fluss Katarbates befindet sich in ihrem Lande. Nach den Libyrnen folgen die Illyrier bis Chaonia, Kerkyra gegenüber, mit der Stadt Herakleia nebst Hafen. Hier leben auch die Hierastommen, Bulinen, Hyllinen, sämmtlich barbarische Völker, die Lotophagen genannt werden und eine Halbinsel, nicht viel kleiner als den Peloponnesos bewohnen. Sie erstrecken sich bis an den Fluss Nestos. Dann beginnt der Manische Busen, wo die Inseln Proteros, Krateiai, Olynta, unfern der Inseln und gleichnamigen hellenischen Städte Neoopharos und Issa. Noch nördlicher vom Flusse Naron erstreckt sich das Land weit ins Meer, und hier findet sich die Insel Melite und Kerkyra Meläna, von denen die letztere mit dem einen Vorgebirge bis an den Fluss Naron sich ausdehnt. wird genannt der Fluss Naron mit einem achtzig Stadien landeinwärts von seiner Mündung gelegenen Emporion. In diesen Gegenden wohnen die Manier. Oberhalb des Emporions liegt im Innern des Landes ein grosser sich bis an die Autariaten erstreckender See nebst Insel darin. Aus ihm kommt der Fluss Naron. Südlich von ihm fliesst der Aron, wo Buthoe liegt und Rhizus (denn richtig

liest man die Werte hier nur folgendermaassen: 'And di 100 'Αρίωνος ποταμού είς Βουθύην και τὸ έμπόριον Τίζους ὁ πλούς . ήμέρας ήμιου. Καὶ Κάδμου καὶ Αρμονίας οἱ λίθοι εἰσὶν ἐνταῦθα, παὶ εερον απωθεν τοῦ Αρίωνος ποταμοῦ. Από δὲ τοῦ Αρίωνος ποταμού Ίλλυριών έθνος είσιν οί Έγχελείς. (Die Confusion, die derch Schuld der Abschreiber in die Codices eindrang, ward durch dás zweimalige vou Aplwvog morapou verursacht.) Vom Fluss Arion beginnt das Gebiet der Encheleer, einer illyrischen Völkerschaft. Dann folgt die hellenische Stadt Epidamnos im Gebiete der Tau-ταῦτα δ' ἐστὶν το Ἰλλυρικον ἔθνος κ. τ. ξ.), einer ebenfalls illyrischen Völkerschaft. Bei Epidamnos fliesst der Palamnos. die hellenische Stadt Apollonia genannt, dabei der vom Pindos herabkommende Fluss Axios; dann Orikia und Dexaria (wie wir mit Klausen statt des unsinnigen Kaplag schreiben), von wo an im Innern bis Dodona die Atintanes (früher irrig Agintanes) wohnen. In der Gegend Kestria soll die Ebene Erytheia sein, wohin Geryones kam und die Rinder weidete. Jetzt folgen die Keraunischen Berge in Epeiros (es kann aber auch auf dem Festlande heissen, nur wird dann etwas vorher weggelassen, was dem Verfasser selbst beim Excerpiren begegnet sein kann) und dabei die kleine Insel Sason. Südlich davon liegt die Studt Orikos, deren Bewohner einen Theil der Gegend Amantia inne haben. Bis hierher wohnen Illyrische Völker. Die Keraunischen Berge und Hydrus in lapygia bilden die Mündung des Ionischen oder Adriatischen Busens. Darauf werden die Chaonen erwähnt, die wie die folgenden südlicher wohnenden Thesproten, Kassapen und Molotten in einzelnen Flecken (κατά κώμας) wohnen. Den Chaonen gegenüber liegt Kerkyra, das sich bis an Thesprotia's Küsten hinerstreckt. Bei den Thesproten findet sich der Hafen Elaea (die einzig richtige Schreibung), wo der aus dem Acherusischen See kommende Acheron mündet. Die Kassopen wohnen bis zum Anaktorischen Busen. Die Molotten haben nur eine kleine Strecke der Küste inne. Jetzt folgt endlich die hellenische Stadt Ambrakia, mit der das eigentliche Hellas beginnt,

Zu dem Allen können wir nur wenig bemerken, da nur Folgendes als begründet zu erwähnen ist. Es wird die Insel Neopharos (§. 23. p. 8. Huds. p. 17. Gron. p. 8. Voss.) erwähnt. Von ihr wissen wir, dass sie Olymp. 98, 4; 385 v. Chr. eine hellenische Colonie und zwar von den Pariern erhielt. S. Ephoros bei Steph. Byz. s. v. und, aus Ebendemselben, bei Diodor. XV, 13. Vergl. noch Skymnos Chios vs. 425 und Strab. lib. VII. cap. 5 §. 5 n. d. p. 315 Casaub. Dies ist eine Bemerkung; die bereits Freret machte. Ferner erhielt die ebenfalls in diesem Stücke des Periplus erwähnte Insel Issa vom älteren Dionysios eine Colonie, s. Cluver. Ital. Antiq. lib. II. p. 683. und Niebuhr Klein. Schrift. p. 117. Wenn man ausserdem bisher annahm, dass in unserm Peri-

plus zuerst der Name Epeiros (es heisst im Texte: , Kata rauta έστι τὰ Κεραύνια ὄρη έν τῆ Ήπείρφ καὶ νῆσος παρά ταῦτά ἐστιν μικοά, ή ὄνομα Σάσων" and fragt sich gar sehr noch, ob in Wahrheit nicht vielmehr: έν τη ήκείρο zu schreiben sei) erscheine, se wird dies nach dem., was wir bereits gesagt, nicht mehr unserm Verfasser, sondern dessen Quelle, also nach unserm Dafürhalten, dem Theopompos, beizulegen sein, und da wird gewiss Niemand. mehr behaupten, das Wort Hnelow sei als Glossem, als Interpolation zu verdammen, wie Gail es noch that; denn dass Theopompos sich der Bezeichnung dieser Länder unter dem Namen: "Epeiros" bedienen konnte, ist nimmer zweiselhast gewesen; man dars auch nur Strabon aufschlagen lib. VII. cap. 7. § 5. p. 323 Cas. Allein auch ohne diese Bemerkung war schon diese Annahme einer Interpolation ganz unhaltbar, indem man auch anderweit die alte Eintheilung nach den einzelnen Völkerschaften (wie sie denn selbst hier im Periplus durchaus beibehalten), die später erst unter diesem Namen zusammengefasst wurden, angeführt findet. Man bediente sich nur selten früher, vielmehr nur spät erst der generellen Bezeichnung, indem man lieber die specielle, nach den einzelnen Völkerschaften, von Altersher beibehielt. Siehe Aristotel. Meteorolog. II, 3, 40; Antigon. Charyst. cap. 158; Plin. XXXI, 7; Aristotel. Hist. Animal. III, 21 (17, 67 Schmidr.); Strab. lib. VI, p. 256 Cas.; Pausan. I, 17, 5; V, 22, 3; Steph. Byz. s. v. Θεσπρωτία und Κασσωπία, und Skympos Chios in seiner Perieges. vs. 443 bis 445. Die allgemeine Bezeichnung: "Epeiros" war übrigens, wie schon Klausen bemerkt, bereits durch Stellen, wie Pindar. Nem. IV, 84 (vglch. mit VII, 56.) Thucyd. III, 72, 73; (vglch. mit I, 47; II, 80. 87.) und III, 102. (Siehe ausserdem Hekataeos bei Arrian. Alex. II, 16, 6. und den späteren Xenoph. Hellen. VI, 1,4; Lykurg. geg. Leokrat. p. 43 ed. Osann. [T. XIV. p. 156 Orat. Gr.] und die Erklärer zu Isokrat. Panegyr. cap. 46) vorbereitet. Vgl. noch Letronne im Journal des Sav. 1826. p. 198 sq.

Wenn in unserm Periplus gesagt wird, dass die Chaonen, Thesproten, Kassopen und Molossen in Flecken (κατὰ κώμας) wohnten, und Gail (§. 56 seiner Abhandlung) wiederum ganz nach Sainte-Croix's (Mem. de l' Acad. T. XLII. p. 352 sq.) Vorgang daraus schliesst, dass diese Bemerkung einer offenbar früheren Zeit als der des Philippos angehöre, da bereits Herodotos (III, 91.) hier die Stadt Poseideion erwähne; so hat diesen Beweis bereits Klausen als irrig nachgewiesen, indem dieses Poseideion des Herodotos nicht in Epeiros, sondern in Kilikia lag. Zwar nennt nun Hekataeos (Fragm. 75 u. 76 ed. Klaus. bei Steph. Byz. s. v. Κρικός und s. v. Βαιάκη) in diesen Gegenden die Städte Buthrotos und Baiake, allein Klausen sah ebenfalls, dass man sie unter den κώμαις verstehen könne. Uebrigens stimmt die Schilderung dieser Gegenden in unserm Periplus ganz mit der von Thukydides (II, 80) gegebenen, so dass man mithin anzunehmen hat, dass dieser Zustand dieser Gegenden

auch noch zu des Philippos Zeiten fortbestand, wie Klausen wirklich äusserte. Dazu kommt noch, dass, mochten auch die erwähnten
Städte, und vielleicht noch andere hier bestehen, man nach dem
ganzen Verfahren, dass wir bei Nennung der Orte in unserm Periplus hier verfolgt sehen, und worauf früher aufmerksam gemacht
worden ist, zu der Behauptung vollkommen berechtigt ist, dass sie
der Verfasser überging, — weil er eben in Allem nach Willkür
und Zufall verfährt, uns daher nur die Bemerkung gibt, dass sie in
Flecken (Dörfern) gewohnt hätten, eine Eigenheit übrigens, die mit
der Eigenthümlichkeit jener Völker ganz harmonirt\*).

Ausserdem hat Gail (§. 7 seiner Abhandlg.) auch daraus einen Beweis für höheres Alter des Periplus nehmen wollen, dass in demselben Korkyra als Chaonia gegenüber gelegen genannt werde, indem nach dieser Notiz zu jenen Zeiten Chaonia sich weiter nach Süden ausgedehnt habe, als später, wo es z, B. Skymnos Chios Perieges. vs. 445 Thesprotia gegenüber stelle. Allein dieser Grund ist schon an sich nicht viel sagend, da er mehr in die Worte legt, als wirklich darin enthalten ist, und zudem heisst es im Periplus ausdrücklich, dass Kerkyra mehr Thesprotia gegenüber liege (s. §. 29 p. 11 Huds. p. 26 Gron. p. 11 Voss.) Derartige Bemerkungen richten sich stets nach der grössern oder geringeren Genauigkeit

des Schriftstellers.

Endlich hat Gail (§, 18 seiner Abhandlg.) auch daraus noch für seine Ansicht einen Beweis gezogen, dass es in unserm Periplus heisst, dass Gebiet der Molotten erstrecke sich bis ans Meer. Allein erstens sagt kein einziger Schriftsteller der Alten, dass das Gebiet der Molotten eine kleine Strecke, wie der Periplus ausdrücklich angibt, ans Meer nicht gereicht habe, was Gail unbedingt darthun musste; und zweitens ist es sehr natürlich, dass, da diese ans Meer stossende Strecke des Molottischen Gebietes höchst unbedeutend war, alle die Alten, welche wir noch haben, und die gelegentlich wenigstens hiervon hätten sprechen können, es eben wegen seiner Unbedeutenheit übergingen. Ausserdem führt Klausen (p. 267) noch an, dass beim Pseudodikäarchos (Anagraphe vs. 45) die Oriten nahe an dem Flusse Arachthos am Ambrakischen Busen wohnten, und Hekataeos, der, wie Stephanos Byz. s. v. sagt, 'Opéaras nennt, diese ausdrücklich als ein Mologonov Edvog bezeichnet \*\*).

\*\*) Beiläufig sei bemerkt, dass Letronne in seinen Recherches sur Diouil etc. p. 198 die Erwähnung der Keraunischen Berge als Grenze des Adriatischen Meeres im Süden nur Schriftstellern des zweiten Jahrhunderts vor Christus gestattet. S. oben die Zusammenstellung der verschie-

denen Ansichten No. VIII. 5.

<sup>\*)</sup> Es lässt sich auch recht gut denken, dass Theopompos jene genannten Städte und wol auch andere jener Gegend anführte, zugleich aber als diesen Völkern eigenthümlich hervorhob, dass sie, im Gegensatz den illyrischen Völkern, die er vielleicht als Hirtenvölker darstellte, schon etwas mehr Cultur zeigend in Flecken wohnten. Unser excerpirender Verfasser des Periplus benutzte blos diese Bemerkung.

Doch wir kehren nach dieser Widerlegung irriger, von Gail und Andern aufgestellter Behauptungen zur Betrachtung des im Periplus ferner Mitgetheilten.

Es wird im Folgenden (§. 34) zuerst Ambrakia als eine für sich bestehende Stadt nebst Gebiet geschildert, worauf erst die Beschreibung Akarnania's folgt. Zugleich fügt der Verfasser die Bemerkung hinzu, dass Hellas von hier an bis nach Homolion, einer Stadt Magnesias am Peneios unnnterbrochen (d. h. durch barbarische, nicht hellenische Völker) sich erstrecke. Woher diese letztere Bemerkung genommen, erfahren wir natürlich nicht, da nirgends Quellen genannt werden, so dass mithin die Worte als die des Verfassers unseres Periplus selbst erscheinen. An eignes Schaffen hierbei aber zu denken, haben wir längst aufgehört. Zum Glück ist uns ein anderes spät und wahrscheinlich um die nämliche Zeit mit unserm Periplus erst verfasstes geographisches Werkchen, wenigstens Bruchstückweise, erhalten, wir verstehen die dem Dikaearchos gemeiniglich, wenn gleich ganz irrig, beigelegte Anagraphe von Hellas. Der Verfasser derselben, ein gewisser Dionysios, Sohn des Kalliphon, ist redlich genug, seinen Gewährsmann für diese ganz gleiche Behauptung anzugeben, indem er uns vs. 33 sq. den Phileas als deren Urheber nennt. Wenn es nun in unserm Periplus heisst: , Έντεῦθεν ἄρχεται ή Έλλας συνεχής είναι μέχρι Πηνειού ποταμού καὶ Όμολίου Μαγνητικής πόλεως, ή έστι παρά τον ποταμόν — " und beim Dionysios (l. d.): Η δ' Έλλας από της Αμβραπίας είναι δοπεί | μάλιστα συνεχής το πέρας αυτή δ' έρχεται | έπὶ τὸν ποταμον Πηνειον, ώς Φιλέας γράφει, | όρος τε Μαγνήτων, Όμόλην κεκλημένου. Τινέζ δε την Μαγνησίαν της Έλλάδος [] ·λέγουσιν είναι, τον δὲ Φιλέαν άγνοεῖν ἀποχωρίσαντα" -- (wobei man einzelne hinzugefügte Worte natürlich nicht zu genau nehmen darf, indem die metrische Form auch ihr Recht ausübte); wenn ausserdem die ganze folgende Beschreibung der Südwestküsten von Hellas bis zum Peloponnesos, wo das Fragment des Dionysios für uns abbricht, fast ganz mit unserm Periplus stimmt, wenn auch die Beschreibung Kretas, die im Dionysios uns noch erhalten ist, mit der unseres Periplus ebenfalls harmonirt, ja sogar die Angabe des Paraplus der einzelnen Länder in beiden die nämliche ist: so ist man (was bereits Letronne im Journ. d. Sav. 1826. p. 204 theilweis ahnete) berechtigt, anzunehmen, dass beide den Phileas excerpirten; dass weder Djonysios den Skylax ausschrieb, wie Manche, von Marx's Worten verleitet, einst annahmen, und insofern dem Dionysios Unrecht thaten, noch auch Skylax (oder der Verfasser unseres Periplus) jenen, sondern dass beide eine und dieselbe Quelle, jeder nach seiner Weise, benutzten. Es verrieth aber in unserm Periplus, wie wir schon oben anzeigten, schon die mit den Molotten beginnende neue Art der Entfernungsangaben eine andere, eine nene Quelle, in welcher meist nach Stadien gerechnet wird, während im Frühern nur Tagefahrten verzeichnet wurden. Wir finden d:

neue Quelle also im Phileas, einem Athenäer, wie Avien. Ora Marit. vs. 46 und Markianos Herakleota in seiner Epitome des Menippos (nicht wie meist angegeben wird: des Artemidoros, aber anch nicht in einer Ekdosis des Menippischen Werkes, wie neulich Jemand unglücklich träumte) p. 96 Höschl. p. 63 Huds. p. 118 Mill. sagen. Macrobius, die Grammatiker und Stephanos erwähnen diesen Phileas einige Mal, stets jedoch in Bezug auf Geographisches, und wir schliessen daraus mit Recht, dass Phileas ein sehr geachteter Schriftsteller war und der Geographie später als Auctorität galt. Wir erfahren ferner aus Stephanos Byz. s. v. 'Aνδρία, dass er einen Periplus schrieb — Stephanos selbst nennt neginlous — und darin die ganzen damals bekannten Küsten des Mittelmeeres besprach, indem er in Betreff des Rhodanos von Avien. Ora Marit. vs. 685, über den Aous vom Etymologikum Mag. s. v. 'Accos, über Ambrakia vom Stephanos Byz. s. v. 'Αμβρακία, über Elis von Ebendemselben s. v. 'Ανδρία, über die Thermopylai vom Photios im Lexicon s. v. Θερμοπύλαι vom Harpokrat. und dem Etymolog. Mag. in ebendemselben Artikel, über den Bosporos vom Zonaras im Lexicon s. v. Bόσπορος, und Schol. Sophocl. Ajax vs. 870. (s. 884), über Thrakia am Pontos Euxeinos vom Stephanos Byz. s. v. "Avdeia, über Asia (Kleinasia) vom Macrob. Saturnal. V, 20, Steph. Byz. s. v. "Aβυδος und Etymolog. Magn. s. v. 'Αργανθών, und ausserdem über einen Fluss News vom Herodianos περί μονήρους λέξεως als Autorität angeführt wird. Aus Allem geht zugleich hervor, dass, da er nur von sehr spät lebenden Schriftstellern genannt wird, wir ihm ein hohes Alter beizulegen nicht berechtigt sind; dass des Macrobius Worte: Phileas vetus scriptor eo libro, qui inscribitur Asia (eben der Theil des Periplus, in dem er Asias Küsten besprach)". uns ebenfalls nicht zu einer solchen Annahme berechtigen können, da wir wissen, wie spät Macrobius lebte, und wie höchst relativ, mithin unbestimmt derartige allgemeine Aeusserungen sind, und dass endlich die kurz hingestellte Bemerkung des Vossius de histor. graec. lib. HI, p. 484 ed. Westerm. und des Clinton in seinen Fastis Hellenicis Vol. II, p. 563, Phileas habe vor Dikäarchos, also ebenfalls vor Theophrastos gelebt, nur auf der frühern, jetzt längst und bestimmt als irrig nachgewiesenen Behauptung beruht, dass die vielbesprochene 'Αναγραφή της Ελλάδος wirklich vom Dikäarchos herrühre, während sie, das Werk eines gewissen Dionysios, wie Lehrs zuerst zeigte, in Wahrheit nur ein kurzer fast allein nach Phileas und nur mit Beachtung der vom Homeros genannten Orte bearbeiteter Abriss der Geographie von Hellas für den Gebrauch in Schulen sehr später Zeit ist, der, um leichter dem Gedächtniss eingeprägt zu werden, in metrischer Form gegeben ward. Eher und richtiger dürste man auf eine Lebenszeit des Phileas vor Dikäarchos aus dem Fragmente des Blog Elladog, das als ächt allgemein anerkannt ist, nach p. 21 Huds. p. 135 Gail schliessen. Denn wenn hier gleich Phileas nicht genannt wird, so haben wir

doch ganz dieselben Grenzbestimmungen, was Kinigen nicht wahr hat erscheinen können. Doch lassen die verdorbenen Worte des Epitomators keinen Zweifel. Rückt somit Phileas in die Makedonische Zeit, so wird dies noch dadurch wahrscheinlicher, dass alle Notizen unseres Periplus auf eine Zeit karz vor Alexandros und zwar die zu Anfang der Regierung des Philippos hinweisen. — Wir haben leider Nichts weiter über diesen Geographen Phileas auffinden können.

Ausser den bereits erwähnten Gründen, die ans zur Annahme bewogen, dass Phileas in Betreff der Beschreibung von Hellas für den Verfasser unseres Periplus als Quelle zu halten sei, finden wir in Folge der von Avienus und Markianes gemachten Bemerkung, dass Phileas ein Athenäer war, einen ferneren Beweis in den Worten unseres Periplus selbst. In der Beschreibung der Westküsten von Korinthos lesen wir unter Anderen §. 41 p. 15 Huds. p. 34 Gron. p. 15 Voss. über den Isthmos Folgendes: ,, Εστι δ' από θαλάττης ή όδος πρός την έπι ήμων θάλατταν διά του Ισθμού στάδια τετταράχοντα. Gehirnlos ware es, bei den Worten την έπλ  $\hat{\eta}$ . 3. an die Bezeichnung des Mittelmeeres (Mittelländischen) zu denken, da jenes westliche, der Krissäische oder Korinthische Meerbusen, ebensogut dazu gehört, auch nur im Gegensatz des äussera, grossen Weltmeeres, des Okeanos, die Bezeichnung ή καθ' ήμᾶς θάλαττα gebräuchlich war (s. Ukert Geogr. Thl. II. Abth. 2. Seit. 247 not. 28.) Es können die angeführten Worte unseres Periplus nur von Einem herrühren, der ein Athenäer war. Wenn nun Letronne (Journ. d. Sav. 1826. p. 267 sq.) sagt: "Il me parait à peu-près certain que l'auteur de cette compilation vivait à Athènes; en effet, en parlant de l'isthme de Corinthe, il dit que le chemin à travers cet isthme est de 40 stades, depuis la mer (de Corinthe) jusqu'à notre mer: cette expression pour désigner le golfe Saronique, annonce assez clairement un Athenien" so hat er nach unserer festen Ueberzeugung sich ganz geirrt, was bei einer so verwickelten Untersuchung leicht möglich ist. Denn nicht diese ganze Compilation, dieser Periplus gehört einem Athenäer als Verfasser an, sondern nur der Verfasser des Werkes, aus dem diese Nachrichten über Hellas gezogen sind, war ein Athenäer und dieser ist eben der erwähnte und besprochene Geograph Phileas\*), kein

<sup>\*)</sup> Hätten wir nur anderweitig noch einige Notizen über Phileas, so glaube ich, würde man wol mit Wahrscheinlichkeit die Beschreibung desselben von Hellas nach dem in unserm Periplus und vom Dionysios in der Anagraphe Gegebenen scizziren können. In der Anagraphe sind auch kürzlich einige historische Notizen eingestreut, die immerhin dem Phileas angehören können, wenn sie sich gleich in unserm Periplus nicht finden; denn der Verfasser dieses befolgte andere Grundsätze, wie wir gesehen haben, indem er ganz willkürlich und höchst selten auf Historisches Rücksicht nimmt. — Das hier über Phileas ausführlicher Mitgetheilte hatte ich in Folge der Untersuchung, wie gesagt, im Jahre 1840 niedergeschrieben

Anderer; er konnte mit vollem Rechte den Saronischen Meerbusen the in haur dalarrar nennen. Letronne hätte übrigens schon die ganze Beschaffenheit der Beschreibung Attikas, das zwar immer noch leidlich bedacht ist, überzeugen müssen, dass der wirkliche Verfasser dieses Periplus Attika fern stand, wie überhaupt allen beschriebenen Gegenden. Dies sagt das richtige von keinen Vorurtheilen gefesselte Gefühl bei wiederholtem Lesen desselben gewiss einem jeden aufmerksamen Leser.

Wenn hiermit bereits gesagt, und hoffentlich auch, soweit es bei den vorhandenen Mitteln nöthig war, bewiesen ist, dass an jene grillenhafte Hypothese, der Periplus gehöre jenem alten herodoteischen Skylax an, auch in Hinsicht der Beschreibung von Hellas nicht zu denken ist; wenn ferner die Vergleichung der Worte unseres Periplus mit denen des Dionysios bereits von A. Buttmann in seinen Quaestionibus de Dicaearcho ejusque operibus durch Untersetzen der Worte unseres Periplus unter die der Anagraphe angestellt ist, so bleibt uns nur noch übrig, als Zugabe die Stellen zu betrachten, welche Frühere für ihre Annahme einer älteren Zeit der Abfassung dieses Periplus als tauglich erfunden haben, so wie noch andere Notizen des Periplus, die eine spätere Zeit andeuten, anzuzeigen.

Wenn daher p. 13 Huds. p. 29 Gron. von der Stadt Leukas gesagt wird: ,,τὸ πρὶν καὶ Ἐπιλευκάδιοι ἀνομάζετο" und wir aus Stephanos Byz. s. v. Ἐπιλευκάδιοι wissen, dass Hekatäos diese erwähnte, so berechtigt auch dies, diese hier gegebene Bemerkung in die Zeit nach Herodotos zu stellen. Uebrigens hat sich Dodwell (Diss. §. VIII.) beikommen lassen aus den hier sich findenden Worten: ,,Αῦτη δ' ἔστι νῦν νῆσος τὸν Ἰσθμὸν ἀποτεταφρευμένη" zu schliessen, dass diese Notiz in die Zeit nach der Besiegung des Perseus und somit auch des Polybios gehöre, indem Thukydides

und habe auch Nichts daran geändert, als statt Pseudodikäarchos überall (das richtige) Dionysios (Sohn des Kalliphon) gesetzt. Es ist aber seitdem vom Herrn Prof. Dr. Osann, dem ich hier öffentlich für viele Beweise seiner Theilnahme meinen herzlichen Dank sage, ein kleiner Aufsatz erschienen in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 1841, No. 77, S. 635, dem ich ebendaselbst, 1842, S. 1252 eine Entgegnung zu machen wagte. Was ich hier sagte, hat gleichwol dem Herrn Prof Dr. Osann nicht zur Aenderung seiner Ansicht vermocht, wie man aus einer Ansicht desselben in derselben Zeitschrift 1844, No. 116, 8. 927 flg. ersieht, wo er sagt, dass man erst abwarten müsse, was ich hier sagen würde. Ich habe aber, das muss ich hier noch bemerken, durchaus nicht v geglaubt (und wol auch sonst Niemand), dass Herr Prof. Dr. Osann bei seinem (ersten) Aufsatze nur nach Paradoxem gestrebt habe, bin vielmehr ganz überzeugt, dass es seine innigste Ueberzeugung war, die er dort aussprach. Dass übrigens auf das Stillschweigen Strabons (Buch 7 ist lückenhaft) Nichts zu geben, und dass man auf Macrobius Niebuhrs Worte in seinen kleinen Schriften (Bd. I.) beziehen müsse, wird der geehrteste Herr Prof. Osann gewiss auch zugeben.

ausdrücklich den die Insel mit dem Festland verbindenden Isthmos erwähne (III, 94; IV, 8.) und Lenkas (j. St. Maura) nur erst zur Zeit der Römer eine Insel geworden sei, als diese es nach Besiegung des Perseus dem Bunde der Akarnanen entzogen. Dass dieses und überhaupt Alles, was Dodwell noch sonst in diesem Paragraphe anführt, höchst seicht, grundlos und gewaltsam sei, weswegen es auch nicht ausführlicher angeführt zu werden verdient, sah schon Gronov, der in seiner gewohnten hestigen Redeweise sagt: "Leucas vocatur insula, — hinc sectio posteriore aliquo momento facienda est —, quam quia non praebent aperte historici, perspicax animus ejus qui colix Deum qui etc. [i. e. Dodwellus] suspicatur (cur non scit?) tum demum insulam factam suisse, quum Romani Leucadem a concilio Acarnanum exemerant apud Liv. XLV, 31. anno 587 a. u. c. Id quod tanta cum impudentia adfirmatur, ut lemma concipi videas, Leucadem insulam memorari a Scylace, qualis facta sub secundo demum Philippo Macedone. Quid igitur? adeo studemus, ut hujusmodi suspicionum mapalia conflentur? Tot locorum accurata citatio quid habet nisi vel a Vossio vel a Palmerii-Graecia petitum raptumque, si ab libro quarto Thucydidis discesseris? Sed neuter illorum tam fuit fatuus, ut tam sordidae suspicioni locum daret, ac tam incondite sibi blandiretur tum de occasione falsa, tum de effectu ejus probitatis. An haec fides est, haec diligentia quam istud disciplinae genus miretur aut exigit, ut Leucas ab Homeri usque memoria ad Perseum fuerit peninsula? An non suspicionem omnem hinc abigit et historiam clarissinam reddit: certissimus ille Strabo ductus locis, et quidem illis ipsis, quos ista dissertatio citat, sed sibi non indulgens, ut tantum bene legeret, altero lib. I. p. 59 et X, 452. neque enim necesse est plura addere. Nachdem er noch bemerkt, dass das Durchstechen des Isthmos zu des Kypselos Zeiten geschehen, tadelt er dann ziemlich stark die Dodwellsche Behandlungsweise des Livius. Jetzt weiss wol Jeder, dass ein Beweis, auf eine solche Nachricht wie diese hier gegründet, nichts taugt, nichts darthut, am wenigsten für irgend eine Zeitbestimmung. Denn es ist hinreichend bekannt, - man sehe nur allein Mannert Thl. 8. S. 71 — dass dieser Isthmos in gleichen Zeiten von den Korinthern durchstochen ward, später wieder versandete, dann der Canal aufs Neue gereinigt wurde; dass diese Küste überhaupt sehr zum Versanden geneigt; man bedenke, dass uns nur gelegentlich, wie eben von Thukydides und Livius, aus ganz verschiedenen Zeiten einzelne Data gegeben sind, während uns, wenn wirklich Jemand die Veränderungen an dieser Küste im Zeitlause beachtete, jetzt im Ganzen doch nur wenige Schriften der Alten gerettet sind. Eine solche Notiz also, wie wir sie hier im-Periplus haben, beweist ebenso gut ein hohes als ein sehr spätes Alter.

Als Grenzbestimmung, wie weit abwärts die Abfassung dieser Darstellung in ihrem Originale zu setzen sein würde, ist anzuführen,

hace non vetant, quin noster urbis Messene's meminerit, si modo forentious Messeniis exstitisset. Fuere allie urbes Messeniae, quibus stum nomen non fuit ademtum, ideo quod olim Messenierum imperio non parerent. Diruta in posterum prorsus fuit, nomine ipso priscorum dominorum gloriam et appellationem regionis male reserente; sed, Scylacis actate, aut nondum incolis carebat, aut scriptori piacuit loci dirutt situm lostendere. 66 Betrachtet man Alles, was Gail hier sowol schon als doch ausführlicher an den angezeigten Stellen selbst gibt (um nur seine gefauste Meinung nicht fallen lassen 'zu dürsen', so mass man die Mülie bedauern, und kann sich nur wundern, wie auch hier noch nicht das Richtige ihm einleuchten konnte. Hat man nämlich kein deutliches, bestimmtes Zeugniss von einer in früher Zeit wirklich bestehenden Stadt Messeniens mit Namen Messene (Pausanias lib. IV, 1, 3 und Strabon lib. VIII, p. 858 verheinen es geradezu), wird dagegen wiederholt von den Alten gesagt, dass durch Epameinondas' Wirken eine derartige also genannte Stadt sich erhob; nimmt man dazu, dass die Bestimmung der Eutfernung der Stadt vom Meere in unserem Periplus leicht verändert werden konnte, also kein Hinderniss gibt, so wird doch wot jeder rabige und schlichte Leser dieser Worte, der keine Vorurtheile mit sich bringt und Luftgebilde durch geschraubte Erklärungen zu bestätigen sich bemüht, einzig und allein an jene Stadt Messene denken, die zu des Epameinondas Zeiten sich erhob. An Interpolationes vollends wird Merbei Niemand mehr denken; gewiss die unglücklichste Idee irgend einer Zeit!\*) Mit vollem Rechte bemerkt daher Letronne (Journ. d. Sav. 1821. p. 200 sq.) über Gail's Ansicht: Quant à l'argument que M. Gail tire d'un passage très-altéré ou se rencontre le nom de la ville de Messène, je n'en insisterai pas davantage, parce qu'il est beaucoup plus foible que les autres. Il cherche à prouver, contre l'opinion de tous les savans et celle même de son père, qu'il a existé une ville de Messène avant Epa-Quand il le prouverait réellement, ce que je suis fort loin d'accorder, il n'en résulterait rien de positif en faveur d'une époque quelconque du périple, à moins qu'il ne pouvât aussi que cette ville avait cessé d'exister, entre le temps qu'il assigne à Scylex et celui d'Epaminondas: car; dans le cas même où Epaminondas n'aurait fait que restaurer et agrandir une ancienne ville, l'indication du périple pourrait se rapporter aussi bien à l'époque d' Epaminondas qu' à celle d'Hérodote. Mais, en soutenant la thèse de l'ancienne existence d'un ville de Messène, M. Gail est en opposition avec des textes formels; et la seule chose qu'il puisse

Was wird man demnach von folgenden Worten Mannert's halten? der Thi. VIII: S. 537 bemerkt: "Skylax neunt zwar an deser Küste den Hasen Kyparisses; da er aber die Stadt Messene dabei ansetzt, welche zu seinen Zeit nicht vorhanden war, und sie an die Westküste stellte, wo nie ein Messene lag; so erkennt man leicht die Hand des Glossators.

alléguer en sa faveur, c'est la présomption que les anteurs se sont trompés; ce qui n'est point un argument bien fort. Par nous, en nous tenant aux temoignages des auteurs anciens, nous centinuerons, avec Dodwell, Fréret, Niebuhr et tant d'autres savans critiques, de regarder la présence du nom de Mesaène comme la preuve d'une époque récente: a moins qu'on ne reconnaisse encore là une interpolation; et l'on me voit pas bien pourquoi M. Gail n'a pas encore préséré ce dernier partie, qui était certainement le plus court. 66 Es verdienen aber die Worte des Periplus noch eine nähere Beachtung und wir wollen sie daher hier erst selbst mittheilen. Es heisst: Merà de Aquadian éarlu édvag Meganya, nal molesg έν αὐτῷ αίδε πρώτη. Μεσσήνη καλ, λιμήν, Κυπάρισκος ἀπέχουσα από θαλάττης, στάδια ό, Ίθώμη εν μεσογεία άπο θαλάττης στάdia n'.". Wir geben hier die Interpunktion, nämlich ein Komma nach καὶ λιμήν, wie sie Klausen nach unserer. Ueberzeugung allein richtig eingeführt hat, und wodurch zugleich ohne die geringste Aenderung des Textes dem Ganzen ein richtiger Sinn gegeben wird. Früher interpungirte man allgemein nach Kuzáqueσος, so dass dies zu λιμήν gehörte. Da man dadurch mit dem von andern alten Schriststellern Mitgetheilten in Widerspruch gerieth, so wurde emendirt, und zwar von Palmerius (Exercitat. p. 272) ε πρώτη Μεσσήνης Πύλος και λιμήν Κυπάρισσος, von Spinte-Croix (l. d. p. 873.): πρώτη Κυπάρισσος καὶ λιμήν, Πύλος Μεστ σύνη απέχουσα τ. τ. έ. und Gail endlich hielt das Wort Μεσσήνη für Glossem, indem er noch ausserdem, da er bemerkte, dass antχουσα nicht zu λιμήν, sondern allein zu Μεσσήνη passe, die Worte καὶ λιμήν. Κυπάρισσος in Parenthese stellte, da ein Hasen nicht vom Meere entfernt liegen könne. Jedoch, was zwingt uns jetzt noch, nach hergestellter richtiger Interpuaktion, zu solchen gewaltsamen Mitteln unsere Zuslucht zu nehmen? Dass der Periplus uns als erste Stadt Messene's die Stadt Messene nennt, wenn sie auch nicht, am Meere unmittelbar lag, wird Niemand auffallen, und dürfte das nur dann, wenn der Verfasser unseres Periplus durchweg die genaueste Ordnung, in Anszählung der Orte besolgte, wogegen aber eine grosse Anzahl Stellen, die gleichwol ganz richtig sind, streiten. Es wird daher nimmer zu Bedenklichkeiten nöthigen dürsen, wenn wir hier unter den Küstenorten auch das tiefer im lanern liegende Mersene verzeichnet finden, wozu noch kommt, dass hier nicht bemerkt ist, dass der Ort am Meere gelegen habe; man wird also nicht auf den drolligen Einfall kommen, noch ein zweites am Meere gelegenes Messene, das Gail zum alten stempeln wollte, anzusetzen; wol aber wird man es nicht zu gewagt finden, anzunehmen, dass dem neuen Messene ein Hasen beigegeben ward, der recht füglich am Ausslusse des Neda sich besinden konnte, und hier einsach als λιμήν genannt wird, sei es, dass ihn Epameinondas selbst zugleich mit Messene gründete, sei es, dass ein alter Ort dazu erhoben wurde, oder er erst nachher entstand, - vielleicht aber nie einen

Namen als den einsachen: kiun'r, Hasen, (sc. Messenvys) sührte, eben ein Umstand, der den Verfasser des Periplus veranlasste, den Ort, zu dem dieser Hasen gehörte, zuerst zu nennen. Die Lage Messene's selbst ist damit nicht in Widerspruch, insofern es im nördlichen Theile der gleichnamigen Landschaft lag, das spätere Gebiet Messene's aber, wie wir es eben in unserm Periplus finden, nur auf der Westseite an's Meer stiess, indem Methone, das im südwestlichen Theile des Peloponneses lag, noch zu Lakonika gehörte, wornach folglich nur die Stadt Messene nebst ihrem Hafen und die vom Meere entfernten Orte Kyparissos und Ithome als Orte Messene's genannt werden konnten. Endlich ist bekannt, dass Kyparissos wirklich nicht am Meere selbst lag und nirgends als Hafen genannt wird, s. Pausan. IV, 36, 5; VIII, 1, 1. Strab. lib. VIII. cap. 3. §. 16. p. 845 Cas. §. 22. p. 348 Cas. und §. 25. p. 349 Cas. Hören wir zam Schlusse noch Niebuhr's Worte, mit dem Bougainville in den Mémoires de l'Acad. T. XXVIII. p. 266 übereinstimmt. Ersterer schreibt (kl. Schr. S. 118): "Nicht nur das Volk der Messenier, sondern auch der Name ihres Landes war aus dem Pelopomiesos verbannt, bis Epameinondas aus den in der Fremde Zerstreuten, aus den Leibeignen und freiwilligen Ansiedlern das neue messenische Volk' versammelte, und ihnen eine Stadt stiftete, Olymp. 102, 4; 369 v. Chr. Als die Athenäer im 7. Jahre des Pelopoanesichen Krieges, Olymp. 88, 4 oder 425 v. Chr. auf den Ruinen des Messenischen Pylos em Fort errichteten, ward das ganze Land zu Lakonika gerechnet (Thucyd. IV, 41). Von Lepreon sagt Thucydides; es liege auf der Grenze von Lakonika und Blis (V, 84). Wie hätte auch nach dem Sprachgebrauch der Alten der Name Messenia bleiben können, da das Volk vertilgt, und mit den übrigen Heloten vermischt; die wenigen Städte, welche verschont waren, unter die Lakonischen gezählt wurden, wie Asine und Methone? S. Thukyd. II, 25; Xenoph. Hellen. VII, 1, 25. Aus den eben abgeführten Stellen und den Scholien zu Thukyd. IV, 13 ist es klar, dass Asine, ungeächtet der Stiftung der neuen Stadt Messene in Olymp. 102, 4, noch vier Jahre später lakonisch war, und so wird es auch in unserm Periplus nebst Methone angeführt. Wahrscheinlich blieb sie und die Küstenstädte noch viel länger im Besitz der Spartaner; denn wenn auch die Schlacht von Mantineia für diese verloren war, weil sie nicht gewonnen ward, so hemmte deren Entscheidung doch alle weitere kräftige Unternehmungen der Verbundeten, ihr Bündniss löste sich auf, und die Spartaner bedrohten wenige Jahre hernach (Olymp. 106, 4 oder 353 v. Chr.) Megalopolis. Em grosser Irrthum ist es, anzunehmen, dass die Messenier bei Herstellung ihres Volks im Peloponnesos sogleich die ganze Landschaft, welche Strabon und Pausanias beschreiben, eingenommen hätten." Nach dem Allem wird man es uns nachsehen, dass wir, um die Leser bei diesem jetzt gewiss in das gehörige Licht gestellten Gegenstande nicht noch länger aufzuhalten die Worte Dodwells in seiner dissertatio (§ 10), die übrigens nichts enthalten, dessen nicht schon hier beiläufig Erwähnung geschehen, nicht mittheilen, wie auch Gronov's Entgegnung darauf in seinem Examen (p. 39 sq.), der vorzüglich heftig die Erklärung Dodwells von zowin angreift, dass es nämlich hier soviel als primaria bedeute; da doch dieses der ganzen Diction des Periplus widerstreite, wie § 34. p. 18 Huds. § 58. p. 21 Huds. § 60. p. 23 Huds. § 68. p. 28 Huds. § 63. p. 24 Huds. § 67. p. 26 Huds. und § 70. p. 31 Huds. bewiesen.

In §. 48. p. 17 Huds. gibt der Periplus die Lage Kreta's gerade ebenso an, wie wir sie bei Aristoteles angezeigt finden, in der Hist. Animal. IV, 35; dem beizufügen Polybios II, 10; IV, 4; Fragment. Polyb. p. 549. 552. 554.

Bald nachher fand Gail in §. 58 wieder Gelegenheit, eine Interpolation zu wittern. Es werden nämlich im Periplus ra onelg der Stadt Athenä erwähnt; diese, Olymp. 80, 4, oder 451 v. Chr. erbaut, zeigen nun, wenigstens der Benennung nach, offenbar eine spätere Zeit an, was sich natürlich mit dem von Gail statuirten hohen Alter unsers Periplus nicht vertrug. Schon Isaac Vossius und später sein Vater Gerhard, in dem Werke de historicis graecis lib. I. cap. 19, schlossen hieraus auf eine spätere Zeit für die Abfassung unseres Periplus, und Mannert in der Einleitung S. 62 sagt: "Dass der Verfasser des Periplus auch nicht viel älter war als der Beginn des Peloponnesischen Krieges, glaube ich, weil er die langen Mauern der Athenaer nennt, die bekanntlich Kimon (Gerhard Vossius nannte den Themistokles) aufführte, während dem Fortgange des Perserkrieges." (Vergl. noch Mannert Geogr. Thl. 8. S. 317.) — Ist schon diese bekannte Thatsache hinreichend für eine spätere Zeit beweisend, so wird dies ebenfulls durch eine andere von Gail ganz unbeachtet gelassene Notiz, welche er ebenfalls, wenn er consequent, sein wollte, als Interpolation anzeigen musste, noch mehr bestätigt. Es heisst ausdrücklich in unserm Periplus, dass der Peiräeus ein Hafen Athena's sei, und zwar ein dreisacher, während doch zur Zeit des Dareios von Themistokles die Athenäer nur allein des Phalereus als Hafens sich bedienten, was unter Andern Pausanias (f. 1, 2) ausdrücklich sagt,

Ebensewenig kann aus einer andern Notiz in der Beschreibung Euböa's (§. 251. p. 22 extr. Huds.) Etwas für ein hohes Alter gewonnen werden. Wenn daselbst die Stadt Histian unter diesem ihren alten Namen, den sie bei Herodotos (VIII, 23) und Thukydides (I, 114; 57) führt, und nicht als Oreus, welchen Namen der Ort erhielt, als Perikles Euböa unterjochte, Olymp. 83, 3; 445 v. Chr. siehe Strab. lib. X. p. 668, — angeführt wird; so ist zu beachten, dass erstens das von Thukydides Erzählte auf eine spätere Zeit sich bezieht, und zweitens, was ganz besonders zu berücksichtigen ist, auch später der Ort nicht Oteus, sondern noch

mit seinem alten Namen Histiaea genannt ward, welches Pausanias

VII, 26, 4 zeigt.

Auch die im §. 60 erwähnte Stadt Boiotia's Thebae hat vielfachen Anstoss gegeben. Denn man las bis auf Gail: τεῦχος 'Av-Θηδών, τείχος Θήβαι, Θεσπιαί, was erst Gail und nach ihm Klausen durch richtigere Interpunktion herzustellen auchten, indem sie schrieben: πτείχος, 'Ανθηδών τείχος' Θήβαι κ. τ. έ. - έν μεσογεία." Das Richtige wird aber ohne Zweisel sein, dass man auch noch Σαλγανεύς vor dem ersten τεῖγος einsetzt, welches vom Abschreiber übergangen ward. Letronne will reizog Avo. reizog Zaly. Wähzend nun Dodwell in Folge der vulgären Interpunktion in seiner dissertatio (§. 14) aus dem Beiworte reizos schloss, dass der Verfasser unseres Periplus noch jünger sei als Alexandros, und selbst Kassandros, der Thebä's Mauern wieder errichtete, oder auch, dass reixog nicht sowol auf die Stadt selbst, als vielmehr auf einen Hasen der Stadt Theba zu beziehen sei, da der Periplus seine relen ans Meeresufer versetze und in Verbindung mit Häfen bringe, so dass das τείχος gegen die Meeressluthen nicht gegen Feinde errichtet wäre, dass man also an einen Hafen zu denken habe, den die Thebäer auf des Epameinondas Rath errichtet hätten, wonach der Verfasser unseres Periplus nach Olymp. 104, 1. zu setzen sei: wies ihm nun Gronov in seinem Examen (p. 54 sqq. ausser manchen andern Fehlern) aus dem Periplus selbst nach, dass reizog in diesem Sinne und in dieser Verbindung nirgends vorkomme, indem er sagt: "Scilicet quod Dii voluere, peractum est, et quum Thebana urbs et Deos genuerit, quid mirum, si et navalia, quum hortatus fuisset Epaminondas, et simul atque hortatus fuit, statim exstiterunt, et celerius conditum illic Scylacis relzos fuerit, quam apud Augustum asparagi coquebantur. An potest ullus ingensi impetus turbulentiore furore concipi aut proferri? etc. So wahr er dies bemerkt, so gibt er selbst doch nichts Besseres, nichts Bestimmtes. Auch Niebuhr (kl. Schr. S. 112) irrt, wenn er, ebenfalls nach der frühern Interpunktion, schrieb: "Diese Stelle ist augenscheinlich eine von den unzähligen verdorbenen Stellen, wo Worte ausgefallen sind." Das Richtige bei der ganzen Sache sah Gail,"der eben die bereits von Höschel gegebene Interpunktion wieder herstellte. Der Sinn der nur allzu abgerissen und einfach hingestellten Worte des Periplus ist': "Aulis, Heiligthum (d. h. die Stadt Aulis und ein Heiligthum), der Euripos, das Castell Salganeus (s. Dicaearch. Vit. Graec. p. 20 Huds. p. 133 Gail.), das Castell Authedon; Theba, Thespaa, Orchomenos im Innern (des Landes); auch andere Städte gibt es noch." Denn bekanntlich lagen Aulis und Salganeus nebst Antherion am Meere, am Euripos, und im Innern Böotias Theba, Thespiä und Orchomenos nebst mehrern andern Städten. Sehen wir also hier Theba noch als Stadt erwähnt, so können wir gleichwol daraus keinen sichern Beweis für eine genau zu bestimmende Zeit der Absassung unseres Periplus ziehen, wie auch schon Gail bemerkte, indem er S. 214 sagt; "fied haec ompin minime ad peripli aetatem spectant, nisi quod sum Alexandro antiquiorem essiciant; quod jamdudum apertum." Andere Bestimmungen müssen erst hinzukommen, um auch diese hier mit anzusühren, wenigstens als nicht widerstreitend nennen zu können.

Gewiss mit allem Recht aber führt man die Erwähnung der Städte Thronion und Knemos als eine spätere Zeit beurkundend an. Unser Periplus theilt sie nämlich der Landschaft Phokis zu. was nur, soweit wir Kunde haben, in den ersten Jahren der Regierung des Philippos der Fall war, s. Auschines de fals. legat. p. 45. 33; während sie selbst noch zur Zeit des Peloponnesischen Krieges, nach Thukydides II, 26, wo er Thronion ausdrücklich nennt, den Lokrern gehörten. Von Thronion erzählt uns Diodoros (XVI, 33), dass es erst Olymp. 106, 4; 355 v. Chr. in die Ger walt der Phoker gerieth, auf welche Notiz zuerst Palmerius in seiner Graecia Antiqua lib. V. cap. 6. p. 566 aufmerksam machte, dem O. Müller in seinem Orchom. S. 485 billigend beitritt. dieses sich nicht mit der Behauptung Gail's vertrug, so nahm er anch hier aufs Neue seine Zuflucht zur Interpolation: "Utut sit, internolationem potius ibi viderem, quam recentioris peripli totius argumentum." Und schon vor ihm hatte Sainte-Croix (Mémoir, de l'Agad. T. XLII. p. 366)/ jedoch mit grosser Flüchtigkeit, hierin nichts dem hohen Alter Widersprechendes sinden können, da Sky lax den Aeschines (l. d.) zu befolgen nicht gezwungen gewesen sei, und: :,, ce n'était point la première sois que ce peuple eût sait de pareilles eutreprises contre les Doriens; parmi lesquels les habitans de la Locride étaient comptés. ... Eine susführlichere Widerlegang Gail's und Sainte-Croix', wird man gewiss jetzt nicht von uns noch erwarten, da sie sich selbst schon hinreichend widerlegen. Auch selbst aus Strabons Worten (lib. IX, cap. 3. §. 1. p. 406 Cas, coll. lib. IX. cap. 2. §. 1., p. 400 Cas.) kann man nicht bestimmt ein hohes Alter darthun. Denn wenn man gleich aus seinen Worten hat schliessen wellen, dass nur in den ältesten Zeiten die Phoker von ginem User bis zum andern sich erstreckt hätten, so ist man doch dabei zu weit gegangen, indem Strabon sich des höchst weitschüchtigen Ausdruckes: τό γε παλαμόν, bedient, wie bereits Klausen richtig bemerkte.

Auch der folgende Paragraph (63) gibt uns einen Fingerzeig, indem hier Herakleia (in Trachinia) erwähnt wird, von dem wir aus Thukydides (III, 92) wissen, dass es erst im sechsten Jahre des Peloponnesischen Krieges, Olymp. 88, 3; 426 v. Chr. gegründet ward.

Mit Makedonia (§. 67) beginnt eine neue Folge der Excerpte, denn, während früher die Angaben der Entsernungen an den Küsten nach Stadien verzeichnet waren, diese bei den Maliern, Meliern, Thessalern und Magneten schon schwanden, finden wir jetzt bis zum Istros, bis Skythia die Berechnung nach Tag- und Nachtfahrten.

Betrachten wir vor Allem die Schilderung Makedonias im Periplus, so erscheint uns dieses Land in einem Umfange, wie wir ihn zu des Herodotos Zeiten noch nicht erblicken, denn §. 67 gibt unser Periplus folgende Schilderung: "Vom Peneus an beginnt Makedonia und der Thermäische Busen. Die erste Stadt Makedonias ist Herakleion, dann Dion, Pydna, eine hellenische Stadt, Methone, eine hellenische Stadt, der Fluss Haliakmon, die Stadt Aloris und der Flass Lydias, die Stadt Pella und in ihr der Königssitz, auch fährt man auf dem Lydias zu ihr hinauf; der Fluss Axios, der Fluss Echedoros, die Stadt Therme, die hellenische Stadt Aeneia, die kleine Landspitze Pallene und auf ihr folgende hellenische Städte: Potidäa mitten auf dem Isthmos, Mende, Aphytis, Thrambeïs, Skione, das heilige Vorgebirge Pallene's Kanasträon. Dann ausserhalb des Isthmos die hellenische Stadt Olynthos, die hellenische Stadt Mekyberna, die hellenische Stadt Sermylia und der Sermylische Busen, die hellenische Stadt und Hafen Torone; ferner die hellenischen Städte Dion, Thysos, Kleonä, der Berg Athos, die hellenischen Städte Akrothotä, Alapta, Arethusa, der See Bolbe und die hellenische Stadt Apollonia. Ausserdem finden sich noch andere Städte im Innern Makedonias. Makedonia trennt aber der Fluss Strymon von Thrakia." Dies die Schilderung Makedonias in unserm Periplus, während bei Herodotos (VII, 127. 173.) Makedonis nur das Land der Makedonen vor allen Eroberungen der Temeniden ist, welches, nach seiner Ansicht, nur mit einem schmalen Streifen bis ans Meer reichte. S. O. Müller über die Makedonen S. 29. Alles Andere erscheint beim Herodotos und beim Hekatäos als Thrakisch, s. Klausen Fragm. Hecataei no. 115 sqq. p. 75 sqq. Es ist in die Augen springend, dass der Name Makedonia bereits zu der Zeit, als die Darstellung dieser Gegenden so gegeben ward, wie wir sie in unserm Periplus finden, herrschend war, und die Namen der einzelnen Gegenden seltener gebraucht wurden. Wie möchte man aber nach dem Allen noch wagen dürsen, diese Schilderung in die Zeiten des Dareius Hystaspis zu versetzen? Soll nun etwa Alles auch hier interpolirt sein? Eher kann man die Darstellung Makedonias in unserm Periplus mit der des Thukydides vereinigen, über die am ausführlichsten, nach Gatterer, Poppo (Proleg. in Thucyd. Part. I. Vol. II. p. 344 sqq.) spricht. Er nennt, wiewol für das innere Land, ebenfalls den Strymon als Ostgrenze, s. lib. II, cap. 99. Während aber bei ihm die Halbinsel Chalkidike noch als zu Thrakia gehörig erscheint, mit autonomen Städten, unser Periplus sie aber zu Makedonia rechnet, so drängt dies, eine noch spätere Zeit für die unserm Periplus gegebenen Notizen zu vindiciren, und zwar die Regierungsjahre des Philippos. Fast zu ähnlichen Resultaten war auch Letronne gekommen (s. Journal des Sav. 1826. p. 202).

Hat zwar immerhin die Erwähnung einzelner Orte, die zu einer Zeit nur existirten, später zerstört wurden, nicht das unbedingt Be-

weisende, was wir z. B. aus den gegebenen Grenzen eines Landes ziehen können, indem bekanntlich von vielen Geographen Orte als noch bestehend genannt werden, die zwar zerstört, aber nicht völlig vernichtet waren; so wird man dech zugeben müssen, dass auch sie nicht übergangen werden darf, und zum Ganzen ihr Scherslein bestens beiträgt. Daher ziehen wir gewiss nicht unrichtig auch die Erwähnung der Städte Pydna, Methone und Olynthos hierher, von denen wir wissen, dass sie vom Philippos zerstört wurden, und zwar Pydna Olymp. 105, 3; Methone Olymp. 106, 4; and Olymthes Olymp. 108, 1. S. Vömels Prolegomenen ad Demosth. Philipp. et Olynth. p. 13-108. Alle diese Städte nennt unser Periphus als vorhanden. Mag man auch behaupten, dass die Erwähnung der Städte Pydna und Methone hier nicht beweisend sei, da sie nicht völlig zerstört wurden, so wird man doch diese Behauptung gewiss vergeblich auf Olynthos überzutragen suchen, da dieses von Grund aus vernichtet ward. Dodwell (in seiner dissertat. §. 15) führt zwar auch als Beweis späterer Zeit Olynthos an, geht aber, seiner Hypothese zu Felge, zu weit, indem er eine Wiederausbauung dieser Stadt nach des Philippos Zeiten behauptet und dasür die Erwähnung dieser Stadt bei Mela und Plinius wie auch Strabon anführt : ein Verfahren, das unstatthaft ist, da mit eben dem Rechte am Ende gesagt werden kann, alle einmal zerstörten, selbst ganz vernichteten Städte seien, wenn sie nur von einem späteren Schriftsteller wären erwähnt worden, als neu aufgebaute zu betrachten und davnach die Zeit derartiger Notizen zu bestimmen. Handelte Gronov - in dem Vorworte zu seiner Ausgabe allerdings darin zu voreilig, dass er die Erwähnung von Olynthos für ein Zeichen frühen Alters unsers Periplus nahm, so tadelt er doch mit vollem Recht (in seinem Examen p. 57 seq.), nur freilich mit seiner wortreichen Bitterkeit Dodwells, Verfahren, erhält aber auch hier keinen neuen schlagenden Beweis für seine frühere Annahme, indem er mir darthut, dass Olynthos afferdings nicht wieder erstanden sei. Niebuhr endlich (in kt. Schrift. S. 123) bemerkt hierzu: Die Nennung der Stadt Olynthos darf als Beweis gelten, dass der Periplus [wir sagen, dieser Theil des Periplus) nicht viel später als Olymp. 106, sondern in der ersten Hälfte der Regierung des Philippos abgefast ist. Es kann diesen Worten noch beigefügt werden, dass der als Ostgrenze angegebene Fluss Strymon ebenfalls auf reine solche Zeit hinweist, d. h. wo weder Philippos noch Alexandros Makedonia durch Eroberungen so vergrössert hatten, wie sie es wirklich thaten, und daher den Fluss Nestos (s. Strab. lib. VII. p. 331) als Makedonias Ostgrenze feststellten. Endlich vermissen wir in unserm Periplus die Stadt Pælene, von der bekannt ist, dass sie erst spät entstand, s. Poppo ad Thucyd. P.-I. Vol. II. p. 871, wiewol wir recht gern hierauf als einen festen Beweits verzichten wollen, da das Frühere schon hinreicht, und es möglich ist, dass der Verfasser sie übergangen oder vergessen hätte.

Ì

Die von uns schon bei Makadonia erwähnte von der frühern Weise verschiedene Angabe der Entfernungen — nur Tag- und Nachtsahrten — wird auch bei Thrakia, Skythia und den Tauziern beibehalten, und nur zuletzt, von Pantikapaion bis zur Mündung der Mäetis, zeigt sich eine einzige Stadienungabe. Hierin sinds ich die Rückkehr zur Benutzung der Quellen, welcher der Verfasser unseres Periplus sich wenigstens für die von den Illyriern besessenen Gegenden, oder sogar in Bezug auf den Westen bediente, also, wenn Jenes der Fall, die des Theopompos, wenn dieses, die des Ephoros, welchen Letzteren wir übrigens im Folgenden auch als Quelle sieden dürften. Es ist mithin das weitere Excerpt aus ihren grossen Geschichtswerken, in denen sie, wie jetzt genügend bekannt ist, das Geographische aussührlicher beachteten. In unserm Periplus haben wir zun die daraus gezogene Skizze, ein resumé,

In der Beschreibung Thrakias finden wir noch Einiges zu erinnern. Restens wird hier ausdrücklich Amphipolis genannt, von dem wir wissen, dass es an dem früher Ervia obei genannten Orte von Athenäischen Colonisten unter Agnon, dem Sohne des Nikias, Olymp. 85, 4; 437 v. Chr. gegründet ward, s. vorzüglich Thucyd. IV, 102; und die ausführliche Mittheilung hierher gehöriger Nachrichten bei Voemel in seinen Prolegom. ad Demosth. Philipp. I. et Olynth. p. 38 sqq. Wie sich Gail in seiner Noth hilft, ersieht man aus folgenden Worten seiner dissertatio (§. 25.): "Scylax es non tetigit, quae circa bellum peloponnesiacum sunt. Conjecit St. Croix (l. d. p. 361) insertum fuisse illud nomen in Scylacis gepgraphia a

poeteriore quodam librario; imo equidem credo a semidoctis inter-

necentiones geographis plura illata fuisse: suum igitur Scylaci non denegandum est opus, sed deneganda incolumitas.

Zweitens muss als für spätere Zeiten geugend der Ort Daton erwähnt werden, dessen auser Periplus Erwähnung thut. Wir können hier nichts Besseres geben, als bereits Niebuhr (kl. Schristen S. 120 - 122) aufgestellt hat, und theilen daher dieses wörtlich mit, ,, An der thrakischen Küste liegt Daton, eine hellenische Stadt wwelche Kallistrates der Athenäer, gestiftet, hat. Dies die Worte unseres Periplus; früher jedoch gehörte der Ost den Edonischen Thraken, wie wir aus Herodotos (IX, 75,) ersehen. Allein darum handelt es sich hier nicht, ob er schon existirte, sondern wann er die Colonie der Athenäer erhielt. Dies beachtete Klausen, übersah aber Gail und der umsichtige Ukert (I, 2, S. 295), von denen jener die unglücklichen Lustgebilde des Sainte-Croix (Mém. de l'Acad. T. XLII. p. 363 sq.), die keine Erwähnung verdienen und die Bemerkung des Vossius, der zuerst auf diese Notiz Rücksicht nahm, nicht widerlegen, befolgt, dieser aber das Jahr 458 für diese Notiz festsetzt, und die Stelle mit Mannert Geogr. Thl. 7. 8. 219 für verdorben hält, was sie nicht ist; indem wir im Vort hergehenden wider Vermuthen von allen frühern Herausgebern, selbst Klausen, das irrige: Γαληψός, Οἰσύμη, καὶ άλλα ἐμπόρκα

Zaylov beibehalten wird, statt des allein richtigen, auch palädgraphisch sichern Γαληψός, Οἰσύμη καὶ ἄλλα ἐμπόρια Θασίων (der Thasier; der Cod. Paris. hat Ecylow); eine Emendation, die ich später beim Sammeln des kritischen Apparates schon lange vor mir von Schlothuner veröffentlicht sah]. Kallistratos ist sicher der Aphidnäer, dessen Beredtsamkeit zuerst Demosthenes Talent entzündete (Plutarch. vit. Demosth. p. 847 sqq.); denn er ist, ausser dem Hipparchen, der bei der unglücklichen Schlacht in Sikelia umkam, der einzige berühmte Athenäer dieses Namens; er war auch in seinem Zeitalter so berühmt, dass, wenn auch Andere den Namen gehabt hätten, doch keine Verwechslung leicht stattfand; und man sieht auch aus der Demosthenischen Rede gegen Polykles (p. 1221), dass Kallistrates sich Olymp. 104, 8, unter dem Archon Meton, als zum Tode verurtheilter Verbrecher in Makedonia aufhielt, und eben damals nach Thasos schiffen wollte. Also erst nach dem erwähnten Jahre kann er Daton gestiftet und Scylax [muss nach unserer Ansicht des Ganzen heissen: Der Verfasser der hier benwitzten Quelle geschrieben haben, da er als bei einer ganz neuen Stiftung den Erbaner zu nennen der Mühe werth achtet. Wir haken es rein für Zufall, dass diese Notiz ans der Quelle vom Excerpenten aufgenommen ward.] Das Jahr der Verurtheilung der Kallistratos ist nicht genau bekannt. Oropos nahm Olymp. 103, & Themison ein und übergab es den Thebäern. :Wegen ihrer Ungerechtigkeit wurden Chabrias und Kalkstratos auf den Tod angeklagt, aber freigesprochen, der letzte mit dem höchsten Ruhm (Platarch. vit. Demosth. p. 848). Das ist die oft erwähnte sinn des Kallistratos nech Repernov. Dieser Prozess darf wol nicht früher als Olymp. 104, 1 gesetzt werden; ward aber auch Kallistratos damals freigesprochen, so fällt seine Verurtheilung doch nicht schon ins folgende Jahr, da er Olymp. 104, 3 zu Methone war. Rubnken irrt ganz, wenn er den Kallistratos siir den Archon Eponymos des zweiten Jahrs der 106. Olymp. hält.

Bald darauf werden p. 28 Hudé, p. 68 Gronov. p. 281 Gail nach dem thrakischen Cherronesos in Thrakia nach Osten also Byzanz zu in unserm Periplus folgende Orte kurzhin genannt: "Teiristasis, Herakleia, Ganos, Ganiai, Neonteichos, Perinthes, Stadt und Hafen, Donninon Castell, Selymbria, Stadt und Hafen." Vor Allem ist hier zu bemerken, dass die Nichterwähnung der Stadt Byzantion, nach unserer Ansicht, auch nicht einmal dem Verfasser unseres Verfassers zur Schuld zu legen ist, noch viel weniger, dass man zu solchen Erklärungen seine Zuflucht nehmen dürfe, wie mehrere Gelehrte bei dieser Stelle gethan haben. Es sagt nämlich Sainte-Croix (l. d. T. XLII. p. 367): Les Meganiens fondèrent d'abord la ville de Selymbria, et dans la suite zelle de Byzance sur les côtes du Bosphore de Thrace, où peut-être la première de ces colonies donna naissance à la seconde. Byzance devint en peu de temps assez puissante pour mériter l'attention des Ioniens

et des Perses. La flotte Phénicienne, qui était en service de ces derniers, obligea les Byzantiens d'abandonner leur ville, et de se retirer sur les côtes occidentales du Pont Euxin, où ils bâtirent la ville de Mesembria, Olymp. 71, 1; 496 a. J. Chr. Scylax, de-crivant avec son exactitude [!] ordinaire les contrées maritimes de la Thrace, fait mention de Selymbria et de Mesembria, et ne dit rien de Byzance: il écrivit donc son périple après la destruction de cette ville, ou plutôt, après l'émigration de ses habitans et la fondation de Mesembria\*). Byzance rentra au pouvoir des Grecs après la bataille de Platie; Pausanias en chassa les Perses Olymp. 75, 4; 477 a. J. Chr. Dans le nomenclature que Scylax nous donne des colonies Grecques du Bosphore, nous n'y trouvons point Byzance, parce que cette ville n'était plus, an temps de cet écrivain, qu'un simple porte [Also war es aber doch; und wie viele kleine Orte finden wir in unserm Periplus genannt! Zeigen solche Beweise und Argumentationen von Geist und Besonnenheit, ja überhaupt von Klarheit?] occupé par les Perses: elle ne fut retablie qu'en l'année 477 avant Jesus Christ, 12 ans après la mort de Darius, qui est fixée par la chronique de Paros, sous l'archontat d'Aristide, Olymp. 72, 4; 489 avant Jesus Christ, comme lá cru le P. Petav.: Vide Corsini Fast. Attic. T. III. p. 150 sq. Diese Worte. Sainte-Croix's führt Gail in seiner dissertatio (§: 15.) ebenfalls an, und, sie billigend, fügt er noch hinzu: "Inde nihil miror, quod Scylax totam Bosphori longitudinem, quasi nuper belli legibus damnatam, silentio praetermiserit, et tantum avanlouv laudaverit, quod ego non de urbe intelligo, sèd de itinere pedestri secundum litoris crepidinem facto, ut naves versus Pontum traherentur." Wir glauben, dass der Leser dieser Worte das Ungenügende und die völlige Unhaltbarkeit derselben einsieht, erinnern daher nur noch, dass Sainte-Croix vor Allem hätte nachweisen sollen, dass der Text ninseres Periplus darchaus lückenfrei sei, was ihm wol unmöglich gewesen ware, und wovon er selbst einige Mal bestimmt das Gegentheil beliauptet. Und wenn der Periplus wirklich, wie er und andere glaubten, für die Schiffer geschrieben und von diesen oder doch zu deren Nutzen später interpolirt ward, wie hätte da der geistvolle Interpolator die Nichterwähnung der Stadt Byzantion unbeachtet łassen können? Wir theilen die feste Ueberzeugung von einer Lücke an dieser Stelle, die gewiss durch das wiederkehrende mökig mal λιμήν, das sich jetzt noch bei Selymbria findet, veranlässt ward,

<sup>\*)</sup> Bereits Niebuhr (kl. Schrift. S. 129) bemerkte hierzu, dass dies ungegründet, da dann alle Städte von Hellespontos nicht erwähnt werden dusten. Und wenn man gleich hierauf entgegnen könnte, wie Klausen bemerkt, dass die Letztern nur eingenommen, nicht zerstört worden seien, so streitet doch immerhin, auch nach unserer Darstellung der Beschaffenheit des Periplus, die Erwähnung der Stadt Chalkedon (§. 91.) dagegen, weil Herodotos (VI, 33) ausdrücklich sagt, dass dieser dasselbe Schicksal wie Byzantion zu Theil geworden sei.

mit Niebphr (S. 98 oder S. 129 der kk Schrift.), Ukert (I, 2. S. 294) und Klausen (p. 270. 297), finden dafür auch Beweis genug in der von E. Miller veröffentlichten genauen Collation des trefflichen Pariser Codex, des jetzigen Urcodex für unsern Periplus, mit Gail's Ausgabe, woraus z. B. nebst der bestimmt dargethanen öfteren Auslassung einzelner Worte, wie eorl, de, zal und äbnlicher, sich für §. 58. p. 22 Huds. p. 271 Gail in Folge des Wortes τείχος, das wiederkehrte, nach Σούνιον απρωτήριον και τείχος in den frühern Ausgaben nach dem Codex Palatinus und Hervuorti folgende Auslassung zeigte: ιερον Ποσειδώνος Είριπος (lege Θόοιπος) τείχος καλ: λιμένες δύο. Ferner §. 80. p. 32 Huds. p. 287 Gail wegen des wiederkehrenden ποταμός nach Iois ποταμός die Auslassung der Worte: Δηστών ποταμός, und §. 109. p. 48 Huds. p. 813 Gail mach Αβροτόνου die ausgefallenen Worte: Ταριλία πόλις καὶ λιμήν παράπλους ἀπὸ Αβροτόνου ήμέρας, — eine durch das wiederkehrende 'Aβορτόνου veranlasste Lücke; und endlich die grössere Lücke §. 108. p. 47 Huds. p. 311 Gail wegen des bald darauf sich wieder findenden Maxal, wo folgende Worte ausgelassen sind: Μαπαί είς δε την Σύρτιν από Έσπερίδων είςπλέοντι πρώτοι Ήράκλειοι θείνες (lege θίνες). Εχονται δε τούτων Δρέπανον νησοι Πόντιαι τρεῖς κατά τούτων (fortasse ταύτων). Δευκαὶ (cod. Δεῦκαι) καλοῦνται (lege καλούμεναι). ἐν ἀἐ τῆ (lege τῷ) κοιλοτάτω της Σύρτιδος, εν το μυχώ Ψιλαίου (lege Ψιλαίνου) βωμός (lege βωμοί) επινίον (lege επίνειον) Αμμουνες (lege Αμμονος), άλους (lege έλος) της Σύρτιδος άπό τούτου την Σύρτιν παροικούντες οί Μακαί χειμάρουσιν κ. τ. έ. Diese und andere Lücken füllté also allein der Codex Parisinus aus, der aber ebenfalls noch deutliche Spuren der Fehlerhaftigkeit an sich trägt: gewiss würden sich noch einige nachweisen lassen, hätten wir noch ältere und überhaupt mehrere Handschriften von diesem Periplus. Auch ist eine derartige Schrift, wenn irgend eine, dazu geeignet, den Abschreiber zu Auslassungen zu verleiten, wie wir selbst aus eigener Erfahrung wissen, als wir den Text nach unserer zu gebenden Recension abschrieben, und wie auch Klausen's Ausgabe sprechend zeigt, indem Klausen mehrere Mal Worte ausgelassen hat, ein Umstand, der bisher, wenigstens öffentlich, von Niemand, auch keinem der Recensenten dieser Ausgabe gerügt worden ist \*). Nach dieser

<sup>\*)</sup> Da des so früh uns entrissenen Klausen Ausgabe unseres Periplus, die beste bis auf die Gegenwart, gewiss in Vieler Händen ist, so glaube ich den Besitzern derselben einen Gefallen zu erzeigen, wenn ich hier die sich in derselben vorfindenden, noch nicht öffentlich angezeigten Auslassungen anführe. S. 167, Z. 10 fehlt 5' nach καὶ νυκτῶν. S. 173, Z. 2 ist έαντοῦ statt des richtigen έαντῶν aller Ausgaben und der Codd. verdruckt. S. 182, Z. 7 ist καὶ πόλις vor καὶ λιμήν ausgefallen. S. 192, Z. 11 ist ἐστὶ statt ἐστὶν ἐπὶ τῷ ποτ. verdruckt. S. 119, Z. 8 ist ποταμός nach Σπερχειός vor ἔξω ausgelassen. S. 207, Z. 4 ist μέχρι statt μέχρις gedruckt. S. 211, Z. 5 ist γυναικοπρατούμενον statt Γυναικοπρα-

75

Abschweifung kebron wir zu der Benelttung der im Periplus nach seiner jetzigen Gestalt wirklich genannten Orte zurück, welche wir oben bereits mittheilten. Es hat die Erwähnung von Herakleia und Perinthos zu manchen Bedenklichkeiten den Erkläsern, Kritikern und Geographen Veranlassung gegeben. Da es bekannt war, dass Perinthos der frühere Name des Ortes gewesen, der später Herakleia genannt ward, wofür Gail die Worte des Zosimus (de Anrelian, lib. I. cap. 61.), Procopius (de bell. Vandal. I, 12) und Rustathius (ad Dionys. Perieget. vs. 142) anführt; so musste hier im Periplus, der beide Namen anführt, natürlich eine Interpolation stattsinden. Gail strich daher, weil er dem Periplas jenes hohe Alter zuschrieb, das Wort Hoanleia; Andere mussten Héquidoc tilgen. Eine andere Hilfe sucht Tzschucke ad Mel. II, 2. §. 6. Vol. III. P. II. p. 103 zu schaffen, indem er sagt: Diversas urbes facit Perinthum et Heracleam Scylax; cui accedit tabula Peutingeriana no. 8., quae atramque etiam haud magno intervallo dissitam notat ut Scylax, [Scylax, oder vielmehr unser Periplus sagt nicht, wie weit sie von einander entfernt, stellt aber ausdrücklich Ganos, Ganiae und Neonteichos zwischen beide Orte.] Forte igitur Heraclea cognomen additum est Perintho, quod videtur ex Procepio et Zosimo. Hinc forte factum, ut, Perintho imminuta, Heraclea emineret, vel utraque urbs in unam coalesceret. [In Bezug auf unsern Periplus geht das mit Verstand anzunehmen nicht an; was wird dann mit den dazwischen liegenden Orten?] In quo quidem egregie adjavat Malalas chronogr. lib. X. p. 111 ed. Venet, qui refert, Vaspasianum ex Perintho Heracleam condidisse, etsi vir doctus in Miscellan. Observat. Vol. V. T. III. p. 50 sq. infra Aurelianum nominis mutationem revocandum censet ex Zosimo (I, 62)." Aus den von, diesen Männern angeführten Stellen, die aus Zosimos, Procopius und Malalas gezogen sind, da die von Tzschukke angeführte Stelle des Ptolemãos (III, 11); Méquedos nos Hoankese, erst noch als diplomatisch richtig und unantastbar nachzuweisen ist, — geht aber klar hervor, dass nur spät erst, d. h. in Zeiten. in denen keine einzige der Quellen (Originalschriften) verfasst ward, deren Benutzung man mit Besonnenheit dem Verfasser unseres Periplas zuschreiben darf, - der Name Herakleia statt Perinthos

τούμενοι gedruckt. S. 215, Z. 1 fehlt έστὶ vor Παφλαγονία. S. 227, Z. 7 fehlt τὰ vor παρὰ θάλατταν. S. 229, Z. 10 fehkt ἔστιν vor ἐκ τῆς, das Höschel und die Codd. ganz richtig haben. S. 230, Z. 5 fehlt ἡ vor λίγυπτος, und Z. 8 fehlt nach ἰόντι nech πλατυτέρα, ματὰ δὲ τὸ ἀναίτερον αὐτῆς, das also vor πλατυτάτη einzuschieben ist. S. 231, Z. 6 muss es προσχώριοι heissen. S. 247, Zι 1 fehlen nach καὶ πόλις die Worts: Φοινίκων Λίξος καὶ ἐτέρα πόλις, was noch vor Λιβύων einzuschalten ist. Endlich muss es S. 249, Z. 12 δὲ statt καὶ vor ἱππηλάτας heissen. — Die Uebrigen erst aus dem Codex Paris. bekannten Supplemente habe ich oben an ihren Stellen treulich mitgetheilt; sie konnte Klansen noch nicht benutzen.

gebräutlich ward. Die Münzen geben durchweg den Namen Per rinthos, wenn sie gleich den Herakles als nelsenv derselben anführen, s. Eckhei Doctr. Numm. P. I. Vol. 2. p. 39. Sonach hätten also die Interpolations-Annehmer, zu denen sich hier auch Klausen voreilig genug gesellt, Recht; endlich doch eine Interpolation. Wir bedauern herzlich, auch an dieser Stelle ihren süssen Traum grausam genug zerstören zu müssen. Weder wir selbst noch irgend ein Kenner der alten Geographie werden je bestreiten, dass Perinthos, wiewol nur spät, das wiederholen wir, auch Herakleia, und zwar dann nur mit diesem Namen benannt worden sei; wir sagen jedoch frei, dass es von wenig kritischem Sinn zeigt, zu behaupten, es mässten die beiden in unserm Periplus genannten Orte Herakleia. und Perinthos nur ein und derselbe, nur zwei Bezeichnungen eines einzigen Ortes zu verschiedenen Zeiten sein, da doch der Periplus erst Herakleia, dann Ganos, darauf Ganion, Neonteichos und nun endlich Perinthos ansetzt, also ausdrücklich weiter aus einander gelegen, als dass an eine irgend je zu bewerkstelligende Vereinigung dieses Herakleia mit dem bekannten Perinthos zu denken ist. Ferner heisst es in unserm Periplus, Perinthos sei Stadt und Hasen, Herakleia nennt er kurzhin, wie Ganos und Ganiai, Teiristasis und Neonteichos. Muss denn nun Herakleia durchaus eine grosse, berühmte Stadt sein? kann ihr Andenken nicht erloschen sein, wenigstens sür uns, die wir von der Fülle der alten Schriststeller nur einiges Wenige erhalten haben? Was ward aus Teiristasis, Ganos, Ganiai, Neonteichos und unzähligen andern Orten, die der Periplus nennt? Der Periplus setzt Herakleia ausdrücklich westlich von Perinthos. Der tächtige, jetzt oft genug zum eigenen Schaden vernachlässigte, d'Anville sah längst das Richtige, wenn er in der déscription de l'Hellespont ou du détroit des Dardanelles (in den Mémoires de l'Acad. des Inscript. T. XXVIII. p. 318 sqq.) auf Seite 849 sq. sagt: "Tiristasis, dont Scylax et Pline font mention, subsiste sons le même nom; et Scylax, en marquant ce lieu hors de la Chersonese, est plus exact que Pline, qui l'y renferme. Entre Teiristasis et Ganos on trouve une Heraclée dans Scylax, et celle est comme actuellement sous le nom d'Heraclitsa, qui est un deminutif d'Heraclea. Cellarius accuse peaumoins Scylax de confondre ces choses; et faute d'avoir connaissance d'Heraclitsa, il juge que c'est d'une seulé ville, en faire deux, en distinguant Perinthus d'avec Heraclée. Mais Ptolemée lui indiquait cette Heraclée, dont il s'agit ici, entre Apros et Lysimachia, quoiqu' en la rangeant dans l'ordre des villes de l'interieur de la Thrace. Et l'Anonyme de Ravenne cite pareillement une Heraclée distincte de Perinthus: "Eraclia Perinthon, item Ereclia." Diese allein richtige Bemerkung befolgte Mannert Thl. VII. S. 188 und die Güssefeldsche Charte von der Strasse der Dardanellen und dem Marmara-Meer; Nürnberg.

Ferner haben Ukert (I, 2, S. 292), Niebahr (kl. Schr. S. 105),

Klausen (p. 270) und Brandstäter (Seythica p. 17) bemerkt, dass die Erwähnung der Stadt Chersonesos, einer hellenischen Colonie auf der Taurischen Halbinsel, für eine spätere Zeit zeuge, weil Herodotos (IV, 99), wo er von dieser Gegend spreche, keine Pflanzstadt der Hellenen zu nennen wisse. Man kann dem noch beifügen, dass aus der Bemerkung: Vom Istros bis Kriunetopon sei in gerader Richtung eine Entfernung von drei Tag- und Nachtsahrten, am User aber hin noch einmal so viel (§. 69. p. 30 Huds.), hervorgeht, dass die Grösse der Taurischen Halbinsel dem Verfasser der Quelle dieser Worte unseres Periplus bereits besser bekannt war, als dem Herodotos; dass ferner die vom Herodotos noch so bedeutend (beinahe wie der Pontos Euxeinos selbst) angegebene Grösse der Palus Maeotis hier ebenfalls in geringerem Maassstabe (halb so gross fast als der Pontos Euxeinos) erscheint. Mit Recht sagt daher Brandstäter: "Certe apparet, Scylacem imuss heissen: auctorem ejus partis peripli nostri, quam hic tractamus,] de nonnullis rebus melius, quam Herodotum, compertum habuisse. quod hujus incuriae non potest imputari."

Aus den Schlussworten der Beschreibung Europas könnte man etwa für eine nachherodoteische Zeit noch anführen, dass hier §.69. p. 30 Huds. als Grenze Europas und Asias der Fluss Tanais genannt wird, der als Grenzfluss erst nach Herodotos Zeiten allgemeiner angenommen ward, wiewol Einige auch schon vor Herodotus ihn als solchen angeführt hatten, die Herodotos desswegen (lV, 45) verlacht. Agathemeros sagt ausdrücklich (cap. 1.): , Aolas de nal Eύρωπης οι μεν άρχαιοι λέγουσι Φάσιν ποταμόν και τὸν Εως Κασπίας ἰσθμον, οι δε ύστερον νεωτεροι Μαιώτιν λίμνην και Τάναϊν ποταμόν. Uebrigens geben die in unserm Periplus beobachtete Abtheilung auch Polybios, Skymnos Chios und die andern

Jüngern.

Mit Europa hören plötzlich alle Entfernungsangaben auf; denn vom Tanais oder der Grenze beider Continente, und weiter an der Ost- und Südküste des Pontos Euxeinos bis nach Bithynia ist nicht eine einzige Bestimmung der Entfernung eines Ortes vom Andern weder in Tag- und Nachtfahrten noch in Stadien sichtbar und nur am Schlusse der Beschreibung der Küsten Bithynias findet sich die Bemerkung: ,, Από δε τοῦ στόματος τοῦ Πόντου εως είς τὸ στόμα της Μαιώτιδος λίμνης παραπλήσιός έστιν δ πλούς, ότε παρά την Εύρώπην και την Ασίαν. Wir erhalten in diesem Stücke des Periplus nur eine kurze Aufzählung der Völkerschasten nebst wenigen Orten. Die Reihenfolge der Ersteren ist folgende: Zuerst die Sauromaten, dann die Gynäkokratumenen, Maoten, Sinden, Kerketen, Toreten, Achäer, Heniochen, Koraxen, die Landschaft Kolike, die Melanchlämen, Golonen, Kolcher, Buzeren (Andere: Byzeren), Ekecheirier, Becheiren; Makrokephaler, Massynöken, Tibarenen, Chalyben, Assyria (Landschaft), Paphlagonia (Landschaft), Maryandynen, Thrakische Bithynen, mit denen endlich wieder die

Längenberechnung der Küstenfahrt für die einzelnen Landschaften, hier von Bithynia an bis Syria und Phönike in Tag- und Nachtfahrten, wie schon bemerkt, beginnt. Das Stück also von der Mäotis bis Bithynia ist ganz eigner Art, zeigt aufs deutlichste eine eigenthümliche Beschaffenheit, und mit vollem Rechte schliesst man daraus, dass der Verfasser für diese Gegenden und Küsten in den Werken, die er benutzte, für den bemerkten Gegenstand keine Hilfe, keine Notiz als eben jene allgemeine, am Schlusse der Béschreibung der Bithynischen Küste mitgetheilte, fand, somit zufrieden sein musste, die Völker in der Reihenfolge aufzuzählen, wie er sie verzeichnet fand, nicht, wie Letronne (im Journal d. Sav. p. 205) sagt, selon la géographie de son temps. Betrachtet man diese Reihenfolge der einzelnen Völkchen, so bemerkt man, was Gail übersah, sehr wahr aber bereits Letronne (l. d.) bemerkte, dass sie ganz dieselbe ist, welche Apollonios Rhodios in seinen Argonautika beobachtet, Buch II. vs. 360-397 und vs. 946-1242. In der ersten Stelle beschreibt Phineus 'den Argonauten die Fahrt von den Kyaneen an ostwärts. Nachdem sie den Syndromaden entflohen, würden sie zur Rechten an Bithynia bis zum Fluss Rhebas an dem Vorgebirge Meläna und der Insel Thynias hinfahren, dann das Gebiet der Mariandynen erreichen, hierauf Paphlagonia, das grosse Vorgebirge Karambis, nebst dem Flusse Halys, nicht weit davon den Irisfluss, ferner die Mündung des Thermodon, an dem Themiskyra liege. Von hier nicht weit entfernt seien die Chalybes, denen die Tibarenen benachbart; dieser Nachbarn seien die Mossynöken. Auf einer Insel und dem gegenüberliegenden Lande wohnten Philyren, über diese Makronen, hierauf Becheiren, Sapeiren, Byzeren und endlick Kolcher. - Verbindet man nun hiermit das, was Apollonios Rhodios ferner vs. 955 sqq. von der Fahrt der Archonauten selbst sagt; so wird man die Aehnlichkeit dieses mit dem in unserm Periplus Gegebenen wol schwerlich ver-Nachdem die Argonauten bei den Flüssen Kallichoros und Parthenios, bei Sesamos, Erithinoi, Krobialos, Kromna, Kytoris und dem Vorgebirge Karambis vorbeigesegelt sind, kommen sie an Assyria's Küste, wo Synope erbaut war und der Halysfliesst, und am Iris vorbei, dann am Gebiete der Amazonen. Hier fanden sie den Fluss Thermodon. Von den Amazonen heisst es: Ου γάρ δμηγερέες μίαν αμ πόλιν, άλλ' άνα γαῖαν Κεκριμέναι κατά φῦλα διάτριχα ναιετάασκον. Νόσφι μέν αΐδ' αύταλ, τησιν τότε κοιρανέεσκεν Ιππολύτη, νόσφιν δε Δυκά στιαι άμφενέμοντο, Νόσφι δ' αποντοβόλοι Χαδήσιαι. Hierauf kamen sie an die Küste der Chalybes, umfuhren die axon Ievntalov dide (in unserm Periplus wird der Hafen Tevéouves genannt), dann an der Küste der Tibarenen, Mossynöken, an der die Insel Aretias lag, hin. Nachdem sie bei der Insel Philyreis, bei den Makronen, Becheiren, Sapeiren, und Byzeren vorübergefahren, kamen sie zu den Kolchen, zum Phasis. Dies die Darstellung der Nordküsten Kleinasias, wie sie uns Arch. f. Phil. w. Paedag. Bd. XII. Bft. I.

Apollonias Rhadias gibt und die sanst durchaus wörtlich mit der etwas speciellern unseres Periplus übereinstimmt. Nur die Amazonen erscheinen noch bei Apollonios, die unser Periplus hier übergeht, da er sie früher, nach herodoteischer Art, neben den Sauromaten in den Gynäkokratumenen angeführt hat; ferner findet sich noch die kleine Abweichung, dass die Makrokephaler und Ekecheirier des Periplus bei Apollonios übergangen, dasur aber die Sapeiren genannt sind. Doch sind diese Abweichungen bei diesen kleinen Völkerschaften zu unbedeutend, als dass sie die übrige gänzliche Uebereinstimmung durchaus vernichten könnten. dasselbe gibt ferner auch Dionysios der Periegete vs. 766 sqq., der von Osten nach Westen die Byzeren, Becheiren, Makronen, Philyren, Mossynöken, Tibarenen, Chalyben, Assyrier (wozu das Gebiet, der Amazonen am Thermodon gehört) nebst Sinope und den Flüssen Iris und Halys und dem Vorgebirge Karambis, dann die Paphlagonen, Mariandynen und Bithynen nennt. Nicht zu gewagt ist daher wol die, auch von Letronne (l. d.) geäusserte Behauptung, dass allen Drei eine Quelle zum Grunde liegt - freilich nach individueller Benutzung ,- und zwar höchst wahrscheinlich das Werk des Ephoros. Wenigstens findet man nach einem Fragmente dieses Schriftstellers bei Steph. Byz. s. v. Tibagnula (s. Ephori Fragm. ed. Meier-Marx p., 197) bei ibm die Chalybes und Leukosymer als Grenznachbarn der Tibarener (wie dies selbst noch bei Mela, I, 19, sich zeigt), dann gedachte er ebenfalls wie unser Periplus der Mossynöken, s. Schol. Apoll. Rhad. IV, 1030, sprach im 5. Buche seiner Geschichte über Herakleia, z. Schol. Apoll. Rhod. II, 845 coll. 351 und nannte Kytoris wie unser Periplus eine hellenische Stadt, s. Strab. lib, XII, p. \$20 Almel.; auch erkennt man die Amazonen des Ephoros und Andere deutlich in den Gynäkokratumenen unseres Periplus wieder, wobei man vor Allem die Worte des Skymnos Chios, aus Ephoros, in den Fragmenten vs. 139 sqq. ed. Gail beachte. Mit geringerer Gewissheit, sper immerhin anzusühren, ist, dass pach Skymnos Chios Frag. vs. 162-177, der dem Ephoros hierin folgt, ebenfalls die Tibarenen nach den Mossynöken angesetzt werden, und dass Ephoros, nach Ebendemselben Frag. vs. 175, die Aques võgog auch der Mossynökenküste zntheilte. — Leider kann man diese Behanptung, dass bei diesem Stücke des Periplus Ephoros benutzt worden sei, wegen Mangels der Einsicht des eigenen Werkes des genannten Schriststellers, von dem nur höchst wenige Bruchstücke uns gerettet sind, nicht durch Detailliren als unumstösslich gewiss erweisen, erlangt höchstens die grösste Wahrscheinlichkeit. Doch werden sich ebensowenig für das Gegentheil erhebliche gegründete Beweise geben und etwa nur darthun lassen, dass die Schilderung dieser Gegenden nach Argonautensagen und frühern Schriftwerken über diese Fahrt entworfen sei. was dann aber ebenso gut auf das Werk, des Ephoros zu beziehen sein wird. Letronne sagt daher (Journ. d. Sav. 1826, p. 206) . J. J. 1992, A. P. Boy W. N. XII. 1190 L.

gewiss völlig richtig: "Si l'on objectait qu' Ephore n'a peutrêtre pas lui-même représenté ici la géographie de son temps, et n'a fait que répéter l'ordre suivi et accredité par les poètes argonautiques plus anciens, et, en consequence, que l'auteur du périple a pu puiser ces renseignemens à une source plus ancienne qu' Ephore, je n'aurais rien à répondre parce que les ouvrages de cet historien ne sont pas là pour éclairer la critique. Mais ce qui est du moins incontestable, c'est qu'une disposition géographique que nous voyons reparaître depuis Ephore jusqu'à Pomponius Mela, ne saurait être prise pour un caractère de haute antiquité."

Wir können jedoch noch nicht weiter gehen, sondern müssen uns zur Beachtung einiger Einzelheiten dieses Theiles des Periplus wenden, da diese Frühern Gelegenheit gegeben haben, ihre von der unsrigen verschiedene Ansicht dadurch zu bekrästigen. Bereits Sainte-Croix (T. XLII. p. 355) hatte für das hohe Alterthum unseres Periplus (eben im Allgemeinen) beigebracht: "les Chalybes n'y portent pas le nom de Chaldéens, qui leur fut donnée dans la suite. Hiergegen lässt sich einwenden, dass die Chalyben noch bei Xenophon (Anabas. 5, 5, 1 u. 9) genannt und an einer Stelle (7, 8, 25) bestimmt von den Chaldaeern geschieden werden, und nur Plutarchos erst (vita Luculli cap. 14.) nimmt die Chaldaeer und Chalyben als gleichbedeutend an, setzt wenigstens die Chaldäer als Nachbarn der Tibarenen. Was ihre Sitze anlangt, so setzte sie, etwas unbestimmt, Herodotos (I, 28) zwischen die Mariandynen und Paphlagonen, wie noch mehrere Andere, besonders Spätere thaten, aber Apollonios Rhodios (II, 1000 coll. Schol. ad vs. 374) jenseits des Halys am Thermodon, wie in unserm Periplus, mit dem Strabon (lib. XII. p. 378 v. 548) übereinstimmt. Allein Gail nahm Sainte-Croix's Ansicht, wie anderweit so auch hier in Schutz, nur verfuhr er hierbei eigenthümlicher, daher wir seine Worte mittheilen müssen. Es heisst bei ihm (6. 13): "Florente Croeso, anno 550 circiter ante Christum, sese regio Chalybum extendebat usque ad regiones, quae ultra fluvium Halym jacent occidentem versus; quam latitudinem regionis testatur Pomponius Mela 1, 19, 9. his verbis: ,,Paphlagoniam finit Armene. Chalybes proximi clarissimas habent Amison et Sinopen." Similia resert Scholiastes ad Dionysium vs. 767; et testatur illud praecipue, quod Croesus sub imperium hanc tantum redegerit Asiae minoris partem, quae intra Halym fluvium includitur, Chalybes tamen et ipsos domuerit (Herodot. I, 28). Vastam enimvero latamque fuisse antiquitus his in litoribus Chalybum dominationem docet Apollonius Rhodius (I, 1821), qui illis Mysiam ipsam, aut saltem Mysiae partem adscribit, his verbis:

Αύτως δ' αὖ Πολψφημον ἐπὶ προχοήσι Κίοιο Πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καμόντα, Μοῖραν ἀνακλήσειν Χαλέβαν ἐν ἀπείρονι γαίη."

4

Ehe wir die übrigen Worte Gail's mittheilen, müssen wir in Betreff des bereits Niedergeschriebenen einige Bemerkungen machen: Der Gedanke Gail's ist, wie er hier erscheint, entweder rein aus Tzschucke's Noten zu Mela (l. d.) entlehnt, oder kommt doch auf ebendasselbe Resultat mit fast gleicher wörtlicher Deduction. Leider ist die Deduction nur zu schwankend; es lässt sich ebenso gut das gerade Gegentheil darthun. Erstens, was soll oder kann Pomponius Mela beweisen? für Gail's Behauptung durchaus gar nichts; denn es müsste erst genau dargelegt werden, welche Zeit Mela meint, was nur aus andern Schriftstellern möglich, da er selbst nichts sagt, noch weniger aber von seiner eigenen Zeit spricht; und andere Schriststeller können wegen eigenen Schwankens bei der Bestimmung der Grenzen der Chalyben nichts beweisen. Zweitens aber beweist die aus Apollonios angeführte Stelle noch weniger; abgerechnet ihrer weitschichtigen Bezüglichkeit, unbeachtet ihrer dichterischen Form, so widerspricht sie, so genommen, wie Gail will, offenbar der von Apollonios selbst lib. II, vs. 1000 deutlich gegebenen Bestimmung über die Sitze der Chalyben, und der Scholiast gibt das gerade Gegentheil zu Gail, wenn er sagt: Έτελεύτα γάρ Πολύφημος τοῖς Χάλυψι μαχόμενος. Höchstens dürste man zugeben, dass Apollonios hier andern Quellen über die Argonautenfahrt folgte: mithin wäre aber auch zugegeben, dass Andere, denen eben unser Periplus, d. h. der Verfasser der Originalschrift, aus welcher der Versasser unseres Periplus excerpirte, folgt, die Sitze der Chalyben an den Thermodon verlegten. Wahr sagte daher Tzschucke (ad Mel. Vol. III. P. I. p. 595): "Omnino autem auctores, ut praeter Strabonem Plinius IV, 4, Stephanus Byzantinus s. v. Χάλυβες, Dionys. Perieget. vs. 768. et. ex eo Priscianus vs. 744. Avien. vs. 947. in terminis ponunt Thermodontem et modo propius admovent, modo longius separant.66 wir selbst haben bereits bemerkt, dass unser Periplus hier Notizen vereinigt, wie sie von Schriftstellern über die Argonautenfahrt geboten wurden; finden darin aber nur für dieses Stück des Periplus ein hohes Alter, jedoch nicht in Bezug auf den Verfasser, sondern einzig und allein in Hinsicht der dargestellten Wohnsitze der Völkerschaften. Denn hinreichend bekannt ist es, dass noch spät, sehr spät — man denke nur oben an Apollonios Rhodies — die geographische Darstellung dieser Gegenden, wie sie in frühen Zeiten war, wiedergegeben ward. Beziehen wir also auf unsern Periplus, was nur eben gesagt; so glauben wir bestimmt, dass man hieraus im Vergleich des frühern, anderer Theile des Periplus, deutlich die wahre Beschaffenheit desselben wahrnehmen könne und werde, nicht mehr also an eine geographische Originalschrift der mit dem Schriftsteller selbst gleichen Zeit denken dürfe. Doch zurück zu Gail, der so fort fährt: "Apud Scylacem contra videmus Chalybes parvam regionem circa Iasonium promontorium incolere, intra Assyriam et Tibarenos. Scilicet ille rerum status ad res Croeso recentiores

attinet. Etenim Cyaxares prior, postquam Persarum regionem a Phraorte domitam (Herodot. I, 102.), et alteras partes Asiae paterno Mediae regno adjecisset, fluvium Halym dominatione tetigit (Herodot. I, 72.) Non potuere tunc temporis Chalybes suum nomen, quasi dominatores, vicinis utrimque gentibus tradere, dum ipsi Medorum imperio parerent. Videmus ergo Cappadociam (dictam quoque Syriam vel Leucosyriam) suam extensionem recuperare nomenque dare regioni, quam alluit Pontus Euxinus ad orientem Halyos amnis, et quae inter Paphlagones et Chalybes extenditur. Herodotea enim aetate Halys antequam in mare delaberetur, intra Syros Cappadociae et Paphlagones interfluebat: Ο Alus ποταμός .... δέων ανω πρός βορέην άνεμον, ένθεν μεν Συρίους Καππαδόκας απέργει, έξ ευωνύμου δε Παφλαγόνας." Ergo illud Assyria erat. Inde liquet hanc Scylaceae geographiae partem ad tempora epectare, quae ex Croeso ad Heròdotum effluxere. Nam post Herodotum, et Xenophontis aetate, mutati sunt omnino harum regionum termini, quum primo Chalybes non amplius sint occidentem versus a Tibarenis, sed ad orientem inter Tibarenos et Mossynoecos, quibus subditi erant: unde colligendum esse censeo, translatos fuisse a Mossynoecis victoribus Chalybes ab antiqua sua patria ad orientales montes, ubi similem σιδηφείαν usque tunc exercebant; secundo quum Paphlagoniam tunc ab Iasonio fere promontorio oriri, et Assyriam hic non amplius esse, liqueat ex initio sexti libri Anabasios; ubi refertur, Graecos, qui castra tenebant circa urbem Cotyoram, suum victum comparasse quosdam ex foro, quosdam praedationem in Paphlagonia exercendo. Atqui non potuisset ex Cotyora Tibarenorum urbe usque in Paphlagoniam praedatum ire, nisi proxima fuisset Cotyorae Paphlagonia: et illud notatu dignum, quod Xenophon Colchos multo latius occidentem versus producat, quam Scylax. In expeditione Cyri, Cezarus etiam in Colchide jacet. Quantum mutati limites! Clarius inde patet, illam Scylacis geographiae partem auctoris esse, qui Darii Hystaspis coaevus esse potuit, et certe Herodoto paullo antiquior haberi debet." Also der langen Rede kurzer Sinu: "Hanc geographiae Scylacis partem auctoris esse, qui Darii Hystaspis coaevus esse potuit. Ia wohl, potuit, aber ob er es wirklich war? Freilich lag Gail Alles daran, die Grenze recht genau zu ziehen, mit jenem Früheren war noch nicht genug gethan, es mussten diese Grenzbestimmungen in der Zeit kurz vor Herodotos gegolten haben. Allein die zu diesem Zweck aus Herodotos angeführten Stellen (I, 102; 103.) beweisen mit nichten das, was Gail durch sie bezweckt; es wird in ihnen allerdings von der Ausbreitung der Medischen Herrschaft bis zum Halys gesprochen, auch einmal gesagt, dass bis dahin mãou n Asía den Medern gehörte, also alle da wohnenden Völker ihnen unterworfen gewesen seien, jedoch kein Wort findet sich darüber, dass die einzelnen Völkerschaften, somit auch die Chalyben, völlig vernichtet worden wären oder doch als eigene Völkerschaft zu sein aufgehört hätten, was auch an sich

schonganz unwahrscheinlich; und wögegen alle anderweitigen Notizen streiten. Uns hat es jederzeit als des Gewisseste gegolten, anzudehmen, die Chalyben seien stets eine kleinere Völkerschaft gewesen; nie von wirklicher grosser Bedeutung, die besonders in frühern Zeiten, wo geographische Notizen noch nicht genau waren, bald weiter nach Westen, bald weiter nach Osten sich erstreckend, stets jedoch um den Fluss Thermodon sassen. Bisher sind wir in dieser unserer Uebersengung noch durch kein Wort eines alten Schriftstellers beunruhigt oder gestört worden; jedoch Irren ist menschlich, und mögen Andere, deren tiefe Gelehrsamkeit und grossen Geist wir stets bewundert haben, uns fernerhin darüber besser belehren. Was die aus Xenophon's Anabasis gezogene Darstellung der Grenzen der Chalyben anlangt, so ist allerdings gewiss, dass seine Darstellung mit der in unserm Periplus nicht übereinstimuit, also nur beweist, dass beide verschiedene Zeiten verstehen. Denn bei Kenophon erstrecken sich die Grenzen von Kolchis weiter gegen 'Abend, und es werden weder die einzelnen benachbarten Völker aufgezählt, noch Assyria erwähnt, welche Gegenden eben zusammen unter der Benennung Paphlagonia begriffen werden. Xenophon theilt ferner Trapezus, das unser Periplus im Lande der Makrokephaler als hellenische Stadt nennt, und Kerasus, welches auch als hellenische Stadt im Periplus der Landschaft Assyria zugeschrieben wird, der Landschaft Kolchis zu, führt dann die Mossynöken, Chalyben, die jenen unterworsen sind, und hierauf die Tibarenen mit der hellenischen Stadt Kolyera an; nach Ketyora beginnen sofort Paphlagonia's Gegenden. Nur die Beschreibung der Mossynöken harmonirt, wie auch Klausen (p. 271) bemerkte, mit der unseres Periplus; dieser nennt dasselbe gebirgig, Xenophon schwierig zu passiren (Anabas. V, 4, 2; 15; während das der Tibarenen ebener ist, V, 5, 2.) Klausen fügt (a. ang. Orte) noch Folgendes bei: Dass die den Mossynöken unterworfenen Chalyben im Periplus nicht erwähnt werden, darf nicht wundern und beweist noch nicht eine andere Zeit, da man in der That diese ganze Küste die der Mossyhöken nennen könne. Der Mossynöken Nachbarn sind die Tibarenen. Von ihnen aus setzte Xenophon seinen Marsch nicht weiter zu Lande fort, sondern zu Wasser. Wenn er daher diese ganze folgende Küste Paphlagonia nennt, so scheint er sich nur einer allgemeinen Benennung bedient zu haben, ebenso wie er früher die Grenzen von Kolchis bis nach Kerasos ausdehnte. Denn schon Hekatäos (S. Hecataei Fragm. ed. Klaus. Frag. no. 189) bemerkte hei den Matienen, die weiter östlich im Innern sassen, und bei den Paphlagonen ähnliche Gebräuche. Senach würde der Verfasser unseres Periplus nicht wie Kenophon die Küsten unterder allgemeinen Bezeichnung Paphlagonia verzeichnet, sondern die einzelnen Völkerschaften aufgezeichnet haben. Uebrigens werden die Syrer oden Assyrer, die wir im Periplus genannt finden, auch if no date on the second of the second of the second

noch in den Zeiten wach Alexandros erwähnt, z. B. von Kallisthenes bei-Strabon (lib. XII, p. 817)\*).

Wir wiederholen noch einmal, dass unsere feste Ansicht ist, dieses Stück der Küstenbeschreibung sei aus Ephoros oder doch ans einem Schriftsteller gezogen, der die geographische Darstellung einer Zeit wieder gab, wie sie in den Argonautika mitgetheilt ward.

Jetzt können wir weiter vorwärts schreiten und finden, wie oben bemerkt ward, schon in dem Wiedererscheinen von Angaben der Küstenlänge, und zwar nach Tag - und Nachtfahrten, deren sich der Verfasser für das folgende Stück his Syria und Phönike bedient hat, eine neue Quelle benutzt. Ueberhaupt aber zeigt sich in dem Folgenden eine Beschreibung der Länder, die einer frühern Zeit angehört, als die von Hellas, ja selbst Italias; der hier benutzte (excerpitte) Schriftsteller gehört frühern Zeiten an, wenigstens seine Barstellung. Wir bemerkten, als wir über die verschiedenen Schriftsteller, welche den Namen des Skylax führten, sprächen, dass diese Beschreibung Asias (als Excerpt) dem von Strabon und Andern genannten Skylax aus Karyanda aller Wahrscheinlichkeit nach angeliöre; worunf wir hier nochmals verweisen.

Zu beachten ist ferner bei diesem Abschnitte des Périplus, dass die Küsten mit weit mehr Bestimmtheit und Ausführlichkeit beschrieben sind, als besonders die des Pontos Euxeinos. Das Werk, dessen sich der Verfasser unseres Periplus als Quelle be-' diente, muss also eine ziemlich aussührliche, specielle Darstellung' der fraglichen Gegenden enthalten haben, ja man könnte es als einen wirklichen Periplus betrachten. Berücksichtigt man alle gegebenen Notizen, so wird man finden, dass keine einzige sich auf eine Zeit bezieht, die nach dem Peloponnesischen Krieg fallen würde, wol aber manche, welcher ein sehr holtes Alter beigelegt werden kann. Merkwürdig ist hierbei, dass keiner derjenigen, welche für ein hohes Alter des Periplus stimmten, sich dieses Theiles desselben zur Vertheidigung und Bekräftigung ihrer Behauptungen bedient hat, da derselbe hierzu am meisten sich eignet, freilich aber auch' ebensowenig für die Hauptsache, das Phantom jener Männer, genfitzt' haben würde. Was man hier als einer späteren Zeit angehörig erwähnen könnte, ist von der Art, dass es sich nicht als bestimmt erweisen, sich vielmehr ebenso gut das Gegentheil darthun lässt. Znerst ist anzusühren, dass Dodwell in seiner Dissertatio (& 11.) aus der Erwähnung der Stadt Kios zu beweisen sucht, dass Skylax, den er den wirklichen Verfasser des Periplus nennt und der Ebenderselbt sei, der, nach Suidas, gegen Polybios schrieb, also, nach

<sup>\*)</sup> Als bemerkendwerth erachten wir folgendes Urtheil Letronne's liber Gail's oben mitgetheilte Worte (im Journ. d. Sav. p. 205); "Ces, observations sont neuves et ingénieuses [1], mais je crains pas qu'elle soutiennent l'examen d'une critique un peu sévère."

seiner Annahme, vor 608 a. u. c., fünfundsmaßig Jahre nach der Zerstörung der Stadt Kios durch Philippos von Makedonia, zwanzig Jahre alt diesen Periplus abgefasst und gegen Polybios im 70. Jahre seines Lebens geschrieben haben müsse. Auch sei es sehr wahrscheinlich, ja gewiss, dass Kios und Prusa zwei verschiedene Städte seien, wie Plinius V, 32 und Holstemus und Stephanus Byz. s. v. Προῦσα bemerkten. Abgesehen von der gewohnten flüchtigen, Dodwell in dieser Dissertation eigenen Verbindung verschiedenartiger Gegenstände und ganz luftiger Annahmen, die keiner Erwähnung würdig sind, so sagt Strabon (lib. XII. cap. 4. §. 3. p. 563) ausdrücklich, dass Kies später Prusa geheissen habe, und sein Zeugniss ist zu achten; auch sagt Plinius nicht ein Wort von dem, was Dodwell, auf ihn gestützt, behauptet, denn cap. 43 findet man nur die Worte: "Nunc reliqua in ora, a Cio intus in Bithynia Prusa, ab Hannibale sub Olympo condita; — et Prusa item altera sub. Hypio monte" von einer Stadt Prusias findet sich kein Wort. Wie in aller Welt kann etwas daraus geschlossen werden, wie Dodwell will! Und selbst wenn Plinius Derartiges gesagt hätte, so würde Strabon mehr beweisen, mehr entscheiden als er... Gronov sagt richtig, aber nach gewohnter Weise zu diesen Worten Dodwells (in seinem Examen p. 42): "Cur hoc articulo chartam perdat, ignoro. Primo tentavit aliquid arripere, quasi magna momenta allaturum, in eoque deducere chronologiam nulli ignotam, in qua quum exsultaveris, fateris, minus certum est illud totum argumentum, quid quaeso quam morionis mimus est.

Zweitens wird unserer Behauptung auch die Erwähnung des Astrologen Kleiostratos (§. 94. p. 35 Huds.) nicht entgegenstehen; denn wenn diese auch Gerh. Joh. Vossius (de. histor. graec. lib. I. cap. 19. p. 167 ed. Westerm.) und Ukert (Geogr. Thl. I. Abth. 2. S. 296) als ebenfalls ihrer Behauptung nicht widerstreitend anführten; so glaube ich doch bestimmt, dass es ihnen nicht möglich sein wird, aus Stellen, wie Censorinus de die natal. cap. 18 Hygin. Astronom. lib. II. cap. 13 und Theophrast. de signis pluvior. p. 416 ex. edit. Lugd. Bat. 1613, zu beweisen, er habe so spät gelebt, als sie für ihre Ansichten wünschen möchten. Wir wissen über seine Lebenszeit nichts Bestimmtes, also ist seine Erwähnung we-

der für noch gegen uns.

Was wird man aber Drittens sagen, wenn in Folge der Anführung Lydia's (§. 97. p. 36 Huds.) Gail in den Addendis zu
seiner Ausgabe dieses Periplus (p. 619) schreibt: "Ad meridiem
Aeolidis Scylax collocat Lydiam, nec vero Ioniam, ideo quod ab
aetate Croesi Ionia sub Phrygiae ditione erat. Ionum antiquam
potentiam celebrat Thucydides (I, 13.), sed illos a Cyro iterum
subactos refert (I. 16). Exinde usque ad bella medica minime
Ionia per se exstitit, sed Lydiae pars fuit. Iones reperiuntur in
exercitu Darii adversus Scythas irrumpentis (Herodot. IV, 133.);
et hujus aetatis geographiam depinxit noster. Antequam autem

Ionia a Croeso subacta, et in Lydia inclusa fuit, Aeolis longius ad meridiem pertingebat, quam apud Scylacem; nempe usque ad Phocaeam. Plinius (V, 29.): "Finisque Ioniae Phocaea." Der Leser wird hoffentlich den Werth dieser Worte leicht erkennen und wir wollen ihn durch weitere Begutachtung nicht ermüden. Richtiger bemerkt über eine Stelle desselben Paragraphen (97. p. 36 ex. et sq. Huds.) Letronne (Journ. de Sav. p. 207) Folgendes: "Selon le périple le pays d'Atarnée en Mysie appartenait aux habitans de Chio: c'est Herodote, qui nous apprend qu'ils obtinrent de Cyrus la possession de ce pays, pour prix d'une trahison (1, 160): ils le possédaient encore lors de l'expedition persone, lorsque les réfugies de Chio s'emparèrent d'Atarnée en 409 (Xenoph. Hellen. III, 2, 11. Schneid. coll. Diad. XIII, 65.). Cette ville appartenait aux Persis quand Eubulus y usurpa l'autorité vers. 356, et elle rentra sous leur. domination à la mort d'Hermias (Diodor. XVI, 52.). Il me semble donc qu'on peut considérer cette indication comme antérieure à l'an 409 avant Jes. Chr. "

Viertens müssen wir erwähnen, dass Klausen (p. 271) sagt: "Urbs Leucae (§. 97.) conditae Olympiad 107, V; 352 a. Chr. (Diod. XV, 18.). Et hinc et e mentione Thronii patet, scripsisse Scylacem non ante mediam Olympiadem 107." Dies können wir nicht zugeben, so gern wir wollen. Denn vorerst kann Thronion nicht mit dieser Notiz in Parallele gestellt werden, da wir nachgewiesen, dass verschiedene Quellen aus verschiedenen Zeiten für die einzelnen Theile des Periplus unbedingt anzunehmen sind. Zweitens ist aber wol zu beachten, dass in unserm Periplus nimmermehr gesagt ist, Leukae sei eine Stadt, es kann ebenso gut das gleichnamige Vorgebirge verstanden werden, und wir werden dies sogar verstehen müssen, weil die übrige Darstellung auf eine höhere Zeit hinführt, nur an Interpolationen nicht glauben, diese Notiz aber sehr wol mit dem Ganzen zusammenhängt. Unsere Ansicht theilt Letronne, wenn er (im Journ. de Sav. p. 206 not. 2.) sagt: "Il n'y a qu'un seul nom qui semblerait se rapporter à une époque plus récente; c'est celui de Leucae sur la côte de l'Ionie: or Diodore de Sicile dit que, Leuce ou Leucae (Λεύκη ou Λεῦκαι), car il donne les deux formes, fut fondée par Tachos la deuxième. année de la XCIX. Olympiade, 383 ans avant J. Chr. (cfr. XV, 18 et 92); mais comme cette ville avait pris son nom du cap-Leuce ou Leucae, sur lequel elle sut bâtie, il est incertain si, dans le périple, le nom de Leuce désigne, le cap ou la ville. Ce cap, s'avançant dans la mer, forme un port de chaque côté; et cette position était assez importante pour avoir été mentionée dans un périple. Le rédacteur joint souvent emsemble des noms de villes, de détroits, de montagnes, sans avertir de l'espèce de chacun d'eux: il suffit de citer ce passage: Ένταῦθα Θερμοπύλαι, Τραχίς, Οίτη, Ἡράκλεια, Σπερχειός ποταμός (p. 24 Huds. p. 54 Gron,). Les copistes ont fait ici deux transpositions: au lieu de

Υπέρ δε Κύμης, εν μεσογεία πόλις Έλληνίς έστιν Αίγαι, καὶ Λευκαι καὶ λιμένες, καὶ Σμύρνα εν ή Όμηρος ήν, Φώκαια καὶ λιμήν, καὶ Έρμος ποταμός, il faut lire: Τ. δ. Κ. ε. μ. π. Ε. ε. Α. καὶ Φώκαια καὶ λιμήν, καὶ Λευκαι καὶ λιμένες, καὶ Έρμος

ποταμός και Σμύρνα εξ ής Όμηρος ήν."

Ebensowenig kann ferner Fünftens der Umstand weder gegen noch für ums zeugen, dass Halikarnassos (§. 98. p. 38 Huds. p. 297 Gail) nicht ein Königsitz genannt wird, wie Pella (§. 67. p. 26 Hads. p. 277 Gail) und Tynos (§. 104. p. 42 Hads. p. 303 Gail), indem bekanntlich Mausolos, ein Zeitgenosse des Philippos, dort seinen Königsitz hatte, was Gail für seine Behanptung in Anwendung brachte. Denn wenn bereits Klausen bemerkt, dass ebenso Doriskos (§. 68. p. 27 Huds. p. 280 Gail) in Thrakia nicht eine Residenzstadt genannt werde, obgleich sie von Herodotos (VII, 50.) als solche erwähnt werde; so müssen wir vorzüglich nochmals darauf aufmerksam machen, dass eine derartige durchgängige Consequenz in unserm Periplus durchaus nicht zu suchen, wol aber zu beauheten sei, dass er in dergleichen Nebensachen ganz nach Willkür verfährt.

Sechstens setzt die Bestimmung der Grenzen Lykias und Pamphylias diesen Theil unseres Periplus wenigstens nach Hekatäos, denn dieser verlegt die östliche Grenze Lykias zwischen Patara und Phellos, während sie in unserm Periplus um die Stadt Perge angesetzt wird, so dass Phellos, Lyrnateia, Chelidoniai und Idyros der Landschaft Lykia angehören, die Hekatäos ausdrücklich Pamphylische Städte nennt; s. Klausen Fragm. Hecataei no. 243—247

et p. 272.

Schwieriger ist Siebentens die Behandlung der Worte über die Insel Rhodos (§. 99. p. 38 Huds. p. 92 Gron. p. 298 Gail.). Sie lauten bekanntlich: Pódog nara rovro vývog relnokig, apzala nókig. Καὶ ἐν ἀὐτή πόλεις αίδε: Ἰαλυσός, Λίνδος, Κάρειρος. Man hat hier verschiedene Erklärungen und Emendationen versucht. Niebuhr wollte die Worte auxala nolig gestrichen wissen, weil sie mit der von ihm für die Absassung des Periplus statuirten Zeit nicht harmonirten. Gail nahm das Wort Podos nur als Bezeichnung der Insel, indem ihm sonst nichts als die Annahme einer Interpolation iibrig blieb. Ot. Müller in seinen Aeginetica (p. 146) emendire: 'Azata nolic statt apxala nolic, weil auf diese Weise die alte Stadt der Insel Rhodos genannt worden sei: Doch sei es auch möglich, dass die Worte agyala molig die Randglosse eines Schiffers [!] sein könnten. Wir selbst glaubten früher, dass man schreiben misse! Podog nara rouro vyoog nat nokig tolnohig αρχάlα, "κά) εν αθτή κ. τ. ε. "allein jetzt halten wir für das Rich. tige: Podog nata touto vibbs reintolis appala, nal ev avity models alde n." v. E. indem wir das Wort molig nach appala als irrige Wiederholung der Abschreiber aus epinoles anerkennen; oder doch die Hand "eines bessernden, "aber in Waltheit! verschiechternden,"

Abschreibers gelehrteren Schlages darin wahrnehmen. Sainte-Croix (l. d. T. XLII. p. 362. not. p.), Mannert (Geogr. Thl. 6: Abthl. 8. S. 203 sq.) und Letronne (l. d. p. 206) lassen die Worte accate notic ganz weg; Erstere als reines Glossem, Letzterer aber sagt: Für höheres Alter der in diesem Theile des Periplus enthaltenen Notizen zeuge auch, dass l'auteur n'y compte que les trois villès d'Ialysus, de Lindus et de Camirus: il ne parle point de Rhodus, qui, dans la première année de XLIII. Olympiade (408 avant Jes. Chr.), fut formée de la reunion de ces trois villes (Diodor. XIII, 75; Strab. XIV. p. 654). Mannert (T. I. p. 70) en conclut que la rédaction du périple est antérieure à l'an 408; mais cette conclusion ne serait rigourerement applicable qu'a cette parte de l'ouvrage; et, pour nous, nous n'appliquerons cette date qu'aux matérieaux où l'auteur a puisé sa description de l'Asie mineure. 60

Bedenklich scheint uns endhich, die von Klausen (p. 272) bemerkte Verschiedenheit der Grenzen Pamphylias und Kilikias bei Hekatäos (Fragm. Hecataei ed. Klaus. no. 252) und in unserm Periplus anzuerkennen, dass sie nämlich bei Hekatäos um Charachus und Nagidos, in unserm Periplus westlich von Selinus seien, indem das Fragment des Hekatãos, als aus Stephanos Byz. s. v. Naylog entlehnt ist, dazu nicht berechtigt. Die Worte sind: Nayloog, πόλις μεταξύ Κιλιπίας καί Παμφυλίας (Worte, die dem Stephanos oder seinem Epitomator, in dieser Form, angehören, wornach schon Einiges sehlen kann). Enarasog Asia. Mera de Nayidog wolte, άπο του Νάγιδος πυβερνήτου παὶ νήσος Ναγιδούσα. Ναγίδος δε ἐκλήθη διὰ τὸ Νάγιν αὐτην κτίσαι." Offen gesagt, wir finden durchaus keinen Grund zu einer solchen Behauptung, wie sie Klausen aufstellte. Uebrigens gibt auch Strabon (lib. XIV. p. 1001 Alm. p. 669 Cas.) eine von beiden genannten Schriften (der des Hekatãos und unserm Periplus) étwas verschiedene Grenze, so dass man mit Recht sagen kann, dieselbe habe oft geschwankt. Weit gegründeter sind dagegen Letronne's Worte (Journ. d. Sav. 1826. p. 207): "Dès le temps de Xénophon les limites de la Cilicie et de la Syrie étaient les pyles Amaniques, à cinq parasanges (environ cinq lieues) au-delà d'Issus (Xenoph. Auab. I, 4, 4 ed. Thiem.); et Myriandrus, cinq parasanges plus loin que les pyles, appartenait déjá à la Syrie (Xenoph. Anab. I, 4, 6.): mais Hérodote porte ces limites plus au sud; selon lui Posidium, la première ville au-delà de l'Oronte, était située sur les frontières de la Syrie et de la Cilitie (III, 91); d'où il suit assez naturellement que l'Oronte séparait alors les deux contrées. Cet état de choses est évidemment représenté dans le périple, où la ville de Myriandre est située en Cilicie (p. 40 Huds. p. 97 Gron. Wette ville était peuplée par des Phéniciens), et la limite de cette contrée portée au fleuve Thapsacus, qui me parait ne pouvoir être que l'Oronte des autres géo-, the state of the control of the same of the same graphes. " Wir stehen am Schlusse dieses heuen Abschnittes, und che

wir zu Syria und Phönike übergehen, wiederholen wir nur noch einmal, dass das Stück unseres Periplus, welches die Küstenbeschreibung Kleinasiens von Bithynia an bis Kilikia enthält, durchaus keine Spuren von Interpolationen zeigt, die Grenzen und Orte nennt, wie sie nur einer frühern Zeit, d. h. im Verhältniss zu den Notizen über Hellas und Italia, angehören können; dass Alles vielmehr auf ein Werk hinweist, dessen Darstellung vor der in Xenophon's Anabasis gegebenen, der Zeit nach anzusetzen ist', doch auch zugleich später als Herodotos; — und welches endlich durch die feste gleiche Angabe der Dauer der Küstenfahrt, in Tag- und Nachtfahrten, sich mit der von Markianos Herakleota über den Periplus des Skylax gegebenen Bemerkung, dass dieser die Entfernungen nur so angezeigt habe, als vollkommen übereinstimmend erweist.

Wenn wir dem eben besprochenen Abschnitte unseres Periplus eine frühere Zeit, als die des Alexandros und noch weit mehr des Polybios ist, beizulegen uns gedrungen sahen, so müssen wir dies vom Folgenden nicht weniger freimüthig bekennen, denn Syrias und Phönikes geographische Küstenbeschreibung gehört durchaus einer frühern Periode an, was auch noch mehr durch die neulichst von Emmanuel Miller veröffentlichte Collation des trefflichen Codex Parisinus bestätigt wird. Es mangelte bekanntlich das Ende der Beschreibung Syrias und nur mitten in der von Aegyptos fuhr der uns erhaltene Periplus wieder fort. Es hat sich gezeigt, dass hier ein ganzes Blatt, das unglücklicher Weise schief durchschnitten war, im Codex Parisinus sich findet, von dessen erster Seite das noch Vorhandene ziemlich Alles auch in dem Codex Palatinus sich bereits fand, und somit von Höschel veröffentlicht ward (denn der Codex Heronosti hört kurz vor Syrias Küstenbeschreibung mit dem Worte Μυσιανδρός (§. 102. p. 40 ex. Huds. p. 97 Gron. p. 301 Gail, auf, wie Höschel gewissenhaft bemerkte), während die Rückseite, die ebenfalls beschrieben ist, von dem Abschreiber übergangen ward, wahrscheinlich aus dem sehr natürlichen Grunde, weil er es für unnütz hielt, diese durch das Abschneiden vorn verkürzten Zeilen, besonders da die letzten sechs Zeilen der vorhergehenden Seite schon gänzlich fehlten, abzuschreiben. Der Abschreiber begann daher erst mit der ersten Seite des nächstfolgenden Blattes seine Arbeit wieder. Da Emmanuel Miller eine Wiederherstellung des Textes versuchte und veröffentlichte, diese gewiss allen Anforderungen entspricht, und mit einigen kleinen Ausstellungen gebilligt werden muss, so thun wir gewiss nichts Unnützes, wenn wir die Worte mittheilen \*). ,, Nach Kilikia ist das Volk der Syrer. In

<sup>\*)</sup> Es sind dieselben awar neuerlich von Westermann in der Recension der Millerschen Ausgabe (in Jahn's Jahrbüchern 1839. 9. Jahrgang. 27. Bd. S. 146—156), und von Hoffmann in der Zeitschrift: die alten Geographen etc. S. 49 sqq. dem gelehrten Publikum Deutschlands mitgetheilt worden; allein wir finden es unbillig, unsere Leser dorthin zu verweisen, und zudem gehören die Worte zu unserer Darstellung.

Syria bewohnen am Meere hin die Phöniken einen kaum 40, an einigen Orten nur 10 Stadien breiten Strich. Nach dem Flasse Thapsakos [dem Orontes der Andern] ist die Stadt Tripolis der Phöniken, die Insel Arados nebst Hafen, eine Residenz des Tyrischen Königs, neun Stadien vom Lande entfernt. Auf der Halbinsel (dabei) ist eine andere Stadt Tripolis, von Arados, Tyros und Sidon gegründet, die drei Städte, jede mit eigener Ringmauer in sich schliesst. Dann der Berg Theuprosopon, die Stadt und Hafen Trieres, die Stadt Berytos mit einem Hafen zum Ueberwintern, die Stadt Porphyreon, die Stadt Sidon mit zu verschliessendem Hafen, die Vögel- ('Opvidw') Stadt der Sidonier. Zwischen Leontopolis sdas der Schriftsteller erst übersehen hatte und jetzt mit der folgenden Stadt nachholt, wie wir schon oben bemerkten], und der Vögelstadt liegt die Stadt der Tyrier Sarapta. Dann folgt eine andere Stadt Tyros mit einem Hafen innerhalb der Mauern. Diese Insel [d. h. diese auf einer Insel erbaut und sie einnehmend] ist eine Residenz des Tyrischen Königs. Drei Stadien vom Meere entfernt liegt wieder ein Tyros\*), durch welches ein Fluss [nach Hengstenberg p. 14 sqq. derselbe, welchen Josephus in seiner Archaeolog. lib. IX. cap. 14. §. 2. erwähnt) fliesst; dann die Stadt der Ekdiphen, nebst Fluss, und die Stadt Ake. Έξης \*\*) Bηλος πόλις Τυ[οίων, καὶ Κάρμηλος] όρος, εερον Διός "Αραδος πόλις Σιδωνίων, [Σικαμίνων πόλις] καὶ ποταμός Τυρίων Δώρος πόλις Σιδωνίων [καὶ Ἰόππη ' ἐκτε] θηναί φασιν ἐνταῦθα τὴν Ανδρομ[έδαν τῷ κήτει · καὶ 'Ασκα]λών πόλις Τυρίων καὶ βασίλεια · ένταῦθα [όρος έστι της Κοίλης] Συρίας. Παράπλους Κοίλης Συρίας [άπὸ Τριπόλεως \*\*\*) μέχοι Ασκαλώνος στάδια αψ'. §. 105. [Μετά δε Συρίαν είσιν "Αραβες] έθνος, νομάδες, εππεύοντες [καὶ νομάς έχοντες παντοδαπών βοσ]κημάτων, σίων και αί[γών και βοών και ήμιονών και μάλιστα ἵππων] καὶ καμήλων \* ἔστι δὲ αὐ[τοῖς λιβανωτός καὶ σμύρνα εὐώδης, καὶ] ἔστι τὰ πολλὰ ἄ[λλα ἀρώματα ἃ μεταβάλλονται τοῖς έμπόροις. Κατά] τε (leg. δέ) την Αίγυπτον [έκτείνεται 'Αραβία

<sup>\*)</sup> Wir behalten die von dem Codex Paris. bekräftigte Schreibung male Tvoor bei, wofür Viele, aus anderweitigen Reminiscenzen leicht verleitet, Malairvoor schrieben, — und halten dieses Tyros für eine der Vorstädte der Inselstadt selbst. Aehnliches behauptete Hengstenberg in der dissertatio de rebus Tyriorum p. 26. Uebrigens interpungiren wir ver Kal anige, was meist wegen des zal zum Vorhergehenden gezogen wird; allein zal erscheint nicht hier allein so im Periplus, sondern noch öfters.

<sup>\*\*)</sup> Von hier an theilen wir wegen der Millerschen Institution des Textes die griechischen Worte selbst mit. Die Zeichen [] bezeichnen das von Miller Ergänzte.

<sup>\*\*\*)</sup> Miller supplirte Σιδώνος. Dies geht nicht, denn mit Sidon beginnt Κοιλή Συρία nicht, sondern mit der Τρίπολις Φοινίκων, daher wir Τριπόλεως geschrieben haben. Es ist aber auch recht gut möglich, dass Θαψάκου ποταμοῦ geschrieben werden muss, wogegen der Raum im Codex nicht streitet, weil der Periplus mit ihm diesen Paragraph beginnt.

of Herbala devouter, and forev] ev avery nod[mos Aldaviens . . . . ..... \*) [Παράπλους 'Α] ραβίας δὲ αὐτῆς ἀπὸ Συρίας όρίων μέχρε στόματος τοῦ [Νείλου τοῦ έ]ν Πελουσία, τοῦτο γάρ έστην Αραβίας όρος, στάδια ατ'. [Μετά δε την Α]ραβίαν Αίγύπτου μέχοι του Νείλου έξης Αρα[βίας έχονται] Αλγύπτιοι φόρον δέ φέρουσιν Αίγύ[πτιοι καὶ πείθονται] άεὶ τοῖς "Αραψιν. §. 106. Μετά δὲ τὴν Αραβίαν Αϊγυπτός ἐστιν] ἔθνος, καὶ πόλεις ἐν αὐτῆ [αίδε • Πελούσιον πόλις και λιμήν] και βασίλειον, ού το στόμα [του Νείλου ποταμού Πελουσιακόν έστι]πρώτον, της 'Αραβίας [δρος\* δεύτερου Τανικάν, έφ' ο πάλις βασιλι]κή \*\*). τρίτου [Μενδήσιου και Μένδης πόλις τέταρτον Φατιιτι]κόν πέμπτον Σεβεννυ[τικόν καὶ πόλις Σεβέννυτος λίμνη Βοῦτος, ἔν]θα πόλις καὶ βα[σίλειον. Επτον Βολβιτινου καὶ πόλις βασιλι]κή \* \*\*\*) Εβδομον [Κανωπικον καὶ Θώνις πόλις καὶ λιμήν +) Μετά ταῦτα λίμνη, ἡ ὄνομα [Μαρεώτις ἢ τῆς Μαρείας. Ἡ δὲ λίμνη ὅμορός ἐστι τ]ῆ Λιβύη Auch dieses, heisst es dann weiter, d. h. der Pelusische Arm, theilt sich wieder; der Selennytische theils in den Mendesischen, theils [als Selennytischer] ins Meer laufend; von dem Mendesischen in den Phatnitischen, von dem Pelusischen in den Tanikischen; zwischen dem Kanopischen Arm und dem Sebennytischen See ist der Bolbitische, der aus dem See kommt. Es gibt auch noch viele andere Seen und Sümpfe am Meere in Aegyptos. Aegyptos gleicht einer mélenus, denn am Meere ist es breit, im Innern schmäler, bei Memphis breiter und noch höher hinauf am breitesten. Der Theil unterhalb Memphis ist weit grösser als der am Meere. Die Kanopische Mündung trennt Asia und Libye. Der Paraplus von

wird gewiss gern Letrenne in seinen Fragmens des Poems etc. p. 258 sq. beitreten, der das zuerst schrieb, was wir aufgenommen haben.

††) Hier fehlen wieder, wie auf der vorigen, sechs Zeilen. Mit zo de Helovquande beginnt das neue Blatt, und dies ist schon bei Höschel wieder da.

<sup>\*)</sup> Hier fehlen sechs Zeilen ganz, ausser den beiden angedeuteten, von denen wir noch einige Buchstaben zu Anfang gerettet sehen. Mit φαβίας im Worte Αραβίας beginnt die Rückseite des durchschnittenen Blattes.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier schrieb Miller wieder Βολβιεική, was nicht zu dulden ist. Die aufgenommene Schreibung gab Letronne. Zudem ist Βολβιεινός die Schreibung des Codex. Paris., die, da sie auch Herodotos hat, beizuben halten ist.

<sup>†)</sup> Miller schrieb καν. καὶ Κάνωπος πόλις, 'Αλεξάνδοεια πόλις, λέμνη κ. τ. έ. Dass an Alexandreia micht zu denken, zeigt die ganze Darstellung, ist rein unmöglich; ebense ist Κάνωπος nicht zu delden, denn im Folgenden wird nicht von ihm, sondern von Θώνις an und den Kangischen Mündung gerechnet. Wir haben daher geschrieben, was uns exforderlich schien.

Aegyptos, und awar von der Pelusischen Mündung an, ist. 1800 Stadien [wie noch Codex Paris. wo βτ steht, das aber aus απ verschrieben ist, wie Miller p. 236 trefflich zeigt, und Letroune Fragm. p. 251 sq. durchaus billigt, zuerst von E. Miller geachrieben ward]. An der Kanopischen Mündung ist eine einseme (unbewohnte) Insel, die Kangos heisst, und auf ihr ein vom Menelaus errichtetes Denkmal zur Erinnerung an seinen Steuermann Kanopos (s. Aehaliches bei Conon Narrat. lib. VIII. in Photios Bibl. Cod. 186. p. 132 Bekk.), von Troja. Die Aegyptier und ihre Umwohner [man lese mit Codex Paris. hier künftig als einzig richtig: Δέγουσι δὲ Αἰγύπαιοι καὶ οἱ προσχαίριοι οἱ τοῖς τόποις κ. τ. ε.] engen, dass Pelusios zum Kasion und Kanopos auf die Insel, wo das Denkmal ist, gekommen sei.

Wir wollen hier abbrechen und vorerst alle geehrten Leser fragen, ob sie wol glauben, dass Jemand, auch wenn er nur im Vorübergehen, nur oberflächlich sich mit der alten Geographie und ihrer Geschichte bekannt gemacht hat, hiernach noch behaupten könne, dieser Theil des Periplus sei aus Quellen gezogen, ja, wie Manche irrig genug glaubten, sei von einem Schriftsteller venfasst, der nach Alexandros geleht habe, zur Zeit des Polybios oden Timäos oder sonst wenn, und die Geographie seiner Zeit gegeben habe. Und wo zeigen sich hier Interpolationen? Sollen wir selbst hier nech eine ausführliche Beweisführung geben? Nein, das wollen wir nicht; denn wäre diese nöthig, könnte Jemand diese von uns, nach so vielen Worten über diesen Gegenstand, noch verlangen, so müssen wir im Voraus darauf verzichten, zu hoffen, dass es Vernunft annehme, Gründen Gehör gebe.

Die Messung der Küsten geschieht in diesem Stücke, wie bemerkt, in Stadien, wornach man schliessen dürste, dass dieser Theil des Periplus aus einem griechischen Werke über diese Küsten gezogen sei. Die Stadien erscheinen auch noch eine Strecke westlicher, bis zum Cherronesos und Hasen, westlich von der Insel Pharos in Libye.

In Betreff Phönike's sagt Letronne (Journ, d. Sav. 1826, p. 259) sehr treffend: Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il ne s'y trouve aucun vestige de l'époque d'Alexandre et que Tyr y est représentée comme elle était avant l'expédition du conquérant \*). Und über Aegyptos: Quant à l'Egypte, ce qu'en dit

Burney Carlotte Barre

<sup>\*)</sup> In Bezug auf Erwähnung der Stadt Tyros als Inselstadt in unserm Pariplus ist zu bemerken; dass bereits Dodwell in seiner dissertatio diese Notiz beachtete "und, da auch er hier nur eine Zeit vor Alexandros als annehmbar erkannte, (§. 12, nachdem er über K/05 gesprochen) bemerkta Sunt ergo in hoc opere notae temporum diversorum, nec sibi invicem consentaneorum. Was Tyros anlange, so sei es ausdrücklich als Inselstadt hier genannt, da doch Alexandros es durch einen Wall mit dem Festlande verbunden habe, der später fortbestanden, auch werde es eine Basilsia Tvolov genannt, während ebenfalls seit Alexandros keine Könige

l'auteur du périple est evidemment d'une date assez ancienne. Gail a remarqué, après le baron de Sainte-Croix, Mannert, Niebuhr, Ukert etc. qu'il n'y est fait mention que de Pharos, et qu' Alexandrie n'y est pas nommée. Gail n'a pas non plus omis mon observation (dans la Traduction franc. de Strab. T. V. p. 359) sur Kanope, ville qui n'est présentée dans le périple que comme une île ou une presqu'île (je dis une pesqu'île parce que vijoos a quelquefois ce sens dans les anciens auteurs) inhabitée (p. 43 Huds.), tandis que Thonis, située auprès de Canope, et qui fut ruinée après la fondation de cette dernière, y est donnée comme une ville encore existante: or la ville de Canope est déjà citée par Eschyle dans le Prométhée lié, écrit vers 450 avant Jes. Chr. Il est clair que cette partie du périple est, au moins, de l'époque d'Hérodote, et vraisemblablement elle est plus ancienne encore. Je suis disposé à croire que l'auteur a en sous les yeux une ancienne description de cette côte, dressée par quelques-une des pilotes ioniens, qui, depuis le règne de Psammitichus, durent prendre une connaissance assez précise de ces côtes; il semble même que ce périple ait dû être rédigé avant que les Grecs eussent acquis une connaissance exacte de l'interieur de l'Egypte; car, selon l'auteur (p. 43 Huds.) l'Egypte a la forme d'une bipenne etc. Or cette configuration n'est exacte que si l'on s'arrête au Fayoum; ou-delà, la vallée de l'Egypte devint insemblement de plus en plus étroite. Celui qui a écrit : cette description n'avait dono évidemment aucune connaissance de l'Egypte au-delà de ce point; ainsi on peut regarder ce passage comme une nouvelle preuve de l'ancienneté des matériaux d'où a été tirée la description de la côte d'Egypte.

Wir fügen diesen Worten nur bei, dass allerdings auch in Bezug auf Aegyptos ein hohes Alter nicht allein aus der Nennung

der Tyrier mehr erwähnt würden. Natürlich gaben diese Worte Grenov in seinem Examen (p. 44 sqq.) Anlass, nach gewohnter Weise über Dodwell berzufallen und ihn mit einem Schwall von Worten und Schmähungen zu überschütten. Neues bietet er nicht; daher wir ihn übergehen. Später führt Sainte-Croix (l. d. p. 356) und Mannert (Einleitung S. 61) diese Stelle wieder an, und Letzterer sagt: "Skylax ist älter als Alexandros, dies beweist unwidersprechlich die Stadt Tyros, welche er auf eine drei Stadien von der Küste [!!] entfernte Insel setzt und sie mit ihrem gedoppelten Hafen für die Schiffer [!] richtig beschreibt." Sainte-Croix bemerkt ausserdem noch, dass im Periplus auch Issos, das durch den Feldzug des Alexandros so berühmt geworden sei und später immer genannt werde, übergangen sei. Die Bemerkung kann nicht richtig sein, wenn sich bestimmt nachweisen liesse, dass es selbst in den vom Verfasser hier benutzten Quellen wirklich nicht erwähnt worden; und dass nicht vielmehr ein willkürliches Verfahren des Verfassers auch hier vorzuziehen sei. Niebuhr, Ukert und Klausen benutzten die fragliche Notiz zur Bestimmung der Zeit abwärts, bis zu welcher die Verfassung des Periplus zu setzen sei, indem sie irrig das, was nur einem Theile des Periplus zugehört, auf den ganzen Periplus und die wirkliche Abfassung dieser Compilation anadehnten.

von Thonis und der Nichterwähnung der Stadt Kanopos für diesen Theil des Periplus hervorgehe, sondern auch daraus, dass Aegyptos erstens als zu Asia gehörig, zweitens als von Arabia, nicht Syria begrenzt und an die Araber Tribut zahlend dargestellt ist. welcher letztere Umstand uns nothwendig auf die vorpersische Zeit hinweist. Zugleich aber wird uns ein ziemlich genaues Bild sowol der Küsten als auch der Gestalt des Landes gegeben; es musa sonach ein diese Gegenden genau darstellendes Werk benutzt worden sein. Was die Gestalt von Aegyptos, wie sie unser Périplus bezeichnet, anbelangt, so können wir darin nur die Ansicht einer frühern Zeit wiederfinden, die sich bei Herodotos noch findet, und übrigens der Natur entspricht. Die Worte des Periplus sind: , Έστι δε ή Αίγυπτος τοιάδε την ιδέαν όμοια πελέκει. Εστι γάρ κατά θάλατταν πλατεία, κατά δε μεσογείαν στενωτέρα, κατά δε Μέμφιν στενωτάτη αὐτης. ἔπειτα δ' εἰς μεσογείαν ἀπὸ Μέμφεως λόντι πλατυτέρα, κατά. δε το άνωτερον αύτης πλατυτάτη. Το μέρος Αλγύπτου το ανωθεν Μέμφεως [im gewöhnlichen Texte steht unleidlich Το μέρος το ανωθεν Μέμφιδος Αίγύπτου, da Μέμφιως kurz vorher stand, und Alyúnrov setzte schon Letronne nach péoos. Die Vulgata gäbe nur Zulässiges, wenn man Méuquos Aiyuntou durch: das "Memphitische Aegypten" übersetzt]. forl to mariotov η το παρά θάλουταν." .: Diese Beschreibung wird aber ein Jeder, der die gleich aus Herodotos anzuführenden Worte beachtet, selbst noch mit der, welche eben Herodotos nur etwas ausführlicher gibt (lib. II. cap. 6 sqq.), ziemlich übereinstimmend finden; wenigstens haben wir nichts Erhebliches gefunden, das dem widerspräche. Denn Herodotos sagt zuerst: "Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐστὶ μῆκος το παρά θάλασσαν έξηποντα σχοίνοι πατά ήμέες διαιρέομεν είναι Αξγυπτον από τοῦ Πλινθινήτεω κόλπου μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παρ' ην το Κάσιον άρος τείνει." Dann cap. 7: ,, Ενθεύτεν μέν καὶ μέχρι Ήλιουπόλιος ές την μεσόγαιαν έστι εύρέα Αίγυπτος.\*\* Ferner cap. 8: , Από δε Ήλιουπόλιος ανώ ίσντι στεινή έστι Αίγυπτος. Τη μεν γαρ της Αραβίης όρος παρατέταται, φέρον άπ' άρχτου πρός μεσεμβρίης τε καὶ νότου, αἰεὶ άνω τεῖνον ἐς τὴν . Έρυθρην καλεομένην θάλασσαν έν τῷ αί λιθοτομίας ένεισε, αθ ές τας Πυραμίδας κατατμηθείσαι τας έν Μέμφι." Und endlich: "Τό οὖν δη ἀπο Ήλιουπόλιος οὐκέτι πολλον χωρίον ως είναι Αίγύπτου, άλλ' όσον τε ήμερέων τεσσέρων άναπλόου στεινή έστι Αίγυπτος έουσα. - Το δε εντεύθεν αύτις εύρεα Αίγυπτός εστι." Diese Beschreibung ist es aber auch, die uns den Glauben benahm, dass dieser Theil der Küstenbeschreibung der Periegese des Hekatäos entnemmen sei. Denn wir dürsen offen gestehen, dass wir allerdings gern in Etwas wenigstens die Annahme des seligen Klausen bestätigt gesehen hätten, der bekanntlich, eben weil er in Folge des vielen Achnlichen, eine Benutzung des Hekatäos von dem Verfasser unseres Periplus anzunehmen sich berechtigt glaubte, auch unserm Periplus eine neue Recension angedeihen liess. Allein wie ich trotz

alles Eisers und Suchens im Frühern Nichts fand, das Klausen's Ansicht unterstützt hätte, so musste ich auch hier die Hoffnung schwinden sehen. Denn Hekatäos verstand unter Aegyptos nur das Deltaland, und konnte auch, wenn er die politische Geographie seiner Zeit gab, wie man anzunehmen berechtigt ist, eine solche Eintheilung der Länder, wie sie in unserm Periplus sich hier findet, nicht geben, wo Aegyptos den Persern gehörte und den Arabern keinen Tribut zahlte.

Wie wir hier eine Bestimmung erblickten, deren Spuren sich noch später im Herodotos wiedersinden, wir meinen jenes Bild der Gestalt von Aegyptos, so darf man die in unserm Periplus folgende Beschreibung der Küsten Libye's bis zur kleinen Syrte ganz mit der des Herodotos übereinstimmend nennen. Doch ist dabei zu bemerken, dass wir damit nur die Sitze der Völkerschaften meinen, indem Herodotos Darstellung mehr oder fast allein auf das Innere Libye's sich bezieht, nur hier Orte nennt, während sie an den Küsten allein die Namen und Wohnorte der einzelnen Völker bietet. Wende man uns nicht ein, dass Herodotos von Aegyptos an westwärts einzelne Völkerschaften aufzählt, die ihre Sitze in dem nach allgemeiner Bezeichnung Marmarika genannten Lande hatten, und deren Namen man vergebens im Periplus suche, wo nur die generelle Bezeichnung Marmaridai sich finde. Der Verfasser des Periplus hat hier, entweder nach seinem Vorbilde, dem Schriftsteller, den er excerpirte, gehandelt, oder es für gut befunden, nur die allgemeine Bezeichnung des Landes, nicht der einzelnen neben einander, diese Länderstrecke bewohnenden Völkerschaften mitzutheilen. Aehnliches findet man oft auch anderwärts. In unserm Periplus erstreckt sich die Herrschaft der Aegypter auch noch nach Libye westlich bis zur Stadt Apis, dann folgen die Marmaridai. Herodotos (lib. IV. cap. 168 sqq.) nennt zuerst nach Aegyptos die Αδυρμαχίδαι bis zum Hafen Πλυνός, darnach die Γιλιγάμμαι (alii Tiyauai) bis zur Insel Aphrodisias; an ihrer Küste liegt die Însel Illavéa mit einer Kolonie der Kyrenäer, auf dem Festlande der Hafen Mereláios und die Kyrenäische Pflanzstadt Aququs. Von hier und zwar dem der Insel Πλατέα gegenüberliegenden Lande an westwärts wächst bis zur Mündung der grossen Syrte das oldwiov. An die Giligammen grenzen westwärts, jedoch oberhalb Kyrene's, also sich nicht bis an's Meer erstreckend, die 'AoBúσται (alii 'Ασύνται alii 'Ασβύται); westlich von diesen sitzen die Αὐσχίσαι (al. Αὐσχισοι, al. Αὐχίσαι, al. Αὐσχίναι), mitten unter denen die kleine Völkerschaft der Kaßales (al. Banales) wohnt, deren Gebiet sich bis zu der zum Gebiet der Barkaur gehörigen Stadt Tanzespa erstreckt. Ihre Nachbarn sind die Nacausvery dieser wiederum die Ψύλλοι (ihre χώρη ist πασα έντος της Σύρvios, und über sie wohnen im Innern die Tagapavres, deren Gebiet sich auch oberhalb (d. h. südlich) der Nasamonen erstreckt). Die westlichen Nachbarn der Fillo: sind die Manar, in deren The state of the s

Gebiet der Fluss Klvvy fliesst; nach ihnen folgen die Thouse, von denen Herodotos sagt: ἀκτήν προέχουσαν ές τὸν πόντον τούτων των Γινδάνων νέμονται Δωτοφάγοι. Endlich nennt Herodotos noch westlich von diesen die Mazlueg (die auch lwrog essen), den Tritonfluss and Tritonsee, in welchem die Insel Ole sich befindet, und der Maylues Nachbarn die Augeis (al. Augees, al. Auges) auf der linken Seite des Tritonslusses und chensalls am Tritonsee. Hiermit schliesst des Herodotos Darstellung. Vergleichen wir hiermit die unseres Periplus, so finden wir des Herodotos Hafen Illuνός in des Periplus Πλύνους λιμήν, ebenso auch den Hasen Meuslag und die Insel Appobioung und in der Insel Marsial die Πλατέα des Herodotos wieder. Alles dieses aber in unserm Periplus in und an dem Gebiete der Marmaridai, während Herodotos die einzelnen Völkernamen dieser Nationen pennt. Jetzt folgen im Periplus, südlich von Kgrene und Barke die Nasamonen, dann die Payllen (ihr Name ist in den jetzigen Codd. unseres Periplus ausgefallen; wie Jeder auf den ersten Blick sieht), gerade ebenso wie bei Herodotos. Der Psyllen Nachbarn sind die Makä, von denen unser Periplus in Betreff ihres Verfahrens bei dem Weiden ihrer Heerden gerade das Gegentheil erzählt von dem, was Herodotes von dem der Nasamonen (lib. IV. cap. 172. coll. 182.) berichtet. Auch unser Periplus theilt ihrem Gebiete den Fluss Kinyps zu, und nennt überdies in ihrem Lande an der grossen Syste etwas pördlich von ihrem innersten Winkel ein sonst, soweit wir wenigstens wissen, nicht genanntes ἐπίνειον "Αμμονος. Der würdige Heeren hätte diese Notiz, wenn diese vom Codex Parisinus znerst wieder als unserm Periplus, angehörig erwiesene Stelle früher bekannt war, bei seinen trefflichen Forschungen über die Handelsstrassen Libye's gewiss bestens benutzt! Nach den Maken nennt unser Periplus die Lotophagen bis Karchedon, während Herodotos hier noch die Machlyes und Anseis erwähnte, aber bereits von den Machlyes bemerkte, dass sie ebenfalls Lotos ässen. Es ist dies eine nicht zu übersehende Bemerkung, denn es ist darnach gewiss, dass in unserm Periplus wieder, wie bei den Marmaridai, statt des Namens der einzelnen Völker eine Gesammtbezeichnung gegeben wird. Beiläufig bemerke ich noch, dass in dem Periplus gerade wie bei Herodotos von den Lotophagen bemerkt wird, dass sie aus dem Lotos auch Wein bereiteten, nur mit dem Unterschiede, dass dies unser Periplus nur auf die die Insel der Taricheier Bewohnenden bezieht, während es Herodotos im Allgemeinen von den Lotophagen sagt.

Aus dem bisher Gesagten wird hoffentlich hervorgehen, dass die Nachrichten unseres Periplus mit denen des Herodotos nicht in Widerspruch stehen, dass also, wenn nicht ein mit Herodetos gleichzeitiger, doch ein bald nach ihm lebender Schriftsteller, der noch dieselben Verhältnisse vorfand, von dem Verfasser unseres Periplus als Quelle benutzt, kurz, excerpirt

worden ist \*). Die Darstellung ist sehr speciell, meist sind Häfen und Stationen angegeben, und die Entfernung der einzelnen Orte ist bis zur grossen Syrte, mit Ausnahme des Ansanges, d. h. von Aegyptes an bis Χεδδόνησοι Άλιάδες, we Tag - und Nachtfahrten angezeigt sind, - nur in Stadien, von der grossen Syrte an aber wiederum fast allein in Tag- und Nachtsahrten ziemlich genau angegeben, wozu noch einige Entfernungsangaben entlegener Orte nach directer Fahrt zu rechnen sind. Schon Letronne (Journ. d. Sav. p. 260) bemerkte daher mit Wahrheit: "Ce que je dit de la côte de Phénicie s'applique également à celle qui, depuis Pharos, s'étend jusqu'à l'extrémité de la Cyrénaïque, vers l'entrée de la grande Syrte; tout annonce dans cette partie du périple une époque antérieure à Alexandre. On y remarque une particularité: dans le reste de l'ouvrage les mesures ne sont données qu'en total, une seule pour chaque peuple ou chaque province, caractère qui monterait seul, comme je l'ai dit plus haut (p. 78), que cet ouvrage n'est point un périple proprement dit, et n'a jamais pu être d'aucune utilité pratique. Mais ici, depuis Bérénice, l'intervalle est divisé de port en port, et mesuré par petites distances; on en compte sur cette côte jusqu'à dix huit, outre une distance génèrale de Chersonésus aux Hesperides, à travers les terres. Cette différence si marquée annonce que l'auteur avait sous les yeux un périple fort détaillé dont il est impossible de dire l'époque, les relations des Grecs avec les colonies de la Cyrénaique ayant du, de fort bonne heure, porcurer des indications précises sur cette contrée. [Wir vermuthen, dass unser Verfasser ein Geschichtswerk über Kyrenaika benutzte, das nicht allein auf das Geographische dieser Gegenden sehr speciell Rücksicht nahm, sondern auch den umliegenden Gegenden seine Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Aber welches war dieses wol? Wir haben leider bisher hierauf keine Antwort finden können; vielleicht ist ein Anderer glücklicher! Doch ist soviel bestimmt zu äussern, dass gerade dieser Theil des Periplus von Wichtigkeit ist, dass somit, wenn gleich unser Periplus jetzt nach unserer Zergliederung als Composition aus verschiedenen Werken erscheint, er gleichwol auch fernerhin, nur mit besonderer Beachtung der verschiedenen Epochen angehörenden einzelnen Theile der Darstellung, zu gebrauchen ist.] Une observation à faire, et qui importe à la question, c'est qu' Hérodote (II, 32, 150.) n'à connu qu'une seule des deux Syrtes. A la grande Syrte finissait alors la géographie positive; le reste de la côte n'était connu que d'une manière vague: à quelques notions exactes se mélaient les traductions mythiques accréditées par les chantres des Argonautes . 1 . 1 . 1 . . .

<sup>\*)</sup> Sollte Jemand es für möglich halten, dass der bei Aegyptes benutzte Schriststeller auch für den ferneren Westen zu Rathe gezogen worden sei, was zu beweisen, aber höchst schwierig sein dürfte; so wird er eine vorherodotische Zeit im Folgenden dargestellt behaupten müssen.

(cfr. Ukert Geogr. T. I. P. II. p. 290), et les Grecs ne connaissaient encore sur cette côte que le lac Tritonis, si célèbre chez les anciens poëtes, par la naissance de Minerve. L'auteur du périple au contraire parle également de la petite Syrte; il donne aussi les principeaux détails de la côte au-delà, jusqu'à Carthage; et tandis qu' Hérodote ne parle qu'en masse de toute la partie comprise entre le lac Tritonis et les Colonnes, notre périple contient une liste assez nombreuse de positions nautiques et de villes entre Utique et le detroit. Comment cette simple comparaison n'est-elle pas venue à l'esprit des partisans de la haute antiquité du périple? L'idée de le faire plus ancien qu' Hérodote, n'est-elle pas contraire à toute l'Histoire de la Géographie, qui dépose que les Grecs, avant l'époque d'Alexandre, avaient les notions les plus vagnes et mêmes les plus erronées sur l'étendue du bassin occidental de la Méditerranée?

Es ist uns noch der Schluss des ganzen eigentlichen Periplus, ohne jene zwei oben schon genannten und besprochenen Anhängsel zu betrachten übrig. Wir lassen denselben mit der kleinen Syrte beginnen, indem die Darstellung von da an von der des Herodotos, die leider nur bis hierher geht, abzuweichen scheint. Wir sahen bereits, dass Herodotos in diesen Gegenden nach der frühern auch später oft wiederholten und selbst weiter ausgeführten Ansicht dieser Gegenden den Tritonfluss und Tritonsee nennt. Da bei Herodotos alles Weitere über die nordwestlichen Gestade Libye's fehlt\*), so ist damit noch nicht so bestimmt, wie Klausen (p. 272) und Andere es thaten, zu behaupten, zu Herodotos Zeiten sei der Zustand der Karchedonier ein anderer, sei die Ausdehnung ihres Gebietes nicht so bedeutend gewesen, oder Herodotos habe sie nicht so gekannt. Vielmehr kann man nur sagen, dies könne man nicht bestimmen, indem Herodotos darüber schweige. Schweigen beurkundet aber noch nicht Unkenntniss. Wir glauben daher, dass, wenn er wirklich speciellere Kenntniss von diesen Gegenden hatte, wie wir sie ihm für jetzt wenigstens nicht absprechen dürsen, dass kein erheblicher Unterschied zwischen seiner Darstellung und der des Periplus stattfinden würde. Man kann hierfür anführen, dass das von Herodotos (IV, 196) über den Handel der Karchedonier mit den Libyern ausserhalb der Säulen des Herakles Gesagte sich

<sup>\*)</sup> Wir glauben nicht ohne Grund annehmen zu dürsen, dass Herodotos sein Werk noch weiter fortgesetzt oder ihm ein zweites angereiht, und dann besonders auf Karchedon und seine Geschichte, sowie auf die Völker der dortigen Libyschen Küste Rücksicht genommen haben würde, hätte ihn nicht der Tod an der Ausführung gehindert. Denn es ist zu auffällig, wie er wiederholt da, wo ihm zu einer derartigen Abschweifung Anlass gegeben ward, doch nicht ein ausführlicheres Wert über diesen zu seiner Zeit noch so berühmten Staat sagt. Zum Objecte seiner Geschichte, bei Motiven, wie er sie am Anfang seines Werkes gibt, gehörter freilich das Hellas allezeit ferner stehende Karchedon nicht.

sehr gut als auf die von unserm Periplus erwähnten Aethiopen, der Insel Kerne gegenüber, bezüglich betrachten lässt. Herodotos hat i die ganze Nordwestküste Libye's aus irgend weichem Grunde übergangen, aus seiner Darstellung ausgeschlossen, und führt, nach erhältenen Mittheilungen, in der Betrachtung der Völkerschaften des innern Libye vom Tritonsee westwärts bis an den atlantischen Okeanos fort. Dies lehrt jeden Leser die aufmerksame Betrachtung des gegen das Ende des vierten Buches von ihm Mitgetheilten.

Wie Herodotos den Tritonstass und Tritonsee erwähnt, ohne jedoch der kleinen Syrte dabei zu gedenken, so finden wir auch in unserm Periplus den Tritonfluss genannt, wozu noch die Erwähnung einer Tritoninsel und eines Heiligthums der Athena Tritonis zu rechnen ist. Hat man hier daran Anstoss genommen, dass der Triton nur kurzweg ein Fluss, nicht wie bei Herodotes (IV, 178) ein grosser genannt wird, so hat man sich geirrt; denn der Verfasser unseres Periplus gibt nicht nach festen Grundsätzen die Phisse an, verzeichnet auch keineswegs die Grösse derselben; mair denke nur an den Iber und Rhodanos. Und wäre das auch nicht der Falt, wie er es aber in aller Wahrheit ist, so wäre es doch nur der Naturbeschaffenheit jener Gegenden, die durch Shaw und andere Reisende uns bekannt geworden ist, zuzuschreiben, wenn der Fluss, den frühere Nachrichten als gross bezeichneten, später als mittelmässiger erschien; jetzt ist in jenen Gegenden überhaupt keiner vorhanden, der einigermassen bedeutend zu nennen wäte. Ware es erlaubt, wogegen aber die Beschaffenheit des Periplus durchaus streitet, Letzferes anzanehmen, so hätten wir hierin allerdings einen Beweis der etwas spätern Absassung dieser Bemerkung. Letzteres braucht aber nicht erst hierdurch erwiesen zu werden, da es bekannt ist, dass speciellere Nachrichten über diese Gegenden des nördlichen und besonders des nordwestlichen Libye nur spät erst in Hellas allgemeinen Eingang und Verbreitung fanden. Man muss daher mit dieser Thatsache nur in Widerspruch gerathen, wenn man derartigen Nachrichten, wie sie unser Peripkus hier gibt, eine vorherodoteische Abfassung beilegt. Erwähnen wollen wir hierbei, dass diese ganze Beschreibung der Küsten Libye's, von der kleinen Syrte an, rein aus hellenischer Queile geflossen und gezogen ist. Dafür zeugt, ausser der Erwähnung des Tritonflusses, Tritonsees, des Hieron der Athena Tritonis, besonders das die westlichsten ausserhalb der Säulen des Herakles gelegenen Küsten Betreffende, wo die öquides al Meltayoldes, der Altar des (phonikischen) Poseidon, ein Werk des Dädalos, das Athenaische Fest of Xoss, und die hellenischen Mährlein von den heiligen Aethiopen sich verzeichnet finden.

Da die vorzäglichsten Colonien, die nach dem bekannten, wielbesprochenen Periplus des Hannon, von diesem Manne erst angelegt wurden, in unserm Beriplus wieder erscheinen, und noch andere dazu genannt werden; das der Handel der Karchedonier, an der Nordwestküste Libye's in seiner Blüthe dargestellt wird; endlich das Gebiet der Karchedonier von den Altären der Philänen bis an die Säulen des Herakles reicht, ihre Colonien und Handelsplätne selbst bis Kerne, der südwestlichsten Station derselben, also über jene Säulen weiterhin sich erstrecken; so wird man höffentlich eine frühere Periode für dieses Stück des Periplus ohne Zaudern annehmen dürfen, ja müssen, wenn man nicht allen anderweitigen Nachrichten zuwider handeln will. Zu des Polybios Zeiten oder zu denen des Timäos konnte eine solche Schilderung, und zwar als die der Gengenwart, nimmer abgefasst werden. Ebenso wenig darf man aber von einem so hohen Alter tränmen, als wie man es bis zum Ueberdruss in den Untersuchungen über den Periplus des Hannon genthan hat.

Ausserdem kaben wir noch zu erinnern, dass auch dieser Abschnitt des Periplus keineswegs die Ansicht Derjenigen begünstigt, welche glaubten, es sei dieser Periplus zum Nutzen und Gebrauch der Schiffer geschrieben worden, daher diese die sehlenden Orte nachgetragen hätten; vielmehr widerstreitet dieser voreiligen Behauptung dieser Theil des Periplus durchaus. Werden gleich anfangs von der grossen Syrte und zwar Neapolis an die Entfernungen der Orte an der Küste nach Tag- und Nachtfahrten angegeben, so hört dies doch schon mit Ityke (Utica) auf; von da an folgt nur sine einfache Aufzählung der Orte, Inseln, Häfen und Flüsse, ohne grosse Genauigkeit; endlich treffen wir eine allgemeine Angabe der Dauer der Küstenfahrt von Karchedon bis zu den Säulen, die noch dazu nicht richtig, vielmehr eben nur den frühern Ansichten der Hellenen von diesen Westgegenden, die man sich verkürzter vorstellte, entspricht. Schon Ukert (I, 2. S. 290) bemerkte: "Dass der Westen so beschränkt ist und von Karthego bis zu den Säulen nur 7 Tag- und Nachtfahrten gerechnet werden, darf uns nicht irre machen (eine spätere Zeit anzunehmen), da Dikäarchos auch von den Säulen bis zum Peloponnesos nur 10000 Stadien rechnete, von der Sikelschen Meerenge bis zu den Sänlen nur 7000 Stadien (Strab. lib. II. p. 105), eine Vorstellung, die eine Zeit lang herrschend blieb, s. Pseudoaristotel. de mund. cap. 8: und Eratosthenes bei Strab. lib. II. p. 122 sqq." Welchen Nutzen, fragen wis, konnte eine derartige Darstellung den Schiffern gewähren? hätten sie sich nicht durchaus gedrungen gesehen, hier Interpolationen vorzunehmen, wo wir gleichwol keine wahrnehmen können (denn Toullou ist nur verschrieben), we Alles wel zusummenhängt, und eine blühende Periode Karchedons geschildert ist. Ich weiss in der That nicht, wie man jener Behauptung auch nur den Scheinvon Wahrscheinlichkeit verschaffen will.

Kehren wir jetzt noch einmal zur kleinen Syrte zursich! Die Stelle des Periplus, wo über sie gesprochen wird, ist nichtber bei ihrem Beginne verdorben, und zwar schon in dem Codex Panisinne. Die Schuld dieser Verdorbenheit trägt auch hier die Wiederkehr gleicher Worte und die dadurch hervorgerusene Verirrung der Abschreiber. Wir lesen jetzt in den Codd. und Ausgaben im §. 110. (109 vulg.) p. 48 Huds. p. 114 Gron.: "And de Emizidos πλους ημέρας και νησος έπεστιν έπ' αυτή έρημη." Schon diese Worte verrathen deutlich Verdorbenheit. Im Vorhergehenden steht zweimal ausdrücklich: "Emizos und "Emizov; hier erscheint plötzlich Emizios und eine Entfernungsangabe mit dem Anfangspunkt, ohne dass gesagt ist, bis wohin gerechnet sei. Wer wird hier anstehen zu schreiben: 'Απὸ δὲ Ἐπίχου είς .... πλοῦς ήμέρας. Καὶ νησος έπεστιν επ' α. έ. Die Praposition ward irrig mit dem Verhergehenden verbunden, nachdem der Name der nächsten Station, bis wohin eine Tagefahrt gerechnet ward, und deren Namen wir uns zu enträthseln nicht getrauen, ausgelassen worden war. Auf diese Lücke weist auch noch das bald folgende aven vor έρήμη, dessen richtige Erklärung sonst nicht möglich ist. Kurz darauf folgen nun die fraglichen Worte selbst. Man liest: 'Απὸ δὲ Θάψου τῆς μεποᾶς καὶ Τριτωνίτης έστι κόλπος μέγας είσω, έν ο ή Σύρτις έστι ή μπρά Κερκινίτις καλουμένη κ. τ. έ. Niemand hat je von einer Stadt Θάψος mit dem Beinamen ή μικρά gesprochen; auch kommt hinzu, dass nach der nun folgenden Beschreibung der Syrte geschrieben ist : Μετά δὲ τὴν Σύρτιν ταύτην Νεάπολίς ἐστι. Παράπλους δε από 'Αδρύμητος επί Νέαν πόλιν ήμερων γ'. Denn hieraus geht hervor, dass vor der gegebenen Beschreibung der Syrte auch noch die Stadt Adryme erwähnt worden sein muss. Wenn es aber heisst: ,, Μετά δὲ την Σύρτιν ταύτην Νεάπολίς ἐστι, " so möge dies ja Niemanden verleiten, zu glauben, dass dadurch die Syrte bis nach Neapolis nördlich gesetzt werde. Eine so grosse Genauigkeit von unserm Excerpenten zu verlangen, wird durch andere Stellen schon als unthunlich widerlegt und würde die ganze Darstellung vollends verwirren. Er übergeht nur die erwähnten Orte: Thapsos, Leptis Mikra und Adryme, und fährt von dem Letzten weiter fort, wie die gegebene Entfernung anzeigt. Das Irrige der Darstellung wird dadurch bewirkt, dass der Versasser beim Excerpiren diesen oder jenen Umstand übersah, der ihm hernach doch wichtig genug erschien, um bemerkt zu werden, weswegen er ihn dann nachtrug, aber nicht genau genug, oder wenigstens der Kürze sich zu sehr besteissigend. Sowie wir bereits früher bei Iberien, nachdem bereits der Iberfluss erwähnt worden war, eine nachträgliche Bemerkung über Gadeira, und bei Sikelia, fast am Schlusse seiner Beschreibung, nach der Nennung der Stadt Lilybäon die nachholende Bemerkung über die Gestalt Sikelias lesen, so auch hier, nachdem bereits der Küstenstrich seiner Ausdehnung bis Leptis Mikra und Adryme angegeben war, die nachgetragene Beschreibung der kleinen Syrte. Wir vermuthen nun, dass die in den Codd. bereits, wie erwähnt, verdorbene Stelle etwa ursprünglich so geheisten ha-ben möge: Απὸ δὲ Θάψου εἰς Λέπτιν μικράν πλοῦς . . . . . 'Από δε Λέπτεως της μικράς είς 'Αδρύμητα πλούς . . . . . "Ανω

δε Λέπτεως της μικράς (oder "Ανω δε Θάψου και Λέπτεως, της μικράς) και Τριτωνίτης έστι κόλπος κ. τ. ε. Dass somit die Worte nach Θάψου bis της μικράς nach dem zweiten Δέπτεως ausgefallen seien. Nur so dürste das Ganze einen passenden Sinn geben: Re wird also zuerst der Tritonites-Busen genannt, in welchem sich die kleine Syrte befand; in dieser lag ferner die Tritoninsel, und in sie mündete (denn das Liegen und Münden ist bereits in everyner eingeschlossen) der Tritonfluss. Auch befindet sich da das Hieron der Athena Tritonis und der See (d. h. natürlich der des Triton) mit schmaler Mündung. Man hat auch an den letzten Worten Anstoss genommen, jedoch, wie wir glauben, mit Unrecht. Die Worte sind: Έν ταύτη τη Σύρτιδι ένέστηκεν ή νησος Τρίτωνος καλουμένη και ποταμός Τρίτων. Και αυτόθεν έστιν 'Αθηνάς Τριτώνιδος θερόν, στόμα δε έχουσα λίμνη μικρόν, καὶ ἐν τῷ στόματι νῆσος ἔπεστι· καὶ ὅταν κ. τ. έ. Da vorher keine λίμνη Τρίτωνος oder Torrovis erwähnt war, und nun plötzlich eine ilung erschien, auch gewöhnlich mit einem Semicolon nach legóv interpungirt ward, so kam man auf den Gedanken, dass Einiges ausgefallen sei. Daber schlug unter Andern auch Heeren (Ideen II, 1. S. 34 Anmerk.) zu lesen vor: ή νησος Τρίτωνος καὶ λίμνη, καὶ ποταμός Τρίτων, oder ή νήσος Τρίτωνος καλουμένη, και λίμνη Τρίτωνος, και ποταμός Τοίτων. Allein wir glauben bestimmt, dass man hier zu weit ging, auch werden z. B. die angeführten zwei Emendationsversuche schon durch das folgende ἔχουσα, das dann zu ändern sein würde, als unstatthaft erwiesen. Man bedenke stets, dass es Excerpte sind und Alles möglichst kurz, ja abgerissen gegeben wird, und man wird in dem ἔχουσα λίμνη eben einen See finden, der mit der Syrte in Verbindung stand und kein anderer als der vielbesungene Tritonsee ist.

Nächst dieser Stelle über die kleine Syrte müssen wir mit einigen Worten noch Karchedons gedenken. Dodwell nämlich benutzte die Erwähnung dieser Stadt im Periplus, um darnach die Zeit zu bestimmen, wie weit herab man den Periplus setzen dürfe; und da er die Zeit um Polybios als die der Abfassung des Periplus statuirte, so war die Folge, dass er unmittelbar die Zeit vor Karchedons Zerstörung durch die Römer bei der Schilderung im Periplus verstehen konnte, denn (fügt er §. 10. ex. seiner dissertatio bei): "Non potuit certe restaurationem hujus arbis sub Julio Caesare attigisse, quem adeo antiquum credidit Strabo." Darauf entgegnete aber mit vollem Rechte Mannert (Einleitung S. 59 sq.): "Dass die meisten Griechen vor dem Polybios eine sehr schlechte Kenntniss von den Besitzungen der Karthager in Nordafrika hatten, ist richtig; dies gilt aber nur vorzüglich von den Griechen im Mutterlande [wir sagen, von diesen auch nur in Betreff des grössern Theiles], von allen darf man es nicht behaupten. Der Periplus redet von Karthago und dessen Besitzungen, wie es in den Zeiten seiner hohen Macht war; er führt ihre Colonien auf der Westseite

so an, wie sie nur in der Zeit eines blühenden Handels sein konnten, und wenn sie oft besucht wurden; dies war zu Polybios Zeiten nicht mehr. - Seine Nachrichten sind nicht aus dem Hannon, aber auch nicht aus dem Polybios, sonst würde er mit diesem in seiner Beschreibung über Kerne hinausgegangen sein. Gendieses Karchedon unseres Periphrs wurde aber auch von Sainte-Croix für seine Annahme, jedoch viel zu einseitig, benutzt, a. ang. Orte S. 355. So wenig aber für Sainte-Croix's Behauptung aus dieser Notiz Natzen gezogen werden kama, ebensowenig wird man jetzt folgende Worte Mannerts (Einleitung S. 63) noch billigen können: "Es wird nicht schwer sein, zu begreisen, woher Skylax weit bessere Nachrichten als andere Griechen von den Besitzungen der Karthager habe geben können. Bei dem Zuge des Xerxes gegen die Griechen und in dem Peloponnesischen Kriege machten die Phonikier und Karier Theile der grossen Persischen Flotte aus; als Unterthanen des nämlichen Beherrschers musste der Umgang der Karier mit den Phonikiern und die Kenntniss ihrer Sprache weit allgemeiner sein, als mit den Muttergriechen, bei welchen diese Verhältnisse nicht stattfanden, die sich als Feinde betrachteten; und es sollte nicht wahrscheinlich sein, dass Skylax, vermuthlich selbst ein Seemann, wie alle seine Landsleute, bessere Nachrichten von Karthago erhielt, als andere Griechen auch in späteren Zeiten sie bekommen konnten? Ueberdies zeigt es sich deutlich genug, dass er seine Angaben über die Westküste von Afrika durch Bewohner von Gadira erhielt; warum sollte er von ihnen nicht auch Nachrichten über die Küste von Karthago erhalten haben ?" Eine Fülle geschraubter Hypothesen, die gewiss Mannert jetzt selbst nicht mehr billigen würde!

Welcher Periode die Nachrichten über die Küsten ausserhalb der Säulen, ihrem Inhalte nach, angehören werden, ist zum Theil schon aus dem bereits Gesagten klar. Dem ist aber hinzuzufügen, dass, wenn irgend ein Theil des Periplus, so dieser das aus Excerpten Zusammengesetzte desselben darthut. Dass verschiedene Nachrichten hier vereinigt erscheinen (dass also nicht an den Bericht eines einzelnen Seemannes, der selbst diese Gegenden befuhr, zu denken sei), behaupteten zwar Viele, wie Gosselin (in seinen Recherches Vol. I. p. 104 sqq.), Mannert (Geogr. Thi. 10. Abth. 2. S. 512 sq.) Bredow (Untersuchungen S. 46 sq. 110 sq.) Lelewell (über die Entdeckungen der Karthager und Griechen auf dem atlant. Ocean. Berlin 1831. S. 90 sqq.) und Andere, aber de wahren Weg lernten sie gleichwol nicht dedurch aus indensahen hierin nur den Zusatz eines späteren Abschreibers, Lesers oder wol gar Schiffers. Allein daran möge und wird man hoffentlich nun nicht mehr denken. Das Ganze ist, um es kurz zu sagen, gewiss aus einem Werke, das verschiedene Nachrichten zu einem Ganzen verband, gezogen, mit wenig kritischem Sinne vereinigt, aber doch immerhin so vereinigt, dass mit Nichts gainz

daraus ausscheiden kann, dass man die Vefeinigung verschiedenen Notizen zu einem Ganzen von einem einzigen Verstasser nothwendig anerkennen wird. Noch einmal also: Es sind Excerpte aus einem grösseren verschiedene Nachrichten bereits in ein Ganzes verbundets darbietenden Werke, das die geographischen Verhältnisse einer späteren Zeit schilderte, als in welcher Hannon seine Expedition unternahm, von der ein kurzer Bericht uns moch erhalten ist, den man jedoch selten mit dem richtigen Blicke betrachtet und daher. oft verdächtigt hat; jenes Werk gehörte aber zugleich ebenso bestimmt einer früheren Zeit an, als die des Polybios ist. Wer aber wird bei dem fast gänzlichen Mangel von Werken der Alten, welche auch nur oberstächlich bierauf Rücksicht genommen, oder die genannt hätten, welche solches thaten, hier eine bestimmte, gewisse Behauptung aufstellen können? Wir wissen bestimmt, dass Hannons Expedition eine ziemliche Zeit vor der in diesem Periplus geschilderten vollendet sein musste. Dafür zeugen die Nachrichten des Periplus, dafür sogar noch Sparen von Nachviehten, die in Folge der Expedition des Hannon verbreitet wurden, z. B. die in waserm Peniplus gegebene Bemerkung über die Fahrt von Karchedon bis zu dem Säulen (dass man nämlick 7 Tage und Nächte schiffe, was 12 Tagefahrten gleich zu setzen sei, und 12 Tagereisen von den Säulen bis Kerne gebrauche), die ganz mit der im sogenannten Periplus des Hannon übereinstimmt. Sowie es aber höchst wahrscheinlich ist, dass, obgleich davon Nichts ausdrücklich gesagt wird, sondern nur Memoiren Hannons (commentarii Hannonis) genannt werden, und dazu noch erst von Phinius (lib. V. cap. 1.); doch bald nach der Expedition des Hannon über diese sowol als den sich immen mehr in den von Jenem zuerst bereisten Gegenden ausbreitenden Handel und von der zunehmenden Macht der Karchedonier ausführlichere Werke abgesasst wurden, wobei es zugleich nicht an Uebertreibungen, Erdichtungen, Einmischung von Fabelhastem, besonders von Seiten der Hellenen, fehlte; so geht man gewiss nicht zu weit, wenn man sich zu der Behauptung berechtigt glaubt, ein selches Werk, worin nicht allein die Nachrichten, die in Folge der Expedition des Hannon über jene Gegenden sich verbreiteten, sondern auch spätere genauere, mit den früheren öfters unkritisch verbunden, sich vorfanden, sei von dem Verfasser unseres Periplus benutst worden, so dass mithin nicht einmal die ummittelbare Benutzung verschiedener Werke dem Verfasser unseres Periplus, bei seinem Excerpiren, zuzuschreiben wäre. Mag es nun hierbei sich verhalten wie es will, so viel bleibt doch gewiss, dass an eine Zeit vor Herodotos nicht zu denken ist, ebensowenig als an die, in welcher Polybios schrieb; - dass der Periplus wicht zum Nutzen den Schiffer und ihrem Gebrauche abgefasst ward, noch dass Jemand, sei es Schiffer oder Leser, selbst diesen letzten Theil des Periplus durch Einschiebsel noch unbrauchbarer, noch verworrener gemacht haben soffte. F Richtig betrachtet, klug benutzt and mit Verstand angezogen, wird auch dieses Stück des Periplus nicht ohne Nutzen für die Wissenschaft sein.

Nach diesen Worten wollen wir die Leser nicht noch mit der ziemlich langweiligen, hypothesenreichen und grundlosen Darstellung Dodwells (6. 18. seiner dissertat.), in der er, wie bemerkt, zu beweisen sucht, dass die Beschreibung Libye's ausserhalb der Säulen des Herakles aus dem Polybios entlehnt sei, - beschweren, sondern geben, nachdem wir vorher die Worte Letronne's (Journ. d. Sav. p. 261) über diesen Theil des Periplus angeführt haben, eine kurze wortgetreue Uebertragung dieses Stückes unseres Periplus mit gelegentlich eingestreuten Bemerkungen, damit der Leser sofort unsere geäusserten Behauptungen selbst richtig würdigen könne. Die Worte Letronnes sind: "Je termine cette analyse du périple par une autre remarque que n'ont faite ni M. Gail ni son guide le baron de Sainte-Croix, et qui n'est cependant pas sans importance; Après les Colonnes d'Hercule, le périple décrit la côte occidentale. de l'Afrique jusqu'à Cerné. Cette description, qui contient des détails géographiques qu'on retrouve dans le périple avait une connoissance assez précise des établissemens formés par Hannon sur cette côte; mais il y a plus d'une différence dans le deux récits; et comme chacun d'eux présente des circonstances qu'on ne trouve point ailleurs, il est évident que l'auteur du périple de Scylax n'a plus composé cette partie de sa description d'après le périple d'Hannon que nous possédons encore. A propos de l'île de Cerné, il parle de ce que les marchands phéniciens avaient l'usage de faire dans cette île; cette circonstance prouve que cette partie du périple a été rédigée sur une description géographique bien posterieure à l'expédition d'Hannon (p. 3 Huds.); c'est ce qui explique pourquoi le périple s'arrête à Cerné, qui était en effet le dernier établissement que les Charthaginois eussent formé sur cette côte, et le centre de leur commerce avec les naturels. Quelle que soit l'époque qu'on assigne au navigateur carthaginois, époque encore ignorée, malgré toutes les recherches des savans, il est certain que son expédition n'a été comme en Grèce que fort tard, puisque le premier qui le cite est l'anteur du livre aristotelique des Récits merveilleux. En faveur de ceux qui jugent cette expédition assez ancienne, on peut dire que Carthage aura sans doute fait trèslong-temps mystère aux autres peuples d'une expédition qui leur. aurait donné l'envie de fonder sur ces côtes quelque établissement rival, et de s'approprier le commerce de la gomme, de l'ivoire, de la poudre d'or, on d'en partager les profits. — On ne concervait pas que si les établissemens de Carthaginois sur les côtes occidentales de l'Afrique eussent été connus des Grecs avant même le temps d'Hérodote, on n'en trouvât aucun trace, je ne dis pas dans les citations formelles des anciens auteurs, mais du moins dans les idées géographiques des Grecs sur l'occident de la terre habitable. On ne peut donc, en bonne critique, saire remonter, la source d'où

a été tiré tout cet endroit du périple bien long-temps avant l'époque d'Aristote."

Die letzten Worte des eigentlichen Periplus sind folgende: "Wenn man über die Säulen des Herakles hinausschifft, und Libye zur Linken bekält, findet sich ein grosser Busen, bis zum Vorgebirge Hermäa. Denn auch dort ist (wie bei Karchedon) ein Vorgebirge Hermäa. Mitten in diesem Busen liegt der Ort (Gegend) und die Stadt Pontion. Um die Stadt (in der Umgebung der Stadt) ist ein grosser See, in dem viele Inseln liegen. Um diesen See wächst Rohr (Schilf), Kypeiros (Galgant), Phlèos (arundo ampelodesmon Sprengels) und Binsen. Auch sind hier die Meleagrischen Vögel, sonst nirgends, wenn sie nicht von dort anderswohin gebracht werden. Dieser See heisst Kephesias, der Busen aber Kotes; er befindet sich aber zwischen den Säulen des Herakles und dem Vorgebirge Hermäa. Von diesem Vorgebirge an erstreckt sich ein grosser Damm, von Libye bis Europa, der nicht über das Meerwasser hervorragt. An einigen Stellen strömt das Meerwassen an diesen Damm [würde ihn also nicht überschwemmen. Klausen übersetzt: ,,et aestus iis (sc. scopulis) efficitur in nonnullis locis." Gail: "sed aliqua tamen ex parte ab iis (fluctibus) verberata (sc. hermata).46 Vossius: ,,sed undique ab ils obruta.66 Aus :Allem geht klar hervor, dass der Schriftsteller mit seinen abgerissenen, kurz hingestellten Worten nichts weiter sagen wollte, als: Meist wird dieser Damm vom Meere überflutet, an einigen Stellen jedoch nicht. Wie aber Bredow in seinen Untersuchungen (II. S. 110) schreiben konnte: Auch der Zwischensatz ist nicht mit sich eins, erst ragen die Klippen nicht über das Meer hervor, und dann flutet das Meer auf [!] denselben in einigen Theilen. So kann also diese Stelle nicht von Einem geschrieben sein, und ich vermuthe, dass das später nicht häufig gebrauchte Equa, das früher die bestimmte Bedeutung: eines vom Meere übersluteten Felsstückes, einer Klippe [!] ohne weitern Zusatz hatte, den Anlass zu dieser Verfälschung gegeben habe. - So schrieb Einer bei kouara als Glosse an den Rand ούχ υπερέχοντα της θαλάττης, ein Anderer, der es noch genauer wusste, setzte hinzu: ἐπικλύζει δὲ ἐπ' αὐτα ἐνιαχή. Rin späterer Abschreiber schrieb überdies Beides in den Text hinein. Dadurch ward der Zusammenhang zerrissen, und so ergänzte sich der Eine bei τέταται sc. από της Λιβύης ènl την Ευρώπην und ein Anderer bei έπλ ετέραν ακραν sc. τέταναι το έρμα. Wie Bredow dies schreiben konnte, begreifen wir nicht, und bedauern nur, dass der brave Mann hier wenig kritischen Sinn und richtiges Gesühl gezeigt hat. Was soll bei einem solchen Versahren aus alten Schriftstellern werden! doch wahrlich nichts Anderes als ein Hirngespinst zeitweiliger Hypothesen.] Es erstreckt sich dieser Damm bis zu einem andern Vorgebirge, das in Europa gelegen dem in Libye gegenüber gestellt ist, und das heilige (Tegóv) genannt wird. Nach dem Vorgebirge Hermän findet sich der Fluss Anidos ("Aveoc),

der in einen grossen See mündet. [Auch: hier braucht man wol nicht zu schreiben: Έξίησι δε ούτος εκ λίμνης μεγάλης, wenn gleich paläographische Gründe nicht dagegen sind.] Nach dem Anidos ist wieder ein anderer grosser Fluss Lixos und die phonikische Stadt Lixos und jenseits des Flusses eine andere Stadt der Libyer nebst Hafen. Nach dem Lixos ist der Fluss und Hafen Krabis und die Stadt der Phöniken Thymiateria. Von da kommt man zum Yorgebirge Soloeis, das sehr weit im Meer sich hinaus erstreckt. Man schreibe im Periplus Zalosvea statt Zolosom, denn erstere Form ist auch später im Periplus dreimal gebraucht, detxtere also ein offenbarer Schreibsehler.] Diese ganze Gegend Libye's ist sehr berühmt und sehr heilig. Auf der äussersten Spitze des Vorgebirges findet sich ein grosser Altar (βωμός) des Phonikischen Poseidon In den Codd. und Ausgaben steht zowijs Moss-Boveg. Man verzuchte Vielerlei, Alles ohne Wahrscheinlichkeit: selbst Klausen schrieb unhaltbar: Mosvije, Mossiscovos, woris erstens Mounis ohne Sinn und dann zut unbedingt erfordert wünde. Das einzige richtige ist das auch schon vorgebrachte. Convesion Mosesosvog, eine Emendation, die in der Abbreviatur des ersten Wortes ihren Beweis führt], an dem Männer, Franen sim Texte steht: ἀνδριάντες, was aber von Osann geistreich alurch: ἄνδρες, yuvainer emendirt ward; eine Emendation, der man seine Zustimmung nicht versagen kann], Löwen, Delphine abgebildet (eingegnaben, gezeichnet) sind, was ein Werk des Dädalos sein soll. (Vor Allem ist hier zu merken, dass von dem, was bis zur Erwähnung der Stadt Thymiateria sich in unserm Periplus findet, kein Wort in dem sogenannten Periplus des Hannon steht, allein von da an kann man für Einiges das Achnliche in Beiden finden. Denn im Periplus des Hannon heisst es: "Nachdem wir auf unserer Fahrt an den Säulen vorübergekommen und ausserhalb zwei Tagereisen geschifft waren, gründeten wir die erste Stadt, welche wir Thymiaterion nannten. An derselben war aber eine grosse Ebene. Darauf nach Westen steuernd gelangten wir nach Soloeis, ein Libysches Vorgebirge, das dicht mit Bäumen bewachsen war. : Daselbst stifteten wir ein Heiligthum (lepov) des Poseidon, und segelten gegen Osten einen halben Tag, bis wir in einen See kamen, nicht weit vom Meere gelegen, voll vielen und grossen Rohrs (Schilfs); es waren in demselben auch Elephanten und viele andere wilde Thiere. An dem See fuhren wir eine Tagereise lang vorüber und besetzten am Meere die Städte mit Namen Karikon Teichos, Gytta, Akra, Melitta und Arambys. [Keine dieser Städte nennt unser fraglicher Periplus.] Und von da weiter schiffend erreichten wir einen grossen Fluss Lixos, der von Libyen kommt. — (Dann) schifften wir an der Wüste vorüber gegen Süden zwei Tage, dann wieder eine Tagefahrt gegen Osten. Daselbst fanden wir in dem Winkel (Innersten) eines Meerbusens eine kleine Insel, die einen Umfang von fünf Stadien hatte. Wir besetzten sie und nangten sie Kerne. Wir

schlossen aber aus der Länge der Fahrt, dass dieselbe Karchedon gegenüber liege; denn die Fahrt von Karchedon bis an die Säulen und von dort bis Kerne war sich gleich (danerte gleich lange.)66 Die Erwähnung des Flusses haben wir ebenfalls in unserm Periplus, auch, im Folgenden, die der Insel Kerne. Unser fraglieher Periplus fährt nun fort: Nach dem Vorgebirge Soloeis ist der Fluss Lixos [11505, nicht 2000, wie man in den Codd. und Ausgaben bisher las. Osann hat Aigos als die richtige Lesart erwiesen]. Um ihn wohnen die heiligen Aethiopen [bei Hannon die Lixiten, die bei ihm bereits als ein umgängliches Volk erscheinen, daher er auch von ihnen Dolmetscher mitnahm für seine weitere Reise]. In dieser Gegend ist auch die Insel Kerne. [Auch bei Hannon geschieht dieser erst nach dem Lixosfluss Erwähnung.] Von den Säulen des Herakles bis zum Vorgebirge Hermän ist ein Paraplos von zwei Tagen; von da bis zum Vorgebirge Soloeis einer von drei Tagen; dann bis Kerne einer von sieben Tagen; die Daner der sämmtlichen Fahrt von den Säulen bis Kerne zwälf Tage. Dieser mit Hannons Bericht übereinstimmenden Bemerkung haben wir schon gedacht.]: Ueber Kerne hinaus kann man wegen Seichtigkeit des Meeres, Schlamm und Meertang nicht mehr fahren. Der Meertang ist von der Breite einer Spanne und oben spitz, so dass er sticht. Davon, dass man nicht weiter fahren könne, sagt der Periplus des Hannon gerade das Gegentheil, indem denn auch Hannon wirklich weiter südlich fahr und nur vom Mangel der Lebensmittel zur Rückkehr gezwungen ward.] Die Kausseute aber sind Phöniken. [Dass z. B., wie früher durch den doppelten Lixos, so hier durch die Worte: Ol dè Europol else z. r. f. sich deutlich das Excerpt verrathe, sagt jedem Leser der griechischen Worte des Periples selbst schon das Gefühl, wenn er es auch sonst nicht wüsste, es ihm nicht anderweither aufgedrungen würde.] Wenn diese zur Insel Kerne gelangt sind, ziehen sie ihre Schiffe [sehr bezeichnend yatilous, daker, wie Letroane richtig bemerkt, diese Insel bei Dicuilius Gaulea genannt wird] ans Land und errichten sich Zelte auf der Inzel; die Waaren aber nehmen sie aus den Schiffen und bringen sie auf kleinen Fahrzeugen ans Festland. Auf diesem wehnen Aethiopen, und diese Aethiopen (denn so ist jetzt nach Codex Parisinus zu lesen) sind es, denen sie (d. h. die Phonikischen Kaufleute) ihre Waaren anbieten." Das Folgende übergehen wir, da es Nichts von Bedeutung bietet, und erwähnen aug noch die treffliche, gewiss unumstösslich richtige Emendation Osanns: κόσμφ καταστίκτοις δέρμασι statt κοσμοστίκτοις, und die Schlussworte des Periplus nach dem Griechischen: "Aéyovot dé riveç τούτους τους Αίθιοπας παρήπετν συνεχώς οίποθντας έντευθέν είς Αξηυπτον, και είναι ταύτην θάλατταν συνεχή άκνην δε είναι την Διβύην. Indem dies eine Bemerkung ist, die man schwerlich als dem Polybios entlehnt jemals wird derthun können. Wir sind endlicht nach langem Wege am Ende der spetiellen

Analyse des Periplus angelangt, und kossen hinreichend dargethan zu haben, dass wir in diesem Periplus kein Originalwerk, das eigene Forschungen, in Folge eigener Reisen, enthielte, vor uns haben, sondern nur die flüchtige, nach subjectiven Motiven gemachte Compilation, nur Excerpte aus verschiedenen grössern Werken, und zwar für den Westen aus Ephoros, für Illyrien und Makedonia aus Theopompos, für Hellas aus Phileas, für den Pontos Euxeinos aus Ephoros, für Asia von Bithynia an bis Kilikia aus Skylax von Karyanda, und dann für das Uebrige aus unbekannten Quellen, sei es aus Ephoros oder Andern (für Syria Koile und Aegypten wenigstens aus einem älteren Schriftsteller). Zweitens haben wir wahrgenommen, dass dieser Periplus in verschiedene Theile zerfallend, auch in einem jeden derselben eine andere Zeit schildert, so der Westen, dessen Nachrichten etwas älter sind als die über Hellas und Makedonia, ferner die Notizen über den Pontos Euxeinos, denen man ein hohes Alter beilegen könnte, die über Kleinasien aus der Zeit zwischen Herodotos und Xenophon, die über Phonike und Aegyptos, welche einer sehr frühen Periode angehören, endlich über Marmarika, Kyrenaika, die Syrten und Karchedon, die auch eine frühere Zeit als die des Alexandros beurkunden. Endlich haben wir hoffentlich zur Genüge bewiesen, welche Gründe Fernerhin Jeden von der Annahme von Interpolationen und Glossemen, vom süssen Traume, dass dieser Periplus von einem Schiffer und Seefahrer zum Gebrauch und Nutzen der Schiffer geschrieben sei, zurückbalten müssen. Es bleibt also nur der Name des Skylax diesem Periplus; sei es nun, dass der anonyme Verfasser ihn in Wahrheit führte, sei es, dass er seiner Compilation durch Vorstellung dieses berühmten Namens Ansehen und Eingang verschaffen wollte (Letronne meint ziemlich unwahrscheinlich, weil er den Skylax bei Asia excerpirt, und diesem vorzägliche Achtung gezollt habe); sei es endlich, dass dieser Name durch irgend welchen Zufall, durch irgend welchen gelehrten Absehreiber diesen Excerpten beigelegt ward. In Wahrheit gehört dieser Periplus weder dem alten Skylax, noch dem des Strabon; und wir haben ihn nur als einen kurzen Abriss des Geographischen in Bezug auf die das Mittelalter umgebenden Länder zu betrachten, den irgend Jemand, zu irgend welcher Zeit (jedoch nur in späterer Zeit erst, denn der Verfasser stand allem Geschilderten ganz fern) verfertigte, entweder blos zu seinem eigenen Verghügen und Gebrauch, oder zur Benutzung in den Schulen, indem dann der Lehrer das skizzirte Bild durch ausführliche Darstellung erläuterte. Für uns, 'die wir so wenig aus dem Alterthume und besonders von den hier benutzten Schriftstellern haben, ist der Periplus stets von Wichtigkeit; nur muss man die einzelnen Theile genau beachten, und wird daher künftig nur mit Vorsicht Behauptungen auf ihn stützen oder Beweise aus ihm entlehnen.

Unsere Untersuchung des fraglichen. Periplus ware hiermit

geschlossen, da wir das, was über die Handschriften desselben zu sagen war, in einer besonderen kleinen Schrift: Ueber die Handschriften der kleinen Griechischen Geographen, Dresden 1845, bei B. G. Teubner (36 S. gr. 8.), durch den Druck veröffentlicht haben. Da wir jedoch einige Mal bemerkten, dass wir die Ueberzeugung haben, sowol die dem Periplus vorgestellte Unterschrift, d. h. das lächerliche Anhängsel derselben, als auch die der einzelnen Paragraphen rührten nicht vom wirklichen Verfasser dieses Periplus her, so möge man uns noch einige Worte hierüber zu sagen verstatten.

Zuerst ist hier zu bemerken, dass der Codex Parisinus dem voranstehenden Vorworte die Ueberschrift: Enúlanog Kaquavdéme περίπλους οἰκουμένης voranschickt, dann jedoch, nach der Vorrede, so viel ich aus Miller's Collation ersehen kann, folgende neue Ueberschrift hinstellt: Περίπλους της θαλάσσης (es müsste wenigstens θαλάττης heissen) της οἰκουμένης Ευρώπης καὶ Ασίας καὶ Λιβύης καὶ όσα καὶ όποῖα έθνη εκαστα, έξης καὶ χῶραι καὶ λιμένες καὶ ποταμοί και όσα μήκη των πλών και αι νήσοι αι έπτα οίκουμένας, καθότι έκάστη κείται της ήπείρου. In diesen Worten enthalten die letzten einen reinen Unsinn, und sind vielleicht verschrieben; doch lohnt es sich keineswegs der Mühe, hier eine Emendation vorzunehmen. Es ist vielmehr sehr wahrscheinlich, dass der ziemlich unkritische Kopf, der das griechische Vorwort verfasste, anch dieses Anhängsel gab, in dem:kurz der ungefähre Inhalt des Periplus angedeutet ist. Die erstere Ueberschrift findet sich im Codex Parisinus auch am Schlusse des Periplus, wie denn in diesem Codex bei jeder einzelnen darin enthaltenen Schrift zu Anfang und Ende derselben der Titel der Schrift sich findet. Uebrigens hat auch der Cod. Paris., mit wenigen Ausnahmen, die in den Ausgaben vorkommenden Ueberschriften der einzelnen Capitel. Zu den Ausnahmen gehört, dass er §. 41. p. 15 Huds. p. 34 Gron. die Ueberschrift Ilelogovyngog und ebenso §. 99. p. 38 Huds. p. 92 Gron. die Ueberschrift Podos weglässt. Allein beidemal zeigt der ganze Zusammenhang, dass die Ueberschrift gar nicht zu dulden, dass sie somit nur eine von den Abschreibern des Codex Palatinus und Hervuort: geträumter Consequenz wegen gemachte, jedoch irrige Verbesserung ist. Denn beidemal werden dadurch zusammengehörige Sachen ganz von einander abgerissen. In der ersten Stelle findet sich in Bezug auf den Peloponnesos durchaus nichts, als nur die Worte: Evzender (er hatte erst den Ισθμός erwähnt) ήδη άρχεται ή Πελοπόννησος (leg. Πελοπόνησος), worauf der Verfasser wieder zum Isthmos zurückkehrt. dessen Breite angibt, und mit der Bemerkung: Taura nolπώδη πάντα. Παράπλους δὲ τῆς Κορινθίων χώρας ῆμισυ ήμέρας die Beschreibung, nicht des Peloponnesos wol aber der Westseite der Landschaft Korinthos schliesst. Das Gleiche findet durch die Ausnahme der Ueberschrift Posog statt, denn diesem Paragraph hat man ganz Fremdartiges beigegeben, da ausser Rhodos die Inseln Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. 1.

Chalkeld, Telos, Kusos, Kurpathos erwähnt werden und ausserdem noch, was doch zu der Beschreibung Karia's gehört; Kal 6 napá-'πλους Καρίας' απο Μαιάνδρου πυταμού έπι τον Κράγον ο έστι Καρίας απρωτήριον δύο ήμερουν. An beiden Stellen beweist eben der hinzugestigte Paraplus zur Genüge, dass der wirkliche Verfasser dieser Schrift nimmermehr eine so widersinnige Ueberschrift setzen konnte. Wie wir aber diese beiden Ueberschriften, die der Pariser Cotlex nicht hat, in dem Palatinus und cod. Hervuorti finden, und sie als Verbesserungen der Schreiber dieser Codices betrachten müssen; ebenso bemerken wir noch an mehrern andern Stellen diese verbessernde Hand der Abschreiber in jenen beiden Codicibus, während die Schreibung des Codex Parisinus noch deutliche Spuren des späteren Ursprunges dieser Ueberschriften trägt. Dass sie nämlich von einem wenig einsichtsvollen Abschreiber ursprünglich herrühren, werden folgende Beispiele zeigen. P. 6 Huds. p. 10 Gron. §. 14. gibt der Cod. Paris. die Ueberschrift Iannyla (leg. Tanvyla), wie die Gegend zweimal im Paragraphe genannt wird, während der Codex Palatinus und Hervuorti lanures, wie man zu Anfang der Worte dieses Paragraphes im Texte geschrieben sah, vorstellten. P. 12 Huds. p. 27 Gron. §. 82. hat der Cod. Paris. die Ueberschrist Molorvia, wie es in den Worten des Paragraphes heisst, denn der Verfasser setzt, nach Wilkur, bald den Namen des Volkes, bald den der Gegend; der Cod. Palatinus und Hervuorti bieten Mollortol, eine offenbare Aenderung der Abschreiber, die Consequenz in die Ueberschriften zu bringen suchten, dieses Strebens aber nicht stets eingedenk waren. P. 21 Huds. p. 46 Gron. §. 56. lesen wir im Cod. Paris. die Ueberschrift Κεγχοεία, die eben aufs Geradewohl wieder aus den Worten des Paragraphen herausgezogen ist, wenn sie gleich Allem widerstreitet (vielleicht weil der Abschreiber die Beschreibung Korinthias schon einmal im Frühern gelesen hatte). Der Cod. Palat. und Herveorti haben Kogrvola, eine wenigstens richtige Verbesserung der Abschreiber. Das Gleiche muss man ferner von der Ueberschrift Meγαρέων (§. 57. p. 21 Huds. p. 56 Gron.) sagen, das ohne Ueberlegung aus den Worten des Paragraphes gezogen ist. Der Cod. Palat. und Hervuorti haben Meyaoa. Endlich §. 60. p. 23 Hads. p. 51 Gron., we im Cod. Paris. Botwal (i. Botwol) wie im Paragraphe selbst steht, statt des Boiovia des Cod. Palat. und Hervaorti. Allein auch ausserdem gibt es eine grosse Zahl von Stellen; wo sich sehr bald zeigt, dass diese Ueberschristen von späterer Hand hinzugefügt wurden. Wir erwähnen hier zuerst die drei Ueberschriften der drei Erdtheile, die ganz unnöthig sind. Von ihnen zeigen dies die von Asia und Libye geradeza, wie wir glauben. Denn es heisst beim Beginne Asia's im Texte: ,And Tuváldos θε ποναμού άρχεται ή Ασία. Και πρώτον έθνος αὐτης έσειν έν τω Πόντω Σαυρομάται," und bei Libye: , Αρχεται ή Αιβύη," wornsch die Ueberschrift Aslar und Ashun weder erwartet wird,

noch in Wieklichkeit nöthig ist. Wenn nun selbst Aliese utnöthigen Ueberschriften Manchem dock noch erträglich erscheinen dürsten, sie unsere Ansicht also nicht bestätigen würden, so finden sich gleichwol noch anderweitige Anzeigen des späteren Ursprungs. Man schlage z. B. den Abschnitt über Sikelia auf. Man findet hier §. 13. p. 4 Huds. p. 8 Gron. der Beschreibung Lucania's die von Sikelia eingeflochten; allein da diese letztere länger, umfassender ausgesallen ist, hat irgend welcher Abschreiber oder Leser den Worten: Κατά δὲ Ρήγιον έστι Σικελία νήσος κ. τ. έ. die Uebetschrift Einelia vorgestellt. Dadurch wird aber das übrige Stück Lucania's vom Vorigen abgerissen, erscheint sogar als ein Ankang der Beschreibung Sikelia's, während, wenn man uns folgt, und die Ueberschriften weglässt, hier Alles in seiner Ordnung sich findet. Der Schriststeller kehrt nach der Beschreibung Sikelia's zum Festland und zwar zur ferneren Schilderung der Küsten Lucania's zuräck mit den Worten: Ἐπάνειμι δὸ πάλιν έπὶ την ήπειρον, όθεν έξευραπόμην. 'Από γαο Ρηγίου πόλεις αίδε κ. τ. έ. Uebrigens hätte, um dies beiläufig zu sagen, der Consequenz wegen auch der Sikelia angehängten Insel Lipara eine Ueberschrift gegeben werden können. Ebenso widersinnig ist die Schilderung Illyriens dursh mehrere Ueberschriften getrennt, und das Zusammengehörige, ein Ganzes bildende in mehrere Theile zerrissen; daher zweimal die Ueberschrift Illivgios. Und doch sagt der Schriftsteller §. 22. p. 7 Huds. p. 16 Gron. Mezà de Aifuquous elsin Illuque edus nui παροικούσιν οί Ίλλύριοι παρά θάλατσαν μέχρι Χσανίας τής κατά Κέρμυραν την Αλκινόου νησον, worauf er im Folgenden die einzelnen Völkerschaften illyrischen Ursprungs auszählt, und wiederholt am Ende der Schilderung der Küsten Illyriene §. 27. p. 10 Hads. p. 25 Gron. bei den Orten slehr de ukung evrauder Llivosor and Boulevov. In diesem Stücke huben daher die Ueberschriften nie geschadet, sowol in Hinsicht der Beurtheilung des Ganzen als anch in Betracht einzelner Stellen. Denn so ist z. B., durch die Ueberschrift Nestoi §. 23. p. 8 Hads. p. 17 Gron, dieses Wort dem Texte selbst entzogen, an den falschen Ort hingestellt und der Text verdorben worden. Es gehören die Worte Emi Neston matamon obne alle Trennung, ohne neue Ueberschrift zum Folgenden: Neerol. And de Necrou s. r. é. Die Darstellung geht ruhig fort-Grösser ist die Verdorbenheit der Stelle bei den Encheleern, §. 25. p. 9 Huds. p. 19 Gron. we nicht allein die Ueberschrift, sondern auch die Wiederkehr des Namens des Flusses Arion offenbar vetderblich gewesen ist. Man schreibe nur ohne Absatz die ganze Stelle wie folgt: 'And, de rou 'Aglang norapou els Boudoqu nal το έμπόρεον Ρίζους ο πλούς ήμέρας ήμισυ. Καὶ Κάδμου καὶ Αρμονίας οι λίθοι είσιν έντασθα, και ιερόν, άπωθεν του Αρίωνος morapeū. 'And de roū 'Aplavos morapoū 'Illugiav kavos elalu. of Epreleis, exonevos n. z. f. Ebenso wenig wie Anderes ist die Weberschrift Alysva: §. 54. p. 20 Huds. p. 45 Grop. richtig. Die

6\*

Beschreibung dieser Insei ist der von Epidauros nur angehängt, als dessen Gebiet gegenüberliegend; aber als einzelner Theil kann sie nicht erscheinen, denn es heisst gleich darauf: Mera de Tooisnylan πόλις Eπίδαθρος κ. τ. έ. Welches Fremdartige enthält ferner der Artikel Nygor Kunkáðes §. 59. p. 22 Huds. p. 48? wo nach der jetzigen Eintheilung Euböa dazu gerechnet wird. Warum ist §. 63. p. 24 Huds. p. 53 Gron. den Limädoriensern die Ueberschrift versagt? Sie haben wie die Malier dasselbe Recht. Ebenso widersinnig ist die Ueberschrift Χεββόνησος §. 68. p. 28 Huds. p. 67 Gron., die die Schilderung Thrakia's geradezu zerreisst und nur Das Gleiche wird wol Jeder von der Ueberschzift des 6.69. p. 29 Huds. p. 70 Gron. Exvola, Tavou sagen, da in diesem Paragraphe auch die Syrmaten erwähnt werden, die mit den Tauriern in gleichem Verhältnisse zu den Skythen stehen. Bald darauf §. 70. p. 81 Hads. p. 74 Gron. fehlt die Ueberschrift Ivvasnonparoupevos, die von jenen Liebhabern der Ueberschriften auch aufgenommen werden musste, wie im Frühern §. 53. p. 20 Huds. p. 45 Gron, bei Kalauria. Irrig zerrissen wird durch diese Ueberschriften auch die Beschreibung Phrygia's, was selbst die Worte am Schlusse: Παράπλους Φρυγίας ἀπὸ Μυσίας μέχρι 'Αντάνδρου ... deutlich zeigen; während man durch die Ueberschriften drei verschiedene Länder erhält, nämlich §. 93. p. 35 Huds. p. 84 Gron. Phrygia, §. 94. Troas und §. 95 Aeolis. Gegen die ursprüngliche Abfassung der Ueberschriften ist ebenfalls die der Insel Rhodos §. 99. p. 38 Huds. p. 92 Gron., wie wir schon sahen; dann die des §. 104. p. 41 Huds. p. 98 Gron. Evolag nal Colving, da der Verfasser Phonike Syria beizählt, wie selbst der Schluss des Paragraphes zeigt. Ferner die des §. 108. p. 46 Huds. p. 111 Gron. Nacapores nal Manal, sowie endlich die des §. 109. p. 47 Huds. p. 113 Gron. Αωτοφάγοι, wo eine grosse Zahl der Städte, welche in Gegenden, wo Lotophagen nicht wohnten, erbaut waren, erwähnt werden, und womit auch nur gezwungen die Worte §. 110. p. 51 ex. Huds. p. 121 Gron. übereinstimmen. Alles dies zusammengenommen hat uns bewogen, zu glauben, dass die Ueberschriften von dem wirklichen Versasser dieses Periplus nicht herrühren können. Wir fügen nur noch bei, dass selbst Klausen zwei dieser liebenswürdigen Ueberschriften unerkannt geblieben sind, nämlich §.. 68. p. 28 Huds. p. 66 Gron. "Ιμβρος και Λήμνος, welche Worte Klausen mit kleinen Buchstaben und mit dem Folgenden, nämlich nard τον Μέλανα κόλπον irrig verbunden beibehält. Es müsste wenigstens heissen: IMBPOZ "KAI AHMNOZ. Kara rov Mélava πόλπον "Γμβρος έστι νήσος κ. τ. λ. Und zweitens & 69. p. 30 Huds: p. 72 Gren., wo die Worte: Παράπλους απάσης της Ευρώ-275 wirklich diese fatale Veberschrift bilden, und daher nicht ohne alle Trennungszeichen mit dem folgenden and Hoanlelov. orgloov #. z. 1. zu verbinden waren; es folgt ganz richtig später: ylverat της Εύρωπης ό παράπλους - ήμερων ρεγί. Richtig stelle daher

nach der frühern Ansicht, Klausen §. 68. p. 28 Huds. p. 67 Gron. die Ueberschrift XEPPONHZOZ her, welches früher mit dem Uebrigen verbunden erschien. Wir streichen es wie alle diese späteren Vervollkommnungen \*).

Dresden, 1840.

B. Fabricius.

\*) Da ich diese Untersuchung nie aus dem Auge verloren, und be. sonders die wirkliche Autorschaft dieses Periplus mich vielfach in Anspruch genommen hat, so füge ich hier schliesslich noch eine Vermuthung bei, die sich mir seit der langen Zeit nach der Abfassung vorliegender Abhandlung wiederholt aufgedrängt hat. Bekanntlich erwähnt Markianos aus Heraklea in dem Vorworte an Amphitalios vor seiner Epitome der Geographika des Menippos unter den von ihm gelesenen geographischen Schriftstellern auch: Σκύλαξ ὁ Καρνανδεὺς και Βωτταΐος (so hat cod. Paris., die Ausgaben Bordacos) p. 113 Miller, p. 63 Huds., p. 96 Höschel. Dass das Borraios sehr leicht in Borraios verändert werden kann, und man somit die Worte des Markianos so zu verstehen habe: Unter den bessern Geographen ist auch Skylax der Karyandeer und (natürlich wieder Skylax) der Bottiäer zu nennen, sieht wol Jeder ein und ist gewiss die richtige Emendation. Die ganze Stellung der Worte bei Markianos empfiehlt dies dem Aufmerksamen, und man würde also diesem sonst unbekannten Bottiäer unsern Periplus, der einmal den Namen des Skylax an der Stirn trägt, mit Recht beilegen können.

## Frid. Vateri Io. Sever. f. ad Car. Frid. Hermannum Profess. gotting. Epistola I.

Quod significaveram<sup>1</sup>) anno 1840 et posthac peculiari commentatione<sup>2</sup>) (iam anno 1839<sup>8</sup>) scripta) viris doctis persuadere studui, pro olymp. 89, 3 scenam convivii xenophontei olymp. 93, 3 assignan-

<sup>1)</sup> In dissertatione, Quaestionum andocidearum particula, Halis 1840 edita cum aliis sententiis controversis etiam has proposui, 7) Xenophontem natum esse circa olymp. 89. 15) Eupolidis Autolycum denuo editam esse olymp. 93, 3. 18) Librorum xenophonteorum lectionem (Mem. Socr. I, 3, 8 et 10) τον Αλκιβιάδου νίον falso suspectam esse. 2) De scena Convivii xenophontei disquisitio, in Appendice Annalium philol. et paedag. vol. IX. p. 49. sqq. impressa. 3) Iuvat monuisse commentationes de Convivio et de Aeschyli Persis iam anno 1839 ad Frid. Zimmermannum a me missas esse, ut Diario antiquitatis insererentur; a quo repetivi quia a Kasanensibus postulabantur, apud quos inde ab initio anni 1840 utraque dissertatio ad Acta reposita est. Commentationem autem de Persis etiam amicus meus O. Schneiderus, qui docte de scholiis Aride Persis etiam amicus meus O. Schneiderus, qui docte de scholiis Aride

dam 'esse, hoc 'duplich dissertatione') nuper ") impuguatum est 'abs Te, Vir clarissime, quo neque graviorem neque doctiorem optarem censorem, si argumentis potius quam argutiis et sacctiis vincere malnisses. Nam cum et ipse aliquid operae in scena Convivii noto errori accommedanda collocasses\*), diversae sententiae a me assertae, velut pro aris et focis, tam cupide occurristi, ut nisi viderem quibus praestigiis Tuam de temporibus Civitatis platonicae coniecturam desenderes 4) nescirem quomodo istos libellos aut cum eruditione Tua qua in paucis ornatus es aut cum acumine quod magnum in Te est aut denique cum aequitate conciliarem tuius alias Te non expertem esse intelligo. Nam illad quidem quod res meas cum Lennii somniis confudisti, quamvis ingratum mihi hoc consortium sit et ante Tuam dissertationem nihil de eius commentatione<sup>5</sup>) anno 1841 edita audiverim, quia Tibi ita placuit debebo invitus quidem ferre; sed quod praeter necessitatem etiam ita me cum Lennio coniunzisti, ut qui meam commentationem non noverit ineptias mihi tribuere possit ), nonne iniuria est? quod autem non solum "veórntos metam vel ultra quadragesimum annum procedere" duce Kriigero contendisti 7) sed etiam senes postulasti ut quinquagenarii et quinquagenariis minores vocari potuerint ),4 quo rationes

stophanis scripsit, non aliter atque impressa est iam anno 1839 legerat; quod moneo Droysenii causa.

<sup>1)</sup> Vid. Dissertationis de tempore Convivii xenoph. pars prior quae est de Eupolidis Autolyco, et pars posterior, Indicibus scholarum gotting. hiberno 1844 45 et aestivo 1845 praemissae. 2) Nuper dice quia rara felicitate dissertationes Teas, lam meuse Febr. 1846 nactus sum: nam nisi eas e Bergkii et Caesaris diario, quod decimo fere mense postquam editum est accipimus, cognovissem, etiam diutius me latuissent. 3) In Indicibus scholarum marburg. hiberno 1834—35 et aestivo 1841. priorem ut in comm. de Conv. p. 64. monui nunquam vidi, posteriorem dudum scripta commentatione Petropoli anno 1842 inspexi. Disputatio de reip. platonicae temporibus Marb. 1839 edita, quam nuper demum accepi: quare nunc video me e Böckhii libellis (quibus et ipsis carebam) antiquatam sententiam Tibi tribuisse Rer. andocid. cap. 3. p. 197. not. Sed ne dissertationem quidem Tuam in diurnis scholasticis impressam, aut librum de historia philos. platon. unquam vidi: quamquam nunc, ubi quae de Platonis philosophia meditatus sum recognosco. Tuem opus diligenter et ut spero magno cum fructu consulam. 5) Symposion xenophonteum quo tempore sit habitum inquiritur, in programmate scholae soraviensis. Quae Tu de hoc libello narrasti, fastidium meum et ex-6) Sie v. c. ex îis quae Dias. II. p. 4. plicabunt et excusabunt. cisti facile quis credat, me quoque magna Panathenaea in primum elys piadis annum transferre. 7) Diss. II. p. 8. extr. statuisti autom p. 7. Xenophontem natum esse olymp. 83 aut 84; itaque non dubitasti quin homo 45 annorum vecrious vocari possit. 8) Diss. II. p. 5, not. ais ,, eodem iure in contrariam partem hoc argumentum vertemus, at Phidiam iam quinquagenarium πρεσβύτην dici potuisse ostendamus." Et p. 7. not, quia Parmenides, ut ipse monueram, εὐ μάλα ήδη ποεαβύτης νουtur 65 annos natus, doces ,, ob id ipsum simplex πρεσβύτης etiam sexagenario minor esse poterat; " quamvis disputaverim de Socrate in Kuthydemo, qui e Tua sententia vix 47 appos natus erat, nen de hemine

Tune stare possent, quis dizerit incorrupto indicio scriptum et moto Tuo acumini accommodatum esse? nam ut in proverbio est zools. τά Μυσών και Φρυγών δρίσμακα: et haec licet reliquis argutiis, quas omnes in me effudisti, excusarem, rectum tamen iudicium desidero vel in sophista; qui non debet contraria et pugnantia in eadem fere pagina connectere si flagitet ut ipsius acumen admiremur, nisi forte cum Dionysodoro apud Platonem Euthyd. p. 287 B mihi responderis, elt' outog el nevog, were à tò moutov elmouev vuv. αναμεμνήσκει, και εί τε πέρυσιν είπον νον αναμνησθήσει, τοίς δ' εν τος παρόντι λεγομένοις ούχ έξεις ο τι χρη; denique reliquae Tuae eruditioni (qua video quantopere non me solum sed doctio-, res quoque superes) quo tandem modo congruum est, quod in praeclara ista peroratione, Diss. II. p. 12 extr. Cliniam celebris Alcibiadis patrem amico Socratis Critoni fere aequalem dixisti? nam si vel maxime Tibi concederem, quod tamen nullo modo possum concedere<sup>1</sup>), Socratem et Critonem natos esse olymp. 76, 4, pro olymp. 77, 4, quomodo Tibi ignotum fuisse credibile est, apud Artemisium όθι παίδες 'Αθαναίων έβάλοντο φαεννάν κρηπίδ' έλευ-Osolag, testibus Herodoto et Plutarcho Vit. Alc. 1 Chiniam Alcibiadis prisci filium pugnasse atque adeo triremi praefujese? qua de re Herodotus VIII, 17 haec scripsit, των Ελλήνων κατά ταύτην την ήμερην ήριστευσαν 'Αθηναίοι καὶ 'Αθηναίων Κλεινίης ά λλπιβιάδεω, δς δαπάνην ολητην παρεχόμενος έστρατεύετο ανδράσι τε διηποσίοισι καὶ οἰκητη νητ. Et Bährio. quidem Tuo (ad l. l. vol. IV. p. 23.) videbatur tunc Clinias "annos triginta aut paullo pauciores" habuisse; sed etiamsi viginti tautummodo ei tribueris, quomodo virum triginta plus annis grandiorem Critoni vocare sus-

sexagenario minore. Et p. 11. non consentaneum Tibi videtur Critobulum susceptum esse a patre Critone prope quinquagenario; qui Te iudice supra quadraginta annos natus adhuc iuvenis erat, alia taedii causa non transcribo.

<sup>1)</sup> Aequalem Socrati fuisse Critonem patet e Platonis Apal. p. 33. E, Κρίτων ούτοσί, έμος ήλικιώτης και δημάτης, Κριτοβούλου τοδόε πατήρ, et ipse monuisti Diss. II. p. 11. Sed de annis Socratis quae dicis p. 5. not. "Socratem autem jam circa a 472 a. Ch. natum esse, praeclare evicit Böckhius Corp. Inscr. gr. vol. II. p. 321, frustra repugnante Vatero Rer. andocid. cap. 3. p. 199 sq. not." ea patet cupide abs Te disputari, ut olymp. 89, 3. Socrates quinquagenarius esse possit; tantumque abest ut Böckhii rationes duce Spengelio a me impugnatas (qui l. l. Socratem putabat natum esse "non modo olymp. 77, 3. sed fortasse potius olymp. 77, 2.") novo argumento confirmaveris, nt et quae refutata sunt cupide arripueris et temere atque sine auctore natales Socratis olymp. 76, 4. assignaveris: nam Thargelio anni 472 pertinet ad clymp. 76, 4. Syncsius autem, cuius non fuerat copia, haec habet Encom. Calvit. p. 81. ed. Petav. Lutet. 1612, έπεί τοι καί Σωνράτην αύτα ταυτά φησιν Αριστόξενος ώς φύσει γεγόνοι τραχύς είς όργην, και όπότε κρατηθείη τῷ πάθει διά πάσης ἀσχημοσύνης έβάδιζεν. Ο υμήν ο ύδε Σωκράτης πω τότε φαλακρός ήν, πέντε και είκο σιν έτη γεγοκώς, ὁπηνίκα Παρμενίδης και Ζήνων ήκου Αθήναζε ως Πλάτων φησί τα Παναθήναια θεασόμενοι.

tinuisti aequalem? nonne haec avo norapar? itaque cum et haec considerarem et Te viderem de libelli mei fine non recte narrare (neque enim mihi propositum erat ut Convivii scenam quovis pignore olymp. 93, 8 assignarem, sed quod saepius significavi¹), liber ab omni cupiditate censebam aut huic anno maxime convenire aut Xenophontem leges artis turpibus anachronismis migrasse): has igitor ob causas volni experiri an forte Tuam pervicaciam (nolo enim pertinaciam²) dicere) iterata quaestione vincerem; praesertim cum intelligerem Te viro docto qui dissertationum Tuarum censurum seripsit³) persuasisse. Qui si Te non procul ut Venerem Hippolytus adorasset sed accurate libellos Tuos examinasset (nolvì yaq allouovivan vy övsi syyvès noovivui n olon noquome todosuva sivan, ut cum Xenophonte de Venat. 9, 4 loquar), tum ille sine dubio neque me refutatum abs Te esse seripsisset neque putasset Tuis dissertationibus litem diremtam esse; immo ex Euripidis Ione 585 poterat discere,

ού ταύτον είδος φαίνεται τῶν πραγμάτων πρόσωθεν ὄντων ἐγγύθεν θ'όρωμένων.

Sed quia tota, disputatio certo fundamento caret, nisi inter nos de primariis personis convenerit, hac occasione non tangam ambigua illa et minus gravia (velut quaestionem de Autolyco eupolideo et de aetate Eupolidis de quo Meinekius 4) aliquid suspicionum mearum publici juris fecit), sed com Demosthene ordine mutato primum de secunda dissertatione dicam, an forte Tibi persuaserim non ante olymp. 88 natum esse Xenophontem, Cliniam Convivii eundem esse Alcibiadis filium quem alibi Xenophon a Critobulo amari prodidit, agi Euthydemum non ante olymp. 92, et si qua praeter haec disputabilia sunt; ut his positis iam disceptetur, utrum reliquae personae huic scenae accommodandae sint, an arte carens Xenophon Autolyci victoriam aliaque neglecto temporum ordine falso ad olymp. 93 transtulerit. Nam quam hactenus detestatus es meam audaciam quasque argutias vocasti, ipse opinor si de Xenophonte Critobulo Clinia vicerim primus commendabis, quemadmodum propter mea argumenta Euthydemum platonicum ante Xenophontis Convivium collocasti p. 11 cum not. 54, quanquam olim gravissima ut profecto est Tibi visa fuerat Socratis senectus; speroque ab hac Tua facilitate fore ut in rais reitals openities in olymp. 92 aut

<sup>1)</sup> De Conv. xenoph. p. 69. cf. Rer. andocid. cap. 3. p. 206. not., non tam asserere studui fidem Xenophontis quam ostendere, cui anno assignandum sit Convivium, si fidem meretur Xenophon.

2) Vid. Attii Myrmid. fr. 1. p. 220. sq. Both. apud Nonium sub vec. Pervicacia.

3) In Bergkii et Caesaris diario 1825 p. 56., et quem indicare non possum altero loco, ubi de secunda Tua dissertatione dictum est.

4) Hist. crit. comoed. gr. p. 106. not. 51. in comment. de Conviv. xenoph. p. 68. not. illum locum non indicavi, quia carebam illo opere cam libellum Quaestionibus scenicis accommodatum recognoscerem.

93 redent Euthydemus atque una cum eo etiam Convivium elymp. 93, 3 assignetar, postulantibus ut de Socrate taceam annis Xenophontis Cliniae Critobuli.

· De aetate autem Xenophontis consentientem habeo Mitfordium, non quod me quoque (ut suspicari videris p. 8) argumentis suis in erroris communionem traxerit (neque enim ilius opus praesto erat), sed uterque opinor ipsum Xenophontem evolvere maluimus quam neglectis scriptoribus classicis libros recentiores compilare; unde factum esse videtur ut, primis Anabascos libris perlustratis cum iuventus scriptoris satis superque videretur asserta esse nec speraremus fore ut gravia testimonia in postremis superessent, de Xenophontis filia nubili quam fingis locus nos fageret excusabili negligentia. Nam tantum abest ut reticuerim quae cum meis rationibus non possent stare, ut nesciam an tam mihi quam Tibi vitio verti queat, quod contemtissimum quemque scriptorem vel locum qui forte se obtulerit commemorare solemus. Interea autem etiam contigit mibi ut praeter spem Krügeri "de Xenophontis vita quaestiones criticas 66 Halis Sax. editas nanciscerer: nam quasi einsdem elementaria linguae graecae grammatica non ipsa satis splenderet, hac postulata gratis etiam libellum istum desideratissimum accepi. Itaque certe gravissimum e tribus opusculis, quae Lennium non cognita habuisse p. 6 doles, nunc saltem adhibui, nec video cur relique expetam, cum neque apud Letronnium neque apud Delbrückium talia videaris reperisse quae facerent ad quaestionem profligandam; Krügero autem quem inter praeceptores colo et propter scripta veneror eo minus adversari dubitavi, quo plus temporis praeterlapsum est post illum libellum quem admodum iuvenis edidit, ut nescias quantum ille etiamnum defendere ausit: sed quamvis ad Annales Clintoni quoque tueatur errorem de aetate Xenophontis; tamen disputationem non tam virtutes auctoris quam rerum veritas. debet regere. Krügerus igitur scriptoris in Convivio 1) praesentiam merito gravissimam esse censebat in aetate eius constituenda, nec Tu negare potuisti quantum praesidii esset ad vulgarem errorem arguendum, si quo tempore in Asiam traiecit ostendi posset nondum triginta annos complevisse Xenophontem. Quare primum, unde velut ex arce tota disputatio regenda sit de aetate Xenophontis agam; atque statim prae ceteris ipsius testimoniis quam ignorabam filiam tentabo, quia huius per Krügerum facta copia. Tibi tota lis videbatur diremta esse: quamvis mulierculae tantum absit ut dirimere soleant lites, ut muliere nihil noverim magis litigiosum.

Hieme igitur olymp. 95, 1 Seuthae Odrysarum reguli haec ad se verba retulit scriptor Anab. VII, 2, 38, σολ δέ, ω Ξενοφων, καλ ` θυγατέρα δώσω καλ εἴ τις σοί ἐστι θυγάτης ωνήσομαι θοα-

<sup>1) &</sup>quot;Cui quod puero non licuisset Xenophon quoque se interfuisse testatur" l. l. ait p. 19.

zio vono: quae tantum abest ut mudentimime Kriigerus!) monuerit dici mon potuisse nisi Xenophon id aetatis suisset, qua filiam iam nubilem habere posset66 (quo loso laudato iam videris Tibi p. 9 pr. omnes difficultates removisse), at plane incertom sit quid significent verba ονήσομαι θρακίω νόμω, naque si val maxime de nuptiis celebrandis agebatur (quod videris cum Krügero?) sumsisse) maior quam Xenophonti concessimus actas requiratar. Neque enim obliviscendem est nocturno tempore Seutham et Xenophontem collequi, ut Xenophonti propter actatem non esse sibi aubilem filiam monenti respondere potuerit barbarus cum Euripide, κατ' εύφρόνην άμβλωπες αύγαι κού σ' έγιγνωσκον τορώς, πες quidquam postulat, ut eum de nuptiis statim celebrandis cogitasse putemus; immo haec iecit homo moluyapos, pastquam Xenophon petivit ut liceret sibi et militibus coloniam in Thracia condere, estque consentaneum illum futuro tempori prospicere, quippe quem reliquae quas nutriebat uxores interea solarentur. Itaque ille locus nihil aliud ostendit quam talem iam tunc Xenophonti suisse saciem, ut quis filiam ei esse suspicari posset: guod quis negaverit viro sepra vigiati quinque annos nato convenire? sed ut haec mittam, vel nubilem filiam barbarus Xenophonti tribuere poterat, etiamsi hic nondum 27 annum egressus erat. Nam neque ille de legitima filia locutus est et scimus v. c. apud Demosthenem c. Boeot. de dote 6. 4. p. 1009. Mantitheum 18 annos natum uxorem duxisse; nam συνέβη μοι, inquit, δεηθέντος του πατρός οκτωκαιδεκέτη γημαι παὶ διὰ τοῦτο είναι μοι θυγατέρα ήδη ἐπίγαμον. Nonne Critobulas in Convivio 2, 8 admodum invenis uxorem habet? sed otio abuterer si praeter hos nomina aliorum colligerem, qui suo periculo Germanorum proverbium laudaverunt, sine poenitentia in iuventute matrimonium iniri; illud tamen adiecisse iuvat, iudice viro gravissimo Böckhio de re navali Athen. p. 23, Mantitheum istum. non infra 30 annos fuisse cum de nubili 12 fere annorum filia loqueretur. Nam quid ad nos quod puellam Ern ouno nevtenaldena yepovviav Ischomachus duxit Xenophonte teste Oecon. 7, 5, quodque praeter notissimam Hesiodi sententiam ut alia mittam.puellas ante aetatis annum 18 recte coniugium inire posse negat Aristoteles Polit. VII, 14, 6 Schneid. 16 p. 1335, 28 ed. acad.? certe alia testimenia vel ante duodecimum annum virgines virum passas, esse monstrant; nam venit in memoriam personata mulier apud Aristophanem Thesm. 480 de amico suo narrans αςπερ σφε διεκόρησεν ούσαν έπτέτιν prodideratque samins Duris 3) de Helena έπταετή ταύτην Θησεύς πρώτον άρπάσας μετά τὸ τεκεῖν ἐξ αὐτῆς Ἰφιγέ-

<sup>1)</sup> Krügerus I. I. p. 18. henc interpretationem, quam ipse quoque probat, tribuit Charpenterio praef. ad gall. interpr. Agesilai. 2) Doleo quod praeter minorem Krügerianam nulla editio Anabaseos mihi praesto est. 3) Apad Lycophr. Cas. 103. p. 15. Pott. quem locam laudadavit Fritzschius ad Thesm. p. 174., neglecto altero ibid. 143. p. 18.

visar appoint airiv. Itaque cum amplissimus heros huius licentime iactaretur auctor, quis affirmare ausit inde a qua actate Athenis virgines nubiles esse visae sint? neque enim omnia in ciusmodi fabulis temere ficta sunt, et ille potius temere ageret qui talia indicia in studio antiquitatum sperneret. Est tamen modus in rebus; quare auxes Tuas non offendam Petronii 1) loco palam posito, nec monebo Thraci libidinoso vix displicituram fuisse puellam novem vel decem apnorum; potius testimonium profesam Nicephori Gregorae, quo simul ambigua illa verba την σην θυγατέρα ώνήσομαι θρακία νόμφ explicari videntur. Nam cum Crales Serviae Vrosk circa annum 1299 p. Chr. imperatoris Andronici senioris Palaeologi sororem Eudociam nuper viduam in matrimonium peteret, ut verbig Nicephori 2) utar; incl of utr Eudonia rov incluse ourolander. ολαις προθέσεσι της ψυχης απηρνείτο, ο δ' έκειθεν έμβριθώς έπέκειτο ζητών, ού μικράς προστιθείς και τας απειλάς, άναγκασθείς ο Βασιλεύς μηνύει τῷ Κράλη περί τῷς ξαυτοῦ θυματρός Σιμωνίδος, πέμπτον τῆς ἡλικίας άγούσης ἔτος, ἵν' ὑπ' έπείνο λαβόντι τρέφοντο μέχρις αν ές τον νομιζόμενον έλθη του. γάμου χρόνον κάπειτα είη αύτῷ σύζυγος τοῦ λοιποῦ. Itaque Crales nuptiis celebratis (ibid. p. 204) ἐπάνεισι την Σιμωνίδα λαβών βρέφος ούσαν τεσσαρακοντούτης πυγχάνων αύτος και του Βασιλέως καὶ πενθερού καθ' ήλικίαν προήκων πέντε ἔτεσιν ἔγγιστα, atque postilla (ibid. VII, 5. p. 243.) imperatoris filiae dutactel alsou

<sup>1)</sup> Petrone latin et françois 1709 vol. I. p. 96. sq. Loquitur scriptor de nuptiis quas celebrasse produntur Gito puer et Pannychis, "quae non plus quam septem annos habere videbatur; cumque (cuidam) non eius actatia videretur puella esse ut mulichris patientiae legem posset accipere, Ita? inquit Quartilla; minor est ista quam ego fui cum primum virum passa sum? Iunonem meam iratam habeam si unquam me meminerim virginem fuisse. Nam et infans cum paribus inquinata sum et subinde prodeuntibus annis maioribus me pueris applicui, donec ad hanc actatem perveni. Hinc etiam puto proverbium natum illud, Quae tulerit vitulum illa potest et tollere taurum." additurque l. l. p. 100., "ne puella quidem tristis expaverat nuptiarum nomen." 2) Histor. byz. VI, 9. vol. I. p. 203. ed. bonn. Georgius Pachymeres III, 31. vol. II. p. 275, ήν ούν πάνυ άστειον τούτο το θυγάτριον, ο ύπω τον Εκτον παραλάττον ένιαυτόν. Conferri etiam potest Histoire du bas-empire par Lebeau, nouvelle édition revue par M. de Saint-Martin et continuée par M. Brosset, vol. XVIII. p. 418. sqq. De sacris cerimoniis l. l. haec prodidit Pachymeres de Andronico IV, 3. p. 285. sq. καὶ δη καὶ παρά τοῦ Άχριδών Μακαρίου τελεσθεισών τών συνήθων ίερολογιών τας τιμάς προσημούσας έδέχετο (Vrosk), ότι και αυτός ο Κράλης μείζον η κατά σύζυγον την του Βασιλέως καθυπεθέχετο, ου γάο ώς είχεν έφωνπος ήνείχετο όποδέχεσθαι, αλλ' όποπτώσεως σχήματι, αίδοι τη πρός Βασιλέα, αποβάς του ξππου προσερχημένην, ώς δεσπόσυνον δήθεν και ούχ ώς σύζυγον, φιλοφορούμενος ύπεδέχετο. τότε καλ Βασιλεύς κατά την πόλιν Θεσσαλονίκην έκείνον μεγαλοποεκώς έθεράπευεν και δώροις καί τιμαϊς έφ΄ ἡμέραις ήγαλλε, καὶ τοὺς αὖτοῦ μεγιστὰνας βασιλικῶς ἐδαρεῖτο rois unifocus elr' avdig nai émonémus, moduradántous énzéas ràs, dósete.

η τετταρακοντούτης ὁ Κράλης μιγείς βλαβηναι την ταύτης πέσ πραγε μήτραν, ως μηδέ γονην ἐξ ἐκείνης ἔτι δύνασθαι γίγνεσθαι i sed nihilominus postea cum 22 annos nata esset unice amabilis videbatur marito (ibid. VIII, 1. p. 287), atque ilio mortuo haec amita ita placuit Andronico iuniori, ut ad incestum eam cogéret repagnantem (ibid. IX, 1. p. 394.). Populi igitur harum regionum; qui etiamnum iidem sunt aut quorum mores ad victores transierunt, puellas in prima iuventute sibi iungere solebant, atque adeo si anni virginis matrimonio nondum apti essent, saltem educare eas ut tutae manerent a moechis et officiis assuetae prima occasione devirginarentur ab ipsis. Atque hoc Simonidis comparato exemplo patet, opinor etiamsi nondum matura esset, tamen Seuthae consiliis aptam fuisse Xenophontis filiam quam suspicabatur esse: nam non tunc primum hoc ab illo Crale inventum est sed Thracum gentes semper rebus venereis deditae erant.

Facile tamen mihi largietur qui libera mente rem propius inspexerit, eiusmodi argutiis prorsus non opus esse, si meminerit de futuris nuptiis loqui Seutham nocturnamque fuisse lucem. Et libenter ex Te quaesiverim, a quo tandem barbarus illam artem didicerit aut ubi terrarum faciei humanae tam periti sint aestimatores, ut in primo conventu ad fallax lunae vel facis lumen aetatem viri sine errore designare possint. Nonne inter homines 25 aut 35 annos natos saepenamero distingui nequit? quis igitur mirari potest Xenophontem post varios casus post tot discrimina rerum visum esse 10 fere annis grandiorem? et quamvis in re aperta teste facile caremus, afferam tamen locum notissimum Aeschinis in Tim. §. 49. p. 7, 34. Steph. είσι φύσεις ανθρώπων πολύ διαφέρουσαι όφθηναι αλλήλων τα περί την ήλικίαν. Ένιοι μέν γαρ νέοι όντες προφερείς και πρεσβύτεροι φαίνονται, επεροκ δε πολύν αριθμόν χρόνου γεγονότες παντάπασι νέοι [δοπούντες είναι]. τούτων δ' έστὶ των ανδρων Μισγόλας τυγχάνει μέν γάρ ηλικιώτης ων έμος και συνέφηβος (και έστιν ήμιν τουτί πέμπτον καὶ τετταρακοστον έτος), καὶ ἐγώ μέν τοσαυτασὶ πολιάς ἔχω ὅσας ύμεῖς όρᾶτε, άλλ' οὐκ ἐκεῖνος. Quid igitur? concedesne inconsiderate abs Te scriptum esse, Seuthae verbis totam litem dirimi? atque ipse videris sensisse, quam incertus et ambiguus ille locus sit, quam nihil monstret; nam lectores statim post litem diremtam interrogasti, "Quid igitar? victumne se Vaterus fatebitur? nondum arbitramur." Et profecto aut incertissimus aut vilissimus omnium hominum essem, si tam vanis argumentis cederem, si ubi disertissima testimonia suppetunt his spretis auctorem non satis locupletem sequerer atque adeo suspectum eumque Thracem. Quare nisi certiora attuleris (et vix poterunt abs Te certiora afferri), noli postulare ut in hac quidem causa me victum fatear, sed potius mecum reliquos Xenophontis locos et considera et aestima. In his autem non negligenda erat (quam videris ut indoctis persuaderes omisisse) Xenophontis ad milites post Seuthae iniurias oratio, Anab. VII, 6, 34,

νοίν δε απέρχομαι προς μεν Λακεδαιμονίους ύρλ ήμφν διαβεβλημένος, Σεύθη δε απηχθημένος ύπερ ύμων, βν ήλπια αν εύ ποιησας μεθ' ύμων αποστροφήν καὶ έμαὶ καλήν καὶ παισίν εί γένοιντο παταθήσεσθαι, e quo loco ut verbis Krügeri p. 18 utar, nacile quis coniectet eum uxore nondum ducta tum adolescentulum fuisse." Et id quidem e syntaxi graeca certiss:mum est, liberos Xenophonti tunc aut nondum fuisse aut quos genuerat immatara morte obisse. Quid igitur? nisi eiusmodi sophismata spernerem, nonne quae Tu de Critobuli patre Critone!) iecisti ad Xenophontem applicare possem, "non consentaneum videri Gryllum et Diodorum a patre Xenophonte prope quinquagenario susceptos esse?" At potius ea consideranda sunt quae Krügerus de hoc testimonio disputavit. "Sed hic reputandum est," inquit, "quod vel ex Terentio notum, omnino iuvenes athenienses non mature iunxisse matrimonia, et tum praecipue peloponnesiaci belli et insecutorum. temporum gravitatem id ne facerent impedivisse. Quamquam quid obstat quominus Xenophontem, etiam liberos nondum procreaverat, nxorem iam duxisse statuamus. 4 Id tamen non verisimillimum est (et argumenta quae ob hanc coniecturam allata sunt statim resutabimus), nisi persuaderi nobis praeter necessitatem patiamur αποκεκοιμήσθαι έν 'Αρία Xenophontem την Έλπινίκην απολιπόντα μόνην, atque profectum esse ad Cyrum ut uxor viduas iaceret noctes vel non iaceret: certe expectarem, ubi de iniqua sua sorte loquitur scriptor, etiam uxoris sine prole domi relictae mentionem fieri. Dicemusne igitur priorem uxorem ante liberos editos mortuam esse? tale quid Krügero videtur in mentem venisse, qui etiam de divortio cogitavit propter fragmentum Aeschinis socratici non satis consideratum, quod tamen etiam ad alium?) Xenophontem velut ad filium Euripidis referri potest atque debet si nostra disputatio vincit. Hoc autem testimonio remoto nihil usquam de priore nescio qua scriptoris uxore proditum est: nam Sotira "quam Epistolarum xenophontearum faber, cum in socraticis chartis Xenophontis uxorem ferri meminisset, perperam Grylli et Dio-

<sup>1)</sup> Diss. II. p. 11. immo praebeo Tibi etiam arma; nam videris oblitus esse adeo iuniorem filium fuisse Critoni, teste Platone Euthyd. p. 306. D, ὁ μὲν οῦν νεώτερος ἔτι καὶ σμικρός ἐστι, Κοικόβουλος δ΄ ηδη ηλικίαν ἔχει καὶ δεῖκαὶ τινος ὕςτις αὐτὸκ ὁνήσει. Diegenes autem II, 122. quatuor Critonis filios offert, Critobulum Hermogenem Epigenem Ctesippum.

2) Comparari etiam poterat Xenophon ὁ ἐκαριεύς, ὁ στοεβλωθείς, apud Lysiam in Agor. S. 54. 61., atque moneri Aspasiam superstitem dici etiam in exordio Menexeni φ. 236. AB et in epilogo p. 249. D. Teste autem Car. de: Rémusal, Renue des deux mondes 1845 mense maio p. 614., inter Abailardium (Abail. Op. Ep. II. p. 45) et amicam actum est etiam de hoc Aeschimis loco, de quo vid. comm. mea de Conv. xenoph. p. 60., ubi corrige ,, Quintil Instit. or. V, 11, 28." Praeterea in illo libello corrigenda sunt p. 54. 1. 15. κατηλέησεν 63, 1 amma 64, 8 quanto 64, 85 quanquam 26, 27 videbimum 68, 6 factam 69, 13 strabone 70, 28 denegetus, nam Rausanias 72, 14 videbatur.

dori matrem fuisse opinatus est, de ut negligenter Krügerus I. L. p. 19 sq. scripsit, ab hac quaestione alienissima est. Non lequar de mendaciis istarum epistolarum (nam fragmenta apud Stobacum!) quae illam mulierem offerunt aliquanto meliora esse videntur), sed nescio unde vir doctissimus exculpserit Sotiram uxorem Kenophontis atque adeo matrem Grylli et Diodori fuisse: nam neque in epistolis hoc legitur et alibi 2) ut ipse monuit illorum mater vocatur Philesia. Itaque Sotira, cum qua in fragmento Xenophon de morte Grylli loquens inducitur, pro quavis muliere haberi potest cum Xenophonte coniuncta, velut pro filia eius vel pro uxore Grylli. Nec erat quod vir praestantissimus parum idoneis argumentis ostendese studeret legitimam uxorem fuisse Philesiam, suspicatus adeo illem ex Asia adductam esse a Xenophonte: nam si orationis in Neacram habitae meminisset, non putasset peregrinae nuptias hominibus at-'ticis legitimum matrimonium visum esse. Itaque si ante exilium Philesiam duxerat aut si reditum speraverat, ut civitas filiis esset cive attica opus erat. Poterat etiam Grylli aetas cum occumberet considerari; quem si nobiscum vix 25 annorum iuvenem 3) dixeris, genuit eum pater e vulgari errore prope sexagenarius, relicto etiam iuniore filio.

Num vero qui in lutulento quidem fonte negligenter egit, ubi xenophontea testimonia interpretatus est, cautius et accuratius versatus est? Hoc Tu videris opinatus esse, qui ultra Krügerum non processeris assumtoque socio hoc propter reliqua scripta illustri talem Anabaseos locis sensum inesse. Tibi persuaseris, quem inesse qui libero iudicio accesserint etiam atque etiam negabunt. Disertissima autem ista testimonia cur iterum Tibi offeram, cui ne Mitfordii quidem elegans disputatio satisfecerit? Itaque non tam Tua quam reliquorum lectorum causa, quibus nondum persuasum est supra 40 annos natum fuisse Xenophontem olymp. 95, 1, rursus tractabo illos locos. Nam ut loquar cum Mitfordio apud Krügerum l. l. p. 8, "Proxenus cum occideretur ipso Xenophonte Anab. II, 6, 20. teste circa triginta annos natus erat, ore antornativ in tracta descriptores in imperio succedendi consilium agitaret, iuventute sua deterrebatur; quod probare vide-

<sup>1)</sup> Serm. 121, 87. p. 612. pr. 124, 42. p. 618. apud Weisking in Xenophontis scriptis vol. VI. p. 317. 2) Diegenes leert. II, 52. δυτεύθεν έκισε τον Αγησίλαον ήμεν είς Σκιλλούντα, χωρίον τῆς Ήλείας όλίγον τῆς πόλεως ἀπέχον, είπετο δὲ αὐτῷ καὶ γύναιον ὄνομα Φιλησίαν καθά φησι Δημήτριος ὁ μάγνης, καὶ δύο νίεῖς Γούλλος καὶ Διόδωφος ῶς φησι Δείναρχος ἐν τῷ ποὸς Ξενοφώντα ἀποστασίου οἱ καὶ Διόδωφος ωὶ ἐπεναλούντο. Eustathius ad Od. XI. p. 1686, 60, οἱ (Εενοφώντας) καὶ Φιλησίας νίοὶ Γούλλος καὶ Διόδωφος. Add. Suidas sub τος. Ξεναφών p. 1035., παϊδας ἔσχεν ἀπὸ Φιλησίας Γούλλον καὶ Διόδωφον. 3) Xenophon apud Stobasum l. l. μακάριος οὐν ὁ Γούλλος καὶ ὅςπις οὐ τὸ μήκιστον ἐλόμενος τὸῦ βίοὺ τὸ δὲ μενὰ ἀρενῆς, καὶ εἰ βρείχὸν οἱ ἔδωκεν αἰῶνα ὁ Φεός. Vocatur καῖς ab Jeanne Chrys. ad Diegen. II, 55. ἀνὴρ ἐππεύς a Pausasia VIII, 9, 5. cf. VIII, 11, 6. IX, 15, 6.

tur Proxene iunierem suisse Xenephontem." Nimiram muntio de Persarum perfidia allato, totoque exercitu propter duces interfectos in summam tristitium coniecto Xenophon Anab. III, 1, 13. sq. se introducit its secum loquentem, el naranssuas; el de vue neopaíres, άμα δὲ τῆ ήμέρα είκὸς τούς πολεμίους ήξειν. -- - ὅπως δ' άμυνούμεθα ούθείς παρασκευάζεται ούδ' έπιμελείται, άλλα καταπείμεθα ώςπες έξον ήσυχίαν άγειν. έγω ούν τον έκ ποίας πόλεως συρατηγόν προςδοπώ ταθτα πράξειν; ποίαν δ' ήλιπίαν έμαυτο έλθεϊν άναμένω; ού γαρ έγων' ένε πρεσβύτεοος έσομαι, έων τήμερον προδώ έμαυτον τοίς πολεμίοις. Nonne eum qui propter reliquorum dacum socordiam deliberat, an ipse licet privatus et iuvenis sit militibus offerat consilia sua, hoc dicere apertum est, "si pravo iuventutis metu hodie deterrear queminus omnes vires ad servandos sodales intendam, nunquam evadam ma-Qui si expergefactis Proxeni centurionibus coram hac corona Prozeni loco alium ducem creari jubet sic perorans, l. l. §. 25, κάγο δέ, εἰ μὲν ύμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, Ἐπεσθαι <del>ὑμῖν</del> βούλομαι, εὶ δ' ὑμεῖς τάττετέ με (lege ἐμὲ) ήγεῖσθαι, οὐδὶν προφασίζομας την ήλικέαν άλλα και ακμάζειν ήγουμας έρύκειν απ' έμαυτου τα κακά, quis amplius dubitabit, quin cum istis centurionibus homo agat vel Proxeno minor natu, metuens ne illi sibi ob inventutem suam adversentur? Nam si iidem milites paruerant Proxeno tricenario, quomodo vir supra quadraginta annos (ut Tibi alisque placet) natus suspicari potuit, illis aetatem suam non visum iri satis gravem esse? Nam cum manifestum sit aetatem practendere non petnisse, nisi qui aut innior aut senior quam pro tali munere putaretur, quia alterum absurdum est merito contendit Mitfordius 1. 1. p. 9. sq. hunc locum unice convenire homini qui Proxeno minor natu fuerit. At quid tam argutis testimoniis opposuit Krügerus, cuius dissertationem mihi non praesto fuisse magnopere utique dolendum esse Tibi videbatur. Scilicet cum alia acriter impugnaret hos locos (iam fatigatus opinor) iusto brevius absolvit et ita ut sacile redargui possit. Nam l. l. p. 17, "quis" inquit "sibi persuadeat Graecos se iuveni imberbi credidisse?" ostendere neglexit Xenophontem (quem Mitfordius I. l. p. 10. recte contenderat neque 25 annis minorem neque maiorem 30 perhiberi) post actatis annum 25 imberbem fuisse, cum id actatis homines soleant barbati esse; nec reputavit thessalum Menonem imberbem ab Aristippo mercenariis praesectum esse teste ipso Xenophonte Anab. II, 6, 28, παρά Αριστίππω μεν έτι ωραΐος ων στρατηγείν διεποάξατο των ξέγων, Αρισίω δε βαρβάρω οντι ότι μειρακίοις nadois notro olneveraros eti aleatos du desero, autos de naidena etze Ougunar drévelos perelarra. Et tam esseminato atque delicato adolescentulo paruerant mercenarii; pergit Kriigerus "immo quemadmodum Clearcho ceterisque ducibus occisus Philesium 1)

<sup>1)</sup> Hunc Menoni substitutum esse legimus Anab:: III, 1, 47, sed quet

actate admodum provectum practorem creatum esse legimus III, 1, 47, coll. V, 3, 1, ita cum et usu et prudentia opus esset 1) omnino tantum grandiores electos fuisse colligere possumus. Itaque Xenophon etiamsi quadraginta et quod excurrit annos natus fuit ideoque dy ακμη erat, tamen ne iuventus sibi exprobraretur timere potuit, cum seniores adessent iique Lacedaemonii (hos2) enim respiciunt verba τον έκ ποίας πόλεως στρατηγόν προςδοκώ ταύτα πράξειν ΙΙΙ, 1, 14.), qui nunquam non imperium sibi arrogabant V, 9, 26," coll. III, 2, 37, Et ubi ducem offert se Xenophon, non de eo agitur qui universis copiis praeficiatur, sed coram Proxeni mercenariis ut monui tantummodo qui iisdem mercenariis praecsset creandus erat; et a solis Proxeni mercenariis Xenophon Proxeni successor designatus est post illa. Hic Rhodus, hic sultandum est 3)! Nam si Xenophon dubitat an ipse ob iuventutem impar sit iis ducendis qui ducti fuerant a tricenario, nonne evidentissimum est tricenario minorem fuisse Xenophentem? Quod autem ad principatum Lacedaemoniorum provocatur, ille poterat manere integer, etiamsi aliquot agmina (ut antehac) non ducerentur a Lacedaemoniis; videmusque in novis praetoribus creandis nullam Lacedaemoniorum habitam esse rationem, Anab. III, 1, 47. Denique Krügerus adiecit, "ac si ceteris ducibus multo minor fuisset, vix tam promta animo Xenophontis auctoritatem tulissent; certe ne ullum quidem vestigium conspicitar unde iuventutem ei conflavisse invidiam colligi possit." Sed nescimus quaenam aetas reliquorum ducum fuerit, opinorque et mercenarios et mercenariorum duces rarius senes fuisse, quia divitiarum colligendarum causa in bellum proficiscebantur, ut posthac aucti

annos habuerit prorsus incertum est et possumus de quadragenario cogitare. Cf. etiam si placet V, 6, 27. 8, 1.

<sup>1)</sup> Usu et prudentia me iudice etiam opus erat cum Cyrum sequerentur Meno et Proxenus, ut taceam de Agia et Socrate qui circa 85 annos nati obierunt teste Anab. II, 6, 30, et dudum fortasse duces mercenariorum fuerant. 2) Etiam in editione Krügerus p. 115. locum sie explicuit, aus welcher Stadt her soll der Feldherr sein von dem ich dies gethan zu sehen erwarte? Soll es etwa ein Spartiat sein?" me tamen iudice de nulla certa civitate cogitavit scriptor, sed videns omnes qui supererant duces aeque inertes esse, ille intellexit quod proprie ducis aut ducum crat sibi privato agendum esse. 8) Plane anogosóvesos, quem p. 9. not. affers. Ciceronis locus est pro lege manil. 1, 1, "nam cum antea per aetatem nondum huius auctoritatem loci attingere auderem," censesque dignissima esse verba quae cum hac quaestione conferantur; nam "tum Cicero praetor i. e. quadragenarius erat." Sed licet quadragenarius esset et adeo praetor, tamen hoc jacere potuit Cicere ibi ubi spectatissimi viri et gravissimi orare solebant; at ubi imberbis Meno et tricenarius Proxenus praetores fuerant et conciones rexerant, ineptum fuisset si vir quadragenario maior, omnium litteratissimus commilitorum, bellandi peritus suam inventutem metueret, idque secum loquetis non coram corona ut Cicero ostentationis causa. Atque illud antea apud Ciceronem ostendit illum iam non per aetatem deterreri, et ad Practerita tempora spectat.

opibus in tranquillo otio senescerent. Itaque si Xenophon 1) Philesium et Sophaenetum τους πρεσβυτάτους των στρατηγών vocavit, vel de quadragenariis cogitari potest, ut ο πρεσβύτατος τῶν υίῶν puer decem annorum dicitur si qui comparantur non sunt maiores natu; atque rursus si III, 2, 37 Xenophon et Timasio οί νεώτατοι (τῶν στρατηγῶν) produntur, quorum Timasionem Krügerus<sup>2</sup>) monuit tricenario non inferiorem fuisse, tamen quamvis ille tricenarius aut paullo maior esset, inde non argui poterat Xenophontem quoque iam tricenarium fuisse: nam si modo reliqui duces Timasione grandiores putantur, nulla plane in Xenophontis aetate dissicultas est. Quae autem Xenophontis auctoritas commemoratur, ea non talis erat ut universis copiis praeficeretur, sed ille solos ducit Proxeni mercenarios; et si reliqui praetores saepenumero eius argumentis cedunt et omnia agmina maxime illi obedire videntur, hoc consecutus erat virtutibus suis, quae si cum-vultu gravi et imperatorio coniunctae sunt auctoritatem etiam in iuventute pariunt. Neque si ego Tibi persuaserim Xenophontem olymp. 95, 1. tricenario fuisse inferiorem, colligi potest me grandiorem Te aut graviorem esse. Nam de Clearcho quidem, quem oderint mercenarii et saepe ubi nullum periculum erat deseruerint, haec prodit Xenophon II, 6, 11, ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ ούκ άλλον ήρουντο οί στρατιώται coll. II, 2, 5, quia in rebus asperis et magnis discriminibus virtus lucet tacentque ira et invidia. Atque rursus cum ad mare perventum esset quantae turbae et cavillationes extiterint, nemo ignorat qui Xenophontis librum legit: cur autem putabimus tunc iuventutem exprobrandam fuisse Xenophonti, si nondum tricenarius esset, cum neque Proxeno neque Menoni iuventutem crimini suisse legamus? Itemque de Agia et Socrate, qui circa 35 annos nati occisi sunt et fortasse iam dudum duces fuerant, Xenophon II, 6, 30 scripsit, τούτων ούθ' ως έν πολέμφ κακών ούδεις κατεγέλα ούτ' είς φιλίαν έμέμφετο. tunc ingrati milites iam usu didicerant, Xenophontis iuventutem ipsis salutarem fuisse. Itaque si quadragenario maior apud milites, qui ducti fuerant a Proxeno tricenario aliudque agmen rexisse Menonem adolescentulum sciebant, iuventutem suam praetexuisset, sine dubio ridiculus fuisset Xenophon et potius alium hominem minus ineptum quam illum sibi praesecissent centuriones; sed circa 25 annos natus et secum potuit iuventutem reputare et apud milites excusare (praesertim cum privatus secutus esset Proxenum, spectatae quidem prudentiae et virtutis sed nondum tamen publicae au-

<sup>1)</sup> Anab. V, 3, 1. his tamen iunior erat Cleanor orchomenius II, 1, 10. 5, 37. III, 1, 47, Cleanore autem iunior Proxenus, qui statim post illum loquitur. Cur autem Chirisophus senex credatur, qui non senectute sed φάρμακον πιῶν πυρέττων τετελευτήκει, VI, 2, 11.? 2) L. 1. p. 16 sq. duce Anabasi V, 6, 24, ubi Timasio se dicit συνεστρατεῦσθαι εν τῆ (Φαρναβάζου ἀρχῆ) σὺν Κλεάρχω τε και Δερκυλλίδα. Poterat illic admodum iuvenis stipendia facere quia dardanensis erat.

ctoritatis), simul monens in tanto periculo istam inventutem et ipsam propter maiorem fiduciam et virium vigorem aliquantum praesidii habere ad discrimina evitanda.

Hos igitar locos, qui rectius quam illa si dis placet nubilis Xenophontis filia litem dirimunt, per se spectavi ne cum reliquis argumentis confunderentur, quae licet et ipsa arguta sint tamen sine his locis magis minusve impugnari possint. Nam quamvis nequeam credere post ea quae Krügerus p. 12 sq. 14. disputavit Tibi Xenophontis nomen in secundo libro 1) suspectum videri (certe, quem Bornemannus Theopompum infarsit, reliquis libris atque ipsa ratione potiorem censere non Te decebat, etiamsi opportuna esset Tuae opinioni varia illa lectio): tamen illad vocabulum veavlone, licet nobis vocale videatur esse, etiam speciosis argumentis impugnari potest. Atque erunt fortasse quibus Xenophon videatur fuisse

εύπρόσωπος λευκός εξυρημένος γυναικόφωνος απαλός εύπρεπης ίδεξν,

nt Phalinus quadragenarium pro 25 annos nato sumserit; quamquam et res postulat ut virum praestantissimum credamus barbam nutrivisse, et a falso Chione<sup>2</sup>) vocatur κομήτης ἀνής. Maiore cum specie contendere possis, cum contumelia et ironia νεανίσκον dici Xenophontem, ut Sturzio placuit teste Krügero p. 12, licet eiusmodi interpretatio aliena sit, si vecte sentio paullo post II, 4, 19 Xenophontem (quem scimus affuisse §. 15.) diverso sensu se νεανίσκον appellare; et per contemtum opinor non tam νεανίσκος quam νεανίας in usu est, ut v. c. Aeschinem ridens Demosthenes<sup>3</sup>) vocavit νεανίσν 60 annos natum. Postremo Krügerus p. 11 sq. demonstrare conatus est vel supra 40 annos natos iuvenes visos esse antiquis, usus Agesilai exemplo qui teste Xenophonte Ages. 1, 6 ἔνι νέος ἔνν ἔτωχε τῆς βασιλείας: licet et suspectus sit ille libellus et videntur scriptor propter longam Agesilai vitam ista iecisse; neo gravior est Themistocles quem Plutarchus Vit. Them. 3 circa tempus maratho-

<sup>1)</sup> Anab. II, 1, 12. Varia lectio mihi ignota erat, quia sela quam dixi utebar editione: sed quod Tu iecisti p. 9. not. 42. "libros Θεόπομπον potius offerre" patet cupide dictum esse, si Krügerus I. l. p. 12. illam lectionem recte tribuit solis "paris. eton. et marg." cf. Weiskii editio vol. VL p. 411.

2) Epist. 3. p. 25. ed. Cuiac. si recte memini fingit scriptor se in patria sua Xenophontem e Persia reducem vidisse; itaque si placet hominem antehac mollem et delicatum in itinere demum barbae pepercisse contende.

3) De corona §. 136. p. 272. εν μεν τοίνυν τοῦτο τοιοῦτα πολίπανμα τοῦ κεανίου υπύπου. Atque loquitar Demosthenes da facinare τοῦ ἀναψηφιαθέννος Αντιφῶννος cam. Aeschines circa 45 annes natus esset; sed inventutem eš exprobravit post 16 fere annos olymp. 112, 3. Memini hoc inventutem eš exprobravit post 16 fere annos olymp. 112, 3. Memini hoc inventutis ut putabat testimenium franchi fuisse Winiewskio Comm. in Demosth. or. de cor. p. 52. sq. cf. Aristoph. Vesp. 1333. Recte de boc vacabule Böckhio duce indicavit Böhneckius, Forschungen auf dem Gebiete der alter Redner vol. I. p. 290. sq.

nicae prigrae véov eti ovra producit inconsiderate. Certe aliquanto aptius Mitfordias l. l. p. 8 ex ipso Xenophonte docuit ultimam rng veornvog terminum esse annum tricesimum; num ut Krügeri verbis p. 11 utar, cum Critias et Charicles tyranni Socratem cum invenibus. roig véoig, vetarent colloqui, hic ex illis Mem. Socr. I, 2, 35 quaesivit, μέχρι πόσων ετών δεί νομίζειν νέους είται τους ανθρώπους: ad quae Charicles, δσου περ, inquit, χρόνου βουλεύειν ούκ έξεστιν ως ούπω φρονίμοις ούσι μηδέ συ διαλέγου νέωτέροις τριάποντα crov. Atque videntur tyranni fines iuventutis ultra usitatos limites extendisse, tantumque abest ut tricenarios (nisi forte cum senibus compararentur aut alia ratio esset) veavienous pataverint, ut persuasum habeam quotquot loci afferri possunt singularem interpretationem admittere, velut ab ignorantia scriptoris aut ab aliorum senectute quibuscum coniunguntur. Itaque nisi ironice credimus veavione adhibitum esse (qui tamen usus e puris fontibus nondum monstratus est), etiam hunc locum puto disertum esse, maxime si qui posthac veavionos vocatur et ipse Xenophon 1) est ut mihi persuasum habeo.

Mitto reliquos huius scriptoris locos, licet veram indicem sententiam Mitsordii l. l. p. 10, etiam in iis quae postilla gesta sunt semper Xenophontem obisse difficillima quaeque munera, quae Graeci iuventutis maxime propria esse censebant, semperque ea tanquam sibi convenientia commemorare: sed prae his ambiguis testimoniis potius silentium totius antiquitatis considerandum est. quae praeter fabulosum proelium deliense de nulla Xenophontis militia prodidit, quamvis si olymp. 94 extr. supra 40 annos haberet militiam in bello peloponnesiaco nullo modo effugere posset. Et quod nulla memoria expeditionis cui Xenophon intersuerit extat per se quidem nondum ostendere potest stipendiis illum liberum suisse: sed de claris viris de quibus tam multa prodita sunt expectaveris saltem eiusmodi aliquid prodi. Cur autem Diogenes in vita Xenophontis, qui multos auctores hodie perditos consulaerat, de rebus ab illo ante Cyri expeditionem nihil attulit? Itaque ipsum silentium illud, quia Xenophon clarissimus factus est atque multi de co scripserant, confirmare videtur admodum iuvenem fuisse illum circa finem belli peloponnesiaci: sed quem ego aoreatelas argueram, illius patronus extitisti loquens p. 7. de praeclara narratione , qua Socrates in proelio ad Delium olymp. 89, 1 commisso Xenophontis vitam servasse traderetur" testibus Strabone IX, p. 618 AB et Diogene II, 22. Atque ego quidem in commentatione de Convivio p. 59 sqq. diligenter mihi videbar de proelio illo deliensi egisse atque ostendisse quam alienus Xenophon esset a pugna quae olymp. 89 facta est: sed Tibi placuit haec impugnare neque censes p. 7. "narrationi de pugna deliensi removendae tales machinas adhibuisse,

<sup>1)</sup> In Anabasi iam ante III, 1, 4. Xenophontis nomen legitur, I, 8, 15. 16. II, 1, 12. 4, 15. 5, 37. 41.

quales vix (Te iudice) incorrupto iudicio excusari nedum probari possint." Atque de hoc quidem confido alios aequius iudicasse; id tamen plerique omnes concedent nostrae opinioni nullum praesidium peti posse ab errore Krügeri p. 7. scribentis, "sed Straboni et Diogeni adversatur auctor non spernendus Plutarchus Vit. Alc. 7. Alcibiadem a Socrate servatum esse referens; quanquam huic id obiecerim quod Alcibiades, ubi quam fortiter magister suus in pugna deliensi se gesserit commemorat, apud Platonem in Convivio, ne verbo quidem se ei salutem hoc tempore debuisse significat; quod silentium satis vocale censuerim. Haec igitur Evoragis inepta esset, poteramque dudum si cognita habuissem haec peccata refutare: nam patet virum praestantissimum negligenter Plutarchum inspexisse, quanquam Welckerus quoque Opusc. vol. II. p. 399. bona fide ut solet Krügerum secutus est. Plutarchus autem narrat, qua de re aliunde satis constat, in pugna ad Potidaeam a Socrate servatum esse Alcibiadem, et de deliensi proelio eadem quae Plato memoriae prodidit; sed Krügerus opinor recordabatur socratici Antisthenis fragmentum apud Athenaeum V, p. 216 C, ΞΕΝΟΣ. ήμεῖς ἀκούομεν κάν τη πρός Βοιωτούς μάχη τὰ άριστεῖά σε λαβεῖν. ΣΩΚΡΑΤΗΣ. εὐφήμει, ω ξένε 'Αλκιβιάδου το γέρας, οὐκ έμόν. ΈΕΝΟΣ. σου γε δόντος, ως ήμεῖς ἀκούομεν, in errorem fortasse ab eodem Athenaeo V, p. 215 CD abreptus, δ γάρ Πλάτων φησί τρείς στρατείας στρατεύσασθαι Σωκράτην, την μέν είς Ποτίδαιαν, την δε είς Αμφίπολιν, την δε είς Βοιωτούς ότε και συνέβη την έπὶ Δηλίω μάχην γενέσθαι. μηδενός δὲ τοῦθ' ίστορηκότος αύτος καὶ άριστείων φησίν αὐτον τετυχηκέναι πάντων Άθηναίων φευγόντων πολλών δέ καὶ ἀπολλυμένων: quem errorem iam notavi im Comm. l. l. p. 61. not. extr. et rectius de Platone retulit Athenaeus V, p. 216 C. Atque commemorarem Welckerum quoque I. l. de Strabonis Diogenisque fide dubitare nisi res meas ab eius rebus solerem seiungere: satius igitur est Tuo testimonio uti, qui p. 7. pro Strabone et Diogene contra me scripsisti: "solum si recte exegeris argumentum habet in Platonis silentio, qui in sui Convivii fine (ubi Alcibiades Socratis virtutem in eodem proelio deliensi conspicuam praedicat) de Xenophonte servato nihil addit, hinc apparere ratus nihil eiusmodi in illo proelio accidisse; " quibus verbis tantum mihi dedisti quantum sufficit. Nam tantum abest ut illud silentium quod et ipse concedis grave esse explicueris, ut talia ieceris quae negligenter Te illam dissertationem scripsisse arguant. Ais autem p. 8. ,Platonis contra silentium nihil prorsus probare potest quippe qui ea tantum respiciat quae in ipso pugnae exitu prope in conspectu hostium gesta sunt; Xenophontem vero longe probabilius est tum demum a Socrate inventum esse, cum hic et a Lachete et ab Alcibiade relictus solus patriam repeteret; quis enim credat aut alium quenquam aut Alcibiadem equitem affuisse, cum Socrates pedes Xenophontem, ut apud Strabonem est, per multa stadia humeris suis portaret? 66 Das igitur quod ipse ostendere conatus

sum Platonis locum non posse cum loco Strabonis conciliari, atque adeo sententiam meam novo argumento suxisti, acute monens praesente equo Alcibiadis (nam de aliis dubitabit qui meminerit quanta sit in periculis ή φιλαυτία) non opus fuisse humeris Socratis: sed reliqua quae finxisti quam falsa sint, poteras non monitus et ipse intelligere si Platonem et Strabonem propius inspexisses. Nam Alcibiades apud Platonem in Convivio p. 221 A dicit, αξιον ήν θεάσασθαι Σωκράτη ότε από Δηλίου φυγή ανεχώρει το στρατόπεδον. έτυχον γάρ παραγενόμενος ίππον έχων ούτος δε οπλα. άνεχώρει οὖν ἐσκεδασμένων ήδη τῶν ἀνθρώπων οὖτός τε ἄμα καὶ Δάγης\* καὶ έγω περιτυγχάνω καὶ ιδών εύθυς παρακελεύομαι τε αύτοῖν θαζόεῖν καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω αὐτώ, narratque quae acciderint ipso praesente donec Socrates et Laches servati fuerint. Quis autem his lectis concedere potest in ipso discrimine ab Alcibiade relictum esse Socratem aut illum tam inurbanum fuisse, ut ipse molliter equo vectus magistrum pateretur onere gravissimo premi? Strabo autem l. l. de Socrate prodidit, ανέλαβε τοῖς ώμοις (Ξενοφώντα) καὶ ἔσωσεν ἐπὶ πολλούς σταδίους, ξως ἐπαύσατο ή φυγή, atque e Diogene l. l. effici potest in ipsa pugna cecidisse Xenophontem, άφ' ίππου πεσόντα έν τη κατά Δήλιον μάχη διέσωσεν ύπολαβών. Itaque si quae Strabo et Plato narraverunt eadem kora acta esse apertum est, quid tandem restat quam ut aut Straboni cum Diogene aut Platoni sidem denegemus? Atque cum per se pateat utrius auctoritas potior sit, in cumulum accedit Xenophon de sua aetate testis, quem vidimus ita locutum esse, ut cum apud Delium pugnatum est eum appareat aut nondum natum aut infantem fuisse. Remoto autem proelio deliensi quod solum obstare videbatur, quis negaverit istos Xenophontis locos recte a nobis explicatos esse?

Refutavimus omnia quae contra Platonis silentium monuisti, et postquam evicimus talia tradere Strabonem cnm Diogene quae neque cum annis Xenophontis neque cum testimonio Platonis conciliari queant, poteramus in hoc acquiescere et narrationculam illam plane abiicere; eratque hoc tutius: nam facilius facetias Tuas effugissem. Sed cum neque Tuas aut aliorum cavillationes metuerem et in fontem erroris inquirere solerem et soleam, aliquatenus saltem istam fabulam explicare studui, non aliter atque Tu (de reip. platonicae temporibus p. 10) ratus "raro quidquam antiquitus traditum esse quin aliquid veri subsit: quod ne temere abiiciatur sedulo cavendum esse." Quod utrum mihi magis quam Tibi contigerit annon, non meum est dicere: sed hoc certe quovis pignore contendam, etiamsi quae de altero ad Delium proelio disputavi evidenter refutasses, non minus e Platone quoque certum esse ad Delium olymp. 89 non vulneratum esse Xenophontem. Nam invictum quidem illud argumentum (quod to Egyov erat pro parergo sumens) parum idoneis ut ostendimus rationibus impugnasti; sed omnes argutias effudisti in eam libelli mei partem quae defendendi Strabonis causa a me scripta erat. Itaque potius hoc abs Te peto, ut melius explices

Strabonis errorem, nt Platonem refutes aut cum Strabone concilies. Quod autem ad me attinet, potest opinor excusari quod velut in Care experimentum feci audax; tantumque abest ut quae Tu opposuisti me errasse monstrent ut nihil aliud probent quam coniecturam meam incertam esse; quod neque ignorabam neque lectores cela-Neque nunc possim meliora dare: sed hoc possum ostendere nihil absurdi in opinione mea esse. Neque enim postulo ut ante Socratis obitum rursus capitali proelio ad Delium pugnatum sit (nam de hoc aliunde constaret), sed meis usibus sufficit ακροβολισμός ante olymp. 95, quem Strabo et Diogenes cum celebri pugna confuderint: neque video quid Tua disputatione assecutus fueris. Atque expectaveram quidem Te de Socratis senectute dicturum esse quem post olymp. 92 nulla lex ad militiam cogere poterat; sed pro hoc argumento quod speciem aliquam habiturum erat potius in omnia alia abiisti, finxistique p. 7 me de altero illo proelio deliensi "maxime mihi plaudere, licet nihil huiusmodi scripserim. Deinde sidem denegasti Epistolae socraticae 14 p. 22 Orell. ubi notum illud galli gallinacei votum, quod in Phaedonis fine commemoratur, ad reditum ex pugna apud Delium facta refertur, όφείλειν γαο όπότε ήσθένει αφικόμενος από της έπι Δηλίω μάχης, monens p. 8 "per quatuor certe annos qui mortem Socratis antecesserunt nihil omnino belli ab. Atheniensibus gestum esse." Neque ego suaserim ut dicamus bellum gestum esse post Triginta expulsos, sed scio tamen etiam tunc incursiones Boeptorum repellendas fuisse, teste Lysia in Niepm § 22 qui commemoravit Βοιφπούς σύλα ποιουμένους ότι ού δυνάμεθα δύο τάλαντα άποδοῦναι. Sed credibilius sane est alteram illam cladem deliensem olymp, 93 assignari, quo tempore non dubitari potest quin saepenumero impetus Boeotorum repulsi fuerint. licet Diodorus et Xenophon a quibus solis fere pendemus nihil eiusmodi prodiderint; nec poterant leve quodvis proelium historici memoriae mandare. Opinamur autem similem fuisse expeditionem ei de qua Aristophanes Acharn. 1073 sqq. loquitur, ubi verba fiunt ad Lamachum,

ιέναι σ' έκέλευον οι στρατηγοί τήμερον τωχέως λαβόντα σούς λόχους καὶ τοὺς λόφους, κάπειτα τηρεῖν νιφόμενον τὰς εἰσβολάς τις ύπὸ τοὺς Χόας γὰρ καὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις ἤγγειλε ληστὰς ἐμβαλεῖν βοιωτίους.

Talia frustra apud rerum scriptores quaesiveris, et si vel maxime hoc finxit Aristophanes, certe finxit quod tunc temporis accidere solebat; cui loco etiam hoc commune est quod Lamachus 1178 sqq. redit vulneratus ut Xenophon. Itaque si propter eiusmodi expeditionem copiae atticae (in his Xenophon Plato Socrates) mittebantur ad hostes repellendos et repetendam praedam, quidni persequendis praedonibus intenti potuerint usque ad Delium 1) penetrare, ibique

<sup>1)</sup> De sita huius oppidi quod prope Euripum non procul ab Oropo septentrionem versus conditum erat, vid. Müller. Orobom. p. 490 sq.

(sum Bocotorum copiae aliae suis opem ferrent) vinci vulneramque Xenophon? Quibus si ostendi coniecturam meam certe non ineptam esse, etiam Socratis senis praesentia explicari poterit; nam .viribus reip. exhaustis copiisque Atheniensium olymp. 93 absentibus (ut in simili causa olim în Megaride Corinthii cum sociis victi sunt a senibus et iuvenibus 1) duce Myronide), etiam Socratem dixeris cum dilectis iuvenibus hosti obviam factum esse; vel si olymp. 94 magis placuerit, quo tempore nullum bellum gerebatur et copiae domi erant, nonne si Platoni et Xenophonti iuvenibus proficiscendom erat etiam magistrum pro tam caris capitibus sponte militasse consentaneum est? Sed Tu p. 8 opposuisti locum platonicae Apologiae p. 28 K de tribus Socratis expeditionibus, καὶ ἐν Ποτιδαία καὶ ἐν Αμφιπόλει καὶ ἐπὶ Δηλίφ, qui sane speciosus esset, si de capitali quodam proelio cogitaremus (tum enim concederem Tibi καὶ δὶς ἐπὶ Δηλίφ dici potuisse); at ubi mecum velitationem sumseris, cui Socrates altro se adiunxerit, profecto non erat cur de hac militia verba faceret et hoc stipendiis iis annumeraret ότε οι άρχοντες έταττον αύτόν. Denique miratus sum quod eum pvalde credulum esse oportere" opinaris p. 8, qui ob Aristoxeni de Platonis stipendiis apud Diogenem III, 8 testimonium, απαξ μέν είς Τανάγοαν, δεύτερου δὲ εἰς Κόρινθον, τρίτον δ' ἐπὶ Δηλίω ἔνθα καὶ ἀριστεύσαι, "sibi persuaderi patiatur praeter notam illam pugnam olyapp. 89, 1 commissam alteram in eodem loco accidisse, in qua Socrates Xenophontis adolescentis vitam servare potuerit; " nam cur putabimus chronologico ordine proelia commemorare Aristoxenum? certe pugnam ad Tanagram (nisi ante finem belli peloponnesiaci facta est) res a Graecis gestae ostendere videntur post corinthiacam commissam esse. Et si alterum hoc deliense proelium in bello corinthiaco aut thebano pro Baeotis factum: est, num illud magis aliunde notum est quam quod sumo ultimis belli peloponnesiaci anais assignandum esse? Et profecto parum: credibile est nost societatem inter Athenienses et Boeotos factam usque ad Delium penetrasse Lacedaemo-Sed qui mihi bellum sine caduceatere indixisti quod putidam fabulam apud Strabonem et Diogenem redarguentibus Kenophonte et Platone spreverim, idem tamen non dubitasti gravissimo Aristo» zeni testimonio audacter obloqui, p. 8 opinatus - fictam esse triplicem Platonis militiam propter tria Socratis stipendia! Itaque Tu contemsisti Platonem, contemsisti Xenophontem, ego quantum

<sup>1)</sup> Olymp. 80, 1. vid. Krüger. Hist. philol. Studien p. 162. 166. Thucyd. I, 105. Lysias Epitaph. S. 49 sqq. simile quid ob eandem causam olymp. 93, 1 assignat Diodorus XIII, 72, ot δε Αθηναίοι μαθόντες τὸ γεγενημένου ἄπασι παφήγγειλαν τοῖς πρεσβυτέροις καὶ τοῖς μεγίστοις παισίν ἀπαντᾶν μετὰ τῶν ὅπλων. Quae vero ibidam Boeotorum ad Delium commemoratur victoria, notissima illa pugua videtur esse. Ceterum memorabile est apud Xenophontem ne huius quidem gravissimae expeditionis memoriam extare. Ceterum in Mem. Socr. III, 5, 4 metuunt Athenienses Boeotorum incursiones.

potui iis opem tuli nullamque iis potiorem esse auctoritatem asserui; Tu prae Platone et Xenophonte admiraris narratiunculam de proelio deliensi, ego ut decet locupletioribus testibus cessi atque adeo fabulam illam non prorsus abieci sed explicare sustinui; Tu Aristo-xenum sprevisti quo alterum deliense proelium sine auctore esset, ego eius testimonium gravissimum esse censeo et locum habere posse demonstrayi; denique Tuis conatibus efficitur ut nulla plane fides maneat Straboni et Diogeni, ego vel his patrocinatus sum ostendique quomodo quae prodiderunt si levem errorem ignoveris vera esse possint; quid amplius requiritur ad Tuam chronologiam evertendam measque rationes stabiliendas?

Omnibus igitur quos sustulisti compositis fluctibus superest ut facetias Tuas redarguam, qui Tibi p. 8 visus sim "si maxime iterum ad Delium pugnatum esset, alteri huic pugnae negare debuisse Xenophontem aptum esse, quem sub ipsum belli finem olymp. 93 ne vigesimum quidem annum explevisse paterer. 66 Sed neque tam certis limitibus Xenophontis aetas circumscripta est, quem in Comm. de Conv. p. 59 olymp. 88 aut ibid. p. 62 circa olymp. 88 editum esse contendimus (ut si initio huius olympiadis ortus sit ante captas Athenas 24 fere annos compleverit), nec certissimum est quod p. 7 sumsisti, quo tempore ad Delium pugnatum est Strabone teste Xenophontem, iam vicesimum annum superasse necesse esse. Quid enim obstat quominus dicamus Xenophontem inter velites vulneratum equo impositum esse, quo fugeret tranquillius et commodius? certe nemo opponet saucio actionem λειποταξίου intendi potuisse. autem abs Te p. 6 extr. sumitur , captivitas Xenophontis thebana, quam hospitii cum Proxeno (boeotio) iungendi occasionem praebuisse verisimile sit, "ea multas ob causas importuna est. Nam ut taceam illud inter Proxenum et Xenophontem commercium non recens fuisse sed iam a maioribus utriusque institutum esse teste ipso Xenophonte Anab. III, 1, 4, a quo tricenarius Proxenus vocatur ξένος ἀρχαῖος i. e. πατρικός, praeterea illis verbis vel invitus dedisti, circa finem belli peloponnesiaci pugnasse Xenophontem contra Boeotos et captum esse (neque enim dices Proxenum a Xenophonte si dis placet institutum et hospitem factum esse infantem); quamvis p. 8 contenderis "extremis belli peloponnesiaci temporibus a terrestribus expeditionibus prorsus abstinuisse Athenienses." Sed dices incertum esse qua occasione Xenophon captivus factus sit (suppeditatque Krügerus l. l. p. 17 sq. olymp. 92, 1, cum Boeoti Oropum ubi Atheniensium erat praesidium proditione ceperunt teste Thucydide VIII, 60)": itaque mihi etiam da potuisse olymp. 93 vel 94 leve proelium ad Delium credi commissum esse, licet rerum scriptores taceant. Tantum autem abest ut captivitatem Xenophontis, de qua Philostratus Vit. soph. I, 12 p. 496 Olear. prodidit Hoobixov de τοῦ κείου ὅνομα τοσοῦτον ἐπὶ σοφία ἐγένετο, ώς καὶ τὸν Γρύλλου Ξενοφώντα εν Βοιωτοῖς δεθέντα ἀπροᾶσθαι διαλεγομένου, παθιστάντα έγγυητην τοῦ σώματος, extra dubitationem abs Te positam

esse censeam, ut etiamnum teneam quae de futili hoc testimonio conieci in Comm. de Conv. p. 59 not. Atque itidem Welckerus Opusc. vol. II. p. 399 sq. ad quem provocasti totam rem fabulis accenset, licet ille quoque usus sit testimonio Libanii 1), quo confirmari credidisti illam narratiunculam. Sed si vel maxime a Boeotis captus sit Xenophon, hoc tamen nihil commercii habet cum pugna deliensi, e qua traditur a Socrate servatus esse; atque qui contemtissimi cuiusque scriptoris rationem habeat optimis testibus spretis, poterit Epistola socratica 2) (in qua olymp. 94, 4 Thebis fuisse, fortasse cum oraculum delphicum consuleret, Xenophontem legimus), poterit eodem Philostrato I. l. procem p. 483, έφ' οίς μεγάλων ηξιούτο παρά Θηβαίοις, uti, qui Thebis quoque ,, Herculem in bivio " magna cum laude testatur a Prodico declamatum esse: quibus tamen auctoribus nihil tribuit Welckerus I. l. Certe haec. quamvis pateat quam levia sint, aliquanto graviora esse videntur iis quae de Proxeno Xenophontis discipulo iecisti. Nam nonne ridiculae sunt Tuae facetiae, qui p. 6 scribis de Xenophonte "claris certe verbis magister Proxeni appellatur, comparato quem solum attulisti Aeliano Var. hist. XII, 25, Γέρων δὲ Σιμωνίδου τοῦ πείου άπήλαυσε καὶ Πολυκράτης ἀνακρέοντος καὶ Ξενοφῶντος Πρόξενος καὶ ἀντίγονος Ζήνωνος? quibus si addidisti,, qui Proxenus si olymp. 95 tricenarius interfectus est, Xenophon olymp. 92 non amplius duodeviginti annorum adolescens esse poterat," oblitus es ut de aliis taceam aequalem Critonem discipulum (δμιλητήν) Socratis cum Chaerephonte Simmia Cebete aliis ab ipso Xenophonte vocari Mem. Socr. I, 2, 48, oblitus es in commercio inter eruditos et indoctos plurimum lucri ad indoctos redundare, etiamsi provectiores sint eruditis: nisi Tu haec non incorrupto iudicio scripsisti, quo vel fraude vinceres. Nam cur locum Ciceronis omisisti, quem cum Aeliani testimonio attulerat Krügerus p. 17, nisi quod intelligebas hunc Tuis opinionibus adversari? Ille autem auctor est, de Orat. III, 34, 139, "a Xenophonte Agesilaum institutum esse," licet Xenophon vel e vulgari ratione aequalis fere censendus sit Agesilao. Sed ne id quidem offensioni esse potest quod e nostris calculis circa 15 annos minot erat Agesilao Xenophon: nam ut monstrant reliqua exempla apud Ciceronem et Aelianum (apud quem

<sup>1)</sup> Tu laudasti "Libanii decl. pro Socr. p. 238 ed. Morell." et Welckerus quoque "Liban. pro Socr. p. 238 ed. Morell."; itaque cogitastis de "declam. pro Socrate cum Aristid. or. adv. Leptin. et Aristoxeni rhythm. clem. fr. nunc pr. edid. Iac. Morellius, Venet. 1785," quo libro careo. Nam in Federici Morelli editione Libanii Socratis apologia vol. I. p. 635—688 legitur, nec quidquam in ea inveni quod Tuae opinioni faveat. 2) Epist. 5 p. 8 Orell. scribit Socrates si dis placet ad Xenophontem, σè μèν èν Θήβαις ήμῖν γενέσθαι ἀπηγγέλλετο, Πρόξενον δὲ καταλαβεῖν εἰς τὴν Λοίαν ὡς τὸν Κῦρον ὡρμηκότα, in quo loco miro modo erraverunt Orellius Bremius Schäferus p. 154 sq. non videntes hanc esse constructionem, ἀπηγγέλλετο ἡμῖν, ὅτι σὸ κατέλαβες Πρόξενον ὡρμηκότα εἰς τὴν Λοίαν ὡς Κῦρον.

Patroclas quoque ab Achille dicitur adiutus esse!) nihil aliud asserere volebant isti scriptores, quam Proxenum et Agesilaum Xenophontis consuetudine usos esse, et licet grandiores essent tamen ex hoc commercio eum percepisse fructum, quem indocti ex usu sapientium percipere solent: nam illustrissimam sententiam, copol τύραννοι τών σοφών συνουσία, aeque Sophocles atque Euripides sibi vindicant. Tantum autem abest ut Aelianum cum Krügero p. 17, haec e copiosioribus sed perditis de Proxeni et Xenophontis amicitia narrationibus hausisse" putem, ut scriptor vanissimus e sola Anabasi videatur hoc collegisse: qui si vidit Gorgiae discipulum fuisse Proxenum et cum Xenophonte hospite aliquando post prandium ambulasse Anab. II, 4, 15 (et philosophatum esse), μετά τό δείπνον έτυχον εν περιπάτω όντες πρό των όπλων Πρόξενος καί Ξενοφών, hoc ei sufficere potuit ad ista scribenda. Proxenum autem neque Prodici discipulum fuisse neque Xenophonte usum esse magistro disertissimis verbis locupletissimus testis ipse Xenophon dicit Anab. II, 6, 16 sq. Πρόξενος δε ό βοιώτιος εύθυς μεν μει-, ράπιου ων επεθύμει γενέσθαι άνης τὰ μεγάλα πράττειν επανός, καὶ διὰ ταύτην την ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργία ἀργύριον τῷ λεοντίνω. επεί δε συνεγένετο έκείνω ίκανος ήδη νομίσας είναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὢν τοῖς πρώτοις μη ήττασθαι εὖεργετῶν, ήλθεν είς ταύτας τας σύν Κύρω πράξεις: unde etiam Diogeni II, 49 Proxenus vocatur μαθητής Γοργίου του λεοντίνου. Itaque solum Gorgiam habuit praeceptorem, quanquam ultre concedo discipulum Socratis cum discipulo Gorgiae in hac expeditione philosophatum esse si otium esset: unde qui Socratem praetulerunt Gorgiae finxisse consentaneum est largos in Proxenum fructus redundasse. Neque puto propter "clara Aeliani verba" magistrum Proxeni fuisse Xenophontem et natu maiorem Te persuasisse etiam iis, qui Mithridatem ponticum Platonis admiratorem contenderunt propter Clearchi heracleotae aut Menonis pharsalii consuetudinem philosophiae atticae Sed ubi Tu tam lutulentum fontem hauris, graviora et certiora Suidae et Photii testimonia siles, quae contrarium evincunt, neglecta illa etiam a Krügero. Nam Suidas sub voc. Ervoquir p. 1035, 11 ait, γέγονε δε συμφοιτητής Πλάτωνος, quod non propter communem magistrum dictum est, sed ii condiscipuli sunt qui eodem tempore eodem magistro aut iisdem magistris utuntur; Photius autem de Isocrate agens Bibl. cod. 260 p. 486, 36 Bekk. scribit, γεγόνασι δὲ αὐτοῦ ἀκροαταὶ καὶ Ξενοφῶν ὁ Γρύλλου καὶ Θεόπομπος ὁ χῖος καὶ Εφορος ὁ κυμαῖος, οἶς καὶ ταῖς ἐστορικαῖς συγγραφαίς προύτρέψατο χρήσασθαι πρός την εκάστου φύσιν άναλόγως και τας ύποθέσεις της ιστορίας αυτοίς διανειμάμενος. Haec autem non de tali consuetudine dicta sunt qualis inter Agesilaum et Xenophontem obtinuit et ex qua de neutrius annis coniectura fieri potest, sed condiscipuli fere aequales sunt, ut nostra sententia quae Xenophontem aliquot annis Platone minorem facit confirmetur, idemque disciplina Isocratis qui natus est olymp. 86, 1

pr. docet; nam discipulus in hac quidem causa iunior suerit oportet. Quod autem Tu de reip. platon. temporibus p. 7 sumsisti, "Isocrates non ante olymp. 94 docere coepit," id nullo argumento demonstrare poteris, nec adversatur Photii testimonio. Quid igitur reiiciesne etiam haec testimonia, quo Straboni et Diogeni sides esse possit? ni fallor qui putidum Aeliani locum adhibuit et pervertit, ei ne ipsi quidem de opinione sua persuasum erat!

Praeterea miratus sum Te et Krügerum posteriorum scriptorum de vera Xenophontis aetate locos prope dixerim neglexisse. Nam de Athenaeo quidem, quem Krügerus 1) quoque obiter tetigit, baec p. 6 offers, ,, quod Athenaeus cavillatur convivium a Xenophonte in eum annum rejectum esse, quo ipse fortasse ne natus quidem fuerit, non maiorem sidem habet quam quod idem alibi de Socratis et Parmenidis congressu dubitat: "licet non tam suspecta sint quae ille de personis prodidit quam quae de tempore dialogorum finxit. Nam accurate certo anno scenam designare difficile et laboriosum est; sed quando fere natus esset Xenophon illa aetate sine negotio et in bonis fontibus potuit reperiri: nec quae v. c. de Phaedro platonico iecit comparari possunt, quia posteriorem Phaedrum cum socratico videtur confudisse, Tu tamen potius negas scriptorem non mendacem guidem sed inertem et negligentem in scena constituenda errasse (cuius annus multo cum labore eruendus erat et pronus error); et rursus ubi commodum videretur, quem in illa causa per fas et nesas desendisti, ubi dissicile erat graviter errare, cavillatum esse finxisti, licet levitatis multa, mendacii nullum vestigium in opere eius appareat: et quasi evidentissimum sit hoc crimen, verbo monuisse Tibi sufficiebat. At nonne etiamnum dubitari potest, utrum Convivium olymp. 93, 3 assignandum sit, an merito carpserit Xenophontem Athenaeus? Sed quidquid est, ille V. p. 216 D scripsit (Ξενοφων υποτίθεται) σύν τοῖς άλλοις δαιτυμόσι παφόντα αύτον τον ζσως μηδέ γεννηθέντα ή περί την παιδικήν ήλικίαν ὑπάρχοντα: quo in loco fluctuatio scriptoris non potest offensui esse; nam ipse annus natalis neque hodie invenietur, et fortasse ne Athenaei quidem aetate reperiri poterat. Et aeque incerta sunt quae alii testes de ἀκμη Xenophontis prodiderunt; atque etiamsi Athenaeus solos Anabaseos locos de iuventute scriptoris consuluerat, vel hoc docet hominem graecum quod res postulat vidisse, rogoque eos qui hodie linguae graecae peritia excellunt, ut quid libero iudicio de istis locis statuendum videatur nobiscum communicare velint: nam semper ad Anabasin retrudimur. Neque alio fonte usi sunt Suidas et Diogenes aut quos hi secuti sunt auctores: nam ille sub voc. Ξενοφών p. 1035, 12 prodidit, γέγονε δε συμφοιτητής Πλάτωνος καὶ ήκμαζε κατά την ένενηκοστήν πέμπτην

<sup>1)</sup> L. l. p. 19 not. ,, vocabulum tows satis ostendit quae dicat coniectura ,, niti, non testimonio": quasi vero ullum testimonium habeamus, in quo aut annus natalis aut tempus mortis accurate proditum sit.

όλυμπιάδα, Diogenes autem II, 55, ήπμαζε Ξενοφών πατά τὸ τέταρτον έτος της τετάρτης και ένενηκοστης όλυμπιάδος και άναβέβηκε συν Κύρφ έπὶ Ξεναινέτου (olymp. 94, 4) ενὶ πρότερον έτει της Σωκράτους τελευτης. Attulit etiam Menagius ad Diogenem II, 48 e Chronico paschali, Ξενοφων 'Ορζυλάου (i. e. δ Γρύλλου) καὶ Κτησίας έγνωρίζοντο, καὶ Σωκράτης φιλόσοφος έν τῷ δεσμωτηρίω πιων το κώνειον ἀπέθανεν ζήσας ἔτη ς' (sic); cui addi potest Eusebius armeniacus 1) inter Triginta exactos et So-cratem damnatum sub olymp. 95, 3 commemorans "Xenophon Gryllae et Diodori filius cognoscebatur. Quid igitur? num a Diogene quoque et a Suida putas Xenophontem ακμάσαι perhiberi quadragenario maiorem? Quod si Tuae auctoritati darem, nescirem tamen quomodo alterum locum eiusdem Diogenis expedirem, qui paucis interiectis II, 59 addit, εύρον δε άλλαχόθι απμάσαι αὐτον περί την εννάτην και όγδοηκοστην όλυμπιάδα σύν τοῖς άλλοις Zonoatinois: nam hoc certe in loco ne Tu quidem opinor de quadragenario cogitabis. Quid igitur? dicesue eundem scriptorem eadem in pagina eidem vocabulo diversam significationem tribuisse? At metuendum est ut multis persuadeas; neque causa fuisset cur hoc pro varia opinione afferret Diogenes. Itaque ego quidem non video quid faciendum sit, nisi duplicem de Xenophontis aetate famam extitisse concedatur; atque propius inspecta re apertissimum est, dici Xenophontem olymp. 94 extr. aut 95 pr. floruisse propter Cyri expeditionem; cur autem olymp. 89 assignetur vix aliam causam invenies praeter proelium deliense 2), cui intersuisse Xenophontem quidam fabulabantur atque adeo etiamnum fabulantur. Nam si de Convivio xenophonteo cogitares, neque admodum credibile esset aut alios praeter Athenaeum iam olim falso anno assignasse aut ex eiusmodi libello de viri aetate iudicatum esse, neque colligere poterat quisquam eum qui nihil praeter suam praesentiam testatur tunc anμάσαι. Itaque si recte de fonte alterius opinionis iudicamus evicimusque duplicem antiquitus de aetate Xenophontis extitisse sententiam, sex fere olympiadibus distantem (ut criticus utra vera sit docere debeat), neque difficile est alteram e proelio deliensi quod satis redarguimus ortam refutare, atque vix errabimus si eodem proelio duce (quod etiam ii reiecerant qui florem Xenophontis olymp. 94 assignarunt) etiam Diodori errorem et Luciani ut videtur numerum

<sup>1)</sup> P. 343 ed. Maii, qui ex Hieronymo attulit "Xenophon filius Grylli et Ctesias clari habentur."

2) Vt soles pervertisti mea verba p. 7 marrans, "altero proelio deliensi posito, iam quasi re bene gesta quidquid praeterea testimoniorum de Xenophontis aetate obstaret e duorum proeliorum confusione ortum" mihi visum esse. Facile et non valde gloriosum est pro hominibus cum molis alatis pugnare; nam ego quidem contendi, quod etiamnum contendo, alios e tempore pugnae deliensis alios e Cyri expeditione aetatem Xenophontis constituisse: alterum vero proelium deliense neque erat neque est magni momenti ad summam quaestionis; et sumsi illud, quemadmodum supra dictum est, tantummodo erroris straboniani explicandi causa.

et explicemus et abilciamus. Nam ut arma Tibi praebeam, Diodorus cuius testimonium Te fugerat XV, 76 Cephisodoro archonte olymp. 103, 3 Xenophontem inter claros viros sic commemoravit, Εενοφων τε ό τας ίστορίας συγγραψάμενος έσχατόγηρως ών. μέμνηται γάρ της Έπαμεινώνδου τελευτης μετ' όλίγον χρόνον γενομένης: qui Xenophon si veram rationem inieris tunc circa 65 annos natus erat, nec facile ἐσχατόγηρως dici potuit. Itaque illum quidem patet 20 fere vel 25 annis grandiorem opinatum esse scriptorem: quod quomodo expediremus, nisi aut ipse Diodorus aut eius auctor, cum fama esset olymp. 89, 1 ad Delium pugnasse Xenophontem, eius natales videretur circa olymp. 83 collocasse? Sed quam levis sit scriptor et aliunde constat et abunde monstrant quae de extrema Xenophontis vita iecit; nam ne historicus quidem meminerat post caedem Epaminondae Xenophontem etiam de successoribus Alexandri pheraei in eodem opere loqui: quem locum qui in suspicionem vocaret quod Diodoro ignotus erat, ille opinor non recto iudicio nteretur (nam Diodori Dionysii aliorum inertia et ignorantia satis nobis cognitae sunt), neque ipse debebam olim de Conv. p. 58 fidem loci xenophontei dubiam dicere; nam est vel maxime genuinus ut ostendam ad Isocratis qui fertur Epist. 6. Patet autem bonum Diodorum (cum non recordaretur in Historia graeca res post Epaminondam occisum narrari atque in aliis quoque Xenophontis scriptis seriora tangi) sibi persuasisse paullo post Epaminondam (cuius morte opus suum absolvit) etiam Xenophontem obisse, atque sperasse fore ut e Thebani caede etiam quando historicus e vita excesserit doceri possit; quemadmodum altero loco XV, 89 sub olymp. 104, 2 scripsit, των δε συγγραφέων Εενοφων ο άθηναιος την των Ελληνικών σύνταξιν είς τούτον τον ένιαυτον κατέστροφεν έπι την  ${}^{2}E\pi\alpha\mu$  εινώνδου τελευτήν, quasi nullum aliud de postremis Xenophontis rebus indicium haberet et quasi necessarium esset scriptorem res gestas usque ad extremum vitae spiritum deduxisse.

Ex eodem autem, de proelio deliensi errore etiam Luciani testimonium videtur et derivandum et arguendum esse. Nam Macrobiorum scriptor §. 21. vol. VIII. p. 120 Lehm. haec iecit, Ξενοφῶν ο Γρύλλου ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἐβίωσεν ἔτη. Nam quominus Xenophontem etiam ultra Isocratem vixisse crederem non tam eo impediebar, quod de ultima Xenophontis senectute nihil proditum est in monumentis litterariis (nam qui post turbulentam vitam in tranquillo otio senescere maluit, de eo consentaneum est nihil innotuisse quod chartae mandaretur); sed mihi aliorum testimonia quae cum hoc conciliari nequeant graviora videbantur esse. Intelligebam quidem ἀποστασίου ἀπολογίαν Αλοχύλω πρὸς Ξενοφῶντα ,, Χρήσασθαι μέν, ὧ ἄνδρες" ad ἰδιωτικούς 1) γνησίους Dinarchi sine suspicione

<sup>1)</sup> Publicis orationibus annumerandam fuisse censebat Meierus de bonis damn. p. 36 not. quem sequitur Westermannus, hist. eloqu. graecae p. 315 not., licet illa opinio retractetur in processu att. p. 473.

referri a Dionysio in Din. p. 118, 32 Sylb., licet criticus ille non concesserit ante olymp. 111. orationes composuisse Dinarchum 1); et videbam Diogenem II, 52 de Xenophonte nostro hac oratione usum scribere (ήκεν είς Σκιλλουντα, --- είπετο δε αὐτῷ καί γύναιον ὄνομα Φιλησία καθά φησι Δημήτριος ό μάγνης) και δύσ υίεῖς Γούλλος καὶ Διόδωρος, ώς φησι Δείναρχος εν τῷ πρός Σενοφώντα αποστασίου, οί και Διόσκουροι έπεκαλούντο, atque ex eodem sine dubio fonte ibidem prodere, quol d' d delvaggos out και olnlav και άγοὸν αὐτῷ ἔδοσαν Δακεδαιμόνιοι (ut si cupide agerem hac oratione meam chronologiam possem stabilire; nam quis dixerit Dinarcho Dionysium tribuisse orationem nisi crederet tunc Xenophontem superstitem suisse?): opinor tamen, quanquam ipse clarus Xenophon cum filiis in oratione commemoratus erat, illam potius contra cognominem eius nepotem scriptam esse; licet Diogenes II. 54 solum Xenophontis nepotem Gryllum Diodori filium videatur cognitum habuisse: nec mirum est in tali causa etiam posteriore tempore antiqui Xenophontis mentionem factam esse. Nam contra Lucianum pugnat Demetrius magnes apud Diogenem II, 56 de Xenophonte scribens, τέθνηκεν εν Κορίνθφ, ώς φησι Δημήτριος δ μάγνης, ήδη δηλαδή γεραιός εκανώς: de quo testimonio propter iocos Tuos rursus mibi dicendum est. Scilicet comparato Parmenide, quem ipse de Conviv. xenoph. p. 59 docueram 65 annos natum a Platone dici εὖ μάλα ἤδη ποεσβύτην, eidem fere actati cum sumsissem etiam Demetrium assignare Xenophontis mortem (quod etiamuum mihi videtur probabile esse), talia mihi occinisti p. 7, "denique ne sibi quidem constitit, qui Socratem quidem pariter ac Lennius ante sexagesimum annum πρεσβύτην dici potuisse neget, idem tamen Xenophontem, quem Demetrius γεραιον εκανώς óbiisse tradidit, iam sexagesimo quinto aetatis anno mortuum videri iactet." Et nisi graviora superessent Tibi irascerer quod praeter necessitatem rursus me consociasti cum Lennio invitum et sine causa me ista iactasse dixisti, licet verba mea ab omni iactatione vacua sint: sed severius exagitandum est, quod neque testimonia antiqua sine fraude attulisti, neque mea verba exhibuisti incorrupta. Nam si în Comm. de Conv. p. 53. 63 negavi virum 46 annorum posse πρεσβύτην credi, plerosque omnes mecum habebo consentientes (idque eo magis postulo quod in Euthydemo quoque, quem ante Convivium agi mihi concessisti p. 11, non semel senectus Secratis exagitatur); et rursus si p. 63 affirmavi Socratem 62 annos natum recte se vocare senem, ne id quidem impugnari poterit; atque opinor etiam illud concedendum est quod semel ibidem ieci ratione habita Euthydemi (in quo Socrates appellatur ήδη πρεσβύτερος, πρεσβύτης, τηλικόσδε ανήρ, γέρων αρχαιότερος τοῦ δέοντος) "videri supra 60 annos natum" Socratem: quomodo igitur mihi inconstantiam quae nulla est exprobrare sustinuisti, qui (ut in exor-

<sup>1)</sup> Vid. Clintoni Fast, hellen. ad ann. 386, 8.

dio notavi) viros inter 40 et 50 annos constitutos et adolescentulos et senes (si usus venerit) vocari posse sumsisti? Neque erat cur (quo haberes quod carperes) non invitus opinor illud non apud Demetrium omitteres et testimonio adulterato Tibi plauderes! rursusque mihi ad viros doctos provocandum est, possitne Xenophon septuagenario proximus ήδη δηλαδή γεραιός εκανώς censeri, si Parmenides 65 annos natus a Platone introductus est ευ μάλα ήδη πρεσβύτης: nam si alii alia ratione γεραιούς et πρεσβύτας aestimaverunt, certe nullam repugnantiam in utroque loco video. Ac si vel maxime largirer Tibi p. 7 not. extr. contendenti propter Platonis de Parmenide locos "simpliciter πρεσβύτην etiam sexagenario minorem esse posse," num etiam virum 46 annos natum senem dictum esse largiri possem ei, qui Xenophontem cadem actate vecuiozov visum et iuventute sua a ducis munere absterritum esse monstraverat? Tales argutias me non capere ingenue fateor, neque credo alios capturos esse.

Sed ut ad Luciani locum revertor, cum Demetrius Xenophontem obiisse testetur fere septuagenarium, nonne credibile est illum quoque mortem eidem tempori assignasse illudque discrimen sex fere olympiadum, quod de ἀπμη Xenophontis arguimus, etiam ad Luciani et Demetrii dissensum applicandum esse? Profecto si scriptor sibi persuaserat Xenophontem olymp. 89, 1 ad Delium pugnasse, tum maxime consentaneum erat eum, quem circa olymp. 106 mortuum esse crederet, pro septuaginta ultra 90 annos vixisse; nec vereor ne mihi crimini sit, quod vitam viri celeberrimi impie praeciderim eumque cui per fata liceret supra 90 annos vivere circa septuagesimum annum iugulaverim. Hoc rectius obieceris Stesiclidae atheniensi, qui teste Diogene II, 56 obitum Xenophontis assignavit olymp. 105, 1, κατέστρεψε δὲ καθά φησι Στησικλείδης ὁ άθηναίος έν τη των άρχοντων και όλυμπιονικών άναγραφη έτει πρώτω της πέμπτης καὶ ξκατοστής όλυμπιάδος έπὶ ἄρχοντος Καλλιδημίδου (leg. Καλλιμήδους), εφ' οδ και Φίλιππος δ' Αμύντου Μαμεδόνων ήρξεν. Nam post illum annum superstitem suisse Xenophontem hodie inter omnes constat, ut Stesiclidae testimonium plane abiiciendum sit, qui ut Diodorus Historia graeca videtur in errorem inductus esse. Itaque quo anno obierit Xenophon prorsus incertum est; sed poterimus etiam de hoc rectius disputare, si minora Xenophontis scripta cum ea diligentia qua digna sunt fuerint explorata. A qua disquisitione quanquam non alienus cram, tamen ne nimis a proposito aberraren cam in aliud tempus distuli: nam et Epistola per se satis longa est, et pro sagacitate Tua ipse opinor intelligis, ne inventum quidem annum multum conferre ad litem nostram componendam.

Habes, Vir clarissime, quae festinanti quidem calamo contra Tuam de Xenophontis anno natali opinionem scripsi, et concedere debebis ne Tuo quidem acumini contigisse ut veram sententiam elevares. Nam quis in hac de Xenophontis aetate causa gravissimus

auctor est? nonne Xenophon? at ille olymp. 95, 1 pr. se prodidit νεανίσκον visum esse et ακμήν suam commemorat et ob iuventutem suam deliberat dignusne ipse sit qui Proxeno tricenario in imperio succedat. Sed Strabo et Diogenes iecerunt olymp. 89 ad Delium pugnasse Xenophontem? At nonne Plato locupletior testis est? nonne Alcibiades apud Platonem potior, qui de celeberrima pugna talia narravit, ut plane non possit dubitari quin istis sides deneganda sit? deinde eos sequeris qui Diogene teste Xenophontem ακμάσαι contenderant olymp. 89; at hac ipsa olympiade aut nondum natum Xenophontem aut infantem fuisse statuit Athenaeus, atque idem Diogenes cum aliis posterioribus scriptoribus potius eum olymp. 94, 4 ακμάσαι affirmaverat. Sed olymp. 104 a Diodoro et ut videtur a Luciano ἐσχατόγηρως fertur Xenophon? At nonne hunc errorem explicuimus probabili coniectura? nonne a Suida Platonis condiscipulus vocatur Xenophon? nonne Photius auctor est eum aeque atque Ephorum et Theopompum fuisse Isocratis auditorem? Quibus si addideris fabulam de pugna deliacà credibili coniectura explicatamesse et me monstrasse e sola hac narratiuncula errorem Diodori Luciani et alterius apud Diogenem loci manasse, quid amplius obstet quominus mihi des natum esse Xenophontem quod dudum contendi circa olymp. 88, eosque profitearis falli qui ut Tu fecisti eius natales ad olymp. 83 rejecerint? Itaque tantum abest ut circulos meos turbaveris, ut velut secto corpore hydra firmiora adeo videantur argumenta esse.

Xenophontis aetate asserta epistolae huic primae, quasi fundamento ad posteriorem disputationem iacto firmissimo, poteramus finem imponere, nisi quaedam restarent de quibus aut Tibi ego aut Tu mihi persuadeas oportet, ut de tempore scenae Convivii disseri queat cum fructu. Prodeat igitur Alcibiadis ex Hipparete Hipponici filia filius, de quo olymp. 91, 1 memoriae prodidit Phaeax de ostr. §. 13, ('Αλκιβιάδης) τοίνυν την Καλλίου γήμας άδελφην επὶ δέκα ταλάντοις, τελευτήσαντος Ίππονίκου στρατηγούντος επὶ Δηλίω Ετερα τοσαύτα προσεπράξατο, λέγων ως ωμολόγησεν έκεινος δπότε παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο προσθήσειν ταῦτα. Iam postulo ut aut refutes aut concedas mihi nuptias Alcibiadis cum Calliae sorore ante Hipponici obitum i. e. ante olymp. 89, 1 med. 424 a. Chr. extr. celebratas esse, atque diversum esse hunc quem Hipparete peperisse dicitur filium ab eo filio quem praesertim e Lysia et ex Isocrate satis cognitum habemus et de quo dixi in Comm. de Conv. p. 55 sq. ac filium illum de quo Phaeax loquitur non post olymp. 89 natum esse tam videbatur apertum esse, ut Meierus etiam hoc argumento si recte memini magna cum specie uteretur ad authentiam orationis impugnandam, quia Alcibiades iunior teste Isocrate non ortus erat ante olymp. 90, 3. Itaque praestantissimum Meierum (cuius dissertationes Tibi sine dubio praesto sunt) et me refuta, qui diversos Alcibiadis filios apud Phaeacem et apud Isocratem statuimus. Certe si dubiam fidem orationis de ostra-

cismo iactaveris, nisi ostenderis illam ab olymp. 91, 1 alienam esse, non multos habebis assentatores, quandoquidem quae suspecta erant pleraque omnia iam explicavimus et vindicavimus, atque in Rerum andocidearum capite quarto ut nobis persuademus orationem Phaeaci reddendam esse demonstravimus: quam dissertationem Indici lectionum kasanensi praesixam etiam Tibi speramus in manus venisse (exemplar enim etiam Gottingam miserunt), aut poteris eam in Appendice Annalium philologicorum et paedagogicorum recusam evolvere. At si Phaeace teste alter Alcibiadis celebris filius emersit, quaeritur quod nomen fuerit huic filio maiori natu; atque nego aptius praeter avi Cliniae nomen inveniri posse, quia alter filius nomen patris habebat. Itaque noli rem non extra omnem dubitationem positam argutiis impugnare, sed ostende potius maximam probabilitatem coniecturae nostrae deesse, ostende phaeaceum Alcibiadis filium non diversum esse ab Alcibiade iuniore. Contra si quae postulavi concesseris, reliqua quoque danda erunt; et plerique omnes opinor mihi largientur apud Xenophontem Cliniam quem amasse proditur Critobulus et Alcibiadis filium quem amasse dicitur idem Critobulus eundem iuvenem esse: perspicuitatis tamen causa loco Memorabilium I, 3, 8. 10, alterum Convivii 4, 23 locum apposui:

(Σωπράτης) Κριτόβουλόν ποτε τὸν Κρίτωνος πυθόμενος ὅτι ἐφίλησε τὸν διδασκαλεῖα (Κλεινία) τότε ἰσχυρῶς Αλκιβιάδου υἱὸν καλὸν ὅντα, παρόν-τος τοῦ Κριτοβούλου — — οὐ γὰρ δεούς, τοῦς τοῦς ἔφη, ἐτόλμησε τὸν Αλκιβιάδου ἐν ὑμῖν αὐτοῖς εἰρῆσθαι οὖτος καὶ υἱὸν φιλῆσαι ὅντα εὐπροσωπότατον πεφιληκέναι τὸν Κλεινίαν. καλ ωραιότατον;

Quid igitur? nonne eandem rem narrari apertissimum est? idque visum est omnibus quos sciam interpretibus, nisi quod alii aliter verba inter se conciliare studuerunt. Ac Tu quoque videns quam probabiliter Convivii locus ad alterum relatus sit, p. 12 not. ,,si quid audacius", inquis, "statuendum videatur, longe facilius fuerit cum Cobeto Prosopogr. xenoph. p. 61 in Memorabilibus 'Αξιόχου vlóv restituere". Et quamvis nunquam usus sim Cobeti libello, aliis tamen visum iri facilius esse quod dudum suasi confido, ut in librorum scriptura acquiescamus, quam bis 'Αλκιβιάδου quod in codicibus est cum 'Αξιόχου permutemus, quem negamus a Critobulos olymp. 89 aut unquam amatum esse. Addidisti tamen ipse "necessitas autem praesertim in tanto ardore quo Critobulus pulcritudinem amplectitur non apparet, neque arbitramur Socratem xenophonteum eandem causam aliter existimaturum fuisse66: quasi vero uterque locus non satis superque congruat et magis opinor quam Tuae opinioni conducit. Itaque Tu quoque repugnabundus quidem nobis dedisti, Alcibiadis filium in Memorabilibus non sollicitandum esse; huncque Alcibiadem minorem putes necesse est, siquidem p. 12 ais, Alcibiadis filius quem solum genuinum novimus patris nomen gessit." Sed vide ne huius interpretationis posthac Te poeniteat;

atque opinor Te aliquando de spurio potius nescio quo Alcibiadis filio ante nuptias suscepto cogitaturum aut ad Axiochi filium rediturum esse, si mecum Isocrate et Lysia ducibus vitam iunioris Alcibiadis propius exploraveris. Nam hic quidem ipse testatur apud Isocratem de big. §. 46. p. 856 Steph., ut monui, se non aate olymp. 90, 3 natum esse, siquidem ait εὐθὺς μὲν γενόμενος ὀφφανὸς κατελείφθην τοῦ μὲν πατρὸς φυγόντος τῆς δὲ μητρὸς 1) τελευτησάσης, οὖπω δὲ τέτταρα ἔτη γεγονῶς διὰ τὴν τοῦ πατρὸς φυγήν περὶ τοῦ σώματος εἰς κίνδυνον κατέστην, ἔτι δὲ καῖς ὧν ὑπὸ τῶν Τριάκοντα ἐκ τῆς πόλεως ἐξέκεσον: nisi forte etiam serius editus est, ut non statim postquam pater exul factus est in vitae discrimen venerit sed tempore interiecto v. c. post Deceleam munitam. Sed quidquid est olymp. 93, 4 extr. habes puerum quartum et decimum annum vix ingressum et ne socio quidem assumto Stratone (ad Diogen. II, 60),

άκμη δωδεκέτευς εκιτέφπομαι, έστι δε τούτου
χώ τρισκαιδεκέτης πουκύ ποθεινότερος
χώ τὰ δὶς έπτὰ νέμων γλυκερώτερον ἄνθος ἐρώτων,
τερπνότερος δ' ὁ τρίτης πεντάδος ἀρχόμενος πτλ.,

obtinebis aut à Socrate ωραιότατον vocari illum tredecim annorum puerum (nam ωρα tunc nondum adest) aut amabilem visum esse Critobulo propè quadragenario (sequor enim falsas Tuas de aetate eius rationes). Nam si Lysias in Alcib. I. §. 25. p. 142 Steph. de isto Alcibiade scripsit, οδτος παῖς μέν ων παρ' Αρχεδήμο το γλάμωνι πολλών δρώντων έπινεν ύπο τῷ αὐτῷ στρώματι κατακείμενος, έκωμαζε δε μεθ' ήμεραν ανηβος εταίραν έχων, tamen intemperantia Archedemi, ος αυτος αυτώ βλεφαρίδ' ουκ έσώσατο, à Socratis discipulo et amico videtur allena esse. Nam quanquam Arthedemus etiam Socrati familiaris erat atque Xenophonte teste Memor. II, 9, 4 ab hoc Critoni conciliatus est, tamen et Crito maluisset a sycophantis vexati et Socrates amicum suum alii patrono commendasset, si verendum esset ne taka ab Archedemo disceret Critobulus. Itaque quae in Memorabilibus de Alcibiadis filio narrantur debebis inter Anarchiam et Xenophontis iter olymp. 94, 4 collocate, quia praesens erat Kenophon. Sed ne olymp. quidem 94, 2' aut 3 satis aptus videtur iis quae Lysias 1. 1. §. 26 sq. narravit (patet enim Alcibiadem din absentem fulsse, quanquam non omnia expedire possum), nec facile aliis persuaseris puerum quavis turpitudine iam inquinatum aut Critobulo aut alii homini honesto (qui fervidae inventutis furores effugerat) visum fuisse expetendum. Nam vel si Athenis isto tempore degerit Alcibiades, non erat quod Critobulus huic insidiaretur, qui nox quavis pulcritudine captus ar-

N. W.

<sup>1).</sup> An superstes fuerit Hipparete olymp. 91, 1 med. non satis liquet e Phaeacis oratione 5, 14. Plutarcho autem teste Vit. Alc. 8 mortua est eis "Especer rou Mansfeldor alrevervege quod et ipsum non plane disertum est.

debat, sed semel quantum proditum est vere amavit; Nam tantum abest ut summo ardore quo pulcritudinem amplexus est Critobulus alterum eius amorem excusaveris, ut negent experti bis amari posse. Sed quid Tu interea? Vides nostrum commentum commendatoque in Convivii scena Clinia Axiochi filio quasi re bene acta talia iecisti p. 12, "quod autem Vaterus ad alium nos Cliniam Alcibiadis si dis placet filium remittit, primum illa quidem satis inepta ratio est ut Critobulum bis amasse nolit, quemque semel ab illo iuvene basiatum norit, ubicunque hunc alicui basium dedisse legat vel non adiecto nomine eundem intelligat." Sed ipse ille genuinus et non fucatus amor quem e Convivio cognitum habemus hanc cententiam mihi commendabat, et quod altero de Critobuli amoribus loco in deliciis ei Clinias est, altero autem loco probabile ratione rursus Clinias videbatur esse, ultro ad ista verba invitabat: nam profecto portentosum esset, de cuius amoribus praeter hoc nibil proditum est huic ab eodem Xenophonte duos amatos eiusdem nomisis tribui. Nimirum ut in aleae ludo quae iacta est alea non continuo solet redire, sic in altero quoque illo ludo post Lesbiam aut Cynthiam non de alia cognomini memoriae mandatum est. Atque me quidem accuratum Memorabilium studium dudum docuit loqui in illo loco Socratem cum iuvenibus 20 annum vik egressis; atque hoc Tu quoque ubi propius inspexeris intelliges, Nam superest é appungo layog et si vel maxime Tibi darem Critobulum et Xenophontem ques puerorum instar Socrates tractat viros quadragiota fere annorum credi posse, quomodo tamen dare possem hunc Alcibiadis filium a Clinia Convivii diversum esse, nisi gravissimum testimonium Tua causa spernerem, quod et ipse vetabis? Nam nisi Xenophon erravit ille in Memorabilibus amor primus Critabuli furor erat, quandoquidem teste Socrate 1. l. δ. 9. ante hoc tempus Critonis filius fuerat κον σφορονικών άνθρώπων μάλλον ή των θρασέων καλ τών προγοητικών μάλλον η των ανοήτων σε καλ των φιψοκινδύνων: qui si praesente Xenophonte addit, νθν το ίνυν νάμιζε αθτόν θερμουργόσαταν τε είναι nal lewoyexazov, nonne merito carperentur cum Socrates qui oblitus esset circa olymp. 89 si dis placet propter nimium istum Cliniae ardorem saepenumero a se et patre et ab aliis castigatum esse Critobulum aut sperasse fore ut hoc oblitus esset Xenophon ipse quoque praesens in Calliae convivio, tum Xenophon cuius memoria nondum debilitata erat senectute si non opem tulisset magistro oblivioso eumque admonuisset invicti illius amoris quem e Convivio novimus quique tot negotia creavit Critobuli amicis? Itaque tantum abest ut ex interpretatione mea "Socrates Xenophonteus candem causam aliter existimaverit" (qued doctius quam planius iecisti p. 12), ut Tua opinione assumta eiusdem scriptoris loci adversa fronte pugnent; nam Alcibiadis filium non postulabis ut iuvenem credamus olyzsp. 69 ante scenam Coqvivii. Quare si tamen Memorabilium. scenam (ut Euthydemum) olymp. 89 assignare sustinueris (perspicue enim docuimus quae in Memorabilibus narrantur acta esse ante

Convivium), tum profecto fatere nobis utrumque locum ad eosdem amores Critobuli spectare, et si tam audax sis bis 'Αλκιβιάδου nomen contra omnes libros muta nam si Alcibiadis memoriam tuearis, tum sane fateri debebis quod tam facete impugnasti Alcibiadis filio nomen fuisse Cliniae.

Igitur vana licet splendida sit est peroratio Tua p. 12: "in Vateri ratione nomen desideratur, hic suppetit; ille Alcibiadis filium, cuius avus Clinias Critoni fere aequalis fuit 1), eiusdem Critonis fiho Critobulo supparem facit, nos patruelem Alcibiadis cum Critobulo comparamus; ille quo Alcibiadis filius a Critobulo amari possit totius Convivii tempus sedecim annis post annum antiquitus proditum ponere cogitur, nostra ratio cum eodem antiquitatis testimonio mirum in modum concinit; postremo ipsius Euthydemi platonici ita demum rationes constare videntur, ubi illius scenam ad huius nostrae exemplum constituerimus. 4 Quid enim? nonne unaquaque huius praeclarae periodi particula falsa est? nonne portentosum est, ut statim docebimus, olymp. 89 pr. collocare Euthydemum, quem communis hominum doctorum consensus, Te non excepto, circa olymp. 93 posuerat? nonne vel post ea quae de Xenophontis aetate et de persona Cliniae docuimus extra omnem dubitationem positum est, sumtum ab Athenaeo (quem Tu in reliquis sprevisti) annum scenae Convivii quantum ad Cliniam et ad Xenophontem pertinet non convenire, ut taceam quae posthac in altera ad Te Epistola 2) disputabimus? nonne nos recte Alcibiadis filium supparem fecimus Critobulo, quia Alcibiadis pater et illius avus Clinias certe triginta annis maior erat quam pater Critobuli Crito? nonne Tu patruelem celebris Alcibiadis Cliniam olymp. 89 contendisti iam iuvenem fuisse, quo tempore ostendi potest illum infantem fuisse? postremo nonne Axiochi filius Clinias cum alias ab causas alienus est a Convivio tum propter Memorabilium locum, nisi bis contra libros corrigatur? et nonne nos certa interpretatione Memorabilia docuerunt, quem ibi codices omnes offerunt Alcibiadis filium non diversum esse a Clinia Convivii? quid amplius requiratur ad Tuam evertendam chronologiam, nostram stabiliendam?

Itaque si, quod opinor Te suasurum esse, in Memorabilibus

<sup>1)</sup> Hunc errorem pene incredibilem iam in exordio epistolae notavimus.

2) Ipse p. 4 not. 7 ut olim certis anachronismis annumerasti paupertatem Charmidis in Conv. 4, 1 tactam, ,, cum Athenienses insulas amisissent, quas nateralygovizyaavi qued mini quoque in mentem venerat ante cognitam Tuam dissertationem, de Conv. xenoph. p. 64, ego tamen hoc argumentum non certum sed longe tantum probabilius censebam; nec contra me sed contra Henrichsenium cuius libellis carebam disputasti. Itaque abs Te quem communem antiquitatum graecarum praeceptorem suspicimu, ut nos doceas petimus, ficueritne civibus atticis etiam praeter insulas vinsqueta habere, velut a Philippo proditores Atticae legimus agria donatos esse. De vinsqueta autem conf. Xenophon Mem. II, 8, 1. de rep. Ath. 1, 19. 2. 16. Lysias in Philon. §. 8. p. 187. Demosthenes pro Phorm. §. 5. p. 945.

bis corrigitut του 'Αξιόχου υξόν, etiam hic iuvenis (quo posterior disputatio firmo fundamento incedat) considerandus est; vereorque ne rursus Tibi ille Axiochi filius propius inspectus evanescat. vellem quidem nobis ita notum esse hunc adolescentem, ut notus erat alter cognominis Clinias Critobulo, ipso teste in Convivio 4, 21, ούκ οἶσθα ὅτι οῦτω σαφῶς ἔχω εἴδωλον αὐτοῦ ἐν τῆ ψυχῆ, ώς εἰ πλαστικός η ζωγραφικός ην, ούδεν αν ήττον εκ του είδωλου η προς αυτον ορών ομοιον αυτώ απειργασάμην; sed cum pauca et ambigua testimonia exstent, ne Axiocho quidem platonico abstinendum est, quem in commentatione quam impugnasti sciens neglexi, ne spurios dialogos cum genuinis viderer miscere; praeterea autem socii alterius huius Cliniae contemplandi sunt quia e socio cognoscitur ex se. Commemoratur autem Clinias Axiochi filius praeter Euthydemum in solo Axiocho, cuius scenam paullo post proelium ad Arginusas olymp. 93, 3 commissum assignandam esse constat 1); atque patet quidem Axiochi filium adolescentem esse, quantum ex eo colligi potest, quod musices magistrum Damonem secum habuit teste Socrate p. 364 A, Κλεινίαν δοῶ τὸν 'Αξιόχου θέοντα ἐπὶ Καλιβρόην μετά Δάμωνος τοῦ μουσικοῦ καὶ Χαρμίδου τοῦ Γλαύκωνος ήστην δ' αὐτῷ ό μὲν διδάσκαλος τῷν κατὰ μουσικήν<sup>2</sup>), ό δ' έξ εταιρείας έραστης αμα καὶ έρωμενος. Nam si posteriora verba lucem acciperent e versibus quos Strato omnis nequitiae magister de adolescentulis supra 17 annos natos iecit, ad Diogenem II, 50,

εί δ' ἐπὶ πρεσβυτέρους τις ἔχει πόθον, οὐκ ἔτι παίζει ἀλλ' ἤδη ζητεῖ ,, Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος,"

aut ex iis quae de pharsalio Menone Xenophon prodidit Anab. II, 6, 28, παιδικά εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος γενειῶντα; aeque inepta esset olymp. 89 quam 93 huic mutuo amori, quia notus ille Charmides vel olymp. 89 circa 25 annos natus erat: quare potius de iuniore aliquo Charmide Glauconis filio cogitandum aut corrigendum esset Γλαύκωνος τοῦ Χαρμίδου. Sed neutro opinor opus est: nam patet Charmidem quinquagenario proximum factionis vincula carum fuisse Cliniae adolescentulo, ineptiretque qui iuvenibus interdixerit admirari seniores. Memorabilia quidem Socratis verba in Convivio 8, 2 extant, Χαρμίδην δὲ τόνδε οἶδα πολλοὺς μὲν ἐραστὰς κτησάμενου, ἔστι δὲ ὧν καὶ αὐτὸν ἐπιθυμήσαντα· Κριτόβουλός γε μὴν ἔτι καὶ νῦν ἐρώμενος ῶν ἤδη ἄλλων ἐπιθυμεῖ· ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Νικήρατος

<sup>1)</sup> Axioch. p. 368 D. ποῦ οἱ πρώην δέκα στρατηγοί; etiam sermo Gobryae persae, qui nepos cognominis Gobryae a Xerxe ad custodiendam insulam Delum legati fuisse fertur p. 371 A, ostendit dialogum circa extremam Socratis aetatem agi.

2) In Euthydemo p. 276 A sophista haec verba'in Axiochi filium direxit ὁ κιθαριστής καὶ ὁ γραμματιστής διδάσκαλοι δήπου ήσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων: unde coniceres Euthydemum post Axiochum agi, in quo habet adhuc musices magistrum Clinias: nisi Damonis praecepta ad iuvenes provectiores videantur pertinuisse.

ostendit illi Charmidae iam dudum deesse amatores, ut Socratis in Axiocho verba interpretanda sint de sanctiore amore, qui interparentes et filios obtinere solet. Nam quomodo vel olymp. 89 credi potest Axiochi filio suppar fuisse Charmides, qui Platonis cognomini dialogo teste olymp. 87, 1 med. puerilem aetatem iam excesserat? Itaque vel in lutulento hoc fonte Clinias Axiochi filius propter damnatos praetores aptus est olymp. 93 cui Euthydemum assignavimus; sed adolescentia Cliniae prohibet quominus Tecum Enthydemum et Convivium in olymp. 89 retrudamus.

Quid autem praeterea? Ad fluctus quos excitasti componendos nonne sufficit Platonis Euthydemus? Nam hunc quidem recto adhuc iudicio propter Socratis senectutem ut par est olim circa finem belli peloponnesiaci collocasti1); sed nunc quia illud Tibi iam non satis commodum est in Olymp. 89 aut 88 reiecisti, quo tempore Socrates id aetatis babuit ut Te duce vsavlonos censeri possit: quapropter fortasse quae supra notavi iecisti, Euthydemi rationes ita demum constare videri, ubi illius scena olymp. 89 accommodaretur. Sed ut iocis abstineam, nunquam aptus videbitur Euthydemus olymp. 89 nisi homines 45 annorum alios adolescentulos alios senes visos esse obtinueris; et cum ipse perspiceres virum 45 annorum non posse commode senem haberi, suasisti Socratis senectutem quae saepenumero in dialogo tangitur anachronismis accensendam esse. Itaque velut Aeschines, teste adversario de falsa leg. §. 127. p. 380, απηγγελκώς ως έπικεκή ουκται χρήματ' αύτω έν Θήβαις aucta adeo Thebanorum potentia εἰς μέσας τὰς Θήβας καὶ τὸ τῶν Θηβαίων στρατόπεδον εβάδιζεν, sic Tu quoque spreto quod antea Te coercuerat periculo iam. audacter per mediam Socratis senectutem grassaris, et quam gravissimam esse contenderas non amplius gravis Tibi est senecta, velut in fabula lignarius Orcum quem vocaverat adstantem redire iussit. Itaque cum mihi concederes p. 11, "unum illud recte me intellexisse, Euthydemi tempus etiam Convivium antecedere, simul etiam illud fateri debebas, Convivium quoque olymp. 93 assignandum esse. Quid vero gravissimae illi notae quae e Socratis senectute petitur, opposuisti, quo illam liceret ad anachronismos referre? Nimirum p. 11 ais "illud saltem quovis pignore affirmamus patruelem Alcibiadis (huins enim Axiochus Cliniae pater patruus erat) non potuisse plus quam viginti annis Alcibiade iuniorem esse; quem si olymp. 82, 2 natum probabiliter viri docti statuunt, Axiochi filius vel si decennio minor erat olymp. 89, 3 undevigesimum annum egit. 6 Nolo repetere de anno natali Alcibiadis nibil sciri nisi eum olymp. 83, 1 iam editum fuisse; sed illud certum est Cliniam Alcibiadis patrem olymp. 83, 2 occubuisse non infra 55 annos natum, licet frater eius Axiochus teste dialogo olymp.

<sup>1)</sup> Accuratiora dare nequeo, quia libro ad quem provocasti p. 11 not. etiamnum carco.

93, 3 adhue superstes sit. Quid igitur prohibet quominus hune vel 15 annis fratre dicamus inniorem fuisse et Cliniam genuisse sexagenario proximum? Certe quod Tu paullo post iecisti "non videri consentaneum Critobulum a patre Critone prope quinquagenario susceptum esse, " et supra exagitavimus et adversatur Clinias qui ex Tuis rationibus supra quinquaginta annos natus Alcibiadem et Cliniam procreavit, atque redarguit Socrates qui septuagenarius parvulos reliquit; neque si quando negavimus commode senem 67 annorum loqui de matrimonio incundo et de liberis serendis, etiam illud incredibile est vel a septuagenariis aliquoties filium procreari. Crito autem olymp. 89, 3 pr. modo excesserat annum aetatis 46: quare non videmus cur eiusmodi iuvenis non esse potuerit infantis Critobuli pater, quem post 16 annes cum Convivium ageretur censemus vigesimo anno proximum fuisse; immo si aetatem consideres, etiam posthac satis virium habuisse Critonem, ut Critobulo suo onelogo doshoov de quo proditum est felix iudicaretur, debebis concedere. Quid quod propter senectutem suam Critonem de maritando iuvene Critobulo cogitasse non incredibile sit, ut teste Demosthene c. Boeot. de dote §. 12. p. 1011 extr. Mantias Mantithenm Encide neol ontwalfena Ern yeyevquevou γήμαι βουλόμενος παϊδας γενομένους ἐπιδεί»? Quod autem contendisti quovis pignore non posse plus quam 20 andis patruelem patrueli iuniorem esse, id plurima exempla vel hodie redarguent; immo si Critonem advocamus qui Clinia Axiochi fratre certe 30 annis minor erat, incredibile videri posset Critonis et Axiochi filios suppares fuisse, nisi Plato testaretur; saltem haec ratio snadere videtur quod demonstrare studui, Cliniam Axiochi grandiorem Critonis filio fuisse.

Sed prae his argutiis quibus nihil efficitur ipse Euthydemus explorandus est: in quo si senectutem Socratis neglexeris, quid tandem grave videri potest? Nam si illam anachronismis assignaveris, onidai etiam iuventutem Critobuli aut Cliniae, si usus venerit, similibus argutiis removeris? Nam si imaginem sents Sogratis maxime Platonis animo inhaesisse dixeris (velut nos de sene et calvo et vinoso et libidinoso Anacreonte propter carmina ei adscripta cogitamus), quidni qui donce adolescentes erant Platonis animum perculerant, semper adolescentes produci poterant etiam chronologia neglecta, ut virum qui invenis nobis carus fuerat etiam posthac ubiab eo divulsi sumus quasi iuvenem ante oculos habemus? Atque. in hunc sensum post verba supra allata Synesius scripsit, Ell'el τις ύστερον ώς περί χαλεπού του Σωκράτους η ώς περί πομήτου διελέγετο, πολύν αν οξμαί τον λέγοντα παρά τοῖς εἰδόσιν όφλησας κατάγελων, ως ούτός έστιν ο των σιώποτε πεφιλοσοφηκότων φελακρότατός τε όμου και πραότατος. Sed hoc ab artificio dialogorum censeo alienissimum esse; et si aut senectute Socratis aut iuventute alius opus erat, nonne sine negotio alios sophistas opponere poterat Plato magistro, qui scenae dialogi convenirent? Itaque nego olymp.

89, 1, quo anno Socrates 44 aut 45 annos natus fuit, toties praeter necessitatem iactatam senectutem explicari posse: si autem cum Socrates senex esset Critobulus 17 fere annos habebat, patet huius quoque aetatem e Socratis aetate metiendum esse. Itaque Critonis et Socratis acqualium filii non triginta fere annis ut Tibi placuit distabant; congruitque cum nostris rationibus quod praeter Euthydemum in sola Apologia p. 33 E. 38 B. et in Phaedone p. 59 B. apud Platonem mentio extat Critobuli. Denique confirmatur nostra sententia aetate Ctesippi paeaniensis, quem iuvenem iterum in Lyside et in Phaedone p. 59 B. commemoravit Plato. Est autem socius et amator Cliniae Axiochi filio in Euthydemo p. 273 A. 274 BC. 283 E., licet hoc alignanto prudentior sive adultior exhibeatur p. 290 E., generosamque eius indolem in hoc dialogo satis superque perspicuam insuper Socratis praeconium p. 273 A. testatur, νεανίσκος μάλα παλός τε πάγαθος την φύσιν δσον μη ύβριστης διά το νέος είναι-Qui si in Lyside Menexeni et patruelis p. 206 D et praeceptor vocatur, hoc quidem ioci causa et ironice 1) Socratem de iuvene paullo grandiore iecisse apertissimum est, ut verba graeca p. 211 C monstrant, Γνα, ήν δ' έγω (Socrates), καταγέλαστος γένωμαι; Ου μα Δία, ἔφη (Lysis puer), αλλ' ΐνα αὐτὸν πολάσης. Πόθεν; ἡν δ' ἐγώ. οὐ ξάδιον δεινὸς γὰρ ὁ ἄνθρωπος, Κτησίππου μαθητής. πάρεστι δέ τοι αὐτὸς (οὐχ δρᾶς;) Κτήσιππος: atque iuvenibus Ctesippus in exordio dialogi p. 203 A annumeratur, συνέτυχον Ίπποθάλει τε τῷ Ίερωνύμου καὶ Κτησίππφ τῷ παιανιεῖ καὶ ἄλλοις μετά το ύτων νεανίσκοις άθρόοις συνεστώσι. Hunc autem dialogum olymp. 93 extr. assignandum esse his verbis p. 209 D docuit Plato, ὁ μέγας βασιλεύς πότερον τῷ πρεσβυτάτῷ υίεῖ, ο ὖ ή της Ασίας άρχη γίγνεται, μαλλον αν έπιτρέψειεν έψομένων κρεών ο τι αν βούληται εμβαλείν είς τον ζωμον η ημίν; haec enim patet dici fingi vivo adhuc Dario II. Notho i. e. ante olymp. 98 extr. paullo ante obitum quo tempore de successore actum est et iam nulla dubitatio erat utrum Artaxerxes an Cyrus sequeretur 2). Eodem autem ducit quod Socrates senex (γέρων ανήρ) est p. 293 B coll. A, atque quod dubitanter adiicio Menexenus Demophontis filius p. 207 B (de quo etiam cognominis Platonis dialogus videndus et Isocratis oratio 17 in mensarios) et Lysis Democratis filius p. 204 E. 205 C. 209 A qui adhuc pueri sunt, et adolescentulus Hippothales illud tempus videntur confirmare. Sed quidquid est, etiam propter Ctesippi aetatem videmus olymp. 93 aptissimam Euthydemi scenae, atque longe alienissimam olymp. 89.

Superest ut quae contra filium Alcibiadis a me erutum iecisti examinem et de loco Euthydemi ubi Axiochi filius cum Critobulo comparatur dicam. Et negans quidem de Alcibiadis filio genuino praeter cognominem quidquam e monumentis veterum constare,

<sup>1)</sup> Conferenda sunt quae in Euthydemo p. 290 E eodem consilio dicuntur.
2) Vid. Xenoph. Anab. pr. Plutarch. Vit. Artax. 2 p. 1012.

etiam argutiis tollere studuisti eum qui Tibi non commodus erat: Nam p. 12 mones, "denique si quid silentio tribuendum est, et Xenophontem mirum foret in Memorabilibus, si duos Alcibiades filios habuisset, eum quem diceret non clarius distinxisse; et Isocrates in ea oratione quam Alcibiadi minori scripsit in recensenda fortunae huius vicissitudine immaturam fratris mortem, qualem Vaterus statuit, profecto non tacuisset." Sed ego has quas causaris difficultates aliter quam Tu considero; nam postquam e Phaeace et Xenophonte ostendi Alcibiadis filium, circa finem belli peloponnesiaci iuvenem, extitisse ab Alcibiade iuniore diversum, illumque propter reliquam Critobuli temperantiam et propter Convivium Cliniam censendum esse; iam non id agitur ut dubitationes iniiciantur, sed explicatio potius quam dubitatio admovenda est, patetque cum alter filius Alcibiadis sex fere annis minor esset, nullam fuisse causams cur commemoraretur frater infans qui cum Clinia confundi non posset; et praeterea scripsit Xenophon Atheniensibus et amicis Socratis, quibus Critobulus et eius amores non ignoti erant, ut inepta esset Socratis anolheia si pueruli habuisset rationem de quo inter aequales nemo cogitaret. De Isocrate autem mihi etiamnum placet, quod in commentatione de Conv. p. 56 conieci, licet Tibi non persuaserim: certe concedes varias coniecturas offerri posse cur de fratre tacuerit iunior Alcibiades. Nonne calamitates si solus tuleris putantur graviores esse? ut ille quo videretur totum onus adversae patris fortunae sustinuisse solus, societatem fratris dissimulaverit. Nonne credibile est (maxime sub Anarchia Triginta virorum) tam graviter peccasse Cliniam, ut eius memoria non posset recoli nisi cum offensione indicum? Mitto multa alia quae in mentem veniunt: nam Tuae dubitationes invalidae erunt, donec gravissimum Phaeacis testimonium removeris et Socratis vel Xenophontis auctoritatem infregeris, qui disertis verbis prodidit ante iuventutem filii Alcibiadis rabie amatoria non famosum fuisse Critobulum. Unde liquet Alcibiadis filium non diversum esse a Clinia Convivii, et utriusque loci scenam paucis tantummodo mensibus vel annis diremtam esse.

Redeundum tamen est ad Platonis Euthydemum, in quo monuimus ita cum Axiochi filio comparari Critobulum, facile ut intelligatur eos aetate suppares fuisse. Nam licet e Memorabilibus ostenderimus circa olymp. 93 Alcibiadis filium amatum ésse a Critobulo atque tunc primum arsisse Critobulum (ita ut inepte ageret qui etiamnum in Convivio Axiochi filium aut alium Cliniam praeter Alcibiadis filium commendaret), tamen per se ille Euthydemi locus tam memorabilis est, ut non queam eum relinquere intactum. Igitur in illo dialogo p. 271 AB Crito nomen sophistae Euthydemi sic interrogat Socratem, ου μευ εγω λέγω (i. e. Euthydemus) εκ δεξιάς τρίτος από σοῦ καθηστο, εν μέσω δ' υμών το 'Αξιόχου μειφάκιον ην, καὶ μάλα πολύ, ω Σωκρατες, ἐπιδεδωκέναι ') μοι εδοξε καὶ

<sup>1)</sup> Huc respexit infra p. 273 A Socrates cum Critone loquens, εἰσέφχεται Κλεινίας δυ σὺ φης πολὺ ἐπιδεδωκέναι, ἀληθῆ λέγων.

του τρετέρου ου πολύ τε την ήλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. λλ' δεείνος μέν σκληφρός, ούτος δέ προφερής και καλός και evere riv our neque negari potest valde ambigua esse illa verbe, ita ut nesciam an uterque cupidius egerimus, ego cam colligerem Axiochi filium grandiorem censendum esse Critobulo, tu vice versa Critobuli maiorem aetatem asserturus. Sed hoc tamen apertiesimum est, ubi me prorsus in contrariam partem pervertisse illum lecum conquereris, talia Te scripsisse quae multis nominibus impugnari possunt. Ais enim p. 12, "cum (Crito) iam his verbis παλ μάλα πολλά επιδεδωκέναι μοι έδοξε και του ήμετέρου οψ πολυ των ήλικίων διαφέρειν Κριτοβούλου Critobulum aetate praesedere satis clare praedicet, in sequentibus certe insolenter egisset si alicmum σκληφούν, suum autem non solum προφερή sed etiam καλόν mal άγαθον την όψων vocasset: immo haec ipsa patrem modestia decet ut de filio aliquid detrabat, neque exervos ita intelligendum est at remotiorem sed ut cum declaret, qui quasi extrinsecus in comparationem adhibeatur." Aliter tamen quam Tibi visum erat Winckelmanno ad Euthyd. p. 5 a, qui haec scripsit ,, ut taceam exervos ad propius, obtos vero ad remotius relatum hoc certe loco maximae offensioni esse, praesertim cum tanta sit vicinia istius Critobuli." Sed quidquid est, video enim nubem exemplorum (vix tamen plane similium) afferri posse, id certe opinor omnes concedent, si modestiae quesa filium oxlopeou vocaret pater eiusmodi modestiam ineptissimam et plane putidam censendam fuisse, pracsertim in tanta Critobuli pulcritudine qualem his in Convivio inctat, unde sua hausit Macrebius Sat. VII, 3 ,, Critobulum famosae pulcritudinis adolescentem Socrates sum ad comparationem formae provocaret iocabatur non irridebat." Quare cum Cliniam quoque constet formosissimum faisse, non plane spernenda videtur Winckelmanni conjectura neque Critobulum neque Cliniam ozdnopov dici sed sophiatam Euthydemum (ut καλον και αγαθόν την όψιν ad Cliniam reserondom sit); aptissimumque est quod post verba supra allata statim respondet Socrates Εὐθύδημος οὐτός ἐστιν, οἱ Κρίτων, δν sowie. Sed quandoquidem ipse Winckelmannus in Onomastico platon, p. 1039 hanc interpretationem videatur rejecisse (non monens ille utrum e invenibus onlyppov ferri iudicet), potius id tenendum est hoc epitheto pulcritudinem qua uterque splendebat non excludi, et nihil detrahi Cliniae si talem eius formam fuisse censeamus ut cum grandior esset aliquot annis iunior videretur. Com vero hace interpretatio propter collocationem verborum longe - videatur simplicissima esse, accedunt etiam alia quaedam argumenta, non illa quidem gravissima sed certe non plane spernenda. Nam Critobulus quidem si enlypgos fuisset vix admodum iuvenis uzorem duxisset, et quantum ex actate Cliniae prisci colligi potest Crito minor erat Axiocho, ita ut credibile sit etiam Critobulum Axiochi filio iuniorem fuisse; Clinias autem iam sui iuris fuisse videtur, siquidem haec ad eum extant Socratis verba p, 277 D, moiettov

δε ταύτον δπες οι έν τη τελετή των Κορυβάντων, δταν την θρόνωσιν ποιώσι περί τούτον δυ αν μέλλωσι τελείν. Και γαρ έπει χορηγία τίς έστι και παιδιά εί αρα και τετέλεσαι. Nam haec Socratis suspicio absurda esset, nisi eam aetatem habuisset Clinias ut mysteriis illis initiari posset. Sed apage tales argutias! modo ne postulaveris ut Critonis de Cliniae incrementis testimonium eum προφερή suisse arguat: nam me quidem iudice non quod ceteris iuvenibus robustior esset Clinias haec iecit Crito, sed quia eius species infra actatem manserat videbatur annotandum illum iuvenem postremo certe tempore incrementa cepisse; quemadmodum non ess qui semper validi erant solemus dicere validos aut validiores esse, sed qui facrant aegroti et imbecilli corum valetudinem meliorem. commemorare non negligimus, quia mutationem censemus notata dignam esse. Sed si vel maxime Tibi darem quod nunquam dase possum videri Cliniam platonicum Critobuli iuniorem, tamen quod ad quaestionem nostram attinet nihil mutaretur, maneretque firmissimum quod contendimus Cliniam in Convivio xenophonteo esse Alcibiadis filium. Itaque nullo modo Tibi concedere possumus, quae illustrato scilicet Euthydemi loco adiecisti, "quodsi haec illius loci ratio est, ut Cliniae aetas Critobuli comparatione illustretur, hunc σκληφούν illum προφερή habere eo minus dubitabimus, quo aptius hoc etiam Xenophontis narrationi convenit, ut Clinias quamvis aetate minor tamen adultioris speciem exhibeat," fretus loco Convivii 4, 23, ούχ δρᾶς ὅτι τούτω μεν (Critobulo) παρά τὰ ώτα άρτι Ιουλος καθέρπει, Κλεινία δὲ πρός τὸ ὅπισθεν ἤδη ἀναβαίνει; quibus verbis ego plane aliter usus eram in commentatione de Conv. p. 51: nam utrumque Cliniam diversum esse vel ex eo patet, quod scimus Critobulum ante Alcibiadis filium oestro amatorio vacasse. Sufficit tamen quod Tu quoque sumsisti Cliniam xenophonteum Critobulo iuniorem esse, licet non videam quomodo verba Xenophontis monstrent, Cliniae Alcibiadis filio speciem adultioris fuisse. Nam ille locus qui dudum me cruciavit atque (satebor enim) etiamnum me cruciat, tam obscurus esse videtur ut satius sit eum praetermittere, praesertim cum nihil conferat ad summam disputationis. Addidisse tamen invat etiam Pollucem II, 10 in sectione negl perçanlων p. 156 ed. Hemsterh. ex Xenophontis loco offerre παρά τά ώτα καθέρποντα τὸν ἴουλον ἔχων ἢ παρὰ τὴν ὑπήνην ἀνέρποντα, qui quae paullo post attulit πώγωνος υποπιμπλάμενος e Platene petivit Protag. p. 309 A ανήρ μέντοι, ως γ' εν ήμιν αυνοίς είρησθαι καὶ πώγωνος ήδη ύποπιμπλάμενος: dativus autem καθέρποντι fortasse explicatur omisso aqui quod Xenophon suppeditat; ef. §. 88. p. 197. Eustath. ad Odyss. X, p. 1658 extr. schol. Iliad. XXIV, 348. et quod ad alteram particulam attinet, l'ovlos nods sò oneσθεν ήδη αναβαίνει, hanc potius ad capillos referrem, si constaret e facie caesariei de aetate iuvenum coniecturam fieri potuisse: comparabo saltem Dionem Chrysostomum qui orat. 7. §. 4. vol. I, p. 221 Reisk, landavit venatorem τὰ γένεια ύγια, πομέντα οθ φούλως

οὐδὲ ἀγεννῶς ἐξόπισθεν, οῖους ἐπὶ Ἰλιόν φησιν Όμηρος ἐλθεῖν Εὐβοέας (vid. Plutarch. Vit. Thes. 5. Freytag. ad Homeri Iliad. II, 542), σκώπτων καὶ καταγελῶν ὅτι, τῶν ἄλλων Ἑλλήνων καλῶς ἐχόντων, οἱ δὲ ἐξ ἡμίσους ἐκόμων, et Libanium vol. II. orat. 19 p. 489 D Mor. Δακεδαιμονίους όρᾶς ἐν Θερμοπύλαις κτενιζομένους (sic enim scribendum) — --- εἰ δ΄ ἀκριβολογεῖταί τις περὶ τὰ μέρη τῆς κεφαλῆς καὶ μέμφεται τὸ κομᾶν ὅπισθεν, οὐκ ἀνέξονται οἱ πλεύσαντες εἰς Τροίαν ἀπ΄ Εὐβοίας, (καὶ) σφᾶς ὑβρίσθαι νομιοῦσι μένεα πνείοντες Ἄβαντες, Iliad. II, 536, ut alia taceam.

Habes, Vir clarissime, quae in prima epistola nescius ne esses volebam: disputavi autem explicate et perspicue, ut etiam iis satisfieret qui nostram obscuritatem et mediocritatem prae Tua claritate non animadverterint. Nam maximae profecto arrogantiae esset (a qua arbitror me alienissimum esse) si fore ut vincerem sperarem, viri longe doctissimi et eruditissimi non plane refutatis sive argumentis sive commentis. Έγω μέν οῦν ἐκανά μοι νομίζω τὰ εἰρημένα· εἰ δ' ἔτι τι σὺ ποθεῖς ἡγούμενος παραλελεῖφθαι, ἐρώτα. ἔξόωσο.

Scr. Kasani mense martio a. 1846.

# Philologische Miscellen.

Dem Herrn Director A. Meineke zu Berlin.

# I. Vindication der Namen Πλειστονείκης und Εύνείκη.

1. C. Plinius (H. N. XXXVII, 19.) und A. Gellius (N. A. V, 14.) erwähnt, dass der gelehrte Grammatiker Apion Plistonices genannt worden sei, und diesen Namen erklärt Georges nach dem Vorgange Forcellini's durch "Vielbesieger", Πλειστονίκης. Es unterliegt aber keinem Zweisel, dass nicht diese, sondern die andere, von Forcellini, der es liebt, sich zu widersprechen, unter Cymbalum gegebene Erklärung, nach welcher der Name einen litterarischen Klopssechter, πλειστονείκης, bedeutet, die allein richtige ist. Denn ungeachtet des neben Ολυμπιόνικος nicht eben seltenen Όλυμπιονίκης würde im ersteren Falle der Name doch wahrscheinlich nicht Πλειστονίκης, sondern vielmehr Πλειστόνικος lauten, nach der herrschenden Analogie von ᾿Αριστόνικος, Εῦνικος, Πολύνικος (wie jetzt bei Xenophon für Πολύνεικος richtig gelesen wird) u. a. Sodann

spricht für das superlative Πλειστονείκης das Vorhandensein des positiven Πολυνείκης — eines Namens, dessen tragischer Klang dem, wie es uns bedünken will, scherzhaft nachgebildeten Πλειστονείκης seinen Effect sichern musste. Drittens endlich — und dies ist entscheidend — ist der Name Πλειστονείκης für Apion, diesen grossartigsten Renommisten unter den Grammatikern seiner Zeit, der eben deshalb auch "Cymbalum mundi" genannt wird, der allein passende.

- 2. Dieselbe Uebereinstimmung des Namens mit dem Verhalten der bezeichneten Person ist auch der Grund, weshalb ich in dem 19. Idyll des Theokrit das wohl nur in einem einzigen Codex vorgefundene Eureina für unbedenklich halte. Es ist natürlich und beinahe nothwendig, dass die schnippische Schöne nicht Eureina, sondern Eureina heisst.
- 3. Auch Theocr. XIII, 45. und Hesiod. Theog. 245. hat die Kritik für Εὐνείκα (Εὐνείκη) entschieden. Wenn aber Göttling den Namen der Nereide von εὐνή und εἴκω abgeleitet wissen will: "quae ancoris cedit vel parcit" (!), und fragt: "Nam quae esset hujus nominis potestas, si derivaretur ab εὖ et νεῖκος?" so scheint uns die Antwort nach dem Obigen nicht schwer. Wir meinen, der Name bezeichne so eine Art Lalage, ein wenn auch weniger süss lachendes und süss plauderndes, doch scharf und spitzig dienendes Plappertäschehen.

# II. Ueber Hesiod. E. 80. 81.

Bei dieser Gelegenheit gedenke ich noch einer andern Unrichtigkeit der Göttling'schen Ausgabe des Hesiod, die ich hier erwähtnen will; nicht, dass sie etwa so vereinzelt stände, sondern weil sie sich in allen mir zu Gebote stehenden Ausgaben findet und den an sich so klaren und natürlichen Sinn völlig entstellt.

Nachdem nämlich in der bekannten Stelle, wo von der Schöpfung des Weibes gehandelt wird, in der den Alten so beliebten
räthselhaften Weise jenes den Menschen zur Strafe geschaffene
nanov, welches Alle mit so herzlichem Ergötzen und mit solcher
Liebe umfassen sollen, nur in allgemeinen Umrissen und Andeutungen geschildert worden ist, folgen auf einmal die Worte:

--- ονόμηνε δε τήνδε γυναϊκα

Πανδώρην, κ. τ. λ.

- "und dies Weib nannte er Pandora."

Aber noch wissen wir ja gar nicht, was das vorher nur Angedeutete eigentlich ist; wissen noch gar nicht, dass die Geschaffene, Weib' heisst. Unmöglich also konnte der Dichter sagen wollen: , und dieses Weib nannte er Pandora."

Dies wollte er aber auch nicht. Vielmehr sind die Worte des Dichters so zu fassen: --- ονόμηνε δε τήνδε γυναϊκα, Πανδώρην, —

"und diese nannte er Weib, (und zwar) Pandora."

Die Worte "und diese nannte er Weib" enthalten die eigentliche Lösung der ganzen Stelle, und erst, nachdem der Gattungsname Weib gegeben ist, folgt in Pandora der besondere Name des Individuums.

# III. Ueber das Unwort εἰκοσινή ριτος.

In allen Ausgaben des Homer lesen wir Il. XXII, 349: οὐδ' εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ' ἄποινα στήσωσ' ἐνθάδ' ἄγοντες, κ. τ. λ.

Was nun zuerst die gangbaren Erklärungsweisen des monströsen und sonst nirgends vorkommenden elnocivé ottog betrifft, so möchte schwer zu entscheiden sein, welche von beiden sonderbarer klinge und allen Gesetzen der Etymologie, der Analogie und der Interpretation auf schreiendere Weise Hohn spreche\*). Aber wie, frage ich, ist es möglich, zwei so ganz heterogene Begriffe, wie benäuig und elnocivé ottog, wenn es nun einmal ein solches Wort geben soll, mit einander durch ze und nal zu verbinden und in Parallele zu stellen.

Wir lesen;

Dass dann elnosi für elnosánis steht, indem die in dem voraufgehenden parallelen den nie gegebene Adverbialbeziehung fortwirkt und auf das elnosi mit übertragen wird, kann Niemanden befremden, der Verbindungen wie Eus tetá o to val elnosi (Strabo 15, p. 733) kennt, wo man noch viel eher elnostoù, als dort elnosánis, erwartet hätte.

Ich kann mir in der That nicht denken, dass ein griechisches Ohr an dem oud' et neu denánig te nal elnosi unque' äxoiva den geringsten Austoss nehmen sollte, zumal wenn man mit Parallelen, wie oud' et poi denánig te nat elnosánig tóga doin (Il. IX, 879) vertrant ist.

Cottbus, den 26. Febr. 1846.

C. Nauck.

<sup>\*)</sup> Wenngleich ein Recensent des Crusius'schen Wörterbuchs, als wüsste er's ganz bestimmt, erklärt: "είκοσινήριτος. Das hier Gesagte: "(νήριτος) ohne Streit zwanzigfach, ἄποινα II. 22, 349." ist eine Erfindung des Eustathius, die dann von Damm, Passow und Hrn. Cr. ohne Weiteres angenommen ist. Aber viel richtiger [Was will dieser Comparativns?] sagen die Schol. bei Bekker sewie Hesych; εΐκοσιν (ἄλλοις) έρίζοντα, ein Lösegeld, mit zwanzig andern wettelfernd oder ihnen gleich." — Das soll man nun so ohne Weiteres glauben. Und warum? Aus dem einzigen Grunde, weil Recensent es Herrn Meizing, ebenfalls auß das Messe Wort him, geglaubt hat.

# Kurze Schulreden an Abiturienten.

#### · Vom

Consistorialrathe und Gymnasialdirector Dr. Funkhanel in Eisenach.

### 1. Ostern 1842.

Cicero postquam e Xenophonte quod Prodicus philosophus finxerat, narravit, Herculem quum primum pubesceret (quod tempus a natura ad deligendum, quam quisque viam vivendi sit ingressuras, datum esse ait) exîsse in solitudinem atque diu multumque dubitasse, quum duas videret vias, unam Voluptatis, alteram Virtutis, utram ingredi melius esset: hoc Herculi Jovis satu edito fortasse potnisse contingere arbitratur, nobis non item, qui imitemur, quos cuique visum sit, plerumque tamen parentium praeceptis imbuti ad corum consuetudinem moremque dedacamur; alies multitudinis iudicio ferri quaeque maiori parti pulcherrima videantur, ea maxime exoptare; nonnullos tamen sive felicitate quadam sive bonitate naturae sive parentium disciplina rectam vitae sequi viam. Illud autem maxime rarum genus esse corum, qui aut excellentis ingenii magnitudine aut praeciara eruditione atque doctrina aut utraque re ornati spatium etiam deliberandi kabuerint, quem potissimum vitae cursum sequi vellent.

De qua auctoris gravissimi sententia quid sit iudicandum facile intelligitis, adolescentes carissimi. Hodie non iam deorum gente sati reperiuntur; at non ad horum Sobolem Virtus et Voluptas accedunt; nos mortales earum vim experimur; hodie quoque non tantum qui pubescunt ambigunt, utrum Voluptati se dedant an Virtatem sequantur. Quodsi nulla hominum aetas tum certum vitae cursum tenet, ut deduci ad peiora non queat: quid est, quod vestra pectora vestrasque mentes tueatur corroboretque, si Voluptates, quas Plato illecebras escasque malorum recte appellat, ducere vos et ad se trahere cupiunt, que praesidio vos utemini ad cupiditatum irvitamenta evitanda ac propulsanda? Nam en vobis placebunt, quae plerisque incunda expetendaque esse quotidie videtis? Earne vitue rationem iam deligetis, quae plurimis praecuntibus et vulgi choro stipatos ad ea vos adducat, quae a vera laude veraque virtuto abherreant? Neque tamen vos equidem cupio altis supercibis ea despicere caque contemptai habere, quae bona haberi et grata

putari solent: — non possem ego, si vellem — neque vos tales esse volo, qui humana a vobis aliena esse existimetis et gloriolam nescio quam captandam, quod exutos vos esse humani generis imbecillitate arbitremini. Sed ne hoc quidem ausim assirmare, vobis omnibus eam sive felicitatem sive bonitatem naturae contigissé, ut semper vestra sponte ea ageretis, quae omnino probanda ac laudanda essent; impedivit hoc interdum siye levitas animi et inconstantia sive famae falsus pudor, ne pueri, non adolescentes esse videremini. Quanquam laetissimo animo profiteor plerosque vestrum his moribus fuisse, ut scholae legibus institutisque facile obtemperaretis praeceptorumque voluntati obsequeremini, unum esse, qui nullo modo nobis reprehendendus omnique laude dignus visus sit, neminem esse vestrum tam male moratum, ut prudens sciensque ea fecerit, quae doctorum animi moleste ferrent, contra cunctos esse, de quibus bene sperare possimus. Ea autem vestra aetas est, ut malis exemplis castitas atque pudicitia corrumpi possint, ut simplicitatem, modestiam, verecundiam expellat iactatio, insolentia, assimulatae virtutis venditatio, vanae laudis cupiditas, ut quum optimos probatissimosque intueri debeatis, eos malitis imitari, qui honestorum, liberalium, ingeniosorum hominum speciem gerunt, quique illud poetae "dulce esse desipere in loco" libentius et saepius iactent quam sapere eos audere iubentis. Sed ipsi pleno ore litterarum dignitatem praedicare, ipsi summis laudibus efferre soletis, quantum doctrina ad recte honesteque vivendum, ad mores emolliendos emendandosque, ad virtutis amorem excitandum valeat, ipsi intelligitis, quantum intersit didicisse quid bonum sit, quid malum, quid imitandum, quid spernendum sit, ipsi praeclara omnium virtutum exempla apud eos scriptores reperiri confitemini, in quorum lectione laudabilem operam posuistis. Quidni igitur vobis suppetat, quod quam viam ingredi debeatis demonstret? Quid? quod spatium deliberandi habuistis, quem vitae cursum sequeremini. Si parentium consuetudinem moremque accipere solemus, plerique vestrum vivorum parentium exempla spectare probitatisque praecepta observare Si leges ea praescribunt, quibus animi ad cognoscendam aequitatem, iustitiam, reliquas virtutes adducuntur, nonne iam pridem iis legibus gymnasii nostri uti consuevistis, quae vere illarum interpretes dici possunt ac nuntiae! Atque si eius temporis memoriam repetitis, quo pueri virtutis quasi initia didicistis, indeque usque ad hunc diem ea in mentem revocatis, quae a praeceptoribus vestris de morum sanctitate sint dicta, quanto opere vobis pudorem, innocentiam, fidem, pietatem commendaverint, quam assiduo studio in officiis cessantes hortati sint, in perpetuitate vitae integrae constantes dilexerint, denique, quod omnem scientiam ac doctrinam longe superat omnique institutione efficacius est ad virtutem constanter colendam, si piis mentibus christianae religionis praecepta recolitis et custoditis, quibus a pneris instructi estis, si sanctissimae vitae, perfectae cumulataeque virtutis exemplar, quod iam pridem percepistis, oculis vestris proponitis, nonne meo iure contendo, tantum cursus deligendi spatium vobis fuisse, ut si iam dubitaretis, frastra ad hoc tempus vixisse aut adversa fortuna praecipites agi putandi essetis?

Haec igitur cum animis vestris reputatote, iuvenes carissimi. Illud tenetote, sapientia duce, comite virtute omnia summa vos consequi posse, semperque vivam conservatote memoriam beneficiorum, quae huic scholae debetis, gratisque mentibus custoditote Quinctiliani verba discipulos monentis, ut credant praeceptores parentes esse non quidem corporum, sed mentium. Quodsi facietis, bene nostris, melius vestris rebus consulere videbimini eumque vitae cursum cum summo omnium bonorum assensu persequemini, qui ad veram felicitatem deducet.

### 2. Ostern 1843.

C. Plinius in epistola quadam ex morte Junii Aviti gravissimum dolorem se cepisse scribit; hunc enim se ita dilexisse, ita veritum esse, ut se formatore morum et quasi magistro uteretur. Quae addit verba memoratu dignissima sunt. "Rarum hoc, inquit, in adolescentibus nostris. Nam quotusquisque vel aetati alterius vel auctoritati, ut minor, cedit? Statim sapiunt, statim sciunt omnia; neminem verentur, imitantur neminem, atque ipsi sibi exempla sunt."

Haec mirum in modum in huius saeculi mores cadunt. Quam multi hodie iuvenes hanc praecipuam prudentiam non habent, quod alios se prudentiores arbitrentur, quam multorum haec non est praecipua eruditio, quod discere volunt! Quotusquisque est, qui Socratis illud scire se nihil scire sapientiae initium esses meminerit? Quotusquisque est, qui sibi persuaserit, se eum esse, qui ingrediatur in stadium, non qui ad calcem pervenerit? Quam multi contendere posse sibi videntur cum iis, quorum aetatem vereri, quorum doctrinam sapientiamque suspicere debent? Sed nolo diutius in hac re versari, ne molestiam afferam viris divinarum humanarumque rerum cognitione usuque praestantibus, qui nescio an indignum viro habeant immorari in horum iuvenum vitiis describendis vel potius reprehendendis. Quanto iucundius est adolescentium exempla posse proponere, qui vel aetati vel auctoritati vel doctrinae aliorum ut minores cedant, qui ut meliores fieri possint, addiscere cupiunt quatumcunque possunt, qui de studiorum ratione aut de officiis vitae consulunt quos norunt harum rerum existimatores, qui quod audiverunt vel quod quaesiverunt, ita ad vitam recte honesteque instituendam adhibent, ut libenter profiteantur se velle praeclara exempla imitari, qui cum adolescentes se esse meminerint, eam modestiam eamque verecundiam ore, sermone totaque vita ostendunt, sine qua omnis erudifionia lans vana atque inanis est.

Vos igitur, adolescentes, utrum vitae genus eligendum putatis? At-non-recte-hoc dico; potius-live quaero atrum malueritis adhuc sequi. An neminem estis imitati ? Quid est neminem imitati ? Repeto Plinii verba: tantum sapere sibi videri, ut ipse tibi exemplum sis. At quonum mode invenes ipsi sibi exemplar esse possunt humanitatis veracque sapientiae; quorum recentia ingenia bonis opinienibus: sunt imbaenda, animi teneri ad optima quaeque instituendi et quae molliusitus dedit corda liumano generi natura, iis sensibus implendatif qui virtutis studium excitent omnemque inhumanitatem expellant? Quid est autem, cur invents tantum sibi tribuere possint; wt securatam doctrinalis" aspernari, praeceptorum voluntatem legesque scholae negligere audeant? Licentia animi est effrenata, nimia carum rerum appetentia, quae ab inventute plane alienae suat, animi quaedam impotentia, ut iracundiam continere non possint, Accedit falsus quidam pudor, ut famae suae consulere posse opinentur quum vanas quasdam laudes sectentur longe dissidentes illas a scholae simplicitate litterarumque, quibus se dedere debent, Buture?

uni. Sed dur iterum de his invenibus dico? Vos ipsi causamintelligitis. Quidum vestrum enim non tantam in doctrina comparanda collocaverant operam, quantam nos doctores volebamus et exspectabamus, den tanto animi studio appetiverunt scientiam, ut sapere aliquando putari possent, sed ut ipsi iam sibi sapere viderentur, now denique cam semper modestiam habiterunt, quam incuntis actatis inscitiam habere decet quaeque optimum iuventutis decus recte appellatur. Sed omitto haec; ea malo commemorare, quae grata et nobie et vobis spris unit. Iam "in to est, ut e scholae umbraculis procedatis et in pulverem ac 'solem, ut' aiunt, descendatis. Solent hole luvenes lactis vocibus clamitare. Moneo igitur vos, ut gnaviter rem vestram agatis. Cuinam enim est "conditio dulcis sine pulvere palmaett ? Illud vobis in mentem revoco, quod Cicero a Xenophonte expression Cessatores esse nolite et illud yvadu ofautuv nolite putare ad 'arrogantiam minuendam' solum esse dictum; verum etiam ut bona vestra cognita habeatis." His igitur bonis, quae habetis, utiminor, ut iam nunc discatis futurae vitae vestrae prospicere, ut quae patriae, quae nobis, quae scholae debetis, gratis mentibus consecretis et excolatis, nt in quam doctrinal et virtutis viam vos adduximus hanc firmiter insistatis, neque pedes referatis, sed longius procedatis, ut quam spem de vobis concepimus, non frustreminip well sustentetis, confirmetis; augentis. Valete.

esty at invenes e scholae umbraculis in Academiam abeuntés méo et collegarum nomine dimittam. Hoc et molestissimum et gratissi-

P Cum hoc, 'quo fungor, 'munere id' quoque officium confinictum

mum officium esse: facile intellegitis, iuvenes carimimi i ipisi sine dubio, quum ante vos alios absoluto currioulo scholastico, codem, que jam.vos, loco constitutes esse, codemque, que vos iam:aspiratis, discedere videretis, sensistis, duplicem: esse hoius muneria mei rationem. Molestissimum dixi. esse. An incundam gratumque opinamini, castigare adolescentium animos ab, iis rebus abhorrentes, iis quarum studiis plane defixi esse debent, reprehendere corum segnitiem et levitatem, ne dicam impudentiam? Ac fert tamen hominum consuetudo, vel potius insitum est penitus naturae humanae, nt lente patienterque gorum errores et vitia ferre nolimus, quibuseum aliquo, vitae quotidianae, commercio, coniuncti sumus... Medto - minus id fert scholae ratio et lex. Magistrorum caim est pravos discentimm mores emandare, segnes monere et hortari, docere et confirmare incertam et lubricam netatem, intemperantem licentiam cohibere, Quodnam autem sanctius reperitur officium, quam ut invenes e schola discedere parantes iis verbis prosequamur, quibas patefaciamus, quanto opere nobis cardi sit, bonos et candidis moribus esse discipulos nostros? Quotieschnque igitur huius muneris memoriam repeto, id reformidare, id potissimum aegre ferre, id dolere saleo, quod non semper juvenum ad altiara studia sese convertentium mores probare et laudare possum.

Contra quanto gaudio nos perfundi. existimatis, quam eos disci+ pulos scholam relinquere videmus, qui vitae integritate et sinceritate, modestia, comitate et simplicitate morum omnibus, in quorum conspectum venerunt, se commendaverunt, qui assiduo litterarum studio et amore eam eruditionem humanitatemque consecuti sunt, ut optimam de se spem excitent, querum animi, ita sunt constantes, ut quid appetendum, quidve vitandum sit, ipsi perspiciant, at enstode non admodum egere, vitam famamque incolumem tueri posac videautur, ut postquam intellexement, quos auctores, quaenam vitae exemplaria intueri debeast, virtutem proprio consilio sequantur? Tales discipules a nobis discedere non sine magno quodam dolore videmus, sed multo magis gaudemus; nostris enim consilie, Mostris laboribus, nostris curis meritisque hacc eas adeptas esse acimus, hos confidimus nostri scholacque memores futuros, hos tota vita demonstraturos, quibusnam magistris sint usi, hos optimis eminibus prosequimur.

dubium esse potest, utris malitis accenseri? Non potest. Its camp nuper de vobis iudicavimus, ut neque quales vos adhuc existimaverimus, neque quales postero tempore futuros esse aperemus, insettum esse possit. Hoc autem in mentem vobis revoco, quad mon semel vos admonui, quid discipuli ad landem scholae conferre possint. Neque enim solum quamdiu scholae legibus obstricti tementur autibusque praecipientium vocem excipiunt, pueri atque adolescentes putindi sint scholae discipuli. Ita inane et leve hoc somes saset. Quantum autem penes discipulos in ipso scholastico cursa vetantes

sit, scholae famae consulere, non iam attinet quaerere. Ii maxime adolescentes spectandi sunt, qui scholae legibus, quibus adhuc libenter et religiose obtemperaverant, soluti, et ab iis, quorum ab ore adhuc pependerant, remeti iam, ut iterum Horatii verbis utar, ita durati sunt animis, ut sine cortice nare didicerint. Quod quum in vos quoque cadat, iuvenes carissimi, videte, quid agendum vobis sit. Aut frustra vitam, mores, ingenia vestra adhuc formasse videbimur, aut ita instituisse, ut vestra sponte firmoque gradu susceptum litterarum et virtutis iter pergere velitis. Quodsi estendetis, non leviter tantum vos liberali doctrina imbutos esse, non vanam assimulatae virtutis speciem sectatos, non laudis ant praemii gratia, neque ut pecnam evitaretis, legibus institutisque scholae vos obedivisse, tum est profecto, cur nos docteres laetemur, cur et nobis et vobis gratulemur. Tum tota vita vestra hac schola digna exsistet, tum eius landem famamque et conservabitis et vero etiam augebitis, et schola ipsa, quae tot praeclaros viros velut alma mater fovit et aluit, quorum memoria et ipso praesentium conspectu vestra consilia corro-, berabuntur et stabilientur, cuius quosdam olim alumnos iam videtis docentium munere suscepto gratis mentibus ei θρεπτήρια solvere, ipsa schola, inquam, hi viri, hi praeceptores vos se dignos praedicabunt la etoque plausu excipient, quidquid recte et honeste feceritis. Utinam ita fazit Deus O. M. Valete, carissimi iuvenes, valete!

# 4. Ostern 1846.

Rectissime Cicero praecipit, par esse omnes omnia experiri, qui res magnas et magno opere expetendas concupiverint; facile fieri, ut qui desperent, id experiri nolint, quod se assequi posse distidant, at si quem aut naturo aut praestantis ingenii vis forte desiciat, hunc tamen eum debere cursum tenere, quem possit; nam prima sequentem honestum esse in secundis tertiisque consistere.

Maec invenibus potissimum commendanda et repetita saepe commonitione in mentem revocanda; haec idonea sunt ad acerrimum honesti studium excitandum alendumque, haec utilissima ad animos invenum, qui litteris operam navant, in quovis labore sustinendo retinendos et confirmandos. Haec vestris quoque mentibus, invenes carissimi, sine dubio infixa sunt, haec in cursu scholastico, quem iam confecistis, ita estis secuti, ut non solum quantum possetis, experiremini, verum etiam, quantum velletis, ostendere studeretis. Hoc libenti animo et nunc nos praeceptores testamur et nuper cam vobis tribuimus laudem, e qua manifesto appareret morum probitatem, optimam voluntatem et studium in artibus liberalibus positum nobis vos probavisse. Intellexistis enim non posse in secundia tertitave consistendum esse vidistis, id aut animi ignavia et timiditas effecit aut ad peiora et humiliora propensio aut mentis error, quid primam

esset, nescientis et prima cum secundis tertiisque confundentis. Denique ipsi perspectum habetis, quid sit illud consistere neque ulla laude dignum esse qui antequam summas vires de palma contendat, in viliore pretio acquiescat, turpe autem non esse, non consequi aliquid, dummodo sequaris. Plerisque tamen vestrum summa, quae quidem in schola discentibus proponi solent, contigerunt atque linguarum et ceterarum artium disciplinarumque scholasticarum scientiam vobis comparavistis, quantum per naturae ingeniique vires potuistis. Accedit, quod vitae gravius reprehendendae nunquam nobis locum dedistis. Quare qui finis disciplinae scholasticae constitutus est, hunc vehementer nos praeceptores et nostra et vestra causa laetamur vos esse consecutos et vestro exemplo, quantum quidem penes vos fuit, stabilivisse.

Nam ea est natura humana, ut quum facile ad prava declinet et caeco quodam impetu ad perversa abripiatur, legum severitate et imperiosa officiorum sanctitate sit cohibenda et regenda; itaque praescribenda sunt, quae bona, vetanda, quae mala sunt; sed paullatim tamen insita hominibus bonitas vincit, expellit peiora, assuescit melioribus et postquam corroborata est atque exercitatione et consuetadine vires sumsit, sua sponte virtuti se dedit et vult optima quaeque; denique constans haec voluntas vero sinceroque honestatis amore animum implet neque iam tantum consuevimus recte facere, verum gaudemus virtute et miro quodam et divino eius studio ducimur. Pariter vos, adolescentes, egisse nobis videmini, vosque similem vitae rationem elegisse et in futurum tempus obtinere velle Tales enim vos esse cognovimus, ut spem feceritis vos etiam solutos scholae disciplina virtutis honestatisque fore studiosos. Itaque quod instat tempus aequis mentibus exspectabitis neque inertiae et pravae levitati dediti neque vero temeraria spe inflati. Quae honestam iuventutem decent, ita percipitote, ut semper recordemini, eos demum recte praesentibus frui, qui futurorum non sint immemo-Altiora iam appetitis, et in spatiosius vitae curriculum evolatis, sed non est, cur dubitemus, quin scholae, cui tot tantaque beneficia debetis, quae tot annos velut mater gremio ac sinu vos educavit, gratissimam semper memoriam sitis conservaturi, neque sperare, sed confidere licet, praeceptorum vestrorum capita pia mente totoque pectore vos esse veneraturos. Sic bonis ominibus novum vitae cursum ingrediamini illud Ovidianum tenentes "inviam virtuti nullam esse viam. ( Valete!

# Einige Verbesserungsvorschläge.

Von

Dr. Ernst Klussmann zu Rudolstadt.

·I

# Zu Cicero Orator XLV. 152.

Hier wird unter andern Beispielen, dass die ältesten römischen Dichter sich häufig den Hiatus enlaubten, auch ein Versides Naevius angeführt, den die Handschriften grösstentheils so bieten:

vos qui accolitis Histrum fluvium atque algidum.

In den letzten beiden Wörtern steckt, wie sämmtliche Herausgeber des Cicero sowol, als auch der nävianischen Fragmente eingesehen haben) eine Corruptel. Nur der cod. Erlang. bietet, offenbar noch consumpitter, Egidam, der cod. Einsiedl. nach Goeller algidam, nach Onelli (ed. H.) Algidam. An Conjecturen hat es nicht gesehlt: atque Algidum schlug Scaverius vor, welchem Bothe (poett. Scenici Latinn. V. p. 95) folgte, ebenso Beier; atque algidam lesen Schneider (Lat. Forml. I. p. 146) Orelli, Goeller, in der Ansicht, in dem folgenden Verse habe etwas wie terram oder oram gestanden --eine Erklärung, der ich in meiner Ausgabe der Nävianischen: Fragmente (p. 184) zu voreilig folgte. Denn fürerst ist es bei Cicero's Art: zu citiren, da dieser nur sprichwörtlich oder geschichtlich bekannte Verse auf diese Weise abkürzt, unglaublich, dass im folgenden Verse des Dichters ein solches Substantiv gestanden habe; dann aber ist ein Ausdruck, wie terram algidam accolere, in dieser Verbindung mit dem Ister eben wegen seiner Unbestimmtheit neben dem Bestimmten dem Dichter schwerlich aufzuhürden, und die ora algida ist eine entsetzlich schweifende, ich möchte sagen sinnlese Vorstellung, die sich doch wol auf nichts: Anderes vernünftiger Weise beziehen könnte, als eben auf die Küstenländer des Ister oder des schwarzen Meeres. Mit Recht also verwarf Meyer diese Ansicht, wenn gleich seine Vermuthung, in algidum stecke ein nomen proprium, mag man nun darin den Berg Latium's, oder in dem Egidam oder Aegidam des cod. Erlang. das heutige Capo d'Istria suchen — denn Meyer erklärt selbst nicht, an welches nomen er denke - eben so wenig für sich zu haben scheint, da die Verbindung der untern Donau mit beiden vermittelst atque auffallend bleibt. Am Nächsten kommt der Wahrheit Schütz, welcher atque auszuwersen vorschäft; man erhält dadurch einen zweiten Hintus, aber einen sehr anstössigen. Es ist ohne Zweisel zu corrigiren au.

vos qui accolitis Histrum fluvium adalgidum. Das Adjectivum adalgidus, welches in allen Lexicis fehlt, findet sich noch erhalten bei Fronto (Epist. ad Marcum Caesarem p. 69 ed. Francof.): diluculum usque ad solis ortum, gehidum adalgidum ma-Lime.

Zu Arnobius adv. nationes I. 28. p. 41 Hildebr.

· Arnobius redet von den unwürdigen Gegenständen, denen die Nichtchristen seiner Zeit ihre Verehrung und Aubstung weihen, ohne dass deshalb die Götter gegen die Verehrenden in sichtbarem Zorn entbrannten. Die Stelle lautet: in civitatibus maximis atque in potentioribus populis sacra publice flunt scortis meritoriis atque in vulgarem libidinem prostitutis: nullus tumor indignationis in Diffs. est. Der letzte Satz scheint mit Recht dem nenen Herausgeber der Verbindung mit den vorhergehenden Worten zu ermangeln; er schlägt zwei Emendationen vor, in deren erster offenbar durch die Schuld des Setzers und Correctors ein Wort weggeblieben ist, denn sie stimmt buchstäblich mit den von Hildebrand getadelten Worten überein. Als zweite Emendation schlägt er vor mulius tumor indignationis inde diis est. Mehr noch empfehle sich wol mulius tulmer inde indignationis in Diis est, wobei der Grund des von den lab. schreibern übersehenen inde klaser ichervortritt. Am meisten aber scheint sich die Emendation nullus tumop inde (g)nationis in diis est zu empfehlen; das eingeschobene g erklärt sich leicht, wie es bei dem substantivischen gnatus heimisch geworden ist. Der Singular nationis ist hier ganz an der Stelle, da er jedes Volk, die Griechen mit der Δέαινα, die Romer mit der Acca Larentia und Flora, einzeln fast nach der Zeitseige hinstellt; denn nach der Exposition des Arnobius musste der tumor deorum auf frischer That folgen. TIT. يد. لامارو

# Zu Arnobius I. 51.

.. .! . .

Der Apologet stellt die Frage, ob Jupiter je, wie Christus, seinen Dienern die Macht geschenkt habe, Wunder zu thun, und fährt fort: non dicam, ut mortuos excitaret (sc. flamen Dialis), non ut caecis restitueret lucem, non ut membrorum situs eruatis redderet et dissolutis. So der Codex: situm enervatis besserte Gelenius, und so haben alle ältern Ausgaben; eviratis vermuthet Hilde-Sowol der Sinn der Stelle — dieser stellt zwei Gattungen von Krüppeln dar, solche, bei denen die Gliederungen gekrümmt, aus den Fugen gewichen, und solche, wo sie in sich zertrennt, zerbrochen sind, und schon der Ausdruck situs reddere, in der medicinischen Kunstsprache einrenken verbietet alle andern

Aenderungen — als auch die Spuren der Handschrift verlangen curvatis. Den Pluralis situs schützt mit Recht der neue Herausgeber.

### IV. Zu Festus p. 174 Muell.

In meiner Bearbeitung der Fragmente des Nävius (p. 181) habe ich erwiesen, dass eine Virgo nur von Novius verfasst sei, Nävius aber keine Komödie dieses Namens geschrieben. Ein unerledigter Punkt ist nur noch die angeführte Stelle des Festus, wo Livius Virgo citirt wird. Ich zweisle nicht, dass, da das Citat offenbar verdorben ist, zu lesen sei: Livius Virbio:

órnamento incedunt nobili ignóbiles.

Das Stück scheint irgend einem griechischen Hippolytus nachgebildet (cf. Hartung Religion der Römer II. p. 213; Bach ad Ovid. Metam. XV. 493. Tom. II. p. 482; Heyne Observatt. ad Apollod. III. 10. 3 p. 279.). Andere Beispiele einer solchen Uebertragung griechischer Namen gibt Festus (vv. Alumentus und Catamitus, zu welcher Forcellini zu vergleichen).

Das Fragment scheint der Rede des Boten entnommen. Die Diener haben dem Hippolyt die geschmückten Rosse zur Abreise herbeigeführt. Aehnlich ist die Stelle des Euripides (Hippol. 1186 ed L. Dind.):

καλ θασσον η λέγοι τις έξηρτυμένας πώλους παρ' αὐτὸν δεσπότην έστήσαμεν,

welche auch Seneca nachgeahmt hat (Hipp. 1002 ed. Bad.):

celsos sonipedes ocius subigit jugo, et ora frenis domita substrictis ligat.

Der Bote verkündet das Unglück seines jungen Herrn, den die undankbaren Rosse unedler Art (ignobiles), mit ihrem glänzenden Geschirre (nobili ornamento incedunt) dem Tode zugeführt. Ueber den Wagenlenker Hippolyt vergleiche man besonders Pausan. II. 32.

# Ueber die Art, wie die hebräische Sprache die ihr fehlenden Comparativformen ersetzt.

# Vorbemerkung.

Der Name Comparativ wird im Folgenden in einem weitern Sinne, als gewöhnlich, genommen, und bezeichnet hier jede Form des Ausdrucks für das Resultat einer Vergleichung. Der Umstand, dass im Lateinischen und Griechischen nur eine Gattung des Comparativs dem etymologischen Theile der Grammatik angehört, ist wahrscheinlich die Veranlassung, dass man dort unter jenem Namen eben nur diese eine Gattung begreift, und demgemäss auch in der Syntax dieselbe von allen übrigen Comparativ-Ausdrücken abgerissen behandelt. Für die hebräische Sprache, die alle Comparativ-Ausdrücke auf gleiche Weise nur syntaktisch bildet, ist kein Grund, das Zusammengehörige von einander zu trennen.

**6.** 1.

Da jeder Satz, wenn er nicht selber ein einfacher ist, sich doch auf einen oder mehrere einfache Sätze zurückführen lässt; ein einfacher Satz aber aus Subject und Prädicat besteht, so lassen sich zwei Gattungen von Vergleichungsformen denken. Entweder werden zwei Subjecte in Bezug auf dasselbe Prädicat (Cajus ist grösser als Titus), oder zwei Prädicate in Bezug auf dasselbe Subject verglichen (oratio verior erat, quam gratior populo).

Anm. 1. Die zweite Gattung lässt sich zwar auf die erste zurückführen (die Wahrheit der Rede war grösser, als ihr Beifall beim Volke); es geschieht aber im Hebräischen nicht unter allen Umständen, und darum bleiben wir lieber bei obiger Eintheilung.

Anm. 2. Wird ein Subject mit mehr als einem zweiten, nach der Formel A grösser als alle B, verglichen: so wird entweder die Summe aller B als ein zweites Subject gedacht; oder es ist dies eine auch im Hebräischen vorhandene Abkürzung, die sich in eben so viele Vergleichungen zweier Subjecte zerlegen lässt, als B vorhanden sind.

Anm. 3. Da der sogenannte Superlativ keine nothwendige Form ist (Anm. 2.), so gehört er auch nicht in eine systematische Uebersicht der Vergleichungsformen, sondern ist innerhalb derselben in einer Anmerkung, oder am Ende derselben in einem Anhange besonders abzuhandeln.

Anm. 4. Andere Vergleichungen, als die genannten, gibt es im Hebräischen nicht. Sie werden entweder auf eine der obigen Formen zurückgeführt, (z. B. unser Garten ist breiter, als der eurige lang ist, = die Breite unseres Gartens ist grösser als die Länge eures Gartens;) — oder sie können als Vergleichungen gar nicht, und solglich nicht mit aller Schärfe ausgedrückt werden; (z. B. Cajus ist eher alles Andere als beredt, = Cajus ist nicht beredt; Cajus ist eher beredt als alles Andere, = Cajus ist sehr beredt, oder: Cajus ist Nichts als beredt.)

6. 2

Die Vergleichung zweier Subjecte mit gleichem Prädicat drückt die hebräische Sprache nicht durch besondere Wortformen, sondern, wie die französische, durch Partikeln aus, mit dem Unterschiede, dass diese Partikeln nicht dem gemeinsamen Prädicate, sondern dem zweiten Subjecte, womit ein erstes verglichen wird, vorgesetzt werden. Man kann dies aber dennoch, wie in der französischen Grammatik geschieht, als eine Form betrachten, und Comparativ nennen.

Anm. Der Ausdruck erstes und zweites bezieht sich hier und im Folgenden nicht auf die Stellung. Ich nenne ein Erstes dasjenige, was verglichen wird; ein Zweites das, womit es verglichen wird.

§. 3.

Der Comparativ (s. Vorbemerkung) drückt das Resultat einer Vergleichung aus; und da dieses dreifacher Art sein kann, so lässt sich auch ein dreifacher Comparativ denken. Das gemeinsame Prädicat kommt dem ersten Subjecte entweder in gleichem Grade, wie dem zweiten (Philippe est aussi grand qu' Alexandre), oder es kommt ihm in höherem (Ph. est plus grand qu' A.), oder in gerinz gerem Grade zu (Ph. est moins grand qu' A.).

§. 4.

Die dritte. Form fehlt der hebräischen Sprache. Sie ersetzt dieselbe entweder durch Umkehrung der Subjecte (Al. ist grösser als Ph.), oder dadurch dass sie das Prädicat in sein Gegentheil verwandelt (Phil. ist kleiner als Al.). Für die Grammatik bleiben also ein Comparativ der Gleichheit (sequalitatis) und ein Comparativ des höheren Grades (eminentiae). Jener wird alnech oder מולים (z. B. מולים באלור באלורים אורים לובים ל

Anna, Die Partikel. 12, welche man im ersten. Gliede eines Comparaties der Gleichheit zuweilen hinzugesetzt findet, ist nicht sowel das tonlose so, als vielmehr ein betontes also, ebenso, und gehört daher nicht nothwendig zur Form des Comparaties.

§. 5.

Beim Comparativ der Gleichheit kann das gemeinsame Prädicat ausgelassen werden, wenn es sich aus der Natut des Vergleiches ergibt (z. B. Mich. 7, 4: pana totte der Beste unter ihnen ist so schlecht wie ein Dornstrauch), oder wenn das Prädicat ein ganz allgemeines ist, wie ein solcher (z. B. Kzech. 16, 44; panagen wie die Mutter, so die Tochter).

Der Comparativ des köheren Grades kann, durch Hinzusügung eines allgemeinen Manssee in Bezug auf das Prädicat etwas genauer bestimmt werden. Ein solches ist im Hebräischen zien um Vieles, und verstärkt zien zien um sehr Vieles; z.B. wird zien zien zien und nach 1 Mos. 26, 16) populus malte petentior quam nos Das Gegentheil wäre win oder wurde.

6. 7.

In dem Falle von §. 6. kann, was beim Comparativ der Gleichheit nicht möglich ist, das zweite Subject auch ausgelassen werden, wodurch dann der Vergleich in Bezug auf das Subject verallgemeinert wird; z. B. הוא היה שייה, der Mann war sehr gross, nämlich in Vergleich mit vielen Anderen. Eben dies kann durch Verdoppelung des Prädicats ausgedrückt werden; (היה שייה שייה לודה ליום);

**6**. 8.

Das gemeinsame Prädicat kann beim Comparativ des höheren Grades ausgelassen werden, wenn es sich aus dem Verhältnisse der beiden Subjecte zu einander ergibt, z. B. Micha 7, 4; אַן מוּכּוּם der Gerechte ist ärger als eine Dornhecke. Vergl. §. 5.

S. 9.

Wenn das zweite Subject ein aus dem ersten und einem bestimmenden Genitiv, der aber eine verschiedene Auflösung zulässt, zusammengesetztes ist, so wird gewöhnlich statt des vollständigen zweiten Subjectes nur das bestimmende Wort gesetzt, z. B. Ps. 18, 34: ητις ξανίσει παι παι παι παι καρίτεσαιν δμοῦαι Il. φ, 51;) oder μισ καρίτεσαιν δμοῦαι Il. φ, 51;) oder μισ τις ich bin so wie ein Mann (oder wie ich) sein würde zur Zeit der Erndte, Mich. 7, 1. Diesem analog kann auch der Comparativ des höheren Grades abgekürzt werden: ητις σαι παι παι παι sein Füsse sind schneller als Füsse der Hirsche.

Anm. 1. Nicht derselbe Fall, wie im §., aber doch daraus zu erklären ist es, wenn im poet. Parallelismus zwei vollständige Vergleiche sich entsprechen, und für ein zusammengesetztes Subject des einen Vergleiches das Fehlende aus dem andern ergänst wird, wie Kohel. 12, 11: Die Worte der Weisen sind wie Spiesse;

und eingeschlagene Nägel sind (die Worte) der Versammlungsmitglieder (מַעֵלֵי אַסְפוֹר).

§. 10.

Im Vorhergehenden ist stillschweigend ein Adjectiv als Prädicat angenommen. Ist es ein Substantiv, so kann im Lateinischen und Deutschen die Vergleichung nur durch ein Adjectiv, ist es ein Verbum, nur durch ein Adverb vermittelt werden. Die hebräische Sprache besitzt den Vorzug einer grossen Concinnität, indem sie dieser Vermittelung nicht bedarf. Beispiele. I. Vom Substantiv. a) Comparativ der Gleichheit: אַרָּבְּלְבְּעָבְיָּרְ Niemand ist ein (solcher) Jäger wie Nimrod; b) Comp. des höheren Grades, מְבָּלְ־אַנְּרַ מָּנְרָּ לְּמָרָּ אַנְרָ לִּמְרָּ Nimrod ist ein (grösserer) Jäger als Alle. II. Vom Verbo. a) Comp. der Gleichheit: אַנְבָּל מְמֶךְ ich will so gross sein als du; b) Comp. des höheren Grades: אַנְבָּל מִמֶּךְ ich will grösser sein als du.

Anm. 2. Wenn die Vergleichungspartikel fehlt, so hört, genau genommen, die Vergleichung auf, eine solche zu sein, und es entsteht eine (dichterische) Apposition, z. B. פוח Löwe ein Löwe ruft er; פוח Löwe ein Löwe durchbricht er die Reihen der Helden. Vergl. Horat. Ad. IV. 4, 50: Cervi sectamur (gleich Hirschen verfolgen wir); Ovid. Metam. XI, 124: Lamina fulva dapes, admoto dente, nitebant.

§. 11.

Wie das Adjectiv (§. 6.), so lässt auch das Verbum, nicht aber das Substantiv, eine Beschränkung des höheren Grades durch ein allgemeines Maass, und in diesem Falle eine Verallgemeinerung durch Auslassung des zweiten Subjectes, wie §. 7., zu. Dass aber

das gemeinsame Prädicat, wenn es ein Substantiv oder Verbum ist; nicht, wie §. 8., fehlen könne, erhellt aus der Natur desselben.

### §. 12.

Von dem bisher behandelten Comparativ, der ein Erstes mit einem Zweiten, wie es nun eben ist, vergleicht, muss ein anderer unterschieden werden, nach welchem das Subject eines Satzes mit sich selber verglichen wird, so dass es, als zweites Subject, mit der Beschränkung gedacht wird, wie es nach einer bestimmten Rücksicht sein darf oder sein muss; z. B. der Weg ist so lang (länger) als ein Weg sein darf, den du gehen willst. Dieser Comparativ mag ein relativer, der bisher behandelte ein absoluter heissen. Wir unterscheiden einen relativen Comparativ der Gleichheit, und des höheren Grades. Für beide ist wiederum das gemeinsame Prädicat ein Adjectiv, oder ein Substantiv, oder ein Verbum.

### §. 13.

### §. 14.

Der relative Comparativ des höheren Grades wird regelmässig durch און, selten durch ל (wie der Comparativ der Gleichheit) bezeichnet; z. B. אַרָּבְּרָהְ הַנְּרָהְ הַנְּרָהְ הַנְּרָהְ לַהְּרָהְ לַבְּרָ הַנְּרָהְ הַנְּרָהְ הַנְּרָהְ מִשְׁרְ הַנְּרָהְ מִשְׁרְ הַנְּרָהְ מִשְׁרְ מִּרְיוֹת בְּאַלְפִּי יְהִּנְּרָ מִרְיוֹת בְאַלְפִּי יְהִּנְּרָ מִבְּרָ מִבְּרָ מְבִּרְ הַנְּרָהְ Bethlehem ist zu klein, um eine Hauptstadt Juda's zu sein. Die Abkürzung יְבִּרְ הַנְּרָהְ הַנְּרָ מִפּרְ הַנְּרָ וֹנִ מִּרְ הַנְּרָ וֹנִ מִּרְ הַנְּרָ מִבְּרְ הַנְּרָ מִבְּרְ מִבְּרָ מִבְּרְ מִבְּרָ מִבְּרְ מִבְּרְ מִבְּר מִבְּרָ מְבְּר מְבִּרְ מִבְּר מְבִּי מְבִּי מִבְּי מְבְּי מִבְּי מְבְּי מְבְּי מִבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מִבְּי מְבְּי מְבְי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְּבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְּבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּבְי מְבְּבְּבְי מְבְּבְּי מְבְּבְּי מְבְּבְּבְי מְבְּבְי מְבְּבְּבְי מְבְּבְּבְי מְבְּבְּבְּבְּבְּבְי מְבְּבְּבְּבְּבְי מְבְּבְּבְי מְבְּבְּבְי מְבְּבְ

Anm. Dass die Form mit 7 selten ist, und mit einem Infinitiv ausser Mich. 5, 1 vielleicht nicht vorkommt, ist kein Grund, die Stelle zu verdächtigen, da jene Comparativform in sich selber nichts Widersprechendes enthält. (S. Hitzigs Commentar zu d. St.)

Für den Fall, dass das Prädicat eines relativen Comparativs ein Substantiv oder Verbum ist, scheinen keine Beispiele vorzukommen. Analog gebildet wäre 1) און הַבּעל אל לרושיע Baal ist nicht genüg Gott um zu helfen; 2) און במרד ציר משור ביקם, Nimrod war ein zu grosser Jäger, um leer zurückzukommen; 3) שמשע על הוריש אור seid stark genug, um eure Feinde, בו vertreiben; 4) איברבם, ihr seid stark genug, um eure Feinde, בו עברי איברבם עברי איברבם ihr euren Feinden erliegen könntet; oder; מברי איברבם עברי איברבם ihr seid zu stark, um euren Feinden zu erliegen,

Statt der Vergleichung zweier Prädicate desselben Subjectes muss die hebräische Sprache in den meisten Fällen durch Umkehrung der Sätze auf die Vergleichung zweier Subjecte zurückgehen. Beispiele: (לוחף הוה לצרקחו לערקחו Johovah ist eben so gütig (mehr gütig) als gerecht; (לוחף בממלכחו שירי דרר בממלכחו David ist ein eben so grosser (grösserer) Dichter als König. — Nur, wenn die Prädicate Verba sind, kann eine Vergleichung, jedoch auch nur durch den Comparativ der Gleichheit, unmittelbar stattfinden, wie בחום שליים ער שליים (vergl. Num. 2, 17): der Comparativ des höheren Grades wird durch Umkehrung, wie oben, ersetzt. (Vergl. Genes. 29, 19.)

Auch went die Verba eine objectivische oder adverbiele Brgänzung haben, kann der Comparativ der Gleichheit (nicht der des
höheren Grades), ohne Umformung ausgedräckt werden. Beispiele:
מילי האלי האלים באשר שלים האלים ולה ich liebe dich, wie ich meine Feinde
hasse; הי אלים אלים שלים באשר שלים ונוף וופאפי וופאפי אומוליל gestern hasste n. s. w. Beim Comparativ des höheren Grades muss,

wenn auch nicht nothwendig das erste Verbum, doch wenigstens das zweite in den Infinitiv verwandelt worden, z. B. איביה איבירים, ich liebe dich mehr, als ich meine Feinde hasse. Dies, wie die Umkehrung der Sätze §. 16, hat seinen natürlichen Grund in der Natur der Partikel עם, welche als Praposition die Verbindung mit einem Verbo finito nicht gestattet.

§. 18.

§. 19.

Wie in den Fällen von §. 6. und §. 11., so kann auch hier der Comparativ des höheren Grades durch ein allgemeines Maass genauer bestimmt, und dann wieder durch eine ähnliche Ellipse, wie dort, verallgemeinert werden, z. B. אַרָּאָרָא אָרְאָרָא ich liebe dich sehr, d. i. mehr, als viele Andere. Aber beim Comparativ der Gleichheit ist eine solche Ellipse hier so wenig, wie in dem Falle von §. 5., zulässig, weil alsdann der Comparativ durch Nichts als solchem erkennbar sein würde.

§. 20.

Anm. Diése Erklärung ist mir immer als die einfachste erschienen; eine Bedingung wenigstens kann יבאשר vermöge seiner Zusammensetzung unmöglich bezeichnen \*). Was sich in die beiden Stellen ausserdem noch bineinlegen lässt, kann nur aus dem Zusammenhange, nicht aus der Comparativsorm an sich, entnommen werden. So könnte in der ersten Stelle Genes. 43, 14 eine Steigerung liegen, wie wenn man sagt, du hast mich ja so lange nicht besucht statt: sehr lange nicht. In diesem Sinne nehme ich Zach. 10, 8: nich will sie alle wieder versammeln, und soll ihrer eine sehr grosse Menge werden" (זְרָבוּ כְמוֹ רָבוּ), und vergleiche damit im letzten Beith von Hareth Moallaka, von Suseni erklärt. والعناء عناء اى بلغ الغاية In der zweiten Stelle Esth. 4, 16 könnte das gleichsam Feststehende und Unabänderliche liegen, womit dann 2 Sam. 15, 20 verglichen werden könnte, wo David sagt: "kehre du um; ich aber gehe, weil ich gehe" (הֹלְלָהְ עַל אֲשֵׁר הֹלֶה), d. i. ich kann nicht anders. Auch die ähnlichen Stellen bei den griechischen Tragikern möchte ich hierher ziehen, deren Erklärung bei Matthiae (Ausführl. Griech. Gr. II. §. 486. Anm. 2.), und bei Kühner (Ausführl. Gramm. etc. II. §. 801, 1.) schon wegen des ersten Citates, in welchem alle "Unbestimmtheit" des Ausdrucks durch den Zusatz yvvaixes völlig aufgehoben wird, mich wenigstens nicht befriedigt.

Am Schlusse dieser Zusammenstellung mögen nun, wie in einem Anhange, noch zwei Einzelheiten erörtert werden.

I. Wenn es Geues. 41, 19 heisst לא רְאִיחִי כָּהַנָּה, woraus analog folgt לא רָערְחִי רְעוֹח מִרְגָּה, so scheint es, als ob dieser Fall sich der Eintheilung §. 1. nicht unterordnen liesse. Unter §. 18., zu dem Beispiele אַהְבָּחִיךְ מַאָּחִי gehört er nicht, weil hier nicht das Sehen der schlechten Kühe mit dem Sehen dieser Kühe verglichen

wird, wie der Fall sein würde, wenn הַּהְּה רְעוֹה רְעוֹה וְעוֹה רְעוֹה רְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וְעוֹה וּבֹּה heissen könnte: ich sehe lieber schlechte Kühe, als diese. Dass hier aber nicht zwei Objecte desselben Verb verglichen werden, erheltt aus dem הַּבְּה, welches doch nur Nominativ sein kann. Die obigen Beispiele enthalten also Ellipsen, welche so zu vervollständigen sind: ich habe noch nicht Kühe gesehen, die so hässlich (hässlicher) gewesen wären, als diese sind; und folglich findet hier wirklich eine Vergleichung zweier Subjecte mit gleichem Prädikate statt.

II. Wenn in §. 10. Anm. 2. indirect liegt, dass die Ellipse der Vergleichungspartikel überhaupt nicht zulässig sei, so könnte man dieser Ansicht Stellen wie Ps. 40, 8: του πλημαμαρίου entgegenhalten, deren Sinn freilich ist: ich wandle, wie es mir in der Buchrolle vorgeschrieben ist\*). Allein hier ist eine Ellipse ganz anderer Art, nämlich diese: ich wandle; in der Buchrolle ist es mir (so) vorgeschrieben. Beide Sätze sind hier, wie bei Homer, lose an einander gereiht, ohne ihr gegenseitiges Verhältniss zu einander auszudrücken. Es wäre Homerisch, zu sagen: lega δέζε θεοῖσιν, ονειφοπόλος δὲ σ'ανώγει, wo doch die Ellipse eines ως vor dem zweiten Satze schon wegen des δὲ gar nicht zulässig wäre; und eben so sind im Hebräischen Stellen, wie die obige, aufzufassen.

Salzwedel.

W. Ghemann,

### Die Kleruchien Athens.

Zur Zeit seiner Blüthe sandte Athen nach den verschiedensten Seiten Colonien aus, die das Interesse der Küsten Thraciens, Macedoniens und einer grossen Zahl von den Inseln zwischen Griechenland und Asien auf das innigste an Athen knüpften. Diese Colonien waren von grosser Bedeutung für Athen; denn dem Handel und der Herrschaft gewährten sie feste Stützpunkte, und die Demokratie fand in ihnen ein bedeutendes Mittel ihres Bestehens, indem sie den Wohlstand von vielen Bürgern begründeten durch Ertheilung

<sup>\*)</sup> Dass ich Stellen, wie בְּעֵיבֶרְ בְּעֵיבֶרְ לוֹ כַאֲשֵׁר יִיִּשְׁב בְּעֵיבֶרְ 1 Sam. 24, 5, (wozu dann die obige bei angenommener Ellipse ebenfalls gehören würde) in diese Zusammenstellung der Vergleichungsformen nicht aufgenommen habe, hat seinen Grund darin, weil ich sie nicht für Vergleichungen halte, sondern den ganzen durch בַּאַשִׁר eingeführten Zusatz als ein zu dem vorigen Verb gehöriges Adverb ansehe.

\* •

von einem sesten Grundbesitz. Ungeachtet einer solchen Bedeutung ist das Verhältniss dieser Colonien in so vielsacher Beziehung sehr undeutlich, was uns nicht auffallen darf; da die Rechte stets nur unsicher sind, wo sie von der Uebermacht garantirt werden, und da der Glanz des Mutterstaates das Interesse der Historiker vorherrschend auf sich zog, während sie über das Verhältniss der Colonien nur einzelne Notizen uns überliessen. Je vereinzelter diese sind, um so sorgfältiger muss die Kritik sein, damit sie nicht Fremdartiges mit einander verbindet. In diesen Fehler scheint mir Böckh versallen zu sein, der zuerst diesen Gegenstand im Staatshaushalt 1, 455 sq. wieder aufnahm, und dem im Wesentlichen die Späteren gesolgt sind. Möge das Folgende den Versuch rechtsertigen, die Verschiedenheit des Verhältnisses dieser Colonien zum Mutterstaate nachzuweisen und näher zu bestimmen.

Böckh findet das Verhältniss der Colonien der attischen Demokratie ähnlich dem der römischen Colonien; es sind ihm nämlich Gemeinden von attischen Bürgern, die im vollen Bürgerrechte verblieben, deren Schatzung und Gerichtsstand in Athen war, die im Gegensatz gegen die früher ohne Plan ausgesandten Colonien Kleruchien genannt wären. So wenig wir dieses Verhältniss zum Mutterstaate für einzelne Colonien bezweifeln wollen, so sehr müssen wir doch Anstand nehmen, es auf alle zu übertragen, und am wenigsten werden wir uns durch den blossen Namen Kleruchien bestimmen lassen. Kleruchen bezeichnet nämlich nach der Erklärung des Et. M. nur einen Colonisten, dem ein bestimmter Grundbesitz zugewiesen ist; weiter ist mit dem Namen nichts gegeben, und wenn daher die späteren Historiker das Verhältniss der römischen Colonien mit dem Namen Kleruchen bezeichnen, so erschöpften sie keineswegs den Begriff, sondern hoben nur eine Seite, nämlich die Landanweisung, hervor. Liban. Praef. Demosth. de Chers. nennt die nach dem Chersones gesandten Athenienser bald Kleruchen, bald Colonisten; Andoc. de pace 93 nennt die Besitzungen der Athenienser nur Colonien. Während Plutarch die grosse Zahl der unter Perikles und früher gegründeten Niederlassungen Kleruchien nennt, sprechen die übrigen Schriststeller gewöhnlich nur von Colonien. Der im Ausdruck so sorgfältige Thucydides gebraucht nur einmal (3. 50) das Wort Kleruchen; doch indirect weist er durch den Zusatz, dass diese nach Lesbos gesandten Kleruchen aus der Mitte der Bürger genommen wären, und durch ähnliche Bestimmungen bei einigen der übrigen Colonien auf eine Zulassung von nichtattischen Bürgern zu manchen Niederlassungen, und somit auch auf ein verschiedenes Verhältniss dieser zu Athen. Klernchen ferner, die nach Thurii, Sinope, Amphipolis geschickt wurden, können unmöglich in einem gleichen Verhältniss zu Athen gestanden haben, wie die auf Leshos, wo kein Fremder zugelassen war, und die ursprünglichen Bewohner alle Selbstständigkeit verloren hatten. Recht unterscheidet daher Wachsmuth (I. 2. 42) unter den Kleruchien; meint er jedoch, dass sie von zweisacher Art gewesen wären, je nachdem die ausgesandten Bürger eine eigene Gemeinde gebildet hätten, oder nicht: so sehlt die Begründung und der Nachweis des Unterschieds.

Prüft man die Stellen über das Verhältniss der Kleruchien au Athen genauer, so lässt sich ebensowenig in Frage stellen, dass einzelne Kleruchen im Verhältniss von attischen Bürgern verblieben, als auf der andern Seite eingeräumt werden muss, dass andere Kleruchen ausgeschlossen vom Bürgerrechte (Diod. 12. 32 man sandte nach Amphipolis ους μέν έκ τῶν πολιτῶν, ους δ' έκ τών σύνεγγυς φρουρίων) in abhängige Staaten übertraten. Auf verschiedene Weise hat nämlich Athen den Widerspruch, der die Treue der Colonie mehr oder weniger gefährdet, zu beseitigen ge-Die Sorge um die Subsistenz weist nämlich die Colonisten auf den Aufenthalt in der Fremde hin; das Interesse für das eigene Gut, die verwandtschaftlichen Bande, die bald die Colonisten an die ursprünglichen Bewohner knüpfen, entfremden die Enkel dem ursprünglichen Vaterlande, besonders wenn es als Handelsstaat eigennützige Interessen, und als Demokratie die unsichere Politik von Parteihäuptern versolgt. Nur Rom kann für das Gegentheil angeführt werden; doch hier sicherte eine feste Politik nach aussen die Gesinnung der Colonisten, die siegreichen Waffen stürzten jeden Feind, der abfallende Colonien hätte stützen können.

Eine andere Ansicht über die attischen Kleruchien gewinnen wir aus Thucydides 7. 57. Hier werden nämlich die Bundesgenossen, die Athen gegen Sicilien folgten, nach den Stämmen geordnet aufgeführt. Von den Aeolern und Dorern und andern noch entfernter stehenden Völkern trennt Thucydides zwei Arten von ionischen Staaten, wie Aegina und Lemnos, die attische Sprache und Einrichtung gehabt bätten, und solche, die zum grössten Theile aus Atheniensern bestanden, wie Andros und Eretria. Stellen wir jedoch hiermit das Verzeichniss zu Anfang des peloponnesischen Krieges und den Verlauf des Krieges zusammen, so vermissen wir die thrakisch-macedonischen Städte, und Mitylene mit dem grösseren Theile von Lesbos, ferner Naxos und Malos. Doch die Städte Macedoniens waren zum grösseren Theile abgefallen, und die attischen Städte dieser Gegend dursten wohl nicht ihr Beobachtungsheer durch Entsendungen nach Sicilien schwächen. Anders war es jedoch mit Mitylene, welches nicht ausgeführt wird, ungeachtet das viel schwächere Methymna unter den Bundesgenossen steht. Es möchte sich daher folgende Eintheilung ergeben für alle Kleruchien mit Ausnahme der thrakisch-macedonischen Städte:

1) Lemnos, Imbros, Aegina und Hestiäa. Alle diese waren gegründet von attischen Bürgern, sie leisteten Heeresfolge; ob sie aber auch tributpflichtig waren, können wir aus Mangel an Stellen nicht begründen; dass sie dies aber wenigstens zur Zeit der siellssehen Expedition nicht waren, erhellt aus dem Schweigen des

10 \*

Thucydides. Sie bildeten eigene Staaten, welche jedoch nach attischem Vorbilde eingerichtet waren. Im Heere standen daker die Lemnier und Imbrier gesondert (Thuc. 5. 8), auch im Frieden des Antalcidas und Lysander werden sie getrennt von Athen behandelt (Andoc. de pace 95); eben so waren die Aegineten getrennt im Heere (Thuc. 5. 74), als attische Bürger hätten sie bei ihrem Demos stehen müssen; ebenso batte Hestiäa als opovosov keine attischen Bürger (Diod. 12. 32). Der verbannte Thucydides konnte sich daher auf Aegina aufhalten (Vita Marcell. 24, Anon. 7). Heisst es nun vom Verfasser der Acharner (660), dass er auf Aegina einen ziñoog gehabt hätte, so sagt die Stelle zu wenig, um hieraus eine Folgerung zu ziehen auf das Verhältniss der Insel zu Athen. Wenn ein Colonist in Athen ein Stück zur Aufführung bringen liess, so machte et nur Gebrauch von seinem frühern Bürgerrechte, welches ihm persönlich stets verbleiben musste. Sollte aber nicht der folgende Vers: die Lacedämonier wollen Aegina haben, um den Atheniensern den Dichter zu entziehen, eher für einen gewöhnlichen Aufenthalt des Dichters auf Aegina sprechen?

Zu der zweiten Art von Klernchien rechnet Thucydides die Städte Enböas, nämlich: Eretria, Chalcis, Styra; von den Inseln: Ceos, Andros, Tenos. Diese stellt er zusammen mit den ionischen Städten, da ihre Bevölkerung eine gemischte war, and nur ein Theil aus Athen abstammte. So wurden nach diesem Theile Euböas zur Zeit der Perserkriege attische Kleruchen geschickt, nach Andros zur Zeit des Perikles. Alle diese Städte waren abhängig von Athen und tributpflichtig. Wegen dieser Abhängigkeit und des spätern Absalles zweiselt Böckh, ob Euböa seine attischen Kleruchen behalten habe. Dock hebt diesen Zweisel nicht Thucydides, wenn er sagt, es wäre mit Ansnahme des dryopischen Karystus von Atheniensern bevölkert? Waren die genannten Staaten nicht attisch, wie konnte dann noch Athen zwei Drittel von Euböa zu derselben Zeit besitzen (Andoc, de pace 93)? Hebt diesen Zweisel nicht die Zusammenstellung mit Andros, das doch zur Zeit des Perikles attische Kleruchen erhalten hatte, nichts destoweniger in gleicher Weise zu einem Tribut verpflichtet wurde, und die Härte des Druckes durch einen Abfall (Xen. Hell. 1. 4 extr.) bestätigte? Was einen dieser Staaten speciell anbetrifft, Chalcis nämlich, so will ihn Schömann als Geburtsort des Isaus, der auch ein Athenienser genannt wurde, mit Meier (H. A. L. Z. 1886. p. 432) zu den attischen Kleruchien rechnen. Genauer sind wir weiter nicht über das Verhältniss dieser Kleruchien unterrichtet; aber vielleicht belehrt hierüber eine Zusammenstellung mit Amphipolis. Auch dieser Staat hatte eine gemischte Bevolkerung, der bei der Gründung gleiche Rechte versprochen waren; auch dieser Staat war zu einem Tribute verpflichtet (Chandler Inschr. bei Böckh, Staatsh. 1. 436). Die Eisersucht der Völkerstämme, gewiss anch die Bevorzugung der Athenienser, ein attischer Gouverneur (pulag), die höhere attische Gerichtsburkeit den Fremden und auch den Kleruchen gegenüber erhielten die Abhängigkeit. In wie weit der einzelne Athenienser sein Bürgerrecht erhielt, muss in Frage gestellt werden; auf seinen Aufenthalt in der Colonie stützte sich Athens Macht, und insofern war dieser wol nothwendig, was auch aus dem Vergleiche mit einer ähnlichen Colonie Korinths (Thuc. 1. 27) erhellt. Mit der Aufgabe oder dem Verluste der Vortheile konnte wol der Kleruch und dessen Nachkommen in das alte Verhältniss zurückkehren, wie wenigstens jener Fall mit dem Isäus zu fordern scheint.

Wesentlich verschieden hiervon waren die Kleruchen der dritten Art, zu denen wir Lesbos, Melos und aus der spätern Zeit Samos rechnen. Die Treue dieser Colonien hatten die Athenienser sich gesichert durch Ausrottung des kräftigsten Theiles der ursprünglichen Bewohner. Ein Bild von der Einrichtung gewinnen wir durch Lesbos, und es scheint mir nicht ohne Bedeutung zu sein für das Alter dieser Art von Kleruchien, dass Thucydides grade diese genauer beschreibt. Der Theil von Lesbos, der zu Mitylene gehörte, wurde in 3000 Loose getheilt, von denen 300 der Staat für sich behielt, die übrigen 2700 wurden Bürgern aus Athen überwiesen. Diese gaben ihr Land zum grössern Theile wol den ursprünglichen Besitzern zurück gegen einen Pacht von 2 Minen. Lesbos hörte fortan auf ein Staat zu sein, és trat zu Athen in ein ähnliches Verhältniss, wie ein einzelner Demos, die Bürger hatten auf Lesbos nur einen entfernt liegenden Grundbesitz. Daher führt Thucydides Lesbos nicht weiter unter den Bundesgenossen auf; es zahlte keinen Tribut, nicht etwa weil der jährliche Pacht diesen vertrat, sondern weil mit Ausbebung der gesonderten Verfassung jeder Einzelne in ähnlicher Weise wie die Metöken Athen Leistungen zu machen verpflichtet wurde, ohne dass damit alle Communallasten aufgehoben waren (Antiphon de caede Her. 744 sagt ein Mitylener im Gerichte zu Athen: our koriv ö, ri ύστερον αὐτῶν (nach der Aussendung der Colonie) ήμάρτηται τῷ έμῷ πατρὶ, οὐδ' ό, τι οὐ πεποίηται τῶν δεόντων, οὐδ' ής τινος λειτουργίας ή πόλις ενδεής γεγένηται, ούτε ή υμετέρα (wie Bekker richtig liest), ούτε ή Μιτυληναίων, αλλά και χορηγίας έχορήγει, nai rély naterivei, ohne Grund bezieht Bockh Staatshaushalt II. 37 τέλη auf Athen, χορ. auf Mitylene). Bei einer solchen Abhängigkeit des Staates war die Gegenwart der Bürger unnötbig, und wie sich in der Folge herausstellte, waren die meisten Kleruchen nach Hause zurückgekehrt (Poppo Thuc. 3. 50). Ja im Gegensatz mit den übrigen Kleruchien sah der Staat den Aufenthalt des reichern Bürgers in solchen Kleruchien sogar ungern (Xen. Conv. 4. 31); denn die persönlichen Staatsleistungen trasen ihn in diesem Falle ebensowenig, wie die Erbtöchter und Waisen, weshalb Demosthenes beide ausschliesst bei der Berechnung des attischen Vermögens für die Trierarchie (π. συμμορ. 182 M Harpocr.). Unstreitig versuhr hier der Staat ebenso, wie bei denen, die in mehreren

Demen Besitzungen hatten; diese trugen nämlich die persönlichen Staatsleistungen nur in dem Demos, in dem sie sich gerade aufhielten. Dass die Gerichtsbarkeit in einem solchen Falle nur Athen zukommen konnte, versteht sich wol von selbst.

Stralsund.

Dr. Freese.

### Juvenals dritte Satire

(Schluss.)

Derlei könnten nun freilich auch wir lobpreisen; doch Jenen Glaubet man. — Wer auch gäb' auf der Bühne wol besser die Thais,

Oder im Lustspiel Frauen, und Doris die Nymphe, von keines 95 Mäntelchens Hülle gedeckt? Scheint's doch leibhaftig ein Weibsbild,

Nicht Schauspieler, der spricht; leer, sollte man meinen, und eben

Sei's dort unten am Bauche, von zierlicher Ritze gehälstet. Gleichwol ist nicht etwa Antiochus nur der Berühmte,

Stratokles nicht, noch Demetrius auch und der zärtliche Hämos;

100 Alle verstehen das Spiel. Lacht Einer: noch grössere Lache Schüttelt den Griechen; er weint, wenn er Thränen gewahrt an dem Freunde,

Schmerzlos freilich; vermissest du wärmendes Feuer zur Herbstzeit:

Nimmt er den Mantel sogleich; ist Hitze dir lästig, so schwitzt er. Ungleich sind wir daher. Der bleibt doch Meister, der immer

105 Jegliche Stunde versteht das Gesicht nach Andern zu ziehen Küsse von Fern mit der Hand zuwersend, zum Lobe gerüstet, Wenn es dem Freunde so schön aufstösst, wenn er kräftigen Strahl pisst,

Wenn er den goldenen Humpen mit Klatschen zu leeren verstanden 4). —

<sup>4)</sup> Dass dies hier nicht passt, vielmehr der Zusammenhang, nachdem ructagit und minzit vorhergeht, ein pepedit verlangt, ist mir ziemlich gewiss, wenn ich nur diesen Sinn aus den Worten herauszudeuten verstände. Mit E. W. Weber's Erklärung "si tanto ventris onere lasanum implet, ut fundus ejus invertatur, et sonitus et murmur ex impreddatur" kann ich mich nicht befreunden. Dass hier dem Dichter eine

Nichts ist heilig zudem, Nichts ist vor dem Ziemer gesichert, 110 Weder die Frau noch die Tochter des gastlichen Hauses, sogar nicht,

Bartlos noch, der Verlobte, der Sohn nicht, früher so sittsam. Geht es mit Keinem, so muss sich der Hof<sup>5</sup>) hergeben des Freundes.

[Heimliches horchen sie aus, um gefürchtet zu werden im Hause.] 6)

Doch, weil Griechen nunmehr ich erwähnte, so mustre die Schulen 115 Griechischer Art, und vernimm Schandthaten des doppelten Mantels.

Siehe, den Barens mordet ein Stoer, den Freund ein Verräther,

ekelhaft hyberbolische Ausmalung aufgebürdet wird, davon will ich einmal ganz absehen. Auch der sonderbare Pleonasmus trulla inverso fundo crepitum dedit für trulla inversa crepitum dedit mag noch hingehen; selbst crepitus mag hingehen, obwol dies für das Gepolter eines umstürzenden lasanum gewiss kein recht bezeichnender Ausdruck ist. Aber wie kann denn in aller Welt ein Gefäss, wenn es überhaupt nur so-construirt ist, dass es im leeren Zustande fest steht, - wie kann es, frage ich, von seinem Inhalte umgestossen werden? Auch kann ich unmöglich glauben, dass hier von einem alvum exonerare in Gegenwart des Hausfreundes die Rede sei; und dass die trulla aures zunächst oder gar ausschliesslich für diesen natürlichen Act bestimmt war, ist weder an sich wahrscheinlich, noch aus Stellen der Alten, so weit meine Kenntniss reicht, zu crweisen. Offenbar erinnert das crepitum dedit an einen crepitus zentris, und wiefern dieser scherzweise dem vergoldeten Nachtgeschirr (trulla) beigelegt werden könne, bedarf keiner Erörterung. Fundus kann in dieser Zusammenstellung nur den Boden des Geschirres bedeuten, und inverso halte ich für corrumpirt, ohne dass ich mir jedoch zutraute, die rechte Lesart herzustellen. So Etwas, wie inmerso, mag in dem Worte stecken, so dass der Sinn wäre: si amicus in trullam mingens crepitum ventris reddidit:

"Wenn er im goldnen Geschirr nicht lautlos netzte den Boden." Von dem, was von einer allmälig steigenden Flüssigkeit zuletzt überdeckt wird, könnte ein Dichter wol sagen, dass es in dieser Flüssigkeit untersinke, wie denn Ovid in der Schilderung der Deucalionischen Fluth Met. I, 295 eine villa, über welche Schiffe hinweg fahren, wirklich mersanennt. Wie die Corruptel entstehen konnte, ist leicht zu begreifen, wenn man bedenkt, dass den Abschreibern trulla in der Bedeutung Nachtgeschirr wol nicht eben geläufig, dagegen der κότταβος viel bekannter sein mochte.

5) Die Lesart aviam findet sich nur in wenigen Handschriften, und rührt ohne Zweifel von einem Abschreiber her, der aulam nicht verstand. Aber aula ist der fürstliche Hof, und wenn Sat. 1, 136 (vergl. 5, 14) ein reicher Schlemmer im Gegensatze seiner Clienten rex genannt wird, warum sollte das vornehmere Gesinde eines Patrons nicht aula genannt werden? So dürfte das incpte, womit Ruperti die Vulgate aulam kurzweg abfertigt, auf die Lesart aviam zurückfallen, zumal, wenn man bedenkt, dass avia hier nichts Geringeres sein würde, als die Grossmutter eines Mannes, der selber schon wieder eine erwachsene Tochter hat (Vers 110)!!

6) Dieser Vers gehört unmöglich hierher. Aber von wo er sich hierher verirrt haben mag, wage ich nicht zu entscheiden.

Eigenen Schüler ein Greis, an demselbigen User erzogen, Wo das gorgonische Ross mit den Schwingen zur Erde sich senkte.

Hier ist nirgends hinfort noch Platz für den Römer zu finden, 120 Wo ein Protogenes forscht, ein Diphilus, ein Erimanthus, Der nach der Weise des Volkes die Gunst nicht theilet des Freundes, Sondern allein hat. Träufelt derselb' in das offene Ohr ihm Auch ein Weniges nur von dem Gifte der Art und der Heimath, Heisst man die Schwelle mich meiden, vergessend die Mühen der langen

125 Dienstzeit; nirgends kann ein Client wol weniger gelten.

Was thut hier noch der Arme, damit ich mir selber nicht schmeichle, Was noch kann er gewinnen, wenn schon vor Tage die Toga Andere nehmen, dieweil antreibend der Prätor dem Lictor — Fürchtend, dass Einer Albinen und Modien höfend zuvorkommt —

130 Also zu eilen gebeut: "Längst wachen der Herr und die Gellfrau!"7)

Hier sind Söhne der Freien Begleiter vom Sohne des reichen Sclaven. Denn welcherlei Sold beim Heere Tribunen empfangen, So viel kostet den Einen allein Catien' und Calvina, Dass nur Jene zuweilen einmal still halten. Doch du da,

135 Wenn das Gesicht dir gefällt von der stattlichen Hure, besinnst dich,

Ob du vom ragenden Sessel herunter dir holest die Chio.

Sei auch in Rom ein Zeuge so heilig wie Scipio, welcher Cybelen einst aufnahm; selbst Numa komme, und Jener, Der aus dem brennenden Tempel die zitternde Pallas gerettet:

140 Erst nur immer "wie reich?" und zuletzt nach dem Werthe des Mannes

Fragt man; "an Sclaven wie viel, und wie viel der beackerten Morgen

Landes besitzt er? Der Schüsseln wie viel und wie grosse zur Mahlzeit?"

Was in der eigenen Kiste ein Jeder an Gelde verwahrt hat, So viel wird ihm getraut. Am Altar samothrakischer Götter

145 Oder der unsern zu schwören, ist gleich für den Armen, man glaubt doch,

Dass er den Blitz und die Götter nicht scheut, da die Götter ihm nachsehn.

Endlich, wie viel Anlass, wie mancherlei Stoff zur Verspottung Bietet die Armuth nicht, ist kahl und zerrissen der Mantel,

<sup>&#</sup>x27;7) Nach der Analogie von Gellhuhn (= ein Rebhuhn, welches keine Jungen hat), Gellthier, Gellreh u. s. w., von Einigen auch Gelthuhn u. s. w. geschrieben.

Ist unsauber die Toga, das Leder an einem der Schuhe

150 Schadhaft, oder verblieb nach gebessertem Schaden die Spur noch Mehrfach, welche den neuen und gröblichen Faden zur Schanstellt!

Nichts ist schlimmer an ihr, der traurigen Bürde der Armuth, Als das Gefolge von Spott und Verachtung. "Weiche," so heisstes, "Billige Rücksicht walte! Hinweg von dem Sitze für Ritter,

- , Wer nicht nach dem Gesetze genug hat! Söhne von Kupplern "Setzen sich hier, gleichviel, ob im Keller und Winkel geboren. "Hier lass klatschen den Sohn von dem schönen Versteigerer, unter
  - "Stattlicher Jugend des Netzlers und unter der Jugend des Fechtwarts! 8)
  - "Also gesiel es dem Otho, dem Flachkops"), welcher den Rang schied."
- 160 Wer mag hier für die Tochter den Mann von geringerem Erbgut, Als ihm die Braut einbringt? Wo setzt man den Armen zum Erben?

Sitzt er im Rath jemals der Aedilen? Es hätten vorlängst schon Alle sich einigen sollen, die Plunderquiriten, und ausziehn. Schwer zwar schwingt sich empor, wer, ist er auch tüchtig, zu kämpfen

165 Hat mit dem Mangel daheim. Doch in Rom ist schwerer als sonstwo

Selbst der Versuch. Wie theuer die kläglichste Wohnung! Wie theuer

Sclaven zu füttern! Die eigene Kost, so gering, und wie theuer! Irdenes Tafelgeschirr — es geht nicht. Aber bei dem ging's, Der an samnitischen Tisch und zu Marsern plötzlich versetzt ward,

170 Wo ihm die Veneter-Kappe von härtlicher Wolle genügte 10). Viel sind Italerstädt', aufrichtig gestanden, in denen Vor dem Begräbniss Keiner die Tog' anlegt. Wenn zuweilen Festlicher Tag' Hochfeier, begangen auf grasigem Schauplatz Wieder zuletzt auf der Bühne das öfter gesehene Nachspiel

175 Vorführt, und vor der bleichen und sperrenden Maske des Spielers Bange das ländliche Kind auf dem Schoosse der Mutter zurückschrickt,

Bleibt sich daselbst doch gleich die Bekleidung, und immer dieselben

8) Nach der Analogie von: Burgwart.

<sup>9)</sup> Venus scheint mir hier den Mann zu bezeichnen, der in sich nicht diejenigen Eigenschaften vereinigt, welche der hohen Stellung, die er einmimmt, entsprechen; der gleichsam hohl und leer ist.

<sup>10)</sup> Ich beziehe diese Worte nicht auf bestimmte Personen, sondern nehme sie in diesem Sinne: in Rom will's nicht gehen; aber es müsste doch gehen, wenn Einer plötzlich von hier unter Samniten und Marson versetzt würde.

Sind dort Volk und Orchestra; als Zeichen des höheren Ranges Ist selbst hohen 11) Aedilen genügend der blendende Leibrock.

180 Hier strahlt über Vermögen der Anzug; über Bedarf ist Vieles dahier, und zuweilen bezahlt mit geliehenem Gelde. Herrschender Fehl ist dies. Man lebt prunksüchtige Armuth Hier durchgängig bei uns. Doch genug dies! — Nichts in der Hauptstadt

Hat man umsonst. "Was wendest du dran, dass Cossus dich vorlässt?

,Dass mit verschlossenem Munde einmal Vejento dir zunickt?"
Schiert nun Einer den Bart, nimmt Einer des Lieblinges Haar ab:
Gleich ist käuflicher Kuchen das Haus voll. — Weiter! auch dies noch

Kann aufregen die Galle. Wir müssen Tribut, wir Clienten, Zahlen, und prunkenden Sclaven den Sparschatz helfen vermehren.

190 Wer doch fürchtete je Einsturz im kühlen Präneste, Oder immitten bewaldeter Höh'n, in Volsinii, oder Dort bei gabischer Treu', und in Tibur am ragenden Abhang? Wir hingegen bewohnen die Stadt, die schmächtige Pfeiler Grösseren Theils aufstützen; denn also wehrt der Verwalter

195 Drohendem Sturz; und verband er die längst schon klaffende Spalte,

Heisst er uns ruhig den Schlaf abwarten bei nahendem Einsturz. Nein, dort werde gelebt, wo Brände nicht herrschen, wo Nichts uns Nachts aufschreckt! schon ruft "Löschwasser" und trägt sein Gerümpel

Emsig Ucalegon fort; schon raucht's im dritten Gestöcke.

200 Du weisst Nichts. Denn beginnt an den untersten Stufen Bestürzung,

Dann brennt oben zuletzt der, welchen allein vor dem Regen Schützet das Dach, wo im Neste die zärtliche Taube das Ei legt.

Codrus besass ein Bett, kaum Procula fassend. Es zierten Sechs Krügleine den Tisch. Ein winziges Henkelgefäss hing

205 Unten; ein Spülnapf 12) auch ruht' unter demselbigen Marmor.
Ein schon ältlicher Kasten verwahrt ihm griechische Bücher,
Und anmuthige Lieder benagten die hässlichen Mäuse.
Nichts war's, was er besass; wer wollte das leuguen? Und dennoch

Büsste der Arme das Nichts ganz ein. Doch der Gipfel des Elends 210 Ist dies, dass dem Entblössten, der fruchtlos bittet um Hülfe, Niemand will forthelfen mit Speise, mit Wohnung und Obdach.

<sup>&#</sup>x27;11) Nämlich aus der Seele der Kleinstädter, bei denen ein Aedil schen etwas Grosses ist.

<sup>12)</sup> Nach Manso's Conjectur: echinus.

Sank des Asturicus großer Palast: dann trauern Matronen, Schwarz gehn Edle einher, und der Prätor verschiebt den Gerichtstag.

Dann, ach! klagen der Stadt Unglück, dann hassen den Brand wir. 215 Siehe, noch brennt es, und schon kommt Einer, der Marmor ihm darbringt,

Baubeiträge ihm beut. Der nackte und glänzende Bilder, Der dort vom Polyklet und Euphranor ein herrliches Kunstwerk, Die bringt alte Gebilde von Göttern aus asischen Tempeln, Der bringt Bücher und Schrein', und das mittelste Stück der Minerva.

220 Jener im Scheffel das Geld. Mehr ist, ja besser als vorher, Was nun Persicus 18) ordnet, der erblosreiche; beinahe Sollte man meinen, er sei Brandstifter des eigenen Hauses.

Kannst du von Spielen im Circus dich trennen: die trefflichste Wohnung

Kaufst du in Frusino, Sora und Fabrateria dafür,

225 Was du an jährlichem Zins hier gibst für die dunkelste Wohnung. Dort ein Gärtchen dabei; und ein Born, mit der Hand zu erreichen, Gibt mühlos zum Begiessen für zartere Pflanzen das Wasser. Suche die Freude am Spaten, und walte im trefflichen Garten, Dass er zum Mahl ausreiche für hundert Pythagorasschüler!

230 Viel werth ist es an jeglichem Ort und in jeglichem Winkel Auch nur winzigen Ackers 14) Besitz sich erworben zu haben.

Viel hier sterben der Kranken aus Mangel am Schlafe. Doch solches, Siechthums Quell ist die Kost von geringem Gehalte, die langsam Fieberndem Magen entweicht. Wo wäre die Schenke, die ruhig 235 Schlafen uns lässt? Nur der Reiche vermag sich den Schlaf zu erkaufen.

Daher Krankheit dann! Das Gedränge der Wagen, wo Strassen Eng einander sich kreuzen, und gaulantreibender Scheltruf Könnten den Drusus sogar aufwecken vom Schlaf, und das Meerkalb.

Ruft ein Geschäft: gleich fördert den Reichen die Sänfte, und Jeder

240 Weicht aus; über die Häupter dahin, wie auf hohem Liburner,

13) Derselbe, der Vers 212 Asturicus hiess; vollständig: Asturicus Persicus. So heisst Ursidius Postumus Sat. 6 bald Postumus (Vers 21), bald Ursidius (Vers 38).

<sup>14)</sup> Nach dem ungefähren Sinne. Durch die Conjectur lacerti ist Nichts gewonnen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass die Römer lacertus für ein Flächenmaass, und dies für die Fläche selbst gebraucht haben. Dass die Lesart lacertae ächt sei, davon bin ich durch E. W. Weber's Parallelstellen noch nicht überzeugt. Jene Stellen sind anderer Art.

Schwebt er, die Zeit sich vertreibend mit Lesen und Schreiben und - Schlafen.

Denn leicht kommt in der Sänste der Schlas bei geschlossenen Fenstern.

Dennoch kommt er uns vor; uns Eilende hemmt das Gedränge Vor uns, während zugleich forttreibt die wogende Menge

- 245 Hinter uns. Hier unsanst' Ellbogen und eckige Stangen Dorther; der mit dem Brett anrennend und der mit dem Kübel. Hier durchwatet man Koth; Breitsüsse von da und von dorther Treten; es sitzt in den Zehen ein Nagel vom Schuh des Soldaten.
- Sieh den gewaltigen Rauch, der die Speisaustheilung verkündet!

  250 Hundert erscheinen der Gäste, und Alle mit Küchen versehen.

  Corbulo selbst kaum trüge so viel unmässige Schüsseln,

  Solcherlei Meng' auf dem Haupte, als steifend den Scheitel ein

  Sklave

Trägt zum Bekiegen daher, durch Laufen die Kohlen erhaltend. Schon abgängig, zerreisst ihm vollends der Rock. Lastwagen

- 255 Führen die lang nachschwankende Tann', und ein Anderer wieder Ist mit der Fichte beladen; es drohn weitragende Wipfel. Bräche die Achs' an dem Wagen, der Ligurersteine daher bringt, Dass auf die drängende Menge hinab ihm stürzt' ein Gebirgsblock: Was doch bliebe von Leibern alsdann? Wer fände die Glieder,
- Wer die Gebeine? Zermalmt, unsichtbar würde die Leiche, Gleich wie der Geist. Das Gesinde daheim Nichts ahnend besorgte Schüsseln indessen, und schürte die Flammen, und salbete klirrend Bürsten, und stellte zurecht Oelfläschehen und leinene Tücher. Solcherlei würden die Diener beschicken; doch Jener indessen
- 265 Sässe bereits an dem Styx anstarrend den hässlichen Fährmann, Recht wie ein Neuling, und hätte, um Fahrt auf schlammigem Strudel

Hoffen zu dürsen, der Arme, auch nicht den gesorderten Dreiling.

Andre bedenke du jetzt, ganz andre Gefahren der Nachtzeit. Welch ein Raum bis zur Höhe des Daches! Ein Scherben von dorther

270 Schlägt, wenn geborstnes Geschirr und zerbrochene Töpf' aus dem Fenster

Fliegen, so schwer auf das Haupt, dass sogar auch die Steine des Pflasters

Nicht aushielten den Fall. Leichtsinnig erschienest du wahrlich, Nicht an die möglichen Fälle gedenkend, gingst du zum Gastmahl Ohne dein Haus zu bestellen. So viel du der Fenster vorbei gehst,

275 Wo die Bewohner noch wachen, so vielfach drohet der Tod dir. Darum so sieh' und sprich bei dir selber den leidigen Wunsch aus, Dass man sieh oben begnüg' aus den Näpsen zu giessen den Inhalt!

Trunkener Muthwill dort, dem's misslang Händel zu sinden, Büsst, und verbringet die Nacht, wie, als ihm getödtet der Freund war.

280 Peleus Sohn, vor Kummer sich hierhin wälzend und dorthin. —
"Also vermag er nicht anders, so scheint es, zu schlafen."— Bei
Manchem

Kommt erst Schlaf nach Gerauf. Doch wie keck auch Fülle der Jugend

Neben dem Rausche ihn macht: den lässt er in Ruh', den der Scharlach

Sichert am Obergewand, und die Menge begleitender Diener,
285 Zahlreich brennende Fackeln zugleich, und die eherne Leuchte.
Mich, dem zumeist vorleuchtet das Mondlicht, oder der Kerzen
Enden, an denen der Docht sparsam und bedächtig geschont
wird, 16)

Achtet er nicht. Hör', wie er begann die erbärmlichen Händel, Wenn man's nennen so darf, wo die Schläge nur Einer davonträgt. 290 "Halt da!" ruft er, und sperrt mir den Weg. Ich gehorche gezwungen.

Was bleibt weiter zu thun, wenn ein Wüthender dränget, der eben Stärker auch ist? "Sprich," ruft er, "woher? Wess kahmiger Krätzer

"Schwellt, wess Bohne dich an? Wie heisst, der mit Porregemüse "Und mit gesottenem Kopfe vom Schöps dich bewirthet, der Schuster?

295 ,, Nichts antwortest du mir? Gleich sprich! sonst fürchte den Fusstritt?

"Gleich mir die Wohnung genannt, das Gesindel, bei dem ich dich finde!" — \*)

Ob du versuchst ein Wort zu entgegnen, ob schweigend dich umkehrst,

Ist ganz gleich; Misshandlung erleidest du doch, und zuletzt wird Gar noch mit Klagen gedroht. Das ist für den Armen die Freiheit.

300 Hat er die Schläg' und die Knüff', dann muss er noch bitten und flehen,

Dass ihm mit wenigen Zähnen nach Hause zu kehren vergönnt sei.

Doch nicht Dieses allein, noch Anderes fürchte! Auch Diebe Gibt's nach verschlossenen Häusern, wenn ringsher jedes Gefüge Bretterner Buden, gesichert mit eisernen Klammern, verstummt ist. 305 Räuber auch treiben wol gar urplötzlich mit Dolchen ihr Wesen

<sup>15)</sup> Nämlich durch seltenes Abputzen. Die Erklärung selent pauperes digitis extendere candelam cett. passt nicht auf den Docht, wovon doch hier die Rede ist.

<sup>\*)</sup> Oder nach einer andern Erklärung: "und die Juden, bei denen du hausest."

Wenn die bewaffnete Hut einmal von Gesindel gesäubert Hält den pomptinischen Sumpf, und den Wald gallinarischer Fichten.

Dann rennt Alles zu uns, als gäb's hier Etwas zu fangen. Wo sind Essen und wo Ambosse, die Ketten nicht schmieden?

- 310 Viel wird Eisen zu Fesseln verbraucht! Fast sollte man fürchten, Fehlen noch werde zuletzt uns Hacke und Krauel und Pflugschaar. Glückliche Urahnväter! Ja glückliche Tage der Vorzeit, Die einst unter Tribunen und unter der Könige Zepter Zeuge gewesen, wie hier ein einziger Kerker genügte!
- 315 Mancherlei Anderes könnt' ich hinzu zu dem Obigen fügen;
  Aber es neigt sich der Tag, und es wartet der Wagen. Ich gehe.
  Denn schon mahnte der Treiber, und schwang unruhig die Geissel
  Harrend. So lebe denn wohl, oft meiner gedenkend. So oft dann
  Rom dich, Erholung zu suchen, zurückgibt deinem Aquinum,

320 Heiss zur helvinischen Ceres auch mich, und zu eurer Diana Kommen von Cumä daher. Zu Satyren, wofern sie mich wollen, Bring' ich gestiefelt <sup>16</sup>) alsdann Beiträg' in den kälteren Landstrich.

Salzwedel.

W. Gliemann.

#### Miscelle V.

Wie viel auf eine richtige Interpunktion bei dem Verständnisse der alten Schriftsteller ankomme, ist von den Gelehrten vielfach angemerkt und von dem Unterzeichneten nur noch neulich wahrgenommen worden, als er ein Fragment des röm. Redners C. Titius, welches sich bei Macrob. Saturn. 2, 12. findet, näher in Betracht zu nehmen hatte. Zwar hat Unterzeichneter bereits in seinem Handbuche der lat. Litteraturgeschichte, wie mehrere andere, so auch dieses Bruchstück stillschweigend berichtigt, Thl. 1. S. 262. Anm. 222., es wird sich jedoch der Mühe lohnen, noch einen Blick auf die ganze Stelle zu werfen, da nicht blos Bunsen in seiner Beschreibung von Rom Thl. 3. Abth. 2. S. 70. nach der falschen Interpunktion jenes Fragment übersetzt, sondern auch der fleissige H. Meyer, selbst noch in der zweiten Ausgabe seiner Fragmenta oratorum Romanorum

<sup>16)</sup> Ich nehme dies für wohlgerüstet, d. i. nicht um den Stoff zu Satiren verlegen.

(Turici 1842) p. 204 sqq., dieselbe befolgt hat. Die Worte des alten Redners lauten bei dem Letzteren zuvörderst also: Ludunt alea, studiose unguentis delibuti, scortis stipati. Das Adverbium studiose passt aber weder dem Sinne nach noch der äusseren Rede nach zu unguentis delibuti, sondern kann nur mit ludunt verbunden werden, also: Ludunt alea studiose, un guentis delibuti, scortis stipati. Auch bei Ioannes Saresberiensis de nugis Curialium 8, 7. steht richtig also interpungirt und mit demselben, sowie Cod. X. sec. bei Dübner war wol auch umzustellen: delibuti unguentis, scortis stipati. Im Folgenden schreibt H. Meyer ebenso, wie Bunsen: Dum eunt, nulla est in angiporto amphora, quam non impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant. Veniunt in comitium tristes, iubent dicere; quorum negotium est, dicunt etc. Hier ist Veniunt in comitium nur Zeitbestimmung und entspricht dem vorhergehenden Dum eunt, deshalb passt der Zusatz tristes nicht vor, sondern gehört offenbar zu den folgenden Worten und es war zu interpungiren: Veniunt in comitium, tristes jubent dicere; quorum negocium est, dicunt etc. Zuletzt schreibt H. Meyer: Quid mihi negotii est cum istis nugacibus? quam potius potamus mulsum mixtum vino Graeco, edimus turdum pinguem bonumque piscem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus fuit., indem er quam potius für verdorben erklärt und mit Madvig zu Cic. Fin. 4, 8. p. 518. quin potius -? gelesen wissen will. Da nicht blos die alten Ausgaben des Macrobius, sondern auch Cod. X. sec. bei Dübner, sowie Ioannes Saresberiensis l. l. cum nugatoribus potius quam lesen, so war wol mit dem letzteren zu schreiben: Quid mihi negocii est cum istis nugatoribus potius, quam potemus mulsum mixtum vino Graeco, edimus turdum pinguém bonumque piscem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus fuit? potemus ward aus Missverständniss in potamus umgewandelt, weil man die Conjunctivform edimus für einen Indicativ hielt.

Reinhold Klotz.

### Berichtigungen

zu Band X., Hest II. Pag. 155 — 176 und 220 — 239, und zu-Band XI., Hest III. Pag. 346—392.

Pag. 155, Notenzeile 12, lies: philosopho | 167, Zeile 10 von unten: κατασκευήν | 168, 6. ist nach intellectum hinzuzufügen: compendium | 171, 8 lies: praeferendum | 17 Peius | 18—: Αὐτίκα | 172, 2 ἐπαγαγόντα | 4 vide | 21 Om. H. V. | 22 R.; | P. 173, 8 πεφυρμένος | 13 συγκεχ. | 15 Aeschyl. | 24 Aeschin. | 174, 7, 8 ist quorum l. i. p. nach θηράν zu setzen | 22 lies ὁπό- | 12 v. u. παρέχειν | 4 v. u. ὁλό-κλη ρον | 175, 8 τῆς | 4 γεγενῆσθαι | 11 Cf. varr. ll. | 14 lies haec

st. ista | 1, 2 v. u. annotatio, ut |

Pag. 221, 23 peculiari | 25, laudati, quos | 222, 10 γάο πως | 223, 27 eo nomine | 225, 10, 11 ἀκούοντες. ubi | 15 κορυβαντιῶντες | 17 dixit. Ad Galeni | 226, 5 egregie | 9 v. u. streiche de vor ὀργ. | 227, 10 μα-νικῶς | 13 v. u. Monac. | 228, 6 κορυβαντιᾶν fere | 22 Simoc. | 229, 10 translate | 231, 26 Corybantia regredient | 13 Planud. | 232, 25 etiam | 10 v. u. Proprie item | 233, 27 Dionysius | 235, 14 Sed Critonis | 28 satis id nunc (st. non) apparet | 9 v. u. ex libro C. Cels. | 236, 19, 20 loquitur: | 1 v. u. quod | 237, 16 p. 223 | 19, 20 Rueckerto | 27 interpretando | 31 τῶν κορυβ. | 9 v. u. attinet, | 4 v. u. τελέουσαι |

238, 3 Respondent | 20 streiche das Komma vor: auctore.

Pag. 846, Titelzeile 2 lies Gregorii st. Georgii, wonach auch die Ueberschrift der linken Seite bis p. 380 zu berichtigen | Notenzeile 4 v. u. του 1. EM. | 348 Textz. 16, 17 ist die Notenzahl 14 vor μεγαλεπίβολος statt vor μεγαλογνώμων zu setzen | Notenzeile 4 lies καί ... γάο | 7 v. u. streiche EM nach μεγαλεπήβολος 1. und lies: Tu confer 349 Textzeile 5 v. u. lies μήπω μοι | 3 v. u. ist aus dem Codex einzuschalten τε nach πεπιστ: | 2 v. u. lies μή τί που | 351 Notenz. 10 streiche EM nach καθάρσεων 1. | 352 Notenz. 2 lies προήρημαι 1. | Notenzeile 2 v. u. füge bei: Sed tunc xal delendum erit. | 353, 4 v. u. ist wol rov nach ra im Cod. ausgefailen | 354, 1 l. τροφης nach dem Cod. | 354 Notenz. 1 v. u. ad Gregor. | 358 Textz. 14 Evdeos | 361 Textz. 18 av el | 361 Notenz. 7. v. u. αν | 363 Textz. 4 βούλει | 18 έκείνου, δσα | Notenz. 3 ,, Sic Cod.; leg. παραβαλλόμενος | 364, 15 Textz. füge die Note bei: μίνος] leg. μίνως | 365 Textz. 15 l. ανυποίστου nach dem Cod. | 369 Textz. 3 l. ἀπηλλάγη nach dem Cod. | Notenz. 4 l. ἀδιάλλαμτα | 370 Textz. 17 ως ο μέγας έπείνος | Textz. 5 v. u. l., ζομεν πάντες, | Notenz. 1 v. u. πραξαι 373 Textz. 3 u. Notenz. 8 ήδει st. ήδει, wie 374 Textz. 3 v. u. άπήεσαν, und 375 Textz. 8 u. Notenz. 1 ήδει | 382 Textz. 5 ist der Schreibsehler des Cod. zu corrigiren in: ταῖνδε αὐταῖν, wie 383, 7 in: ταύταιν ταίν u. 15 in: ταίν | 384 Notenz. 14 v. u. lies: significat communem | 385 Textz. 13 ist der Cod. zu bessern in: μηδ' ἐσδλῶν—. 388, 2 v. u. l. δέσ | 389, 26 κούς αλον | 10 v. u. Vid. Plat. | 390, 19 v. u. frequenter, | 18 v. u. de stitutum | 13 v. u. αμοι - | 390, 16 Boi vinus | 12 v. u. perlegerint.

Pag. 347, Notenz. 2 v. u. lies ἀνιέναι | 349, Notenz. 4 l. νόμων 1 | 351, Notenz. 9 v. u. l. ad Jo. Glyc.; das Punkt nach ad ist öfters zu streichen, z. B. 353, Notenz. 8; 354, Notenz. 2 v. u.; 355, Notenz. 11; 361, Notenz. 4 | 352, Textz. 8 l. την | 362, Notenz. 10 v. u. l. γ. zo.  $\varphi$  | 869, Notenz. 3 v. u. ist vor τίς δὲ] die Notenzahl 16 zu setzen und a linea fortzufahren | 382, Textz. 11 ist αὐτης des Cod. in αὐτοῖς zu verwandeln | 382, streiche die Note 6, da μη πάνν τοι ... κρατεῖσθαι vom Obigen καὶ δη διδοῖτε abhängt | 383, Notenz. 10 l. εὐηνίως | 383, Notenz. 8 v. u. l., nostri pars melior, | 391, 18 v. u. l. T. 1. p. 343.

A. J.

•

elill ollook I i therefore

Language Control Control Control

## ARCHIV

für

### Philologie und Paedagogik.

· Herausgegeben

v o n

M. Johann Christian Jahn

und.

Prof. Reinhold Klotz.

Zwölfter Band. Zweites Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

#### Neue

# **JAHRBÜCHER**

für

Philologie und Paedagogik,

oder

### Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.



In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten

herausgegeben

TOE

M. Johann Christian Jahn

md

Prof. Reinhold Klots.



Zwölfter Supplementband. Zweites Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

The second secon

....

Englisher in The Child Ban willing

other war

Bir.

and a section and a section of the

buu

Resilier Englishentband. Clycles of th

e Garanda de la la

and the thought of the first of the first

### Ueber Theon den Progymnasmatiker,

mit Rücksicht auf die denselben Gegenstand betreffende Abhandlung des Herrn Dr. Kampe zu Neu-Ruppin

im Archiv XI, 2. p. 233-255.

Dass die Progymnasmen des Theon von fremder Hand erst in diejenige Ordnung, in welcher die Progymnasmen bei Aphthonius auf einander folgen, gebracht worden, dass sie ursprünglich in folgender Ordnung nach einander gekommen seien: 1) χρεία, 2) μῦθος, 3) διήγησις, 4) τόπος, 5) ἔκφρασις, 6) προσωποποιία, 7) ἐγκώμιον, 8) σύγκρισις, 9) θέσις, 10) νόμων ανασκευή, und dass also die ανασκευή bei Theon kein besonderes Kapitel gebildet habe, wie bei Aphthonius, habe ich schon in der Recension der Rhetores graeci ed. Walz. in den Neuen Jahrbüchern für Phil. u. Pädag. VI. p. 178 bis 181 und in den Prolegomenen zu meiner Ausgabe des Theon p. XVI und XVII bemerkt. Ich ging dabei von den Spuren der alten Ordnung aus, welche der Umordner in dem Buche selbst unvertilgt hat stehen lassen, und welche theils in den die Einleitung bildenden beiden ersten Kapiteln, theils in dem die Progymnasmen selbst enthaltenden Theile des Buches (Kap. 3-13) sich finden. In Bezug auf die avaouevij insbesondere berief ich mich darauf, dass erstens die ανασκευή der χοεία im Kapitel περί χρείας selbst steht §. 41-48 und dahin gehört nach §. 25; dass eben so die ανασμευή des μύθος im Kapitel περί μύθου §. 15 — 24 steht, und dahin gehört nach §. 7, und dass also auch eben so die ανασκευή der διήγησις im Kapitel περί διηγήματος müsse gestanden haben hinter §. 59, da sie nach §. 32 desselben Kapitels dahin gehört; zweitens, dass dieses Kapitel allein einer Definition der darin besprochenen Schulübung ermangle, während doch Theon Kap. 1, 3 sich rühme, von jedem Uebungsstück eine Definition versucht zu haben; drittens, dass dieses Kapitel allein durch ein gleich im Anfange stehendes δὲ (περὶ δὲ ἀνασκευῆς) an etwas Vorangegangen

11\*

angeknüpst werde. Diese Gründe halte ich noch jetzt für gültig. Wenn ich daher dennoch wieder auf die Sache zurückkomme, so geschieht dieses aus Anlass des Aufsatzes über Theon den Progymnasmatiker, in welchem Herr Dr. Kampe zu Neu-Ruppin die Ansicht geltend zu machen sucht, dass in dem ursprünglichen Werke des Theon die ανασκευή und κατασκευή der χοεία, des μύθος und der dinyngig in einem Kapitel verbunden abgehandelt worden sei und ihren Platz vor der désig eingenommen habe. Herr Dr. Kampe hat a. a. O. S. 253 den Wunsch ausgesprochen, von einem der neuesten Herausgeber des Theon ein Urtheil über seine Ansicht zu vernehmen. Ich nehme keinen Anstand, diesem Wunsche zu entsprechen. Ich bedaure einzig, dass ich, so gerne ich mit dem genannten Gelehrten mich einverstanden fände, ihm fast durchgängigen Widerspruch entgegensetzen muss. Zuerst will ich die Grundlosigkeit der Voraussetzung zeigen, auf welcher seine Ansicht ruht, sodann die Unstatthaftigkeit der Folgen, zu welchen sie ihn geführt hat.

Herr Dr. Kampe legt die Stelle c. 1, 22-24. (S. 157, 3-158, 9 bei Walz) zu Grunde. Sie lautet also: την δε τάξιν των γυμνασμάτων αύτων ούτω ποιησόμεθα, πρώτον μέν από της χρείας. βραχύ τε γάρ τοῦτο καὶ εὐμνημόνευτον Επειτα δὲ τοῦ μύθου καὶ της διηγήσεως, πλην της τούτων ανασκευης τε καὶ κατασκευής ταθτα γάρ των άλλων θστερα ξοικέ πως είναι. 23. ώμολόγηται γάρ παρά πάσιν, ότι του ξήτορος έργον έστι τό τε άποδείξαι τὰ άμφισβητούμενα καὶ τὸ αύξησαι τὰ ἀποδεδειγμένα. προτερεί μεν ούν τη φύσει και τη χρήσει ο αποδεικτικός λόγος, ξπεται δε ό αυξητικός πρώτον μεν γάρ δει τινα ώς προδότην έλέγξαι, είτα ως έπὶ μεγάλω άμαρτήματι τῆ προδοσία τους άκούοντας παροξυναι ού μην, ωσπερ τη φύσει προτερείν την απόδειξιν έφαμεν της αυξήσεως, ουτω και την γυμνασίαν έχειν συμβέβηκεν, αλλα και παν τουναντίον πρότερα γαρ τα ράστα των δυσχερεστέρων ράσον δε αυξήσαι το φανερον, η το άφανες αποδείξαι. 24. διόπερ αὐτοὶ ἀρχόμενοι ἐξ ίδίας δυνάμεως ἐγχειρεῖν καὶ ἀνασκευάζειν η κατασκευάζειν άρξόμεθα ἀπὸ τοῦ τόπου, είτα της έκφράσεως, έξης δε της προσωποποιίας, είτα εν τοῖς έγκωμίοις γυμνασόμεθα, είτα έν ταϊς συγκρίσεσι ταῦτα γάρ έστι τὰ όμολογούμενα και μηδεμίαν αντιλογίαν έχοντα μετά δε ταύτα και πρός τοῖς άμφισβητουμένοις γυμνάσμασι την ἄσκησιν ποιησόμεθα. ἔστι δε πρώτον αυτών ή των χρειών ανασκευή, είτα των Αίσωπείων λόγων και των ιστορικών και μυθικών διηγήσεων, είτα ή των θέσεων καὶ έξης ή τῶν νόμων. τῆ δὲ ἀναγνώσει καὶ τῆ ἀκροάσει καὶ τῆ ἀκροάσει καὶ τῆ παραφράσει χρησόμεθα ἀπ' ἀρχῆς, τῆ δὲ ἐξεργασία καὶ πολλώ μάλλον τη αντιφοήσει, όταν έξιν τινά περιποιησώμεθα. Nach dieser Stelle sagt Herr Dr. K. S. 239, scheidet Theon offenbar die Progymnasmen in drei Theile: 1) die einfachsten Progymnasmen: Chrie, Mythus, Diegese; 2) die schwierigeren, aber noch nicht mit zweiselhasten Gegenständen beschästigten: Topos, Ecphrasis,

Prosopopöie, Encomium, Syncrisis; 3) die avaoxevi der Chrie, des Mythus, der Diegese, der Thesis und des Gesetzes. Diese Stelle, sagt er ferner, ist die unbedingt massgebende, weil Theon hier ausdrücklich erklärt, dieses sei die Ordnung der Gymnasmen, deren er sich bedienen wolle.

Dass diese Stelle nicht beweise, was sie beweisen soll, werden wir bald sehen. Wol beginnt Theon mit den Worten: The de τάξιν των γυμνασμάτων αύτων ουτω ποιησόμεθα. Er hatte vorher vom Nutzen dieser Gymnasmen gesprochen §. 4-21. Dass er hierbei nicht an den Nutzen der Kapitel seines Buches, worin Definitionen, Arten und Regeln zu jenen Schulübungen enthalten sind, sondern an die wirkliche Beschäftigung mit solchen Schulübungen, an die Einübung derselben dachte, sieht man, wenn es sich auch nicht von selbst verstände, schon an den Ausdrücken §. 4: δ τε γαρ καλώς και πολυτρόπως μῦθον ἀπαγγείλας — δ τ' άνασκευάσαι ταῦτα ἢ κατασκευάσαι δυνάμενος; §. 5: καὶ μὴν ή διὰ τῆς χρείας γυμνασία; §. 12: ή δὲ ἀνάγνωσις  $^{1}$ ) — τροφή λέξεως έστιν; §. 13: την δε ακρόασιν τίς ούκ αν ασμενίσειε, τα μετά πόνων τοῖς ἄλλοις εἰργασμένα ετοίμως λαμβάνων. Wenn nun Theon vom Nutzen dieser γυμνάσματα auf die γυμνάσματα αὐτὰ 2) übergeht, so wird wol Niemand bezweifeln, dass auch hier nicht die Kapitel des Buches, sondern die wirklichen Uebungen gemeint sind, und damit stimmt §. 23 überein, wo als Grund, warum die ανασκευή und κατασκευή der χρεία, des μύθος und der διήγησις noch nicht gleich mit diesen Uebungen verbunden werde, sondern erst nach den anderen Uebungen komme, der Umstand angegeben wird, dass zwar der Natur der Sache nach und in der Anwendung die Beweissührung der αύξησις vorangehe, aber nicht ούτω καί την γυμνασίαν έχειν συμβέβηκεν. Es ist also hier blos von derjenigen Ordnung die Rede, welche bei der Uebung zu beobachten ist, nicht von der Ordnung des Buches. Das gleiche Ergebniss finden wir übrigens auch auf anderem Wege. Wir fragen: welches ist das Subject zu den Worten: την δε τάξιν των γυμνασμάτων αύτῶν οὕτω ποιησόμεθα? Herr Dr. K. antwortet: Theon als Progymnasmatiker. Dass diese Antwort nicht richtig ist, sehen wir aus §. 24: διόπερ αὐτοὶ ἀρχόμενοι ἐξ ἰδίας δυνάμεως ἐγχειρεῖν <sup>8</sup>) καὶ ἀνασκευάζειν ἢ κατασκευάζειν ἀρξόμεθα ἀπὸ

<sup>1)</sup> Dass auch die ἀνάγνωσις nnd ἀ×ρόασις nach Theon unter die Gymnasmen gehören, wird am Schlusse dieses Aufsatzes nachgewiesen werden.

<sup>2)</sup> Nach Herrn Dr. K. würden die γυμνάσματα αὐτὰ den Gegensatz zu den Variationen des Ausdrucks bilden, von denen S. 14-20 die Rede war. Aber S. 21 ist von diesen Variationen nicht mehr die Rede; wenigstens wird die ἀντίφδησις Niemand dahin rechnen. Es wird die Nützlichkeit der Gymnasmen, die S. 14-20 an der παράφρασις nachgewiesen war, S. 21 auch noch an der ἐξεργασία und der ἀντίφδησις gezeigt.

<sup>3)</sup> Herr Dr. K. erklärt 8. 239 die Stelle für verderbt und schlägt

τοῦ τόπου—εἶτα ἐν τοῖς ἐγκωμίοις γυμνασόμεθα — μετὰ δὲ ταῦτα καὶ πρὸς τοῖς ἀμφισβητουμένοις γυμνάσμασι την ἄσκη—σιν ποιησόμεθα, so wie aus dem Schlusse: τῆ δὲ ἀναγνώσει—χρησόμεθα ἀπ' ἀρχῆς, τἡ δὲ ἐξεργασία καὶ—τῆ ἀντιδρήσει, ὅταν ξξιν τιν ὰ περιποιησώμεθα. Denn dass hier, wo Theon die Angabe der Ordnung weiter ausführt, die Lernenden das Subject sind, und Theon nur, sofern er sich unter die Lernenden, welche sich einüben sollen, rechnet, nicht aber als Schriftsteller, bedarf keiner Erinnerung. 4)

Mit diesem ist nachgewiesen, dass die Stelle des Theon, auf welche Herr Dr. K. seine Ansicht stützt, nichts von dem enthält, was er darin gefunden hat. Zwar wäre es möglich, Herr Dr. K. hätte selbst auch nicht mehr in der Stelle gefunden, als wir, wenn er nicht dabei von der Voraussetzung ausgegangen wäre, dass das Buch die gleiche Ordnung befolgen müsse, in welcher die Uebungen zu treiben seien. Aber nichts davon zu sagen, dass es nach der Erfährung selbst Bücher für Schüler in Menge gibt, welche nicht dieselbe Ordnung befolgen, in welcher das Lernen erfolgen soll, so fällt bei Theon's Progymnasmen die genannte Voraussetzung durch die eigene ganz richtige Bemerkung des Herrn Dr. K. S. 255, dass Theon sein Buch für Lehrer bestimmt habe, gunz weg <sup>5</sup>).

So wie wir aber der neuen Ansicht unseren Beifall darum versagen müssen, weil wir die Voraussetzung, auf welcher sie ruht, nicht gegründet finden, so müssen wir dieses auch wegen der Folgen, zu welchen sie geführt hat. Herr Dr. K. hat sich nämlich genöthigt gesehen, seiner Ansicht zulieb in dem Buche des Theon nicht weniger als zehn Stellen, welche mit derselben im Widerspruch

vor zu lesen: διόπερ πρίν αὐτοὶ ἐξ ίδιας δυνάμεως ἐγχειρεῖν ἀνασμενάξειν ἢ κατασκευάζειν ἀρξόμεθα κ. τ. λ. Ich kann nicht verbergen, dass auch mir die Stelle von jeher Anstoss gegeben hat. Aber ἀρχόμενοι halte ich für echt, vgl. K. 2, 19: οὐ νομίζων μὲν ἄπαντα εἶναι πᾶσιν ἀρχομένοις ἐπιτήδεια. Ich glaube, dass die Stelle geheilt ist, wenn ἐπιχειρεῖν in seiner Bedeutung als rhetorischer terminus technicus statt ἐγχειρεῖν gelesen wird.

<sup>4)</sup> Die gleichen Worte beinahe kehren bei Theon wieder K. 5, 47: τὴν δὲ τάξιν τῶν ἐπιχειρημάτων ποιησόμεθα. Κ. 12, 15: τὴν δὲ τάξιν ποιησόμεθα τῶν ἐπιχειρημάτων. Κ. 12, 29: οὐ μέντοι τὴν αὐτὴν τάξιν κάνταῦθα φυλάξομεν, ἀλλ' ὡς ἄν φανείη τῷ προτεθέντι προβλήματι άρμόττειν, οὕτω καὶ ποιησόμεθα. Auch in diesen Stellen allen spricht Theon, wie in vielen anderen, communicative von sich und den Lernenden, nicht von sich als Schriftsteller.

<sup>5)</sup> Uebrigens ist die in Rede stehende Abweichung von der Ordnung des Lernens nicht bedeutend. Es sind ja blos die sämmtlichen τρόποι τῆς γυμνασίας unter dem betreffenden γύμνασμα vereinigt. Auch ist diese Abweichung nicht die einzige. Denn auch die ἀνάγνωσις, ἀκρόασις und παράφρασις waren in dem vollständigen Buche erst nach der νόμων ἀνασιενή bei den gleichartigen Gymnasmen, der ἐξεργασία und ἀντίξοησις, abgehandelt, während sie bei der Uebung selbst nach K. 1, 24 ἀπὶ ἀρχῆς getrieben wurden.

stehen, entweder als ganz eingeschoben, oder als versetzt oder als durchaus verändert anzufechten. Wir werden sehen, dass an keiner dieser Stellen jenes Verfahren begründet ist.

Gegen die Behauptung, dass die avaoneun der zoela, des μύθος und det διήγησις erst vor der θέσις ihren Platz eingenommen habe, lässt sich anführen, dass ja doch in unserem Buche die ανασκευή der χρεία bei der χρεία selbst c. 5, 41 - 48, die ανασκευή des μύθυς bei dem μύθος c. 3, 15 - 24 abgehandelt sei, und also nicht blos an einem anderen Orte, als die neue Ansicht will, d. h. nicht blos nicht vor der désig erst, sondern auch von einander und von der ανασπευή der διήγησις getrennt. Herr Dr. K. entgegnet, diese Stellen seien von ihrem ursprünglichen Platze, den sie vor der béaus eingenommen, an den jetzigen versetzt worden (erste und zweite angesochtene Stelle S. 249-252). Wir berufen uns dagegen auf K. 8, 7, K. 5, 25 und K. 4, 32, an welchen Stellen die avaoneun und naraoneun der χοεία, des μῦθος und der διήγησις unter denjenigen τρόποι της γυμνασίας dieser Gymnasmen, welche in dem betreffenden Kapitel der Reihe nach besprochen werden sollen, aufgeführt sind, und zwar gerade je in der Reihenfolge, in welcher sie nachher wirklich besprochen werden, oder doch, wie die avaonsvij der διήγησις, nach unserer Ansicht besprochen worden sind. Herr Dr. K. erwidert S. 247 und S. 252, diese drei Stellen seien eingeschoben (dritte, vierte und fünfte angefochtene Stelle). Wir wollen die Gründe wissen, warum sie eingeschoben sein sollen. Die Antwort ist: Erstens die Worte K. 5, 25 (ngo's δε τούτοις άνασκευάζομεν και κατασκευάζομεν), Κ. 3, 7 (ετι δε πρός τούτοις ανασκευάζομεν καὶ κατασκευάζομεν) und K. 4, 32 (ἐφ' ἄπασι δὲ τό τε ἀνασκευάζειν καὶ κατασκευάζειν) reihen sich nur rein äusserlich an das Vorhergehende an (S. 247); die Art und Weise, wie sich die ανασκευή und κατασκευή an das Vorhergehende anschliesse, sei eine ganz andere, viel losere, äusserlichere, als wie die übrigen Uebungen mit einander verbunden seien (S. 249). Allein mag diese Anreihung immerhin eine rein äusserliche sein; sie ist wenigstens eine dem Theon geläufige. Denn so findet sich πρός δὲ τούτοις auch K. 2, 24. 6, 3. 10, 8. 12, 20. 38; ἔτι δὲ πρός τούτοις Κ. 12, 23; ἔφ' ἄπασι δέ Κ. 7, 13. 11, 6, wie das ähnliche ent naoi dé K. 7, 6 und nat ent naoi K. 12, 14, und auch die anderen τρόποι της γυμνασίας werden so angereiht, z. B. mit καλ πρός τούτοις Κ. 4, 32. Zweitens, sagt die Antwort, der Schluss von K. 4, 59 (καὶ περὶ μὲν τῶν τρόπων της γυμνασίας τοσαῦτα) bestätige, dass die ανασκευή und κατασκευή gar nicht zu jenen τρόποι της γυμνασίας gehöre, da diese in der That in einem besonderen Kapitel nachfolge (S. 248). Wir schliessen gerade umgekehrt. Dass die ανασκευή und κατασκευή ·zu den τρόποι της γυμνασίας gehöre, geht, wenn wir uns auch der Stellen K. 3, 7. 4, 32. 5, 25 hier nicht zum Beweise bedienen

dürfen, schon aus K. 1, 23 (outo nal the remarker Eger senβέβηκεν) und besonders aus K. 11, 9 hervor, wo es heisst: ενεσε μέντοι γε άξιουσι γυμνάζεσθαι καὶ την ἔκφρασιν, άνασκευάζοντες καὶ κατασκευάζοντες τὰς ὑπό τινων εἰρημένας ἐκφράσεις 6). Ist aber dieses der Fall, so muss vor dem Schlusse (καὶ περὶ μὲν τών τρόπων της γυμνασίας τοσαύτα) auch über die ανασκευή und naragneun das Nöthige gesagt gewesen sein, und damit stimmt auch der Anfang von K. 1 überein; denn die Auslassung von zow διηγήματος nach den Worten περί δὲ ἀνασκευής καὶ κατασκευής erklärt sich nur, wenn auch vorher schon vom διήγημα die Rede war 7). Von diesem war aber vorher die Rede, wenn jenes Kapitel einen Theil des Kapitels περί διηγήματος ausmachte. Die ανασκευή und κατασκευή der διήγησις bildete also kein eigenes Kapitel, und die Worte K. 4, 32 (ἐφ' απασι δὲ τό τε ἀνασκευάζειν καλ κατασκευάζειν) sind echt, sowie die ähnlichen K. 3, 7 und 5, 25. Zur Bestätigung kann noch beigefügt werden, dass Theon auch die ανασκευή und κατασκευή der έκφρασις im Kapitel περί ἐκφράσεως, und zwar ebenfalls am Schlusse besprochen hat, was er nicht wol hätte thun können, wenn er die avaoxevy und xaraσκευή der χρεία, des μύθος und der διήγησις nicht auch schon bei den betreffenden Kapiteln besprochen hätte.

Wir haben aber auch noch einen Beweis dafür, dass die ἀνασκευή des μῦθος in Wirklichkeit nicht mit derjenigen der χρεία und der διήγησις verbunden, sondern bei dem μῦθος abgehandelt war. Bei der ἀνασκευή des μῦθος beruft sich nämlich Theon auf die Bemerkungen über die σαφήνεια, die im Kapitel περὶ διηγήματος, nicht in dem angeblichen Kapitel περὶ ἀνασκευής enthalten sind, als auf solche, die bald nachfolgen werden K. 3, 17: ἀκριβέστερον δὲ μικρὸν ὕστερον περὶ τῆς σαφηνείας ἐν τῷ περὶ διηγήματος ξηθήσεται 8). Es kann also das διήγημα nicht vor der ἀνασκευή

8) Bemerkenswerth ist der fast völlige Gleichlaut der unangefochtenen

<sup>6)</sup> Es liesse sich über die Bedeutung von γυμνασία auch noch anführen K. 2, 14: παραδείγματα δὲ τῆς τῶν θέσεων γυμνασίας. Gregor. Cor. T. VII. p. 1206, 19: τὴν δὲ γυμνασίαν οῦτω ποιησόμεθα πρώτον μὲν ἀντιλέξομεν κ. τ. λ. Alex. Aphrodis. bei Suid. v. Γυμνασία: γυμνασίαν λέγοι αν τὴν εἰς ἐκάτερον μέρος ἐπιχείρησιν. ἡν δὲ σύνηθες τὸ τοιοῦτον εἶδος τῶν λόγων τοῖς ἀρχαίοις, καὶ—θέσεως τινος τεθείσης εἰς ταύτην γυμνάζοντες αὐτῶν τὸ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις εὐρετικὸν ἐπεχείρουν, κατασκευάζοντες καὶ ἀνασκευάζοντες δι' ἐνδόξων τὸ κείμενον.

<sup>7)</sup> Herr Dr. K. S. 251 meint, die Auslassung von τοῦ διηγήματος erkläre sich am besten, wenn unmittelbar vorangegangen sei K. 3, 24: οἱ δ' αὐτοὶ τόποι χρήσιμοι πρὸς τὴν τῶν διηγημάτων ἀνασκευήν τε καὶ κατασκευήν. In diesem Falle wäre aber von ἀνασκευή und κατασκευή auch vorher schon die Rede gewesen, und es könnte nicht περὶ δὲ ἀνασκευῆς καὶ κατασκευῆς Κ. 6, 1 mit Nachdruck vorangestellt werden, sondern müsste zum Unterschiede von der vorher behandelten μύθου ἀνασκευὴ -καὶ κατασκευὴ ein Zusatz dabei stehen, der den Gegensatz zu μύθου bildete, und also den Ton hätte, wie etwa: περὶ δὲ τῆς τούτων ἀνασκευῆς κ. τ. λ.

des uvvoc, und diese nicht erst vor der verg gestanden haben. Herr Dr. K. erwidert natürlich: diese Stelle ist von der Hand des Umordners (Sechste angefochtene Stelle S. 251). Wir fragen: warum soll sie von der Hand des Umordners sein? Die Antwort ist: warum nicht erwähnt sei, dass auch von der nidavorns eben daselbst solle gesprochen werden (S. 251). Wir könnten sagen, wir wissen es nicht; denn es ist ja erlaubt, einiges nicht zu wissen. Doch wir glauben, es zu wissen. Es wird nämlich bei dem µvidog selbst K. 3, 18 so ziemlich mindestens eben so deutlich, wo nicht deutlicher, als bei der διήγησις K. 4, 27 die hierher gehörige πιθανότης, nämlich τὸ πιθανον τὸ ἐν τοῖς πράγμασι, besprochen, während von der σαφήνεια bei der διήγησις Κ. 4, 9-21 ungleich ausführlicher und genauer gehandelt wird, als bei dem µvoog. Erscheint also auch der Grund, der gegen die Echtheit dieser Stelle vorgebracht wird, nicht als genügend, so können wir alle weiteren Gründe, die für die Annahme einer Versetzung jener Stellen angeführt werden 9), übergehen. Es ist a priori und a posteriori bewiesen, dass sie an der Stelle, an welcher sie noch stehen, schon von Anfang an gestanden haben.

Es liesse sich übrigens zur Bestätigung unserer Ansicht und als Grund gegen die entgegenstehende anführen, dass ja auch K. 1, 4 und K. 2, 5—8 die ἀνασκευή und κατασκευή der χοεία, des μῦθος und der διήγησις gleich unmittelbar an diese Gymnasmen angereiht werde, und nicht erst vor der θέσις ihren Platz habe <sup>10</sup>). Aber

Stelle K. 10, 11: τοῖς δὲ ἀκριβέστερον καὶ τελεώτερον βουλομένοις τὰς προσωποποιίας μεταχειρίζεσθαι πάρεστι χρῆσθαι καὶ ταῖς μικρὸν ὅστερον ὁηθησομέναις ἡμῖν ἀφορμαῖς τῶν ἐπιχειρημάτων πρὸς τὰς θέσεις.

<sup>9)</sup> Dahin gehört z. B., dass K. 5, 41 die Worte ἀνασκευαστέον δὲ ἔτι mit dem Vorhergehenden (ἐπιφωνήσομεν, ἀντιλέγομεν, ἐπεκτείνομεν, συστέλλομεν) nicht in rechter Harmonie zu stehen scheinen (S. 247). Hierauf ist zu erwidern: erstens, es geht nicht immer das Präsens des Indicativs in der ersten Person des Plurals voraus; denn §. 35. steht: ἐπιφωνεῖν δὲ ἔστιν ἀποδεχομένους οἰκείως καὶ συντόμως τὸ εἰρημένον, wie auch K. 3, 7: ἐπεκτείνομεν καὶ συστέλλομεν · ἔστι δὲ καὶ ἐπιλέγειν αὐτῷ τινα λόγον. Es steht sogar, wie hier, auch §. 31 das Adjectivum verbale προσθετέον, wie auch in der ähnlichen Stelle K. 3, 9: κλιτέον δὲ τοὺς μύθους κ. τ. λ. Zweitens würde daraus, wenn vorher stets die prima pluralis stände, nicht nothwendig folgen, dass sie überali stehen müsse. Theon sagt selbst in einem ähnlichen Falle K. 3, 10: οὖκ ἀεὶ δὲ χρὴ καθάπερ ἡναγκασμένφ τινὶ ἕπεσθαι νόμφ τῷ τῆς προκειμένης πτώσεως ἀκολουθία. Drittens ist gerade §. 41 von ἐπεκτείνομεν §. 39 durch das lange Beispiel §. 40 so weit getrennt, dass hier am ehesten ein Wechsel im Ausdruck eintreten konnte.

<sup>10)</sup> Ich lege übrigens den Stellen der Einleitung nicht so viel Gewicht bei, als Herr Dr. K. ihnen beizulegen scheint. Theon war durch Nichts genöthigt, hier bei Aufzählung der Gymnasmen sich an die in seinem Buche befolgte Ordnung zu binden, und er hat sich auch, wie man sieht, nicht an dieselbe gebunden. So steht zu Ende der Einleitung K. 2, 25: οἶον τόπον ἢ διήγησιν ἢ ἔκφρασιν ἢ ἐγκώμιον ἢ θέσιν. So

Herr Dr. K. erklärt S. 240 u. 243 auch diese Stellen für bedenklich. Er nimmt an, dass die erste vom Umordner umgestaltet, die zweite erst durch den Umordner an ihren jetzigen Platz gekommen sei. (Siebente und achte angefochtene Stelle). Auch damit sind wir nicht einverstanden. Wir wollen zuerst die zweite Stelle vornehmen. Herr Dr. K. sagt S. 240 selbst, gegen die Ansicht, dass erst der Umordner der Stelle ihren Platz zugetheilt habe, lasse sich mit Recht erwidern, dass in diesem Falle der Umordner eben so gut anch bei den übrigen Beispielen sich an die von ihm geschaffene Ordnung würde gehalten, und z. B. nicht die Chrie an den Anfang gestellt haben. Aber er meint, in den Worten des Theon selbst liege eine unausweichliche Nothwendigkeit, sein Bedenken gegen dieselben zu steigern. Theon sage K. 2, 5: Εχομεν δε και ανασκευάς και κατασκευάς παρά τοῖς παλαιοῖς χρειών και γνωμών και άποφάσεων και τοιούτων, και δή άρμόττοι αν είς τούτο τὸ είδος, όσα λέγεται ύπο του Έφόρου πρὸς τὰς υπό των παλαιστέρων περί του Νείλου παταβεβλημένας αποφάσεις. διηγημάτων μεν μυθικών u. s. w. Diese Stelle sei ein unserem echten Theon fremdartiges Inscrat. Warum? Weil hier von der ανασκευή der γνώμη die Rede sei, die doch Theon nicht unter der Zahl seiner Gymnasmen habe, wie Aphthonius und Hermogenes (8. 241). Aber von der ανασκευή der γνώμη ist ja auch K. 5, 47 die Rede: οί αὐτοὶ δ' αν είεν και πρός την τών γνωμών άνασκευήν τε και κατασκευήν. τοῖς δὲ ήδη τελειστέροις προσήκει τὰς άφορμας λαμβάνειν καὶ έκ τῶν πρὸς τὰς θέσεις ήμῖν παραθησοpérov. Nach Herrn Dr. K. S. 241 ist auch diese Stelle eingeschoben; die γνώμη ist gewaltsam mitten in die Behandlung der roela eingezwängt (Neunte angefochtene Stelle). Wir berusen uns dagegen auf eine Stelle, in welcher Theon ausdrücklich sich auf die aus K. 5, 47 angeführten Worte beruft, K. 12, 41: ταῖς δ' αὐταῖς ἀφορμαῖς τῶν ἐπιχειθημάτων χρησόμεθα καὶ πρός την των γνωμών άνασκευήν, καθάπερ είπον καὶ πρότερον. Aber auch diese Stelle erklärt Herr Dr. K. S. 241 für eingeschoben (Zehnte angefochtene Stelle). Dennoch lässt sich die

ist es auch bei den in Rede stehenden Stücken der Einleitung im Anfang von K. 1 und 2. Die ἀνασκενή verbindet er K. 1, 4 ausdrücklich gleich mit dem μνθος und der διήγησις, sowie §. 5 stillschweigend mit der χοεία unmittelbar; K. 2, 5 lässt er die ἀνασκενή der χοεία erst nach der διήγησις, diejenige der διήγησις erst nach der ἀνασκενή der χοεία folgen. Kerner K. 1, 4 folgen aufeinander διήγησις, μῦθος, χοεία; Κ. 2, 1—4 dagegen χοεία, μῦθος, διήγησις, wie im Buche selbst. Eben so steht das ἐγκώμιον Κ. 1, 11 erst nach der νόμων κατηγορία καὶ ἀπολογία. Nur so weit kann man auf die Ordnung in der Einleitung Gewicht legen, als K. 1 und 2 in der Aufeinanderfolge der Gymnasmen übereinstimmen, wie z. B. in der Aufeinanderfolge von τόπος, ἔκφρασις, προσωποποιία und von σύγκρισις, θέσις, νόμων ἀνασκενή. Und in so fern kann auch in Betreff der ἀνασκενή gegen Herrn Dr. K. geltend gemacht werden, dass sie in beiden KK. wenigstens noch vor dem τόπος stehe.

Echtheit von K. 2, 5 vertheidigen. Theon sagt selbst K. 5, 1: πασα γνώμη σύντομος είς πρόσωπον αναφερομένη χρείαν ποιεί. Es ist also nach Theon's eigener Angabe der Unterschied zwischen χοεία und γνώμη ganz gering, und man sieht nicht ein, warum er, da es ja eine avacuevo der zoela gibt, nicht auch von einer avaσπευή der γνώμη sollte reden können, wenn er gleich diese αναonevn nicht gerade besonders abgehandelt hat. Er hat sie nicht besonders abgehandelt, well sie mit det avacutuh der zotla zusammenfallt, wie er auch die avaoneun der Enquasis nicht besonders besprochen hat, weil sie nach K. 11, 9 mit derjenigen der διήγησις zusammenfällt, oder wie er die έπιστυλικοί λόγοι nicht besonders besprochen hat, weil sie nach K. 10, 1 mit der mpoownonoita zusammenfallen. Aber es ist nicht die Erwähnung der γνωμαι allein, welche die Stelle K. 2, 5 bedenklich machen soll. Auch wegen der Erwähnung der anotpasseis soll sie verdächtig sein; denn anoquois sei hier s. v. a. Erzählung, während es K. 5 durchaus in ganz anderem Sinne, nämlich im logischen, stehe (S. 241). Die Widerlegung dieser Einwendung ist nicht schwer. 'Aπόφασις kann K. 2, 5 unmöglich s. v. a. Erzählung sein, wie schon aus den Worten πρός τάς υπό των παλαιοτέρων περί τοῦ Νείλου καταβεβλημένας αποφάσεις erhellt. Denn diese αποφάσεις der Alten über den Ursprung des Nil's und über die Ursachen seines Anschwellens (Diodor. 1, 36) wird man doch nicht Erzählungen nennen wollen. 'Anoquoig hat hier dieselbe Bedeutung, wie K. 5, 1: χρεία έστι σύντομος απόφασις. Eben deshalb aber, weil die anópasis der Gattungsbegriff ist, unter welchem die χοεία steht, ist ἀποφάσεων Κ. 2, 5 mit χοειών verbunden und kann damit verbunden werden. Aber die Gewissheit, dass wir in den Worten K. 2, 5 ein dem Theon fremdartiges Inserat vor uns haben, bestätigt sich dem Herrn Dr. K. dadurch vollkommen, dass hier die ἀνασκευή μύθου oder, wie es K. 1, 24 hiess, τῶν Αἰσωπείων λόγων fehlt, und dass die Diegese auf eine höchst ungeschickte Weise sich anschliesst, mag man nun mit Walz διηγημάτων μέν oder mit meiner Ausgabe διηγημάτων μην lesen 11). Auch hier kann ich nicht beistimmen. Wenn die avaoneun der äsopischen

<sup>11)</sup> Herr Dr. K. deutet S. 242 an, dass Theon selbst wol nur den Ausdruck διήγησις gebraucht habe, und also der Ausdruck διήγημα vom Umordner stamme, der diesen Ausdruck bereits als herrschenden vorgefunden habe. Dieser Verdacht ist schwerlich gegründet. Aehnlich nemt Theon seine Schulübungen zwar meistens γυμνάσματα, aber auch προγυμνάσματα nicht blos K. 1, 11, sondern auch in dem unten anzuführenden Fragment aus den Scholien zu Aristid. T. III. p. 437. Seine vierte Schulübung nennt er meistens τόπος schlechtweg, aber auch ὁ καλούμενος κοινὸς τόπος Κ. 1, 6. Eben so die zehnte meistens νόμων ἀνασκευή καὶ κατασκευή, aber auch νόμου κατηγορία καὶ ἀπολογία Κ. 1, 10. Hätte der Umordner nach Aphthonius ändern wollen, so würde wol auch von ήθοποιτα statt προσωποποιτα, von νόμου είσφορὰ statt νόμων ἀνασκευή die Rede sein.

Fabel K. 2, 5 fehlt, so sehe ich dieses als einen Beweis an, dass Theon in den Schriften der Alten keine Beispiele davon vorgefunden hat, wie denn offenbar aus demselben Grunde auch die avayvoois und die angoasis §. 16 übergangen sind. Die andere Einwendung, dass die Diegese auf eine höchst ungeschickte Weise sich auschliesse, hat ohnehin nicht viel auf sich. Dass διηγημάτων ut, wie Walz mit den älteren Ausgaben liest, nicht passt, glaube ich richtig erkannt zu haben, und auch Herr Dr. K. scheint damit einverstanden zu sein; dass ich aber μην für μέν setzte, war irrig, wie ich jetzt wol sehe. Dass einfache  $\mu\eta\nu$  kann ich mich nicht erinnern irgendwo bei Theon in adversativer Bedeutung getroffen zu haben. Wo es in meiner Ausgabe noch steht, K. 5, 32 (ἐπὶ μὴν τῆς παθητικῆς) ist es ebenfalls erst von mir nach blosser Vermuthung gesetzt worden, und ich hätte dort µέντοι dafür setzen sollen, da die Sylbe vor dem folgenden Worte leicht ausfallen konnte. Wenn aber auch nach dem Gesagten K. 2, 5 μην unstatthaft ist, so folgt daraus blos, dass der Text verderbt, nicht aber, dass das Vorhergehende eingeschoben ist, und wenn eine Handschrift διηγημάτων δὲ τῶν μὲν μυθικῶν böte (und δὲ τῶν konnte nach διηγημάτων leicht ausfallen), so sehe ich nicht, wie man noch sagen könnte, dass die Diegese sich auf ungeschickte Weise anschliesse. Vielmehr kann man sagen, dass §. 6 der Genitiv διηγημάτων nothwendig ein vorhergehendes άνασκευάς, wie es sich §. 5 findet, voraussetze, und dass das Substantiv διηγημάτων seinen Platz nicht vor dem zu των δὲ πραγματικών διηγήσεων §. 7 einen Gegensatz bildenden Adjectiv µvdinov einnehmen würde, wenn nicht schon vorher ανασκευαί von anderen Dingen, deuen die διηγήματα entgegengesetzt werden, also ανασκευαί τῶν χρειῶν u. s. w. gesetzt wären, da bei Theon vor dem διήγημα blos noch χοεία und µvvos stehen. Und eben damit ist der Beweis geliefert, dass K. 2, 5 kein dem Theon fremdartiges Inserat ist, davon nichts zu sagen, dass ein Spätling, wie der Umordner, schwerlich ein Beispiel aus dem Geschichtswerke des Ephorus eingeschaltet hätte. Liegt aber in den Worten K. 2, 5 so wenig eine unausweichliche Nothwendigkeit, unser Bedenken gegen sie zu steigern, so hat es bei dem Satze des Herrn Dr. K. sein Verbleiben, es lasse sich gegen die Ansicht, dass K. 2, 5-8 erst durch den Umordner den jetzigen Platz erhalten habe, mit Recht erwidern, dass dann der Umordner eben so gut auch bei den übrigen Beispielen sich an die von ihm geschaffene Ordnung würde gehalten haben. Es lässt sich aber auch noch das als Beweis für die Ursprünglichkeit der jetzigen Ordnung der §§. geltend machen, was S. 242 zum Schlusse bemerkt wird. Aber auch so, sagt Herr Dr. K. daselbst, ist der Umordner nicht im Stande gewesen, diese Stelle (K. 2, 5 ff.) mit der Form in Einklang zu bringen, welche er dem Werke des Theon zu geben gedachte, da in dieser die avaoneun des Mythus den Schluss des Kapitels vom Mythus bildet, eben so die avaouevi der

Chrie den Schluss des Kapitels von der Chrie, und nur die dvaouevi der Diegese als ein eigenes und selbstständiges Kapitel erscheint. Eben daraus mämlich, dass der Platz, den diese Stelle
einnimmt, mit der angeblich beabsichtigten Umordnung nicht übereinstimmt, darf man schliessen, dass dieser Platz ihr auch nicht
erst von dem Umordner angewiesen worden ist.

Die zweite Stelle, von welcher oben die Rede war, ist K. 1, 4-11. Auch hier ist die avagneun und navagneun ausdrücklich sogleich mit der διήγησις und dem μῦθος verbunden und stillschweigend auch mit der zosia. Aber Herr Dr. K. erklärt die Stelle für verfälscht. Es habe allerdings im ursprünglichen Werke des Theon von dem Nutzen der Gymnasmen an dieser Stelle etwas gestanden. Aber dieses sei von dem Umordner so verändert worden, dass es nicht mehr möglich sei, die frühere Fassung wieder herzustellen (S. 243). Wir werden sehen, dass auch für diese Verdächtigung keine bessern Gründe angeführt sind, als für die angebliche Versetzung von K. 2, 5-8. Herr Dr. K. greift zuerst die jetzige Fassung desjenigen Theiles an, welcher die Diegese und den Mythus selbst betrifft, K. 1, 4: ő τε γάρ καλώς καὶ πολυτρόπως διήγησιν καὶ μῦθον ἀπαγγείλας καλῶς καὶ ίστορίαν συνθήσει καὶ το ίδίως ἐν ταῖς ὑποθέσεσι καλούμενον ἴδιον διήγημα. ούδε γαρ άλλο τι έστιν ιστορία, η σύστημα διηγήσεως. ο τ' άνασκευάσαι ταῦτα ἢ κατασκευάσαι δυνάμενος μικρον ἀπολείπεται των τὰς υποθέσεις λεγόντων πάντα γάρ, ὅσα ποιοῦμεν ἐν ταῖς δικανικαῖς ὑποθέσεσι, καὶ ἐνταῦθα ἔστι πρῶτον μὲν προοίμιον καὶ διήγημα ' ἔπειτα δὲ προς ἕκαστον τῶν είρημένων ἐν τῷ διηγήματι η τῷ μύθω πειρώμεθα ἀπαντᾶν κ. τ. λ. Hier sei erstens der Mythus nur beiläufig erwähnt und hätte unerwähnt bleiben können; ja er würde besser unerwähnt geblieben sein; denn er habe keine Beziehung weder für die Geschichtschreibung noch zur Diegese in der gerichtlichen Rede (S. 243). Allein, dass der Mythus eine Beziehung zur Diegese in der gerichtlichen Rede habe, lehren auch andere Progymnasmatiker z. B. Nicolaus von Myra bei Walz Rhett. gr. T. II. p. 568, 28-569, 3: ovrteléges dé ts (6 μύθος) καὶ τοῖς μέρεσι τοῦ πολιτικοῦ λόγου πέντε γάρ ὄντων την (l. προς την vgl. p. 607, 22) διήγησιν ήμας προασκήσει και γάρ έν αὐτῷ τῷ πλάττειν μανθάνομεν, ὅπως δεῖ τὰ γενόμενα διηγεῖσθαι. Doxop. p. 138, 1. 2: καὶ γὰρ προσιμίων ήμᾶς τύπους διδάσκει (δ μῦθος) καὶ διηγήσεων κ. τ. λ. Eben daselbst l. 6-8: τῶν δὲ διηγήσεων (τύπους διδάσκει), καθὸ καὶ ὁ μῦθος μυθικόν έστιν ωσπερεί διήγημα" αυτίκα γαρ εί το έπιμύθιον έκβάλη τις, μυθικου καθαρώς το διήγημα το λειπόμενου φαίνεται. Aber auch, dass die Fertigkeit, eine äsopische Fabel zu erzählen, keine Beziehung für die Fertigkeit in der Geschichtserzählung habe, ist eine gewagte Behauptung. Ich erinnere nur an Quint. inst. or. 1, 9, 2. 3. Igitur Aesopi fabellas - narrare - condiscant. Quod opus, etiam consummatis professoribus difficile, qui commode tractaverit,

cujounque discendo sufficiet. Zweitens wird auf die Unbehülflichkeit des Anadrucks hingewiesen in den Worten: ual to lottes er tais εποθέσεσε καλούμενον ίδιον διήγημα (S. 244). Darauf liesse sich erwidern, was schon die früheren Herausgeber bemerkt haben: also ist das Wort, welches die Stelle unbehülflich macht, nämlich Woov, unecht. Allein Herr Dr. K. vertheidigt die Echtheit des Ausdrucks; der Bearbeiter des Theon habe absiehtlich die Diegese der politischen Rode durch den doppelten Zusatz l'ocop und -28105 unlovused sehr unterscheidend bezeichnen wollen Ganz gut; es hätte aber auch nachgewiesen werden collen, dass die Werte (το- ίδιον διήγημα) einen Sinn geben und was für einen. Erst wenn dieses gelingt, kann von der Echtheit derselben die Rede sein. Drittens wird S. 244 geltend gemacht, während in den Worten: ονδέ γερ άλλο τι έστιν ιστορία η σύστημα Sinyn dang, die Wichtigkeit der Diegese für die Geschichtsschreibung erwiesen sei, werde der entsprechende Beweis für das Verhältniss der Diegese zu dem gleichnamigen Theile des lovos zolleizos vermisst. Darauf liesse sich antworten: also ist hier eine Lücke, und der Satz, welcher den Beweis der Wichtigkeit des Mythus und der Diegese für das διήγημα enthalten hat, ist ausgefallen. Noch richtiger aber wird man daraus schliessen, dass Theon den Beweis für das Verhältniss der Diegese zu dem gleichnamigen Theile der politischen Bede für überslüssig gehalten habe, da schon der Name des διώνημα seine Gleichartigkeit mit der διήγησις ankündigt, was bei der issoeia nicht der Fall ist. Auf keinen Fall ist man genöthigt, aus dem Mangel eines Beweises für das Verhältniss der Diegese zu dem διήγημα der politischen Rede den Schluss zu ziehen, den Herr Dr. K. daraus zieht, dass nämlich die ganze Stelle von dem Umordner so durchaus verändert sei, als er behauptet. Doch Herr Dr. K. findet viertens noch mehr Bedenklichen in der Anknüpfung der augoneun und nargoneun an das Vorhergehende; raute habe im Vorhergehenden kein Object, auf welches es zurückbezagen werden könnte (S. 244). Es ist aber nicht nachgewiesen, warum revita nicht auf διήγησιν και μύθου bezogen werden könnte. Dass ταύτα wirklich diese Beziehung habe, lehrt schon die durch die Partikeln τε, - τε angedeutete enge Verbindung von δ 3' κνασκενάσαι τοῦτα ο κατασκευάσαι δυνάμενος mit δ τε γάρ καλώς και πολυτρόπως διηγησιν και μύθον άπαγγείλας, und dass ταῦτα namentlich auch auf den purpos geht, bestätigt K. 3, 24: nadamso vao einouer, σμινούν διαλδάττει το γύμνασμα τούτο (d. li, ο μύθος) δικανικής Providences,

Herr Dr. K. nimmt aber auch ferner Anstoss an S. B: not may so sid the poster purposed of maker that some the poster property of the poster of the property of the poster of the poster

die Spitze der Progymnasmen gestellt werde. Für diese passe die Bemerkung, dass sie eine gewisse Kraft des Ausdrucks (τινὰ δύναμιν λόγων) beschaffe. Für die ἀνασιευή und κατασκευή derselben ûnde ich keine Bemerkung. Allein ή διὰ τῆς χοείας γυμνασία umfasst die ganze Uebung, die sich an der χρεία machen lässt; folglich auch die ἀνασκευή und κατασκευή derselben. Denn dass diese zur γυμνασία gehöre, ist schon oben aus K. 1, 23 and was K. 11, 9 nachgewiesen. Und dass auch diese τινὰ δύναμιν λόγων beschaffe, d. h. eine gewisse Fertigkeit im Reden, facultas dicendi 12), lässt sich wol nicht bestreiten.

Sodann erinnert Herr Dr. K. zu §. 6 (6 de nahoupeves noνός τόπος καὶ ή ἔκφρασις προφανή την ώφέλειαν ἔχουσι, πανταγου των παλαιών των μέν ίστορικών πώντων έπὶ πλεϊστον τῆ έκφράσει, των δε δητορικών τῷ τόπφ κεχρημένων), wie auffallend kurz die Erwähnung des Topos und der Ecphrasis, wie seltsam ihre Verbindung, wie wenig der Nutzen in's Licht gestellt, wie breit dagegen die Prosopopoeie 13) §. 7 ausgeführt sei (S. 245). Aber warum der Nutzen wenig in's Licht gestellt ist, kann man aus den eigenen Worten des Theon sehen, weil nämlich ihr Nutzen von setbet in die Augen springe (προφανή την ωφέλειαν Έχουσι). Eben damit ist aber auch die Kürze erklärt, womit diese Gymnasmen behandelt sind. Und ihre Verbindung kann man doch wel nicht seltsam nennen, da sie nicht blos in der ursprünglicken Ordnung bei Theon auf einander folgen, sondern auch in gegenseitiger Verwandtschaft stehen nuch K. 11, 5: συγγένειαν δὲ έχει το γύμνασμα τοῦτο (ή ἔπφρασις) τῷ προειρημένο (ί. ε. τῷ τόπο).

Zwischen der Prosopopoeie und der Synkrisis §. 8, meint Herr Dr. K., sehle das έγκωμιον; es schleiche §. 11 nach, ohne Zweisel, weil der Umordner erwogen habe, dass dasselbe nicht blos ein Progymnasma, sondern ein είδος der wirklichen Rede sei (S. 245). Aber warum sollte nicht vielmehr Theon selbst dieses erwogen haben? Zu seiner Zeit konnte die Berechtigung des ἐγκώμιον, eine Stelle unter den Progymnasmen einzunehmen, noch zweiselhaft scheinen. Für den Umordner dagegen, der sich an Aphthonius

<sup>12)</sup> Herr Dr. K. übersetzt: eine gewisse Kraft des Ausdracks. Dagegen ist K. 1, 4: τοῖς τὴν όητορικὴν δύναμιν ἀναλαμβάνουσιν Κ. 2, 19: εἴ τις — ἄλλων τινῶν λόγων δύναμιν ἐθέλει μεταχειρίζεσθαι. Aristot. Rhet. 1, 1. ὁ χρώμενος ἀδίκως τῆ τοιαύτη δυνάμει των λόγων. Rhet. ad Alex. init.: δύναμιν λόγων λαβεῖν ἔστι σοι πειρατέον.

<sup>13)</sup> Sollte in den Worten, wie breit dagegen die Prosopopoeie §. 7 ausgeführt sei, ein Zweisel gegen die Integrität dieses Abschnittes liegen, so ist zu bemerken, dass der Scholiast des Aristides, der das ursprüngliche Buch des Theon kannte, gerade diese Stelle gelesen zu haben scheint p. 479. Dinds. εἰς Ἐκάβην δὲ ἀποτείνεται, ὅτι ἐν συμφοραῖς οὐσαν εἰσαίγει αὐτὴν φιλοσοφοῦσαν: διόπερ καὶ διασύρεται ὁ Εὐριπίδης, ὡς ἀγνοήσας, πῶς δεῖ οἰκονομῆσαι πρόσωπα, ὅτι καὶ βαρβάρφ καὶ δυστυχεῖ φιλοσοφίαν ἐνέθηπεν. Breit kann übrigens dieser Abschnitt wicht incinsen, wenn man den von der παράφρασις §. 14—20 damit vergleicht.

hielt, war diese Berechtigung des éynémov eine abgemachte Sache.

Endlich der bewegte Uebergang zur θέσις §. 9 (περὶ δὰ τῆς θέσεως τὶ ἄν τις λέγοι; οὐδὲν γὰρ ἄλλο τῆς ὑποθέσεως διαφέρει κ. τ. λ.) ist nach Herrn Dr. K. S. 245 nur so zu erklären, wenn unmittelbar vor der θέσις schon ein Progymnasma erwähnt ist, das sich sehr der Hypothesis näherte, wie die ἀνασκευή und κατασκευή vgl. §. 4. Aber dieser Uebergang ist nicht so bewegt, als er scheint. Er ist nichts als eine rhetorische Frage, wie K. 1, 13: τὴν δὲ ἀκρόασιν τίς οὐκ ἄν ἀσμενίσειε κ. τ. λ. Κ. 1, 20: τὰ δὲ περὶ τῆς καραπορεσβείας διατεθουλημένα; Κ. 2, 12: προσωποποίτας δὲ τὶ ἂν εῖη παράδειγμα κάλλιον κ. τ. λ. Er ist also zur Genüge erklärt, wenn man sagt, dass er bei der etwas lange sich fortziehenden Besprechung der einzelnen Progymnasmen von Seiten ihres praktischen Nutzens zur Abwechslung gewählt worden sei.

So erscheinen sämmtliche Gründe auch gegen die Integrität dieser Stelle K. 1, 4-11 ungenügend, und es bleibt dabei, dass Theon ursprünglich die avaoneun und navaoneun der yosla, des μῦθος und des διήγημα weder in einem Kapitel beisammen abgehandelt, noch erst hinter der ovykoisig unmittelbar vor der desig eingereiht hat. Wenn aber auch alle diese Stellen wirklich unecht, versetzt oder verfälscht wären, so wäre doch noch eine übrig, die allein hinreichte, die Unstatthaftigkeit der neuen Ansicht darzuthun. Es ist dieses die Stelle K. 11, 9: ἔνιοι μέντοι γε ἀξιοῦσι γυμνάζεσθαι καὶ την ἔκφρασιν, ἀνασκευάζοντες, καὶ κατασκευάζοντες κὰς ύπό τινων είρημένας έκφράσεις — ήμιν δε ούδεν καινόν δοκούσι λέγειν παρά τὰ προειρημένα διὰ τὸ τοιοῦτον είδος ὑποπίπτειν νομίζειν ταῖς τῶν διηγημάτων ἀνασκευαῖς τε καὶ κατασκευαῖς. Nach Theon gehört also die ανασκευή und κατασκευή der διηγήματα unter die προειρημένα. Also war sie schon vor der έπφρασις angebracht. Die Engeaus folgte aber nach K. 11, 5 unmittelbar auf den τόπος. Also muss die ανασκευή der διηγήματα auch schon vor dem τόπος abgehandelt worden sein. Sie kann aber auch nicht bei der χοεία oder dem μῦθος angebracht sein. Also bleibt die einzige Stelle, an welcher sie besprochen worden sein kann, die von mir derselben angewiesene, nämlich am Schlusse des Kapitels περί διηγήματος.

Und damit könnte ich diesen Aufsatz schliessen, wenn nicht auch Herr Dr. K. dem seinigen noch einige weitere Bemerkungen über das Buch des Theon angehängt hätte. In diesen finde ich nämlich zwei Punkte, die einer Berichtigung zu bedürfen scheinen. Erstens sagt Herr Dr. K. S. 263, nach Geometres bei Doxop. p. 513 habe der Platoniker Theon gesagt, der τρόπος müsse nothwendig ein Object der ἔκφρασις sein; der Verfasser unserer Progymasmen dagegen erkläre nur, dass es auch eine ἔκφρασις τοῦ τρόπου geben könne. Herr Dr. K. scheint also anzunehmen, dass

Geometres einen andern Theon als den unsrigen einen Platoniker penne. Die Stelle des Geometres ist p. 513, 22-30. τον τρόπον οί μέν (τῶν παλαιῶν) μη ἔχειν ὑπόστασιν, μήτε μην ἐκφράζεσθαι δυνατόν απεφαίνοντο, ως οί περί Έρμαγόραν τε καὶ Αψίνην, οί δε και αυτον αναγκαίως εκφράζεσθαι, ως οι περί Θέωνα τον Πλατωνικόν-ουδέτερον ασφαλές, ούτε τὸ έκφραζεσθαι λέγει (Ι. λέγω) άεὶ, καθάπερ ἐπὶ τῶν κατασκευῶν τῶν τε ὅπλων καὶ τῶν μηχανημάτων οίμαι, ως ή τοῦ Όμή ρου όπλοποιία, ούτε το μη ἐπφράζεσθαι π. τ. λ. Dass mit diesen Worten unser Theon gemeint sei, lehrt die Vergleichung mit Theon K. 11, 3: al de nat τρόπων είσιν έκφράσεις, όποῖαι των σκευών και των δ πλων και των μηχανημάτων, δν τρόπον ξκαστον παρεσκευάσθη, ως παρά μεν Όμήρφ ή όπλοποιία, παρά Θουκυδίδη δε ό περιτειχισμός των Πλαταιέων καὶ ή του μηχανήματος κατασκευή. Es kommt hinzu, dass Geometres auch sonst unsern Theon kennt, vgl. Doxop. p. 220, 6 - 226, 23. Allerdings nun lehrt unser Theon nicht das, was Geometres in ihm findet. Aber so etwas darf man bei einem Commentator des Aphthonius nicht so streng nehmen. Wer würde unsern Theon erkennen bei Doxop. p. 191, 19-27: δ δε Θέων δια τοῦτό φησι μετα τον μῦθον τετάχθαι το διήγημα, επειδή έσθ' ότε συμπλέκονται ταύτα εκθέμενοι γάρ, φησι, μῦθον-ὅλον ἐφεξῆς τὸ διήγημα? Doch ist unser Theon K. 3, 11 damit gemeint.

Zweitens erklärt sich Herr Dr. K. S. 255 gegen meine Ansicht, dass die ανάγνωσις, απρόασις, παράφρασις, έξεργασία und αντίφύησις von Theon als Progymnasmen betrachtet und behandelt worden seien. Ich habe über diesen Punkt bereits in den Heidelberger Jahrbüchern 1837 S. 380 u. 381 mich erklärt. Ich will hier meine Erklärung weiter ausführen. Dass jene fünf Ausdrücke Namen von Progymnasmen bei Theon sind, lehrt schon die Einleitung, welche 1) wo sie den Nutzen der Progymnasmen darthun will, K. 1, 4 nicht blos den Nutzen der jetzt noch übrigen 10 Progymnasmen nachweist, sondern auch den der ανάγνωσις, ακρόασις, παράφρασις, έξεργασία und ἀντίφδησις Κ. 1, 12-21; 2) wo sie die Ordnung der Uebungen angeben will, K. 1, 22 auch die Ordnung dieser Uebungen angibt K. 1, 24; 8) wo sie verlangt, der Lehrer solle von jedem Gymnasma seinen Schülern Beispiele aus den Schriften der Alten zum Auswendiglernen aufgeben, und solche Beispiele namhaft macht, K. 2, 1 auch Beispiele der παράφρασις, έξεργασία und αντίφδησις anführt K. 2, 16-18, allerdings mit Uebergehung der ἀνάγνωσις und ἀκρόασις, weil dieses keine schriftliche Uebungen sind und also auch keine Beispiele davon in den Schriften der Alten gefunden werden können.

Es kann aber das Gleiche auch daraus dargethan werden, dass sich aus dem verlorenen Schlusse des Buches ein Fragment erhalten hat, welches beweist, dass Theon wirklich in seinem Buche auch von diesen Uebungen gesprochen hat. Es findet sich in den Scholien

zu Azistides ed. Dindf. T. III. p. 487: τοῦτο δεδήλωκεν ήμεν έν τοῖς φροφυμινάσμασιν έν τῷ τέλει τῆς τέχνης Θέων ὁ τεχνογράφος, είπων έστι δέ και Επερον είδος αντίδρησις (αντιδρήσεως?), δπερ ούκέτι μέν τυγγάνει προγύμνασμα, μερικόν δε είδος φητορωής, όπες των μεν γενικωτάτων είδων ούκ έστι, τέλειόν γε μών είδος eat usops uadsormes. Vgl. Spengel in den Münchner gelehrten Anzeigen 1835. Nr. 31. S. 250-253. Auf diese Stelle bezieht sich auch Johannes Sicel. T. VI. p. 455, 29 - 456, 4: of rao σερί τοῦ αίοῦ ἀντιδόητικοὶ λεγόμενοι κατὰ τὰς τέσσαρας μεθόδους παραβαίνοντες (1. προβαίνοντες) προγυμνάσματα μάλλον είσιν ή spendedere, anachenge has glance ner natagnenae, nar on moseεπτέον Θέωνι και Σωπάτρφ παρά την κοινην δόξαν και Πλάτωνος και Αριστοτέλους τέταρτον είδος της όηπορικής τιθεμένοις. Nach dieser Stelle schloss also das Buch des Theon mit der duridénois, gerade mit der Uebung, mit welcher es schliessen musste, wenn jene fünf Uehungen in der K. 1 u. 2 beobachteten Ordnung als Progymnasmen behandelt wurden. Die avsleenges wirklich als Progymnasma behandelt, haben wir bei Gregor. Cor. zu Hermogemes T. VII. p. 1206, 12-28: Avridencis este loyos to medaver επέρου λόγου διαβάλλων, οίον αν έπιχειρήση τις τα λεγόμενα સંદવજૂમાં મેં લે કે ઇ જ ατα મેં લે સાં કે લખ મેં પર પહેલું મેં μામે πρέπουτα δεικυύνας ની મોદાગર્લફ્રાંગરેલ ની ભીમ દેખવાણના, લેકેને ઉપયુષ્ટ પ્રદાન કે માલા લાક લાક સ્થે જે ξαυτοῖς ἢ παράνομα ἢ αἰσχρὰ ἢ ἀπρεπῆ ἢ ἀφύμφορα ἢ οὐδὲν μαλλον οπέρ αύτοῦ ἡ τοῦ ἐναντίου λεγόμενα, ὰ ἐνιοι καλοῦσιν άντιστρεφόμενα (sonst άντιστρέφοντα Rhet. gr. T. IV. p. 142, 27 - 30), η παρά την προσήκουσαν τάξιν είρημένα. την δ ε γυμνασίαν ούτω ποιησόμεθα ποώτον μέν αντιλέξομεν τοῖς έπιχειοήμασιν, όπεο αεποίημέ τις κών νεωτέρων — μετά δε τούτο καί προσηνάς άντερουμεν ώς (Ι. πρός) το όλου κεφάλαιον, όπως έξις τις γένηται, ώστε καὶ όλφ λόγφ αντιγράψαι. Solite dieses Stück auch nicht von Theon selbst sein, so sieht man daraus doch so viel, dass das, was Herr Dr. K. bezweiselt, in der Wirklichkeit vorgekommen ist, und wenn einmal gewiss ist, dass ein Anderer die derlégnois so behandelt het, so sieht man nicht ein, warum es nicht Theon auch sollte gethan haben, da er doch in seiner Einteitung so deutlich ausspricht, dass er es thun wolle.

In Vorstehendem sind die Gründe auseinandergesetzt, die mich abhaiten, der Ansicht des Herrn Dr. K. meine Zustimmung zu geben. Ich habe nur noch den Wunsch auszusprechen, dass derselbe

neine Bemerkungen freundlich anfachmen möge.

Heilbronn, den 9. März 1846.

Finckh.

# Ueber die Electra des Sophocles.

Von

#### Joseph Hermbrod,

Königl: Professor und Oberlehrer am Gymnasium zu Gleiwitz in Schlesien.

#### Einleitung.

Agamemnon, des Atreus Sohn und Bruder des spartanischen Königs Menelaus, König von Argos und Mycene im Peloponnes, war, wie bekannt, von allen Griechen zum Hanptanführer im trojanischen Kriege, der durch den vom trojanischen Paris, des Priamus Königs von Troja Sohn, weil er des Menelaus Gattin, die Helena, geraubt, veranlasst worden war, erwählt worden. Seine Gemahlin war die Clytämnestra, die Tochter des spartanischen Königs Tyndareus und der Leda, die Schwester der Helena und des Castor und Pollux. Ihre Kinder waren vier Töchter, Iphigenia, Electra, Chrysothemis und Iphianassa und ein Sohn, Orestes. Als vor der Abstahrt gegen Troja aus dem Hasen des boeotischen Aulis, in dem die ganze griechische Flotte versammest war, Agamemnon unwissend einen schönen, der Diana geweihten Hirsch erlegt, und dabei die übermüthige Rede, so habe selbst Diana einen Hirsch nicht erlegt, ausgestossen hatte, so ward die Göttin erzürnt und hielt die Winde auf, so dass die Griechen nicht nach Troja abreisen kommten. Der griechische Seher Calchas sagte, dass die Flotte nicht eher würde fortschiffen können, bis Agamemnon, um den Zorn der Göttin zubesänstigen, seine Tochter Iphigenia geopfert haben würde, denn diese werde von der Göttin zur Sühne für den gemordeten Hirsch gefordert. Agamemnon, von den Griechen aufgefordert, muss sich dem Ausspruche unterwerfen, schickt aber, um seine Gemalilin zu täuschen, den Ulysses nach Mycene, um die Iphigenia unter dem Vorwande, dass sie Achilles heirathen wolle, nach Aulis zu führen. Iphigenia geht nach Aulis und wird dort' geopfert. Elyfannestra in dem Opfer ihrer Tochter nicht die Gewalt der Göttin, die Griechenlands ganze Flotte zurückhielt, erkennend, sondern von Rache und Hasse gegen ihren Gemahl angetrieben, vergass alle weibliche Würde so weit, dass sie sich vor aller Augen in einen unerlaubten Umgang mit Aegisthos, dem Sohne des berücktigten Thyestes und der eigenen Tochter Pelopia, einliess. Aegisthos stolz und hochmüthig in den Armen eines schamlosen Weibes drückte Argos Einwohner hart, besonders aber verfolgten beide mit bitterm Hasse die Electra, die unaufhörlich die Mutter mit Vorwürfen über ihr verbrecherisches Leben verfolgte. Agamemnon kehrt nach 10 Jahren als Sieger in die Heimath zurück, wird aber vom Aegisthos mit Hilse der Clytämnestra ermordet, und beide, obgleich sie durch ein neues Verbrechen die Blutschuld gehäuft, setzen ihr freches Leben fort, Electra aber, deren Rachegefühl durch dies zweite Verbrechen auf den höchsten Grad gesteigert war, fasst den Entschluss, den Tod ihres Vaters zu rächen, sie rettet ihren Bruder Orestes, der auch schon, damit er nicht dereinst als Rächer sich erhebe, gemordet werden sollte, und schickt ihn mit seinem Pädagogen nach Phocis zum Könige Strophius, wo er mit Pylades, dem Sohne dieses Königs, jene im Alterthum so berühmte Freundschaft schloss. Nachdem Orestes dort, wo er eine treffliche Erziehung genossen, nach einigen 12, nach Homer Odyssee 3, 305. 8 und nach Sophocles 20 Jahre verweilt hatte, kehrte er von seiner Schwester oft aufgefordert, nachdem er zuvor noch das Delphische Orakel, wie er am besten den Tod seines gemordeten Vaters rächen könnte, befragt, mit seinem Freunde Pylades und dem Pädagogen zurück.

# §. 2. Inhalt.

Orestes, der nach dem Ausspruch des delphischen Orakels die Mörder seines Vaters zu strafen und sie durch List aus dem Wege zu räumen beschlossen hatte, kehrt, um seinen Plan auszuführen, mit Pylades und dem Pädagogen nach Argos zurück, der Pädagoge begibt sich in den Königlichen Palast und verkündigt dort der Clytämnestra, dass er von dem Freunde des Hauses, dem Phocenser Phanoteus, geschickt sei, um ihr den Tod ihres Sohnes Orestes anzuzeigen. Während der Pådagoge auf diese Art die Clytämnestra täuscht, begeben sich Orestes und Pylades zu dem Grabe des Agamemnon, und bringen, während sie den Verstorbenen um Hilfe zur glücklichen Vollführung ihres Vorhabens anslehen, Opfer dar. Hierauf gehen sie mit der Urne, in der sie die Asche des verstorbenen Orestes ihrer Aussage nach aufbewahren, in das Königl. Wohnhaus, wo, nachdem Electra den Bruder wieder erkannt hat, Orestes allein die Mutter Clytämnestra ermordet, Aegisthos, der abwesend, die Todeskunde des Orestes vernommen hatte und freudig nach Hause zurückkehrte, wird ebenfalls ermordet.

# §. 3.

Auseinandersetzung des Inhalts.

Bald nach Sonnenaufgang treten Orestes, Pylades und der Pädagoge auf, dieser zeigt seinem Zögling, Orestes, den er bei

dem Tode des Vaters Agamemuon rettete, und als des Vaters Rächer erzog, das alte Argos, den Palast des Agamemnon, das unglückbringende Pelopiden Haus und die herumliegende Gegend, ihn auffordernd, rasch mit seinem Freunde Pylades zur That zu schreiten, und den Vater zu rächen. Orestes verkündet seinen Plan, dass er nach dem Ausspruch des pythischen Orakels durch List sein: Ziel erreichen wolle, denn allein ohne Schild und ohne Heer solle er mit eigener Hand den Mord vollbringen; deshalb fordert er den: Pädagogen auf, er möge in den Palast gehen und dort seinen Tod verkünden, kein Wort ja, das Gewinn bringt, ist böse; damit Clytämnestra getäuscht werde V. 1-85. Während sie die Scene verlassen, tritt die unglückliche Electra auf und ruft jammernd. und wehklagend die Götter der Ober- und Unterwelt, welche die Verbrechen der Menschen strafen, an, dass sie ihr beistehen möchten gegen die Mörder des Vaters, damit gerechte Strafe so verruchte Menschen träfe. Der Chor, aus den Töchtern edler argivischer Familien, welche ebenso den Tyrannen Aegisthos und die Clytämnestra wegen ihres verbrecherischen Lebenswandels hassen und verachten, gebildet, hört das Jammergeschrei der unglücklichen Rlectra, bemitleidet ihr hartes Loos und sucht sie zu trösten, denn bald würde der Rächer nahen. Vergebens sind seine Tröstungen, vergebens gedenkt er des Bruders Orestes, nichts hemmt den Schmerz der trostlosen Jungfrau. V. 80 - 328. Jetzt erscheint die jüngere Schwester Chrysothemis auf der Mutter Befehl, dem Vater ein Todtenopfer bringend, und findet die Schwester Electra vor dem Palast. Aus schwesterlicher Liebe macht sie ihr Vorwürfe und fordert sie auf, endlich einmal ihr Jammergeschrei und die Verwünschungen der Eltern zu unterlassen, denn sie verschlimmere dadurch nur ihr Schicksal, beschlossen sei, sobald Aegisthos zurückkehre, ein schrecklicher Tod für sie. Electra, keineswegs durch diese Nachricht erschreckt, freuet sich vielmehr, und es entsteht ein Streit zwischen den Schwestern, bei welchem Electra erfährt, dass Clytämnestra durch ein nächtliches Traumbild erschreckt, die Chrysothemis mit einem Opfer zu des Vaters Grabe schicke. Electra überredet nun die Schwester, der Mutter Opfer hinzuwersen, und ein anderes Opfer, nämlich beider Locken und ihren Gürtel darzubringen und zu flehen, dass bald Orestes als Rächer erscheinen möge. Chrysothemis, obgleich ängstlich, gehorcht der Schwester. V. 328-471. Chrysothemis entfernt sich jetzt, der Chor und Electra aber schöpfen wegen des Traumes der -Clytamnestra neue Hoffnung, ahnend, dass der Rächer nun bald erscheinen werde. Während sie sich so freuen, tritt Clytämnestra, um dem Apollo zu opfern, aus dem Palast und lässt gleich mit harten Worten die Electra an: V. 516: "Losgelassen, wie es scheint, tobst du wiederum, denn nicht ist Aegisthos da, der dich immer abzuhalten pflegt, dass du nicht vor der Thür deine Verwandten beschimpfest, jetzt, da dieser entfernt ist, kümmerst du dich um mich gar nicht.

Wahelich off hast de schon un Victor gezagt, dass ich übermüthig sen, und gegen, alles Recht herrsche, dieh und Alles, was dich angeht, schmähend, aber ich bin nicht übermüthig, ich schmähe dich, da ich stets Schmähungen von dir höre; dann der Vater., einen andem: Vorsvand hast du nie, sei durch mich gesterben, durch mich; ich weiss es wol; ich lengne dieses keineswegs, denn ihn entraffte die Gerechtigkeit, nicht ich: allein, diese solltest du unterstätzen, wenn du weise wärest, da diesen dein Vaten, dem da immen bejammerst, allein unter allen Hellenen es wagte, deine Schwester den Göttern zu opfern. Dazu hatte er durchaus kein Recht, wenn irgend Jemand für das Argeier Heer sterben musste, so hätte es ein Kind des Menelaus sein sollen, denn seinetwegen war der Krieg gegen Troja unternommen, mit Recht habe ich daher die That vollbracht, und kein Vorwurf kann mich treffen. Klectra durch solohe Scheingründe nicht beruhigt und übenzeust, widenlegt die: Mitter, und vom heftigen Zorn hingerissen, stellt sie ihr den seliändlichen und schmachwollen Tod des Vaters vor Angen, macht ibr wegen ihres ehrlosen und verbnecherischen Lebens mit dem Aggisthos die bittersten Vorwünfe, sie habe ja auch den Grestes. and dem. Hanse gestossen und verachte dunch; ihren. Lebenswandel: alle Sittlichkeit. Kein Wunder, wenn ich die gleich wäre, denn. von schlechten Menschen kann man nur Schlechtes lernen. Um, nar das Opfer der Mutter nicht zu stören, schweigt Electra, Elytämnestra opfert und fleht zu Apollo, sie in Zukunst glücklich ihr Leben hinbringen zu lassen. V. 471 - 659: Nach vollbrachtem Opfer erscheint der Pädagoge und verkündet der Clytamestra, dass er von dem Freunde Phanoteus aus Phocia geschickt sei, ihn dsn. Tod des Orestes zu verhünden, der bei: den delphisalten Wettkämpfen: umgekommen sei. Clytämnestna wird: zwar-angenblicklick. vom Muttergefühl ergriffen, doch bald gewinnt die Freude, ihren Feindes, der sie Tag-und Nacht geschreckt, entledigt zu sein, din Oberhand, unter Vurwürsen gegen die Blectra begibt sie sich mit dem Pädagogen in den Palast, um ihn dozt würdig; zu empfangen. V. 659 — 808: Electra, vom heftigsten Sohmerze engriffen, bejammentiltr: elendes Geschick, denn nickt weiss sie, wohin, sie, fliehen sell. "Jetzt: bin: ich allein, wahin-soll ich mich wenden, deinen, a Orestes, und des Vaters beraubt. Jetzt muss ich wieder Sklavin seine den mir feindseligsten. Menschen, den Mördern meines Vaters, ist mein-Loom nicht ein herrliches? Aber nie mehr werde ich mit diesen unter einem Dache wehnen, sondern vor dieses Hofthes bingeworfen, werde ich ohne Frennde verschmachten, sollte einer der Bewehner deshalb zürnen, so möge er mich ermorden, denn Wenner ist es, wenn mich Jemand tödtet, Leiden, wenn ich lebe, denn kein Verlangen habe ich nach dem Leben." V. 805-870. Währendt sie so gans von. Schmerz vernichtet ist, kehrt Chrysothemis vom. Grabe des Vaters zurück, und sagt, dass sie fröhliche Batschaft. bringe und mit ihr das Ende aller Leiden, dann es sei:keinem

Zweifel unterworfen, dass Osestes zurückgekehrt sei. Gefragt von der Schwester Electra, von welchem Menschen sie dies gehört, und auf welche Zeichen vertrauend sie von Freude eingenommen sei, erzählt sie, dass, als sie zu des Vaters Grab gekommen, sie auf dem obersten Grabhügel frisch vergossene: Milchenellen: und des Vaters Grab mit Blumen geschmückt gesehen, und am Bande des Grabes neu geschnittenes Lockenhaup gefunden habe; sie halte dies für Geschenke des Orestes, denn sie beide hätten das nicht gethan, und anch die Mutter würde es gewiss nicht gethen haben. Dirum, o Theure, fasse Muth, dieser Tag wird uns vielleicht viel Erfsenliches bringen. Electra verkündet hierauf der Schwester den kurz vorher erfahrenen Tod des Bruders und beide Schwestern sind der Ansicht, dass irgend ein Unbekannter dieses Todesopfer dem Orestes dargebracht habe. V. 879-938. Electra, die nach dem Tode. ihres Bruders sich von aller männlichen Hilfe verlassen sieht, aber nur den einen Gedanken festhällt, die Mörder ihres Vaters zu tödten, fondert die Schwester auf, mit ihr den Mörder ihres Veters. den Aegisthos, zu tödten, und sucht durch fölgende Worte verzüglich auf die Chrysothemis einzuwirken: "Welchen Bürger oder Fremder, der uns sieht, wird: uns nicht. mit diesem Lobe empfangen ?: Sehet diese zwei Schwestern, o Freunde, welche das väterliche Haus bewahrten, welche die Feinde, die im Glücke. lebten, 'ihn eigenes Leben nicht: schonend, tödteten, diese muss man lieben, diese müssen alle ehren, diese müsse alle am Festtagen und in den Versammlungen der Birger wegen ihrer Bravheit: hochseliten. O, Liebe, folge mir, hilf. dem Vater, stehe dem Bouder bei, befreier mich von dem Leiden, befreie: dich selbst, dieses bedenkendl, dass mit Schande zu leben Edeln eine Schande ist. Wergebenn sucht die fuzohtsame Chrysothemis, indem sie das Unhaltbare und Thisrichte dieses Vorsatzes auseinandersetzt, die Schwester zu bewegen, rulig zu sein und ihr böses: Geschick zw entragen; Electra; mech mehr aufgebracht, überhäust die Schwester mit Solfmühungen, heisst ihr wegzugehen, sie würde: allein ihren Entschluss ausführen. V. 988 bis 1058. Während der Chor dem Streit der Schwestern bejamment, die kindliche Liebe der Electra preist und die Hoffmung ausspricht, dass sie dereinst dieser Liebe wegen glücklich werden wärde, erscheinen Orestes und Pylades auf den Bühne und fragen den Ohor nach dem Aegisthos und von der Electra bestagt, verkünden sie, dass sie von Strophius aus Phocis gesendet in der Urne die Asche des Orestes brächten. Wenn du, sagt Orestes selbst, das Unglück des Orestes beweinst, so wisse, dass in diesem Gefäss der Leib Jenes enthalten ist. Electra, von dieser Trauerbotschaft niedergeschmettert, überlässt sich dem höchsten Schmerzgefühle; nimmt die Urne in die Hand, bewehklagt das unglückliche Geschick des Bruders, auf den sie alle Hoffbung gesetzt habei Deshalb min, schliesst sie, minm mich auf unter dieses dein Dach, die nichts ist; zu dem, was nichts; ist; dass ich von nun an mit dir dortunten webner denne

so lange du oben warst, theilte ich mit dir dasselbe Lous, jetztwünsche ich todt deines Grabes theilhaftig zu werden, denn die Gestorbenen, sehe ich, trifft keine Betrübniss. Orestes von dem Jammern und der traurigen Lage der Schwester heftig bewegt, kann die Wahrheit nicht länger verhehlen, er wirft die Maske der Verstel-: lung ab und gibt sich zu erkennen. Electra versteht zwar anfangs seine Worte nicht, aber von Orestes gefragt, ob er dem Chor trauen! könne, entdeckt er sich ihr durch den Siegelring ihres Vaters... V. 1018-1223. So wie vorher Electra bei der Nachricht von dem Tode ihres Bruders Orestes von Schmerz überwältigt war, ebense überlässt sie sich jetzt der höchsten Freude, sie sohwelgt mit ihrem Bruder in Wonne, der sich genau nach allen Umständen erkundigt, um die beste Gelegenheit zur Vollbringung des Mordes zu erfahren. Aegisthos' Abwesenheit aus dem Palaste scheint ihnen der passendste Zeitpunkt, der Pädagoge, den Electra auch wieder erkennt, erscheint und fordert die Geschwister zur Eile auf, denn Clytämnestra sei getäuscht und kein Mann im Hause. Orestes, Pylades und der Pädagoge gehen in den Palast, rufen die Bilder der väterlichen Götter an und ersiehen von Apollo Beistand. V. 1231-1371. die ihnen auch gefolgt war, kehrt zum Chore, der sich freuet, dass der Tag der Rache gekommen sei, zurück, um zu sehen, ob nicht etwa Aegisthos unerwartet nach Hause zurückkehre. Indessen wird Clytämnestra, deren Jammergeschrei gehört wird, ermordet, die Mörder kommen nach vollbrachter That aus dem Palaste, und verkündigen voller Freude der Electra die Ermordung; wahrlich grausenerregend sind die Worte, welche Electra, als sie das Wehgeschrei ibrer Mutter vernimmt, dem Orestes zuruft: "Stosse doppelt, wenn du kannst." V. 1371-1425. Aegisthos, der indessen die Nachricht erhalten hatte, dass Phocensische Männer mit Orestes Todesnachricht da wären, eilt froh nach Hause, fragt die Electra über jene Männer, welche den Leichnam der Clytamnestra mit einer Decke verhüllt vor den Palast tragen. Aegisthos, in der Meinung, Orestes Leiche zu finden, hebt die Decke auf, und sieht die getödtete Clytämnestra. Dass Orestes der Mörder sei, ist ihm gewiss, so wie auch, dass dasselbe Loos ihn erwarte; nicht ohne Muth geht er dem Tode entgegen, den er, in den Palast geführt, erleidet. Der Chor schliesst mit den Worten: "o Geschlecht des Atreus, nach wie vielen Leiden bist du endlich kaum durch diese That vollständig zur Freiheit gelangt.

# 6. 4.

## Charaktere der einzelnen Personen.

Electra spielt in unserer Tragödie die erste Rolle, denn durch sie wird die Handlung geleitet. Bald nach Beginne des Stücks erscheint sie auf der Bühne, welche sie nicht mehr verlässt.

Sie verhandelt mit dem Chore, mit der Schwester Chrysothemis. und tritt der Mutter Clytämnestra mit grosser Kühnheit entgegen. In ihrer Gegenwart verkündet der Pädagoge den Tod des Orestes, den sie, um einst einen Rächer an den Mördern ihres Vaters Agamemnon zu haben, gerettet und mit dem Pädagogen zum Strophius geschickt hatte. Ihr sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung, der Bruder ist zurückgekehrt, sie reizt ihn und seine Freunde an, sobald als möglich die Mutter und den Aegisthos zu ermorden, und nach vollbrachtem Morde erklärt sie voller Freude, dass sie nun von allem Unheil befreit sei. Die Electra, wie sie uns Sophoglesvorführt, liebt die Tugend und einen reinen Lebenswandel im höchsten Grade, ja sie liebt die Tugend nicht allein, sondern sie verlangt, dass alle Menschen, die irgend auf den Namen eines Edeln Anspruch machen, sie lieben sollen; als sie daher sieht, dass ihre Mutter diese Tugend nicht allein vernachlässigt, sondern sogar mit frechem Sinn verachtet, wird sie vom heftigsten Hass gegen sie ergriffen, ja ihr Groll geht so weit, dass sie mit Hintenansetzung aller kindlichen Liebe und des weiblichen Sinnes und Charakters, die eigene Mutter zu tödten, kein Bedenken trägt. Agamemnon, als Sieger von Troja nach Hause zurückgekehrt, wird von seiner Gattin Clytämnestra und ihrem Buhlen Aegisthos auf eine hinterlistige und scheussliche Art getödtet. Electra, die Tochter, sieht diese Greuelthat, und in ihr steigt sofort der Gedanke auf, dereinst Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen, und die Mörder ihres Vaters wieder zu tödten; deshalb rettet sie wieder den Willen der Mutter den Bruder, damit er dereinst als Rächer erstehen möchte. Liebe zur Tugend und zum Vater, der auf eine so schnöde Weise durch die eigene Gattin gefallen, hatte sich des gauzen Gemüths der Electra so bemächtigt, dass sie weder der Mutter noch des Aegisthos Drohungen fürchtend und auf das Schmählichste behandelt, Tag und Nacht den Vater bejammerte, und gegen die Mörder die heftigsten Schmähungen ausstiess. Jene herrliche Vaterliebe tritt uns überall entgegen, Electra zeigt sie vor dem Chore, vor der Schwester Chrysothemis und selbst vor der Mutter; durch keinen Trost kann ihr Schmerz gelindert werden, weder der Chor noch die Schwester Chrysothemis können sie bewegen, in das Unabänderliche sich zu fügen und von ihrem Wehklagen abzulassen, das Bild des edlen, aber so schmählich hingemordeten Vaters steht stets vor ihren Augen. V. 86. "O heiliges Licht, o Luft, welche gleichmässig die Erde umgibt, wie viele Jammergesänge von mir hast du vernommen, wie viele Schläge gerichtet gegen die blutende Brust, wenn die finstere Nacht entschwand; schon die nächtlichen Klagen weiss das verhasste Lager des mit Unglück belasteten Hauses, wie sehr ich meinen unglücklichen Vater bejammere, dem nicht im feindlichen Lande der blutige Ares sein Haus öffnete, sondern meine Mutter und ihr Bettgenosse Aegisthos, wie die Holzhauer eine Eiche, so mit dem Mordbeil spalteten das Haupt. Und kein Wehklagen wird dieserhalb von einer Andern erholien als von mir, de' du, o Vater, auf eine so schmittliche Weise, so jammervoll dahinstarbst. Aber nie werde ich nachlassen von dem herben Jammerruf und dem Wehklagen, so lange ich sehen werde die Strahlen der Gestitte und diesen Tag, und wie die Nachtigall, welche ihre Jungen verlieren hat, wehklagend vor den Thüren des väterlichen Hauses latt schreien: O Haus des Hades und der Persephone, o unterirdischer Hermes und hehre Are, und ihr ehrwürdigen Kinder der Götter Erinnyen, die ihr die auf schmählige Weise Dahingestorbenen seht, kommet, helfet, rächet den Mord unsers Vaters, und schicket mir meinen Bruder, denn aflein kann ich nicht mehr aushalten des Schmerzes überwiegende Last. G

Ausser durch die Liebe zur Tngend und zum Vater wird Electra durch den schändlichen und lasterliasten Lebenswandel ihrer Mutter mit dem Aegisthos noch mehr zum Hasse entslammt, weshalb sie vom heftigsten Schmerz hingerissen V. 265 zum! Chore sagt: "Denn was für Tage, glaubst du, erlebe ich, wenn ich den Aegisthos auf den väterlichen Thronen sitzen sehe, wenn ich ihm dieselben Kleider wie Jener tragen sehe und den Hausschutzgöttern dort Dankopfer spenden, wo er jenen vernichtete ? Wehn ich seheden höchsten Frevel Dieser', den Mörder in dem Betti des Vaters mit der schändlichen Mutter, wenn ich Mutter Diese nennen darf, die mit diesem zusammen schläft? die so unverschämt ist, dass sie dem Frevler beiwohnt, keine Erinnys fürchtend. Der schändliche Mord des Vaters, das lasterhafte Leben der Mutter, der Uebermutli des frechen Aegistios, der nach Ermordung des Agameinnoh der königlichen Herrschaft sich bemächtigt hat, die Unterthanen hart drückt und die Electra wie eine Sklavin behandelt, bringen in der Electre den Entschluss hervor, die Mörder des Vaters zu tödten; diesen Entschluss theilt sie gleich bei ihrem Auftreten dem Chore mit, sowie ihrer Schwester Chrysothemis, welche sie trösten und zur Erkennung der Leiden bewegen will; sie ruft den Hermes und die übrigen Götter an, ihr in der Vollbringung ihres Entschlusses beizustehen. Um die Ermordung sicherer vollbringen zu können, setzt sie alle Hoffnung auf den geretteten Bruder Obestes, dessen Rückkehr sie täglich erwartet. Selbst der Mitter Cfytamnestra; die über die steten Vorwürfe der Tochter böse ist, und ihre That und ihren Lebenswandel zu entschuldigen sucht, gesteht sie offen, dass sie sich freuen würde, wenn sie den Orestes als Rächer auf erwogen hatte. V. 602 u. 3. Bei jeder sich darbietenden Gelegenheit zeigt sie ohne Rückhalt ihren Entschluss und sucht auch die ängstliche Schwester Chrysothemis zu bewegen, ihr Beizustehen, weshalb sie diese, welche auf Befehl der durch ein nächtliches Traumbild erschreckten Mutter auf dem Grabhügel des Vaters ein Fodtenopfer darbringen soll; überredet, dieses Opfer nicht zu bringen, sondern mit ihr die Rückkehr des Orestes von den Göttern zu erstehen. Wie sehr Electra von Rachegefälle durchdrungen

gewegen ist, zeigt sich am deutlichsten und stärksten im zweiten Theile der Tragödie; denn da sie den Tod des Bruders Orestes vernommen, scheint sie ansangs hoffnungslos dem Schmerze zu erliegen, aber bald, da sie die Schwester zur Mitausführung des Mordes nicht bewegen kann, sasst sie, ohne irgend eine Gesahr zu berücksichtigen, ohne zu bedenken, dass sie ein schwaches Mädchen ist, den Entschluss, die That allein auszuführen. V. 1017: Nichts Unerwartetes, spricht sie zur Chrysothemis, hast du gesagt, wol wusste ich, dass du meinen Entschluss verwerfen würdest, aber dann muss ich allein mit eigener Hand dies Werk vollbringen. denn nicht werden wir es unausgeführt lassen." Je weniger Hilfe sie, nachdem sie die Nachricht von dem Tode des Bruders erhalten. won andern. Menschen erwartet, um so hestiger wird ihr Schmerz, um so hestiger werden die Klagen, da sie nun ihren Lieblingsplan nicht aussühren kann. V. 1127. Kaum hat sie aber gesehen, dass der Tod des Bruders, blos um die Mutter zu täuschen, erdichtet sei, kaum hat sie ihren geliebten Orestes wieder, als ihr Schmerz gur Freude übergeht, sie schwelgt vor Wonne, nicht deshalb, dass der Bruder lebt, sondern dass sie nun ihren Racheplan aussühren kann. Je näher der Augenblick kömmt, in dem sie diese widerpatürliche That, ihre eigene Mutter zu morden, aussühren kann, um so mehr steigent sich ihr Hass, ja er wird förmlich zur Wuth, zur Rasereis denn da Orestes im Palaste die Mutter mordet, rust sie die fürchterlichen Worte aus V. 1419: "Schlage zu, schlage doppelt, wenn du kannst." Nach vollbrachter That zeigt sie nicht eine Spur von kindlichem Gefühl oder von Mitleiden, nicht einen Augenblick von Abspannung nach so einer grässlichen Hinschlachtung der eigenen Mutter bemerken wir, sie treibt frohlockend den Bruder auch zum Morde des Aegisthos an, und schliesst mit den Worten V. 1487: "Tädte ihn so schnell als möglich, und den Getödteten wirf hin den Todtengräbern, denen zu Theil zu werden er verdient hat, so endlich wird mir Linderung sein nach so vielen frühern Leiden.4

Chrysothemis liebt so wie ihre Schwester Electra die Tugend, feind jedem Laster und jeder schändlichen Handlung, verschtet, hasst sie die Mörder ihres Vaters, aber sie zeigt überall einen sanfteren, gemässigteren Charakter, sie ist nicht frei von Furcht, sie verabschenet die traurige Lage der Dinge, aber sie will nicht das Aeusserste wagen, sie weicht der Nothwendigkeit und findet sich in die Umstände, und sucht auch die Schwester zu bewegen, ebenso zu handeln; sobald sie auf der Bühne erscheint, wendet sie sich mit diesen Worten an die Schwester V. 328; "Welch ein Geschrei, vor die Thüre heransgetreten, erhehet du wieder o Schwester? Und willst du in so langer Zeit nicht verlernen, leerem Ummuth nutzlos dich hinzugeben? Wahrlich, anch ich fühle es ebenso, dass mich das Gegenwärtige kränket, so dass ich, weng ish die Kräfte hätte, deutlich wol zeigen würde, wie ich gegen

sie gesinnt bin; jetzt in der Noth halte ich es für gut, mit eingezogenen Segeln zu schiffen, und mich zu hüten, dem Scheine nach etwas unternehmen zu wollen, da ich nicht schaden will. Auch möchte ich wünschen, dass du eben so handeltest; gleichwol ist es recht, dass du nicht so handelst, wie ich sage, sondern wie du für gut hältst; wenn du jedoch willst, dass ich als eine Freie lebe, so muss ich hören, was die Herrscher wollen." Sie zeigt bei jeder Gelegenheit innige Liebe zu ihrer Schwester, sie billigt ihren Schmerz, aber weder durch Ermahnungen noch durch Schmähungen, noch durch die Vorstellungen der Schwester, dass sie nach vollbrachter Bestrafung der Mörder ihres Vaters ein glückliches Leben führen, dass alle Menschen die Thatkraft und die Männlichkeit der Schwestern preisen, dass sie als wahre Heldinnen dastehen würden, kann sie bewegen an dem Morde Theil zunehmen. Voll schwesterlicher Liebe verkündigt sie der Electra, welches harte Geschick ihr zugedacht sei, auch folgt sie derselben, indem sie das im Namen der Mutter dem Vater dargebrachte Opfer auf den Grabhügel nicht spendet; zwar gelobt sie Verschwiegenheit, aber zum Handeln kann sie nicht überredet werden; sie freuet sich innig, als sie vom Grabhügel des Vaters zurückkehrt und der Schwester anzeigt, dass sie nach den dort gefundenen Anzeichen glauben müsse, Orestes sei da, aber da sie hört, dass sie sich getäuscht habe, verliert sie wieder die Hoffnung, und sucht abermals die Schwester zu überreden, ruhig das ihr von den Göttern zugetheilte Loos zu ertragen. Sie verwirft den Entschluss der gemeinschaftlichen That, und weil sie sieht, dass alle ihre Worte vergeblich sind, verlässt sie ängstlich und furchtsam die Bühne.

Orestes spielt in der ganzen Tragödie nur die zweite Rolle, welche Sophocles ihm aus der Ursache gegeben hat, damit Electra um so mehr hervortrete. Orestes, von der Schwester bei dem Morde des Vaters gerettet, damit er erwachsen als Rächer erscheinen möchte, wird bei dem Freunde Agamemnons, dem Phocenser Strophius, erzogen, und knüpft dort mit dem Sohne desselben, Pylades, innige Freundschaft. Er tritt im ganzen Stück mehr als blindes Werkzeug, denn als selbstständig handelnd auf, er zeigt zwar auch Liebe zum Vater, aber ihn treiben vor allen die wiederholten Aufforderungen der unglücklichen Schwester, dass er eingedenk der Pflicht eines Sohnes und des göttlichen Rechts zurückkehren und sie aus ihrer schrecklichen Lage befreien möge V. 167 folg., ihn bewegt der Ausspruch des delphischen Orakels. Beginnen des Stücks finden wir ihn mit seinem Erzieher und seinem Freunde Pylades auf der Bühne, der Erzieher macht ihn mit Argos und der ganzen Umgegend bekannt und fordert ihn auf, seinen Racheplan rasch auszuführen. Orestes erzählt nun, dass nach dem Ausspruch des delphischen Gottes die That durch List vollbracht werden sollte, denn spricht er V. 32: "Ich kam nämlich zu dem Pythischen Orakel, um zu erfahren, auf welche Art ich an

den Mördern meines Vaters Rache nehmen möchte, und solchen Ausspruch gab Phöbus, den du sogleich erfahren wirst: dass ich selbst ohne Schild und ohne Schaar durch List heimlich mit eigener Hand den gerechten Mord vollbringen solle," dieses Orakelausspruches heisst er seinen Erzieher in den Palast gehen, um die Mutter Clytämnestra durch die falsche Todesnachricht ihres Sohnes, der bei dem Wettrennen, vom Rohrsitz geschleudert, umgekommen sei, zu täuschen und seine Aussage selbst durch einen Eid zu bekräftigen, er selbst würde indessen dem Befehle des Gottes gemäss auf des Vaters Grabhügel opfern und dann mit einem Aschenkruge, worin dem Vorgeben nach seine Asche enthalten sei, auftreten und so durch List und Täuschung ans Ziel gelangen; denn fügt er hinzu V. 59: "Was betrübt mich dies, wenn in Worten ich gestorben, in der That gerettet bin und mir Ruhm erwerbe, denn ich halte kein Wort, welches Gewinn bringt, für fürchterlich." Hierauf rust er den vaterländischen Boden und die einheimischen Götter an, ihn auf seinem Wege, den er, von den Göttern angetrieben, betreten habe, zu beschirmen und zu unterstützen. Jetzt wird die Mutter durch List getäuscht. er selbst täuscht anfangs durch Verstellung seine Schwester Electragibt sich ihr zwar später zu erkennen, aber bittet sie, auf keinen Fall seine Gegenwart zu verrathen. So nun, nachdem er Alle getäuscht und er gehört hat, dass die Matter Clytämnestra allein zu Hause sei, schreitet er zum grässlichen Muttermorde, nicht einen Funken von Gefühl finden wir in ihm, mit kaltem Blute mordet er die Mutter, er freuet sich über die vollbrachte That, und ohne das geringste Mitleiden zu empfinden, tödtet er auch den Aegisthos. Nicht als ein Fremder, denn die Mutter sieht, dass es ihr Sohn Orestes ist, begeht er den Mord. Zwar war Clytämnestra ein verworfenes Weib, zwar hatten die Götter selbst ihn angetrieben, aber er war der Sohn, und wenn selbst die That geschehen musste, so musste er als Sohn dabei auftreten und nicht als ein gemeiner Mörder, der über seine That noch frohlockt. Ein solcher Charakter schreckt zurück und erfüllt mit Abscheu, unwilkürlich raft man mit dem Chore aus: Unerhörtes höre ich, Schauder ergreist mich.

Der Pädagoge, welcher auf Anrathen und mit Hilfe der Electra den Orestes zum Strophius gerettet hatte, erscheint in der ganzen Tragödie als ein vorsichtiger, aber treuer Freund des Hauses, ein Mann, geschickt zur Ausführung einer so grausenhaften Handlung. Beim Beginne des Stücks beschreibt er dem Orestes die Stadt Argos und die ganze herumliegende Gegend und fordert dann ihn mit dem Freunde Pylades auf, rasch an's Werk zu gehen, denn nicht wäre es Zeit zu zögern, sondern Eile wäre nöthig. Da er von Orestes belehrt wurde, dass nach dem Ausspruche des Orakels ohne Waffen heimlich und durch List der Racheplan vollzogen werden sollte, spielt er die ihm dabei übertragene Rolle vortrefflich, denn er täuscht zuerst durch eine lange Rede die Clytämnestra und

dess diese in die Nachricht auch nicht den geringsten Zweisel setzt. Ueberall zeigt er sich als ein treuer Freund des Orestes, der nicht ganz frei von Furcht ist, schnell und ohne Minderniss seinen Zweck erreicht. Als Electra und Orestes sich unterreden, bewacht er den Palast, damit Niemand des Orestes Ankunft verrathe; und da die Geschwister, nachdem sie sich erkannt, zu sehr der Freude sich überlassen und die Zeit vergeht, fordert er zur raschen Vollendung auf V. 1825 u. 1963.

Pylades, Sohn des Strophius, bei dem Orestes erzogen worden war, begleitet diesen, mit dem er die innigste Froundschaft geschlossen hatte, überall, unterstützt ihn in seinem Vorhaben, und haft die Ermordung der Olytämnestra und des Aegisthos mit voll-

bringen, spielt aber übrigens eine stumme Rolle.

Clytamnestra, welche alles weibliche Schamgefühl abgelegt hatte, hatte nicht allein ihren Gemahl Agamemnon gleich wach seiner siegreichen Rückkehr aus Troja mit Hilfe des Aegisthos ermordet, sondern auch mit diesem den frühern unerlaubten und frevelhaften Umgang fortgesetzt, was natürlich Veranlassung gab, dass sie die Kinder erster Ehe hart und schlecht behandelte und besonders die Electra, welche ihr die bittersten Vorwürfe zu machen nie aushörte. Diese steten Vorwürse hatten die Metter und ihren Buh-Ien Aegisthes so aufgebracht, dass beide die Electra aus dem Wege zu räumen beschlossen, um so ihren Schmähreden zu entgehen V. 872 a. 878. In Gegenwart ihrer Tochter entschuldigt sie wicht nur ihre Frevelthat, sondern sucht sogar noch zu beweisen, dass sie recht gehandelt habe, und als Electra ihr zeigt, dass alle ihre Gründe nichtig und falsch wären, und dass ihr lasterhafter Lebenswandel, ihr ganzes Handeln und die Verachtung der rechtmässigen Kinder aller Verachtung würdig sei, fährt sie die Tochter an und drokt ihr sogar. Sie bereuet nicht nur nicht ihr Thun, sondern setzt ihren Lebenswandel fort; nur die Furcht, dass Orestes noch lebe und dereinst heimgekehrt Rache an ihr nehmen könnte, hindert sie, ein frohes, heiteres Leben zu führen. Der Gedanke, dass Orestes noch lebe, lässt ihr Tag und Nacht keine Ruhe, sie hält sich für eine dem Tode Entgegengehende. Von einem nächtlichen Traumbilde geschreckt, in dem sie den Agamemnon als ihren noch lebenden Gatten umarmt, in dem sie Agamemnons Nachkommen über Argos und Mycene fernerhin herrschen gesehen hat, schickt sie die Tochter Chrysothemis zu des ermordeten Gatten Grabmal, um die Manen desselben zu sühnen, sie selbst opfert dann dem Apollo und fleht ihn an, sie von allem Uebel zu besteien, ihre Feinde zu vernichten und ihr ein glückliches Leben, wie zeither, zu verleihen. Als sie Orestes Tod vernommen, kann sie zwar das mütterliche Gefühl nicht unterdrücken, V. 770: "Mutter zu sein macht Bindrock, und selbst beleidigt kann sie die Kinder nicht hassen, aber baid gewinnt das Gesühl, dass sie nun von aller

Farcht frei sei, das Uebergewicht; sie ist froh und ladet den Boten, der die Nachricht gebracht, dass Orestes gestorben sei, zur Belehnung in den Palast ein. Stolz und im höchsten Grade leidenschaftlich und sittenlos, wünscht sie nur ihren unerlaubten Umgang mit dem Aegisthos fortzusetzen und so glücklich zu sein.

Aegisthos ist stolz, übermüthig, er hat den Agamemnon mit ermordet, hat sich dessen Reich angemasst, ja er trägt sogar des Ermordeten Kleider; gleicher Gesinnung wie die Clytämnestra, behandelt er die Einwohner von Argos hart und die Electra wie eine Sklavin. Sobald er des Orestes Tod vernommen, kehrt er freudig nach Hause zurück, und heisst den Argivern und Mycenern verkünden, dass er von nun ihr Herrscher sein und den Ungehorsamen zum Gehorsam zu zwingen wissen werde. Nicht ohne männlichen Muth geht er jedoch dem Tode entgegen.

Der Chor, aus Mycenischen Jungfrauen bestehend, verachtet und hasst die Clytämnestra und den Aegisthos, deren unsittliches Leben allen Gutgesinnten ein Greuel sein muss. Der Chor, der stets der Electra zur Seite steht, bejammert der unglücklichen Jungfrau Schicksal und fleht ebenfalls zu den Göttern, dass sie an diesen ruchlosen Menschen die verdiente Strafe vollziehen möchten. Er tröstet die Electra, und sucht sie dadurch aufzurichten, dass ja Orestes noch lebe und bald kommen werde, den Tod des Vaters und ihre eigene Schmach zu rächen. Als er des Orestes Tod erfahren hat, überlässt er sich zwar als Freundin der Electra dem bittern Schmerzgefühle, aber er tröstet sie mit den herrlichen Worten V. 1173: "Du bist ja die Tochter eines sterblichen Vaters, o Electra! Bedenke dies, sterblich war auch Orestes; jammere deshalb nicht so sehr, wir alle müssen ja dasselbe erleiden." Freudig empfängt er darauf den Orestes, und wünscht, dass er nun bald Rache nehmen möge; und als Orestes, Pylades und Electra zur That in den Palast gegangen waren, singt er, dass die Furien schon in der Pelopiden Haus eingetreten wären, dass Orestes, geführt von Mercurius, jetzt die Rache vollende und nach vollbrachtem Morde schliesst er das ganze Stück.

## §. 5.

# Die Hauptidee der ganzen Tragödie.

Je öfter ich die Electra des Sophocles durchgelesen habe, desto mehr wurde es bei mir zur Gewissheit, dass die Grundidee, die dem Dichter bei der Absassung dieser Tragödie vorgeschwebt hatte, keine andre sein könne, als: Ein schändliches und lasterhaftes Leben ist den Göttern verhasst, die Götter strafen also die Bösen und verfolgen sie bis zum Tode. Die Ermordung der Eltern, selbst wenn sie schlecht sind und die ihnen obliegenden Pflichten vernachlässigen, ja mit

der Leiche der gemordeten Mutter, freudig verkündet er der Schwester Electra, dass die That vollbracht sei, und dass der Mutter frecher Sinn sie nicht mehr schänden würde; ohne alles Entsetzen bringt er der Mutter Leiche, wenn auch verhüllt, vor den Palast, um bei ihr den Aegisthos zu erwarten. Eben so zeigt sich Electra. An ihr ehren wir die hohe Achtung für die Tugend, die sie überall zeigt, wir verabscheuen mit ihr das Laster und das Schandleben der Mutter, wir loben sie wegen der Liebe zum Vater Agamemnon, wir gewinnen sie lieb, dass sie eine tugendhaste Tochter, weder durch schlechte Behandlung, noch selbst durch die Drohung, sie auf immer zu entfernen, sich abhalten lässt, den Vater laut und öffentlich zu bejammern, wir bewundern sie, dass sie offen und kühn der Mutter entgegentritt und ihr das lasterhafte Leben vorhält, wir tadeln sie nicht, dass sie die Hilfe der Götter anruft und um Strafe der Mutter und des Aegisthos bittet, aber alle jene Tugenden schwinden gewissermaassen dahin, wenn wir sehen, dass nur die fürchterlichste Rache ihr am Herzen liegt, sie hat nur einen Gedanken und dieser ist, mit Hilfe des Bruders und da sie dessen Tod vernimmt, auch allein die Mutter zu morden, ihr genügt nicht die Ermordung des Aegisthos, auch die Mutter muss fallen und zwar durch die eigenen Kinder; dieser Gedanke verlässt sie nie, und bei der Wie-dererkennung ihres Bruders ist sie ausser sich vor Freude, dass nun, was sie so lange gehofft, zur That werde, sie begleitet den Bruder und den Pylades zum Muttermorde in den Palast, sie kehrt zurück, um Wache zu halten, dass der abwesende Aegisthos nicht unvermerkt ins Thor komme, and als sie der Mutter, die von ihrem Sohne gemordet wird, Jammergeschrei hört, bricht sie in die Worte aus: "Schlage, schlage doppelt, wenn du kannst," Solche Worte können nur aus dem Munde des grössten Bösewichts, des verhärtetsten Menschen hervorgehen, der alle Menschlichkeit abgelegt und nur in dem Blute seiner Feinde Beruhigung sindet. Selbst der That folgt nicht einmal Abspannung, mit Hohn und Freude emfängt sie den Aegisthos und heisst ihn zur Mutterleiche zu gehen. Electra tritt aus der Rolle des Weibes, ja des Menschen herans, sie gleicht einer Bacchantin, einer Furie, die ganz vergisst, dass sie eine Jungfrau, eine Tochter ist. So eine Tochter ist nicht für die Bühne und am Allerwenigsten darf sie so dargestellt werden, ihr Charakter und ihr Handeln können nicht gefallen, sie erfüllen das Herz mit Schaudern, ja mit Abscheu, Entschuldigung sinden sie nicht; Electra, wie sie uns der Dichter, zumal am Schlusse, vorführt, ist etwas Widernatürliches, um mich des gelindesten Ausdrucks zu bedienen.

## Miscellen zur Geschichte der alten Astronomie-

#### VI.

Ueber die Aratea Ciceronis, Germanici Caesaris et Rufi Festi Avieni; noch einige Nachträge über die Begriffe von der Sphäre nach Eudoxus, Hipparch, Ptolemäus, den Römern, und Schluss.

Es sind mir seit einiger Zeit durch die hiesigen Buchhandlungen Nachfragen nach meinen die Aratea betreffenden Programmen zugekommen, auf welche ich hierdurch antworte. Es waren davon 9 Nummern erschienen, die ganze Sammlung konnte aber nicht vollendet werden. Von den erschienenen sind noch wenige Exemplare vorräthig, und einige Nummern sind ganz ausgegangen. Zu diesen gehört auch Nr. 2.: Novae editionis Arateorum specimen etc. 1817, welches den Plan der Ausgabe enthielt. Dieser war folgender:

Gleich nachdem ich den Antrag zu der von Göschen beabsichtigten Autoren-Folge durch Eichstädt erhalten hatte, überschickte mir Heyne, dessen bereitwillige und zuvorkommende Unterstützung bei allen meinen literarischen Beschäftigungen ich dankbar erkennen muss, sogleich den ganzen Apparat von der Göttinger Bibliothek, welcher schon aus Buhle's Ausgabe des Arats bekannt ist, zu der Bearbeitung.

Das Bedeutendste daraus waren 1) zwei Exemplare von Grotii Syntagma Arateorum, wo in dem einen Exemplar von Nic. Heinsius die Varianten der Codd. und der älteren Ausgaben, die Noten von Scaliger's lectiones und Heinsius eigene Emendationen beigefügt sind. Bei Germanicus hat H. besonders den Pariser Cod. Puteanus verglichen, welcher mit dem Ms. des Grotius und dessen Verbesserungen zusammentrifft. Die übrigen Lesarten im Germanicus, welche H. mit V. bezeichnet hat, sind nach Burmann's Urtheil Lesarten aus Grotius Ms. - Im zweiten Exemplare wiederholt Burmann alle Verbesserungen von Heinsius bei Germanicus und Avienus, lässt hingegen die bei Arat und Cicero hinweg und setzt nur einige Vorschläge selbst hinzu. Bei Avienus sind noch die Lesarten aus der ed. princeps (Ven. 1488), aus der Aldina und Sanctandreana angegeben, wovon die erste sehr oft mit der Aldina zusammentrifft, oft auch, obgleich durch viele Fehler entstellt, eine richtigere Lesart hat.

2) Zwei Exemplare der Editio Moreliana. In dem einen Exemplare sind Randbemerkungen von unbekannter Hand beim Texte und beim Scholiasten beigefügt zur Verbesserung und zur Erklärung, mit der Bemerkung am Titelblatte: "Quae rarissime huic editioni ad Germanici Aratea adscripta habentur, sunt a manu P. Francii, qui et Hygini poeticon astronomicon cum Ms. contulit, vel collationem ab alio institutam descripsit." Ausserdem finden sich noch dabei Varianten zu Cicero aus älteren Ausgaben, und Coniecturen von Turnebus. — Das zweite Exemplar enthält Verbesserungsvorschläge zum Scholiasten des Germanicus vom jüngeren Burmann mit dem Zusatze: "In hoc exemplari scholias Germanici ex apographo N. Heinsii insignibus accessionibus auxit Patruus meus Burmannus et Cauchii emendationes ex codice Graevii adscripsit." Davon weiter unten.

Auf die Bemerkungen einiger Recensenten meiner Ausgabe der Catasterismen des Eratosthenes — ich bätte den fehlerhaften Text an den unrichtigen Stellen selbst ändern, und nicht alle Verbesser rungen in die Noten verweisen sollen - hatte ich zwar Rücksicht genommen, wo ich mich an Grotius Coniecturen halten konnte, welche grösstentheils, wie ich schon bemerkt habe, mit dem Cod. Puteanus übereinstimmen. Doch war ich dabei meinem Grundsatze treu geblieben, nie ohne Noth von der Vulgata abzuweichen. Die Gründe der Aenderungen waren in den Noten angegeben. Genöthigt war ich aber dabei, an einigen Stellen die Vulgata gegen Grotius Tadel in Schutz zu nehmen, wo er den Unterschied des alexandrinischen und römischen Horizonts übersehn hat. Dagegen hatte ich, durch Grotius Zeugniss unterstützt, "dass im Ms. einzelne Verse upordentlich und willkürlich versetzt wären", auf Arat's Autorität den Text mit den Erscheinungen wieder in Uebereinstimmung zu bringen versucht (ph. v. 36 - 38; v. 662 f. vergl. die Noten zu v. 284 f. v. 385 f. v. 462 u. 554),

In Avienus sind besonders zwei Stellen ganz verdorben und dunkel. Die älteren Ausgaben geben keine Auskunft. Heinsius und Grotius übergehen dieselben ebenfalls. Um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, hatte ich einen Versuch gemacht, aus den Schriftzügen den Sinn einigermaassen zu errathen; doch salvo meliori. Im Uebrigen hatte ich Heinsius gröstentheils zweckmässige Verbesserungen in den Noten beigefügt. Dieselben in den Text aufzunehmen, war keine Veranlassung.

Bei einem Gedichte, welches die Betrachtung der Gestirne zum Gegenstand hat, hielt ich umständlichere Argumente für nothwendig. Die übrigen mythologischen und geographischen Nachweisungen waren in den Noten gegeben.

Als Zugabe hatte ich noch eine kurze Anleitung hinzugefügt, den Auf- und Untergang der Sterne in den Stellen der Alten zu beurtheilen, nämlich ein Verzeichniss der vorzüglichsten Sterne für die Polhöhen von Alexandrien und Rom, und für die Zeiten 400

Jahre ant. Chr. (die Zeit des Eudoxus) und für des etste Jahr unserer Zeitrechnung mit Beifügung der gewöhnlichen nothwendigen Vorschriften nach den Zachischen Sonnentafeln. Ausserdem sollte moch ein Planisphär hinzukommen für den Anfang unserer Zeitrechnung nach dem Maasstabe der beiden Planisphäne für die Zeit von Eudoxus und Enstosthenes in meiner Geschichte der griechischen Astronomie zu einer anschaulichen Darstellung der Veränderungen am Himmel in den Gestalten der Gestirne und der Präcession der Sterne.

Die Fragmente der Aratea Ciceronis in meiner Ausgabe sind von Leipzig aus Orelli überlassen worden, welcher dieselben in seine Ausgabe der Schriften Cicero's aufgenommen hat. Alles Uebrige hat Göschen zurückgelegt.

Späterhin fand ich indessen Veranlassung zu einigen Aenderungen. Diese ins Publikum zu bringen, benutzte sich meine Programme. Bei der Cassiopeia (German. Arat. phaen. v. 195 s.) uchme ich aber die Erklärung der Verse Arat's, welche ich nach Salmasius gegeben hatte, zurück, seit Voss in seiner Ausgabe des Dichters (Arati ph. v. 195 s.) die Worte einfacher und deutlicher dargestellt hat. Die übrigen Aenderungen und Zusätze betressen aber grösstentheils den Scholiasten.

Grotius glaubt, dass desselbe nichts beitrage zu Erklärung des Germanicus, und daher in den Ausgaben weggelassen werden könne. He yn e und Voss dagegen riethen ausdrücklich zur Beibehaltung desselben, der Mythologie wegen. Diesen Urtheile glaubte ich beistimmen zu müssen, in der Ueberzeugung, dass die Ausgabe nicht sowol zum gewöhnlichen Schulgebrauche bestimmt sei, als für Bibliotheken, als ein e Urkunde\*) bei literarischen Untersuchungen, welche nicht immer mehr verschwinden dürfen, wenn man sich zuletzt nicht blos auf neuere Hypothesen stützen will. Ich wurde in meiner Ansicht noch mehr bestärkt durch die Bemerkung Eichstädt's,

<sup>\*)</sup> Die Beschäftigungen der Gelehrten des 15. und der beiden nächstfolgenden Jahrhunderte, nicht blos der Mathematiker, mit Astrologie, Chronologie und der Calenderreform, haben viele bedeutende Schriften der Griechen und des Mittelalters aus den Klöstern hervorgezogen und zum Druck befördert, welche auch jetzt noch die einzigen Quellen für die Literatur der Mathematik und der Astronomie sind. Von Hipparch's Schrift über Arat hat Petavius in seinem Uranologio eine brauchbare Ausgabe geliefert. Paris 1680. Längere Zeit ist aber kerflossen, bis das Hauptwerk der griechischen Astronomie, die Syntaxis des Ptolemaeus, seit ihrem ersten Erscheinen durch Bessarion, Purbach und Regiomontanus von Halma, Paris 1813 in zwei Quarthanden mit Beilagen von Ideler und Nachweisungen von Bode und Kästner zweckmässig ausgestattet und durch die beigestigte Uebersetzung jedem Leser zugunglich gemacht worden ist. Als Commentar dazu kann Delambre's hist. de l'astron. anc. T. II gelten, wo besonders die Theorie der Epicyklen umständlich entwickelt wird. Auch ausserdem enthält Delambre's Werk ein reichhaltiges Material zur Geschichte und noch ungedruckte Hilfsmittel aus der Pariser Bibliothek, wenn man auch nicht überall seiner Ansicht beipflichten kann.

dass wahrscheinlich in hundert Jahren keine neue Ausgabe der Aratea veranstaltet werden würde.

Der Scholiast des Germanicus enthält keine eigentlichen Scholien weder zu Germanicus noch zu Arat, sondern die Schrift ist ein Commentum, wie sich Victor Pisanus ausdrückt, eine Sammlung von astronomischen Fabeln, dergleichen es in der alexandrinischen Schule mehrere gab, und wovon Eratosthenes' Catasterismen die Grundlage waren, mit Zusätzen aus Ovid, Hygin, Nigidius Figulus und einer astrologischen Einleitung aus Censorinus \*). Der zweite Theil, die Prognostica, enthält Auszüge aus den Calendern der Griechen und Römer und aus astrologischen Schriften der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung von Varro, Virgil, Plinius, den Sibyllinischen Büchern und aus andern ohne Namen der Verfasser bis auf Fulgentius und Isidorus Hispalensis herab. Jeder Grammatiker schrieb seine Bemerkungen am Rande bei, welche dadurch allmälig in den Text gekommen sind. Daher der ungleiche, verworrene und verdorbene Stil und die vielen dunklen Stellen. Die störenden Glossen suchte ich auszuscheiden, und, wo es nöthig war, kurze Erläuterungen beizufügen. Beides in Parenthesen. Die fehlerhafte Diction aber im Ganzen zu ändern, hielt ich für zwecklos, weil die ganze Schrift aus blossen Centonen besteht, welche nach den verschiedenen Zeitaltern verschieden sind. Ausserdem hatte ich noch die einzelnen Bemerkungen von Grotius ad imagines, von Munker und andern ad Hyginum, sowie noch unedirte Verbesserungen von Cauchius nach Burmann beigefügt.

Besondere Aufmerksamkeit erregt aber hier noch eine Abschrift von Heinsius, in welcher nur Eratosthenes Catasterismen wörtlich übersetzt sind ohne die späteren Zusätze aus den Römern. Diese Abschrift kann also als eine besondere Version gelten. Ich hatte sie daher zur Vergleichung in den Noten vollständig abdrucken lassen.

Die Urtheile der Gelehrten der vorigen Zeit über den Scholiasten setze ich aus den Literatur-Werken als bekannt, der Kürze wegen, voraus, und füge nur noch ein Programm des Prorectors am Leydener Gymnasium Dr. Suringar \*\*) hinzu, welches jene älteren Urtheile ebenfalls enthält.

Der Verfasser bestreitet zunächst die Ansichten von Caspar Barth und Fell, nach welchen der Scholiast dem Germanicus selbst zugeschrieben werden müsse, auf die Autorität von Lactantius, dessen Worte doch eigentlich nur als ein Gedächtnissfehler gelten können (I, II, 64). Denn wenn man auch beiden Männern Interpolationen zugeben will, so würden diese doch durch ihre Menge den Text unkenntlich machen. Dr. Suringar hat sich auch die Mühe gegeben,

<sup>\*)</sup> Vergl. Hygin P. A. u. Gesch. d. gr. Astron. S. 303.

\*\*) Programma scholasticum de Mythographo astronomico, qui vulgo dicitur Scholiastes Germanici. Leiden 1842.

un einigen Beispielen zu zeigen, wie der Scholiast in der besseren Latinität des Augusteischen Zeitalters erscheinen würde. Er weist darauf durch Vergleichung nach, aus welchen Schriften derselbe, namentlich die Prognostica, genommen sind, und kömmt mit Orelli zu dem Resultat, dass der Verfasser in der Zeit zwischen dem 4. bis 12. Jahrhunderte gelebt haben müsse (wenn man nämlich einen besondern Schriftsteller dafür annehmen will).

So entstellt nun auch der Scholiast durch die nach und nach eingeschobenen Glossen der Grammatiker und durch nachlässige Abschreiber worden ist, so ist er doch nicht ohne Werth für die astronomische Mythologie, besonders bei Beurtheilung der Catasterismen des Eratosthenes.

Bekanntlich gab es bisher nur ein einziges von Fell (Oxon. 1672) bekannt gemachtes Ms. der Catasterismen, aber nicht viel weniger entstellt, als der Scholiast des Germanicus. Durch Groddeck's Bemerkung \*) veranlasst, "dass in Wien noch ein Ms. von den Catasterismen, obgleich ohne Namen-des Autors, vorhanden sei," liess Matthiae \*\*) durch die dortigen Bibliothekare Kopitar und Eichenfeld den Fellischen Text nach meiner Ausgabe mit dem Wiener Ms. vergleichen. Es zeigten sich zwar viele Abweichungen, aber nur von geringer Bedeutung zu Berichtigung des Textes. Bei den schwierigsten Stellen kann nur, wie bisher, von Hygin (P. A.) und dem Scholiasten des Germanicus Auskunft erwartet werden. übersetzt der Scholiast Z. 13 die Stelle vom Polarstern (Cat. c. 2), ος καλείται πόλος, περί ον δοπεί ο πόλος στρέφεσθαι richtig: Et maxime altera (stella), quae vocatur Polus, in qua a quibusdam putatur totus orbis [nolog nach den Glossarien, für Himmel, Welt, Sphäre. S. Gesch. d. gr. Astronomie S. 150] circumverti-\*\*\*). Andere Nachweisungen aus dem Scholiasten finden sich Cat. c. 9 (Not. p. 83) und c. 12 beim Haar der Berenice (Not. p. 87). Die Fabeln von den Hyaden und von der Erigone fehlen im Fellischen, sowie im Wiener Ms. und fanden sich nur bei Hygin und

<sup>\*)</sup> Epistola critica ad Buhlium (ed. Arat. Vol. II. p. 380).

\*\*) In seiner Gesammtausgabe von Arat. ph. et dios., Eratosth. Cat., Dionys. orb. terrarum descr. et R. F. Avieni utriusque poet. metaphr. (Text und Kritik. Francofurt ad Moen. 1817) mit den Planisphären aus meiner Ausgabe der Catasterismen, mit dem Erdkr. des Eratosthenes nach Voss (Virg. Buc.) und des Dionysius nach Gosselin (Strabo). Ein verdienstliches Unternehmen der Hermannischen Buchhandlung zur Verbreitung der Weltkunde der Alten, welches von literarischen Blättern zu wenig beachtet worden ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Zugleich berichtige ich hier meinefrühere Meinung (Not. ad Cat. p. 75) über den Polarstern zu Eudoxus und Eratosthenes Zeit. Ich glaubte damals nach der Rechnung den Stern-b fünfter Grösse nach Bode dafür annehmen zu müssen. Weitere Beschäftigungen mit den Messungen der Alten haben mich aber überzeugt, dass diese allzugrosse Genauigkeit unstatthaft und Petavius Ansicht die richtige ist, welcher den Stern s (antepenultima caudae) 4. Grösse dafür annimmt, ob derselbe gleich 11°, 24′ zu Eudoxus Zeit vom Pole abstand.

Hyaden nämlich bei Phavorinus und der Endocia (Not. ad Cat. p. 91), von der Erigone in den Scholien zu Hom. II. Cod. Ven. (Not. ad Cat. p. 114 sq.). Die numerische Angabe der Sterne in jedem Bilde war in dem Wiener Ms. sehr oft weggelessen, wahrscheinlich weil die blossen Grammatiker dieselben für einen nar gelegentlichen Zusatz hielten. Dem ist aber nicht so. Hygin het denselben einen besondern Abschnitt gewidmet (P. A. lib. III.) \*). Das Sternverzeichniss muss als das Hauptthoma betrachtet werden, und die Fabel nur als ein helebender Zusatz der alexandrinischen Belesenheit beim trockenen Unterrichte über den Calender, wo die zweideutigen Einleitungsworte auros fort caet. zu den mannigfachen Deutungen Veranlassung gegeben haben.

Als sich nämlich der Thierkreis in der alexandrinischen Schule allmälig gebildet hatte, brachte as das Calenderbedürfniss mit sich, dass auch die übrigen Kreise der Sphäre (die Parallelen und Koluren) durch die Sternbilder bezeichnet wurden. So berichten Arat (ph. 89) und Eratosthenes (Cat. c. 2), dass sich die Phoenicier auf dem Meere an den kleinen Bären gehalten hätten, und bei der streitigen Frage zwischen Eratosthenes und Hipparch über die Lage non Indien erzählt Strabo (lib. II. p. 54), dass Megasthenes und Nearch bei ihren Untersuchungen, ob der güdliche Theil Indiens über den Acquator hinausliege oder nicht? die Entscheidung nur darin gesucht hätten, ob die Bären dort auf- und untergingen,

und ob der Schatten nord- oder südwärts falle?

An diese Volksbegriffe hielt sich nun Endoxus bei seinen Vorschriften, die Kreise der Sphäre zu bestimmen und daraus Regeln für den Auf- und Untergang der Gestirne herzuleiten \*\*). Ihm folgten Arat, Eratosthenes, Attalus (ein Zeitgenosse Hippsych's, dessen Sorgfalt im Beobachten derselbe rühmt) und die übrigen Versertiger von Calendarien. Die Sterne waren in jedem Bilde, wie in Eratosthenes' Catasterismen nur numerisch angegeben. Wie unbestimmt und roh aber alle diese Angaben waren (δλοσχερώς sagt Hipparch), zeigen die Planisphäre bei meiner Geschichte der griech. Astronomie S. 342 f., wo die Kreise der Sphäre bei Eudoxus wie Ringe von mehreren Graden erscheinen. Hipparch's έξήγησις der phaenomena von Eudoxus und Arat, sollen also nicht die Kritik eines Grammatikers über das Gedicht des letzteren sein, dem er einen einfachen fasslichen Vortrag beilegt \*\*\*), sondern die Berichtigung eines Astronomen der einzelnen Sterne beim Auf- und Untergange mit mathematischer Genauigkeit (μαθηματικής ίδιον έμπειρίας),

<sup>\*)</sup> Vergl. Delambre's Urtheil über meine Planisphäre bei Eratosthenes' Catasterismen und meine Bemerkungen dagegen. Jahrb. f. Phil. p. Pädeg. 5. Suppl.-B. S. 559. Ann.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Gesch. d. gr. Astr. S. 285 folg.

\*\*\*) ἀπλοῦς τε καὶ σύντομός ἐστι πριητής ἔπι σαφής ποῖς μετρίως
παρηκολουθηκόσι.

aber doch nur für das praktische Leben. Denn so wichtig auch Hipparch und Ptolemaeus die weitere Ausbildung der Theorie war, so stimmen beide doch darin dem allgemeinen Urtheile des Zeitalters bei, dass im gewöhnlichen Leben es keiner genaueren Kenntniss der Wissenschaft bedürse\*).

Von Hipparch's Methode, die Oerter der einzelnen Sterne gegen einander durch Alignemens anzugeben, finden sich Beispiele in der Syntakis des Ptolemaeus lib. VII. Sein Verfahren aber, den Auf- und Untergang der Sternbilder zu bestimmen, beschreibt er in der angeführten Schrift (ad Arati phaenomena. lib. H. n. XIX), aber ebenfalls nur im Allgemeinen, wie gewöhnlich, für den Horizont von Griechenland (ἐν τοῖς περὶ την Ἑλλάδα τόποις). Dabei befolgt er die Ordnung von Eudoxus. Er beginnt mit den nördlichen Sternbildern (mit dem Aufgange des Bootes), geht alsdann zu den nüdlichen fort, und kömmt zuletzt zu den Bildern des Thierkreises. Er macht aber ausdrücklich aufmerksam auf den Unterschied zwischen den wirklichen Sternbildern, und den 12 Abtheilungen des Thierkreises\*\*).

Es dazf ferner nicht übersehen werden, dass er nicht fragt, was man bei einer systematischen Untersuchung erwarten sollte, welches Bild mit einem gewissen Theile des Thierkreises godiaκοῦ κύκλου), sondern, welche und wie viel Theile des letzteren mit dem Bilde auf- und untergehn. Mit dem Krebse, sagt er z. B., geht der Thierkreis auf vom 230 Gem. bis 189 Genck, mit dem Steinbock von 291/20 bis zum 270 Capric. Er suchte also die Richtung des Sonnenwegs durch sinnliche Punkte zu bestimmen. Dans er aber zugleich angibt, welche Theile des Thierkreises in der Mitte des Himmels sich besinden, beweist deutlich, dass er überall die Methode befolgt, wovon er kurz vorher (ad phaen.) ein Beispiel anführt, dass er jedesmal die Abmessung auf dem Tagebogen des Sterns selbst, nicht aber auf dem Aequator gemacht hat. Diese Bestimmungen wurden durch die Wasseruhren gemacht und durch Beobachtung der Aequinoctialstunden berichtigt. Wie ungenau dieselben aber waren, zeigen Delambre's Bemerkungen (Archiv VIII, I. S. 77. Anm.) \*\*\*). Das Resultat bleibt also überall, dass Hipparch's Methode noch nicht die des Ptolemaeus gewesen ist.

Die weiteren Fortschritte können aus Mangel an Quellen nicht nachgewiesen werden. Doch scheint Theodosius in seiner Schrift

<sup>\*)</sup> Vgl. Archiv VII, II. u. X, I.

<sup>\*\*)</sup> Λέγω δε των ήστερισμένων. ἐπειδήπερ α μεν μείζονα πόπρη ἐπέχει, τρῦ δωδεκάτη μορίου, α δε ἐλάσσονα,

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. meinen Aufsatz über Hypaikles αναφορικός im neuen Archiv für Phil. u. Pädag. 5. Jahrg. 1830. No. 2, woraus diese Wiederholung der Deutlichkeit wegen ein Auszug ist, und Archiv B. VII, I. VIII, I. u. X, III. über H's. unvollkommenes, weitschweifiges Verfahren.

über die Sphäre noch keine Idee von einer Trigonometrie gehabt zu haben.

Die Trigonometrie des Ptolemaeus kennen wir aus seiner Syntaxis \*). Die Aufgaben in der Astronomie lassen sich alle auf die jetzt gebräuchlichen Formeln bringen, wenn man Pt3s. Bestimmungen am Horizonte auf den Meridian überträgt, dem er aus Mangel einer genauen Zeitbestimmung noch keine feste Stellung geben konnte. (Vergl. Geminus Urtheil. Gesch. d. gr. Astr. S. 339). Aber auch hier sind es nur die einfachsten Verhältnisse zwischen Aequator und Ekliptik, wo die Breite - o ist, welche Pt. darstellen kann. Lange und Breite durch Rectascension und Declination trigonometrisch aus den bekannten Formeln zu bestimmen, war ihm unmöglich. Deswegen nahm er auch seine Zuslucht zu unmittelbaren Messungen auf der Ekliptik mit seinem Astrolabium. Den Scheitelkreis kennt er, benutzt ihn aber noch nicht, so wenig als das Azimuth. Höhenbeobachtungen kamen also auch noch nicht vor, unmewiss bleibt es aber, ob aus Mangel an Beobachtungsmitteln, oder der Theorie bei Auflösung der Dreiecke, oder aus beiden zugleich. Denn so einfach seine Theorie auch ist, so bemerkt man doch bei . der Ausführung überall seine Verlegenheit, weil er sich an den Horizont und den Gnomon halten musste. Die Polhöhe kennt er, aber die Angaben der geographischen Breite werden in der Syntaxis, wie überall, durch die Dauer des längsten Tags bestimmt. Dieses sei einfacher (άπλούτερον) \*\*). Den Winkel der Ekliptik mit dem Horizont findet er durch seine Proportionen, dass die bekannte Gleichung \*\*\*) daraus hervorgeht, aber in der Ausübung sucht er die Höhe des Nonagesimus blos durch die Länge des aufgehenden Punktes der Epliktik aus seinen Tafeln, und umgeht dadurch die Rectascension. Um den Aufgang eines Sterns zu bestimmen, nimmt er

<sup>\*)</sup> Ideler hat dieselbe in von Zach's monatl. Correspond. Juli 1812. in einem einfachen Vortrage gemeinnützig gemacht. Die Sätze sind zwar wörtlich in der den Griechen eigenen weitschweifigen Manier ausgedrückt, aber doch mit der heutigen Bezeichnung, dass man den Ideengang mit Leichtigkeit übersehen kann. In der Einleitung fügt Ideler ausserdem ein Beispiel der beschwerlichen Methode der Griechen im Rechnen zur Beurtheilung hinzu, und die Bemerkung, dass noch kurz vor Ptolemaeus (p. Chr. 98) Menelaus in seiner Schrift Sphaerica, welche nur noch in einer lateinischen Uebersetzung aus dem Arabischen erhalten worden ist, das erste Theorem der Syntaxis zwar auführe, aber ohne weitere Anwendung auf Berechnung der sphärischen Dreiecke. Ideler zieht daraus den Schluss, dass diese ganze Lehre bei Ptolemaeus Vorgängern eine blosse Speculation gewesen sei, und dass Pt. dieselbe erst praktisch gemacht habe. (Wahrscheinlich waren jene Arbeiten seiner Vorgänger nur Untersuchungen über die Sphaera recta.)

<sup>\*\*)</sup> S. Gesch. d. gr. Astr. S. 378 f., und Arch. VII, Hft. I. S. 63.

\*\*\*\*) Kästner's Astron. Abhandl. III. §. 837. K. bringt nur den Winkel der Ekliptik am Meridian in Rechnung. So bestimmt Pt. auch aus dem Aufgange die Culmination, statt dass jetzt der Aufgang durch die Culmination gefunden wird.

die Sonne im Horizont als ein sinnliches Merkmal an, von wo aus er jedesmal die Zeit auf dem Aequator durch die schiefe Aufsteigung angibt, statt dass die neuere Astronomie hier von dem festen Widderpunkte und dem Meridian ausgeht. Den Aufgang z. B. von o Capric. am längsten Tage findet er auf diesem Wege vom Südpol aus. Theon bezeugt, dass er den Werth der Ascensional-Differenz dabei durch die Wasseruhren gefunden habe.

In meinem eben angeführten Aufsatz über Hypsikles avapapaxós habe ich gezeigt, wie der halbe Tagebogen der 12 Zeichen
in der Ekliptik von Hypsikles blos durch Beobachtung der Sonne
in den Solstitien mit Hilfe einer arithmetischen Progression, von Hipparch empirisch durch Beobachtung der einzelnen Sternbilder beim Aufgang, von Ptolemaeus trigonometrisch gefunden worden ist. Zu einer deutlichen Uebersicht habe
ich diese Tagebogen von den drei genannten Astronomen in einer
Tabelle zusammengestellt und mit den Zachischen Sonnentafeln verglichen, wo die Methode des Hypsikles als die unvollkommenste
erscheint. Noch rohere Resultate gibt aber das Verfahren des
Manilius, das auf denselben Gründen beruht, obgleich aus späterer Zeit.

So konnte Ovid \*) in der allgemeinen poetischen Anschauung des gestirnten Himmels diejenigen für glücklich preisen, welche durch astrologische Deutungen die Ursachen der Dinge zu erforschen glaubten, statt dass Columella die "subtilitas Hipparchi" mit prosaischer Gleichgiltigheit ansah, wahrscheinlich bei Betrachtung der zum Theil verwickelten graphischen Constructionen, welche H. bei seinen Untersuchungen mit Hilfe seiner Sehnentafeln auf dem Globus (σφαῖρα 5ερεά) vornehmen musste, durch die ψηφοφορία γραμμικῶς und ψηφοφορία ἀριθμητικῶς. Die Schwierigkeiten der letzteren bezeugt indessen noch Theon zu seiner Zeit \*\*).

Bei den Römern findet man 460 Jahre v. Chr., also ungefähr um die Zeit des Eudoxus, nur die ersten rohen Begriffe von Zeiteintheilung. Nach Plinius (VII, 60) soll in den 12 Tafeln blos noch vom Auf- und Untergange der Sonne die Rede gewesen, und einige Jahre nachher erst der Mittag hinzugekommen sein. Ein Diener der Consuln (accensus) verkündigte die Mittagszeit, wenn er die Sonne von der Curie aus zwischen der Rednerbühne und dem Gesandtenhause (Graecostasis) erblickte, wenn sich dieselbe von der Mänischen Säule zu dem Gefängnisse hinabneigte, sagte er die letzte Stunde an. Mit dieser Aussage treffen aber die Zeugnisse von Gellius (XVII, 2) und Censorinus (c. 23) nicht ganz überein, nach welchem der Ausdruck ante und post meridiem schon in den 12

<sup>\*)</sup> Felices animas, quibus haec cognoscere primis, Inque domos superas scandere cura fuit. Fast. I, v. 297 sq.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Archiv f. Phil. u. Päd. 5. Jahrg. 1830. Nr. 2. 8. 14. und Archiv X, III. S. 332.

Tafeln vorgekommen sein soll. Für die Geschichte sind beide Aussagen insofern zusammenstimmend und kinlänglich, dass sie die höchst unvollkommene Zeiteintheilung der Römer darthun. Censorinus setzt ausdrücklich hinzu, dass Stunden (horae), also kleinere Abschnitte der Tageszeit, noch nicht vorgekommen wären. Man kann daher auch nach diesen Aeusserungen weiter folgern, dass noch keine Mittel zu Abmessungen der Zeit vorhattden gewesen sind. Nach des Fabius Vestalis Bericht bei Plinius (a. a. O.) soll L. Papirius Cursor eilf Jahre vor dem Kriege mit Pyrrhus (ohngefähr 280 Juhre v. Chr. und 180 Jahre nach Einführung der 12 Taseln, zu Arat's Zeit), neben dem Tempel des Quirinus einen Gnomon aufgestellt haben, aber nach ungewissen Nachrichten. Diese Ungewissheit bestätigt Censorinus (c. 23). Varro bei Plinius (a. a. O.) setst den ersten Gebrauch der Sonnenuhren in Rom in die Zeit des ersten punischen Kriegs, also 30 Jahre später. Die Romer brachten dieselbe nach Eroberung der Stadt Catina in Sicilien nach Rom und benutzten dieselbe 99 Jahre, obgleich die Stundenlinien wegen veränderter Polhöhe nicht genau zutreffen konnten, bis Q. Marcius Philippus in seinem Censoramte eine andere genauere darneben setzen liess. Unter allen seinen Anordnungen im Censoramte war diese den Römern am angenehmsten. Bei trübem Wetter, fahrt Plinius fort, blieben aber die Stunden ungewiss, bis beim nächsten lustrum Scipio Nasica eine Wassernhr öffentlich aufstellen liess, 595 U. C. oder 158 v. Chr., also ungeführ zu Hipparch's Zeit. Im gewöhnlichen Leben waren diese Uhren damais in Rom, wie schon früher in Griechenland allgemein, das zeigen die Beispiele von Varro, Cäsar und dem jüngeren Plinius \*).

Dass die Römer aber auch ohne Rücksicht auf Astronomie für ihre Bedürfnisse Veranlassung fanden, die Wassernhren zu corrigiren und mit dem Laufe der Sonne in Uebereinstimmung zu bringen, zeigt die Auwendung des Gnomons zu August's Zeit durch die Aufstellung des Obelisks auf dem Marsfelde. In der Nachricht bei Plinius (XXXVI, 10)\*\*) wird ausdrücklich gesagt, dass der Obelisk zu diesem Gebrauche bestimmt worden sei. Die Stelle ist verdorben. Scaliger folgert aus derselben, dass der dort genannte Mathematiker, welcher als Verbesserung eine goldene Kugel auf denselben gesetzt habe, der Dichter Manilius gewesen sein könne. Die Verbesserung selbst scheint aber für die Astronomie von keinem grossen Werthe gewesen zu sein, soweit sich die Worte beurtheilen lassen. Es scheint nämlich, als habe der Verfertiger, um den unbestimmten Halbschatten an der Spitze des Obelisk zu vermeiden, eine vergoldete Kugel angebracht.

Ausserdem fügt Plinius noch hinzu, dass man zu seiner Zeit,

\*\*) Gesch. d. gr. Astr. S. 126. Vgl. 8. 119.

<sup>\*)</sup> S. Rode zu Vitruv, B. 2; S. 68, und im Allgemeinen über die Wasseruhten Ideler's Chronologie. B. 2. S. 4 f. Vgl. B. I. S.:230.

selt 30 Jahren, Unrichtigkeiten an der Vorrichtung bemerkt habe, deren Ursachen er nicht anzugeben vermöge \*).

Aber nicht blos der praktische Sinn der Römer, sondern auch die Philosophen, besonders die Peripatetiker, machten dieselben gleichgiltig gegen astronomische Keuntnisse. Die Erscheinungen der Planeten durch Epicyklen and ekcentrische Kreise zu erklären, genügte ihnen nicht, weil keine Nachweisung aus der Naturphilosophie gegeben werden konnte. Deswegen hielt die Schule sich immer noch an die concentrischen Kreise des Eudoxus und Kalippas \*\*) Sosigenes, der Gehülfe Casars bei der Calenderreform \*\*\*), versuchte lieben die Ungleichheit der Jahreszeiten, welche Hipparch entdeckt hatte, derch die incrementa lucis abzumessen, und die Einschaltung 12 Jahre hindurch empirisch zu bestimmen, als Hipparch's Hypothese des accentrischen Kreises anzumehmen t). Cicero nennt noch in allen Schriften die recht- und rückläufige Bewegung der: Planeten ein: unanfgelöstes Räthsel. Von Hipparch's Entdeckung der Präcession (denn Timocharis konnte die Bewegung einscheer Sterne nur noch vermuthen, nach dem Zeugniss der Syntaxis) schweigt das Zeitalter bis auf die Zeit von Ptolemaus ††). Durch denselben ist zwerst bekannt geworden, welche Versuche Hipparch gemacht hatte, zum Ziele zu gelangen. Anfänglich glaubte er, dass nut die Zodinkalsterne einer Bewegung unterworfen wären (Synt. l. VII, c. I.)

Noch im Anfange des 17. Jahrhunderts waren die Philosophen überzeugt, dass im Weltraume keine Erscheinungen möglich wären,

<sup>\*)</sup> Sive Solis ipsius dissono cursu, et caeli aliqua ratione mutata, sive universa tellure aliquid a centro sue dimota, ut deprehendi et in aliis locis accipio, sive urbis tremoribus ibi tantum gnomone interto, sive inundatione Trberis sedimento molis facto, quamquam ad altitudinem impositale rei in terram quoque dicantur iacta fundamenta.

<sup>\*\*)</sup> Gesch, d, gr. Astr. & 488 f.

Verbesserung des Calenders von den Aegyptern erhalten. Ob damit die Priester gemeint sind, oder die Grischen zu Alexandrien, bleibt zweifelhaft. Macrobius Zeitalter macht hierbei gewöhnlich keinen Unterschied. Die astrologischen Begriffe könnten auf jene führen, die mathematische Form des Calenders aber, und der Gehülfe, ein Peripatetiker, auf die Griechen.

<sup>+)</sup> Simplicius de caelo lib. II, 4. Comment. 46.

<sup>††)</sup> Nur Columella und Plitius erwähnen derselben, aber unbestimmt. Columella in Verbindung mit älteren Sagen und astrologischen Vermuthungen, sagt bios (de R. R. I, 1): Multos memorabiles auctores comperi, persuasum habere, longo aevi situ qualitatem caeli statumque mutari, eorumque consultissimum astrologiae professorem Hipparchum prodidisse, tempus fore, quo cardines mundi loco moverentur, idque etiam non spermendus auctor rei rusticae Saserna videtur adcreditisse. Und Plinius preist die Entdeckung im Geschmack seiner Zeit in rhetorischer Declamation (II, 26). Ob man wol berechtigt wäre, in den Vorstellungen der Philosopheu vom grossen Jahr (Gesch. d. gr. Astr. S. 504) schon vor Hipparch eine Kenntniss der Praecession zu vermuthen?

welche sich nicht aus Aristoteles' Grundsätzen und durch Distektik erklären liessen. In munterer Laune erzählt Galilei in einem Briefe an Kepler die seltsame Ueberraschung der Professoren an dem Gymnasium zu Florenz, als er ihnen die Jupiterstrabanten durch sein Fernrehr zeigen wollte, und die Furcht des Jesuiten Scheiner, dass die Entdeckung der Sonnenslecken ins Publikum kommen möchte. (Fries Geschichte der Philosophie. 2. Band. S. 269.)\*).

Die Astronomie hat seit Kopernikus eine solche Richtung genommen, dass sie nur noch einiger Beobachtungen aus der Syntaxis des Ptolemäus zu Vergleichungen bedarf. Wenn also der praktische Astronom die Geschichte der Wissenschaft für monographisch erklärt, so wird doch der Philosoph und der Historiker anders urtheilen. Ueber den Nutzen der Wissenschaften im Allgemeinen sind die Ansichten von Rousseau und Campe bekannt und im vorigen Jahrhundert umständlich beurtheilt. Wenn aber auch Lalande behauptet \*\*), dass die Geschichte der Astronomie mehr die Neugierde befriedige, als Nutzen gewähre; so scheint seine Behauptung sich doch besonders auf Bailly's Ansicht und die alte Zeit überhaupt zu beziehen, wo bei einer vernachlässigten Chronologie \*\*\*) eine Hypothese die andere verdrängt', und wo man ohne Kritik nirgends durchkommen kann. Nach von Zach's Zengniss (Anm. S. 40) hatte Lalande selbst eine Geschichte der Astronomie zu schreiben sich vorgenommen, aber nur in Form von Annalen, oder, wie von Zach am Anfange des vorigen Jahrhunderts jährlich in den Gothaischen Calendern. Zugleich fügt von Zach +) noch die Nachricht hinzu, dass auch Tob. Mayer schon 1754 denselben Plan gehabt habe.

\*\*) Lobrede auf Bailly mit Zusätzen und Anmerkungen von Zach. Gotha 1795. Vgl. Archiv f. Philol. u. Pädag. Bd. VII, Hft. I. p. 56.

†) In den Anmerkungen zu Laland's Lobrede aus Neubronner's Dissertation: Historia Zodiaci caet. Gotting, 1754 aus einer Unterredung des

V. mit T. M. über die Praecession.

<sup>\*)</sup> In einen ähnlichen Wahn war bekanntlich auch Alphonsus X, König von Castilien, verfallen, als er im Jahre 1240 Gelehrte aus Christen, Juden und Mauren nach Toledo berief, um seine Alphonsinischen Tafeln zu verfertigen. Im Laufe der Jahrhunderte hatten sich im Ptolemäischen System die Anomalien und mit diesen die Epicyklen vermehrt. Noch verwickelter waren aber die Rechnungen dadurch geworden, dass die Araber ihre Hypothese vom Schwanken der Koluren (motus trepidationis) mit der fortschreitenden Bewegung derselben verbanden, und der Rabbine Ishac Hazan noch einen willkürlichen Zusatz durch die Zahlen der Kabbala machte (vgl. Archiv VII, Hft. II. S. 226). In der Ueberzeugung, dass alle diese Anordnungen aus den Naturgesetzen selbst, nicht aus menschlichen Vorstellungen entstanden wären, that Alphonsus die bekannte vermessene Aeusserung: Wenn er bei der Schöpfung im Rathe Gottes zugegen gewesen wäre, würde Vieles besser geordnet worden sein!! Weidler. p. 282.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei historischen Beschäftigungen findet man in Ideler's classischem Handbuche der mathematischen und technischen Chronologie, einem Werke, welches so leicht nicht verdrängt werden wird, (2 Theile. Berlin 1825 u. 1826) jetzt überall genügende Auskunft.

Theil der Geschichte der Philosophie gelten, insofern sie durch Induction zeigt, wie die Begriffe der griechischen Schulen (denn von diesen kann nur die Rede sein) von den Elementen der ersten Beobachtungen und der Geometrie an erweitert und berichtigt worden sind. Wären die noch vorhandenen Schriften sorgfältiger benutzt worden, so würden die Orientalen nicht über die Gebühr und ohne alle weitere Nachweisung erhoben, dagegen Hipparch und Ptolemäns, ohne Rücksicht auf Synesius Ausspruch\*), so ungerecht und parteiisch beurtheilt worden sein, da doch beide in Kepler's Geist und mit dessen Beharrlichkeit, freilich auf ihrem Standpunkte und mit ihren Hülfsmitteln mit weniger Glück ihren Plan verfolgen konnten \*\*).

Besonders zeigt die Geschichte der Präcession, dass vor Timocharis und Hipparch noch keine Kenntniss von derselben,
dass also auch noch keine Cyklen, in der Form der Canicular-Periode der Aegypter existirt haben können, dass dagegen der motus
trepidationis der Araber, als ein Epicyklus der Koluren, und mit
demselben die astronomischen Perioden der Indier aus der Präcession erst hervorgegangen sind.

Fast auf jeder Seite seiner Syntaxis wiederholt Ptolemäus, dass seine und Hipparch's Beobachtungen nur Näherungswerthe (ώς Εγγεστα) wären \*\*\*); es ist also auffallend, warum bei der Präcession, wo der Fehler zu <sup>2</sup>/<sub>5</sub> Grad = 23 Min. oder 1 Min. 32 Sec. in Zeit angenommen werden muss †), eine Schärfe der Beachtung

<sup>\*)</sup> Synesius von Cyrene, im Anfange des 5. Jahrh., erst Heide, dann Christ, zuletzt Bischof, ausgezeichnet als platonischer Philosoph, Redner und Dichter, war in der Astronomie zu Alexandrien Zuhörer von Theon's unglücklicher, aus Fanatismus in der Kathedrale ermordeten Tochter, Hypatia. Ueber die Ausgaben seiner und der Hypatia Schriften s. Fabr. B. Gr. Vol. VIII. Die Stelle des Synesius, worauf ich mich einige Mal bezogen habe, steht in seiner Schrift, de dono astrolabii, und ist auch von Weidler, hist. Astr. p. 193, angeführt.

<sup>\*\*)</sup> Sehr verdienstlich ist es, dass Schubert (Pop. Astr. Th.2. §. 125 f.) Kepler's Methoden bei seinen Forschungen umständlich wiederholt hat, für den Fall, dass dessen Werke, wie die Schriften der Scholastiker nach und nach aus den Bibliotheken verschwinden, oder, wie die der Griechen in astrologischem Schutt zu Grunde gehen sollten. Prof. Frisch in Stuttgart hat eine neue Ausgabe derselben angekündigt. (Neue Jahrb. f. Phil. u. Pädag. 1841. B. III. S. 436.) Möge er hinreichende Unterstützung finden.

Zeit. Die Aufgabe der Wissenschaft ist, die Idee mit den Erscheinungen in Uebereinstimmung zu bringen. Aber von Aristoteles an sind noch alle Versuche gescheitert, und noch alle Systeme sahen sich genöthigt, allmälig empirische Gleichungen in nicht unbedeutender Anzahl zum Ausbessern und sur Berichtigung der Theorie hinzuzufügen. Selbst der verfeinerten Analysis der neuesten Zeit hat es noch nicht gelingen wollen, durch mühevolle Integrationen der Reihen aus den Elementen absolute Werthe für die astronomischen Tafelt zu erhalten.

<sup>†)</sup> In meinem Aufsatze an die Königl. Societät zu Göttingen habe ich Arck. f. Phil. s. Paedag. Bd. XII. Hft. II.

verlangt wird, wie von einem Astronomen des 18. Jahrhütiderts. Bei Lalande's absprachendem Urtheile muss man voraussetzen, dess er die Syntaxis nicht selbst eingesehen hat \*). Bei Delainbre aber, der dieselbe verglichen, und die Fehler von Timocharis, Hipparch und Ptolemäus in Rechnung genommen hat \*\*), ist seine Zustimmung ein nicht zu erklärender Widerspruch \*\*\*). Mehr zu entschuldigen ist seine Ueberraschung, wenn er in Ptolemäus Handtafeln den Abschnitt zeel voorig un fait curieux et très peu communent.

Jenseits unsrer historischen Zeit tritt alles historische Wissen in einen mythischen Nebel zurück, wo die Phantasie ein weites Feld zu Combinationen bekömmt, aber ohne historischen Werth. Es ist gleichgültig, ob Hermes, Prometheus oder Jopas, oder wer sonst zum Erfinder der Sternkunde angenommen wird. Sonach hat die Geschichte der Astronomie doch auch einigen Nutzen, wenn auch nur einen negativen — für die Geschichte.

den Fehler 1 Grad augenommen, weil mir nur darum zu thun war, denselben mit Hilfe der Zachischen Sonnentafeln zu finden, mit Hinweglassung der kleineren Gleichungen. Beide Angaben enthalten
also keinen Widerspruch. S. Gött, gel, Anz. Nr. 2, 1816. St. 57. S. 568.
Vgl. Arch. B. VII, Hft. I. S. 65.

\*\*) Ich wiederhole daher meine frühere Ueberzeugung (Allg. Anz. d. D. 1887. Nr. 145. S. 1853), dass vielleicht Weidler's (S. 143) flüchtige Bemerkung über H's. Schrift neol rön anlausen anayogopal, , en quikus Pt. catalogum fixarum excerpsit" und Plinius (II, 26), der keine richtige Vorstellung von H's. Arbeiten gehabt zu haben scheint, zu Bailly's und Lalande's Urtheil Veranlassung gegeben haben mag.

\*\*\*) Vgl. Archiv B. VII, Hft. I.
†) Vgl. Archiv B. VII, Hft. II.

Ueber Pausanias 5, 14, 4. 5.

(Zur Jenaischen Literatur-Zeitung 1846. Nr. 22.)

An Pausanias 5, 14, 4. 5. haben schon mehrere Philologen the Glück versucht. Der Perieget spricht an dieser Stelle von den Opfern der Eleier zu Olympia und erzählt nun — so lautet der Text in der Ausgabe von Schubart und Walz —: Θύονοι δὲ Εσείφ μὲν πρώτη, δευτέρω δὲ τῷ Ολυμπίω Δεὶ ἰόντες ἐπὶ τὸν βωμον τὸν ἐντὸς τοῦ ναοῦ. τρίτα δὲ ἐπὶ ἐνὸς βωμοῦ \*\*\* καὶ ἀῦτη καθέστηκεν ἡ θυσία. τέταρτα καὶ πέμπτα Αρτέμιδι ψύρυσι καὶ Αφοίτιδι Αθημῷ. ἔκκα Εργάνη.

-113 Nach Binow haben alle Handschriften eine Lücke von begefahr einer halben Zeile; es fehlen also zufolge der Berechnung der genannten Herausgeber in der Vorrede zum ersten Bande Seite XXXI etwa 30 Buchstaben. Eine Wiener Handschrift (bei Schubart und Walz Va) hat diese Lücke erst hinter of Jusia.

Statt act even, das Kuhn billigte, baben die Moskauer, eine Wiener (Va), eine Lyoner (Lh) Handschrift und die Ausgaben mit Ausnahme der Bekkerschen und Schubart -: Walzischen zul aurns Eine Lyoner Handschrift (La) hat aber nel morn nach der Augabe bei Schubart und Walz Paus. vol. II. p. 258 in der 15. Anmerkung zu unserem Kapitel. Dieselbe Handschrift jedoch hat nach den addendis et corrigendis zu dem eben bezeichneten Bande der genannten Ausgabe zal adry. Nach Schubart's Angabe in der neuen Jenaischen allgemeinen Literatur - Zeitung vom 26. Januar 1846. Nr. 22. p. 88 aber steht in der Handschrift zal girn. So werden die geduldigen Leser von den Herausgebern hin und her geführt. Welche von diesen drei Angaben nun endlich die richtige sei, auf welche man sich verlassen könne, vermag ich nicht anzugeben, da ich die betreffenden Handschriften nicht selbst gesehen habe.

Ausgaben und Handschriften (ausser La) bieten sodann dies daz: θυσία. πέμπτα Αρτέμτδι θύουσι λαολ δι' Άθηναν. Ein Pariser Codex (Pd):hat πέμπτη, statt δι' steht in zwei Pariser (Pcd) und zwei Florenzer (Fab) Handschriften dia. Von besonderen Wichtigkeit aber ist die einzig dastehende Lesart des Lyoner Codex La (cod. Lugdun, ms. Graec. Nr. 16. K. cf. Schubart et Walz Paus. vol. I. praef. p. XIX): Ovela. révapra nai méunta Aprépude

θύουσιν καὶ λητιδι 'Αθηνος ' Επτα : ἐργάνη.

· Was haben die Herausgeber mit diesen Mitteln angefangen ? 🔧 "Konaes stellte ohne auf La Rücksicht zu nehmen, den Text πο her: τρίτα δε έπι ενός βωμού Κρόνφ παι Ρέφ. Τέπαρνα Διζ καλ Ποσειδώνι: ἐπὶ ἐνὸς βωμού καὶ αύτη καθέστηκεν ή θυσία. πέμπτα 'Αρτέμιδι Εύουσι Αατωέδι καλ 'Αθηνός Εκτα Έργάνη. oden Αατωίδι και Αθηνά έκτα Έργανη. Der erstere dieser beiden Versuche, der mit der Interpunktion hinter Adnug, ist sogleich abzuweisen: er würde ein Doppelopfer für Artemis und Athene andouten, das uns nirgends bezengt ist. Denn so viel wir wissen, hatten nach dem Zeugniss des Grammatikers Herodoros beim schol. Vratislav. A. ad Pindar. Olymp. 5, 10. nur folgende Gotthetten zu Olympia Doppelaltäre: 1) Zeus und Poseiden, 2) Hera und Athene, 3) Hermes und Apollon, 4) die Chariten und Dionysos, 5) Artemis und Alpheios, 6) Krones und Rhea. Ausserdem wird uns zwar noch ein Doppelaltat genannt, der aber schützt Koraes? Lessut anch nicht. Das Etymologieum magn. p. 426, 18 sq. Sylb. (8. v. Hlis: of odoles) erzählt: nämlich, nachdem vorher Hliog τε παὶ :Κρόψος genannt sind: κοινός ἐστι βωμός άμφοῖν αὐτοῖν ἐν Olympiqu Dass diese Beiden statt des von Herodoros angegehenen sechsten Paares genannt seien, darf man nicht gut annehmen. Es

wird vielmehr ein Doppelaltar dem Kronos und der Rhea, ein anderer dem Kronos und Helios geweiht gewesen sein.

Mit Vergleichung von Pausanias 5, 24, 1. wo der Doppelaltare des Zeug Aaolvag nal Nocesow Aaolvag erwähnt wird, will Buttmann, von dem Otfried Müller in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1828. Nr. 204. p. 2034 sagt, er habe unsere Lücke "auf die wahrscheinlichste Weise ergänzt", die in Rede stehenden Worte so geschrieben wissen: τρίτα δὲ ἐπὶ ένος βωμοῦ Κρόνφ θύουσε και Ρέα, είτα Λαοίτα Διί παι Ποσειδώνι Λαοίτα έπι δε ένος βωμού και αύτη καθέστηκεν ή θυσία, πέμπτα Ήρα Λαοίτιδι δύουσι και Λαοίτιδι Αθηνα · Εκτα Έργανη. Buttmann stimmt also im Wesentlichen mit Koraes überein und man würde vielleicht an die Richtigkeit dieser Herstellung glauben dürsen, wenn nicht letztere ziemlich willkürlich mit dem Ueberlieferten schaltete und nicht die Lesart im Lyoner Codex in Betracht zu ziehen wäre. Damit Pausanias mit Herodoros übereinstimme, ist auch Hera nicht vergessen, der wol auch bei diesen Eleieropfern ein Platz nicht abgeschlagen werden darf (siehe mein "Programm der Olympien" in diesem Archiv für Philologie und Pädagogik Bd. 11. S. 485 fgg). An diese Göttin, die Koraes nicht in Erwähnung bringt, haben auch schon Clavier (λαοί και "Hoa) und Kuhn gedacht, der πέμπτα 20τέμιδι · Θύουσι καὶ Λατοῖ schreiben und Hoa aus δια machen wollte: Die Vermuthungen θύουσι · Λαόίτα Διί καὶ 'Αθηνά Εκτα: έργανη und πέμπτα 'Αρτέμιδι θύουσι Λατωίδα ' Αθηνά Εκτα Έρyavy sind auch nicht stichhaltig. Die erstere bringt ein unbezeugtes Paar auf die Bühne; die zweite (von Facius) ist wegen Λατωτός. anzunehmen. Denn wenn auch z.B. bei Pindar. Pyth. 4, 5. Acrof? δαίσιν όφειλόμενον Πυθωνί τ' αύξης οδρον υμνων stelit, so darf man sich doch hierdurch nicht irre machen lassen. Das mänhliche Metronymikon ist ja Apollon's wegen gesetzt, und nicht etwa: wegen Artemis. Die männliche Singularform aber bedeutet immer den: Apollon, nie Artemis. Vgl. Pindar. Pyth. 3, 67. 4 riva Acrotoc κεκλημένον η πατέρος. 4, 259. Λατοίδας Επορεύ 9, 5 sq. ταν δ χαιτάεις άνεμοσφαράγων έκ Παλίου κόλπων ποτέ Λατοίδας άρπασ: Nem. 9, 53. Λατοίδα στεφάνοις. Woher Amasaus seine Nachrichten bat: ,,tum ad aram candem tertium in sacris locum habet Mercurius undi, quartum ad aram suam Minerva das weiss ich nicht zu sagen. -!! Einen andern Weg schlagen Schubart und Walz, sowie L'ud wig Dindorf in der Didotschen Ausgabe (Paris 1845. 8) ein, indem sie den Lyoner Codex berücksichtigen, meinen sie, es sei in der Lücke nur ein Doppelopfer erwähnt. Jene ergänzen daher rolta δὲ ἐπὶ ἐνὸς βωμοῦ Κοόνω καὶ Ρέα· ἐντὸς τοῦ ναοῦ καὶ αῦτη καθέστηκεν ή θυσία. Welchem Paare das dritte Opfer gegolten habe, wissen wir natürlich nicht mehr sich er zu bestimmen. Nur dies wird man mit Gewissheit behaupten dürsen, dass es offenbar Alpheios und Artemis, oder Apollon und Hermes, oder Dionysos und den Chariten nicht gegolten habe; denn die drei

Doppelaltäre dieser Gottheiten werden später von Pausanias erwähnt.

Vorsichtig hat daher L. Dindorf gehandelt, wenn er die Lücke nur bezeichnet, nicht ausfüllt. Er will so schreiben: Toire dè \*\*\* ènl ένος βωμοῦ καὶ αῦτη καθέστηκεν ή θυσία. τέταρεα καὶ πέμπτα Αρτέμιδι θύουσι καὶ Δηίτιδι Αθηνᾶ, ἔκτα Εργάνη. Darin, dass Dindorf die Lücke hinter τρίτα δὲ annimmt mid ἐκὶ ένος βωμοῦ zu dem Folgenden zieht, weicht er von den handschriftlichen Zeugnissen mit Unrecht ab. Denn nun steht die Sache so: das erste Opfer gilt der Hestia, das zweite dem olympischen Zeus; das dritte war ein Doppelopfer. Von diesem aber, dem ersten Doppelopfer, lässt Dindorf den Periegeten sagen, anch die ses sei auf einem Altar dargebracht worden. Das konnte nicht vom ersten Doppelopfer gesagt werden. Man wird besser thun, die Lücke hinter βωμοῦ anzusetzen.

Was aber in dieser Lücke gestanden hat, ist natürlich unbestimmt; denn was bei Schubart und Walz steht, ist nicht das einzige, was vermuthet werden darf. Es ist sogar höchste unwahrscheinlich, dass hier das Rechte getroffen ist; denn dass fünf Doppelaltäre ausserhalb des Tempels gewesen seien, und der sechste, der des Kronos und der Rhea, innerhalb desselben gestanden habe, dies anzunehmen hat man nicht die geringste Veranlassung.

Eine andere Vermuthung spricht Schubart in der Jenaischen Literatur-Zeitung a. a. O. aus: er macht dabei Gebrauch von jenem zweiselhasten και αὐτῆ aus La und sucht hierin den Namen der einen Gottheit, die mit der andern einen Altar gehabt habe. Er meint, man müsse etwa so schreiben: τοὐτα δὲ ἐπὶ ἐνὸς βωμοῦ Απόλλωνι και Λητοί καθέστηκεν ἡ θυσία. Schubart hätte hierzu wenigstens angeben sollen, warum er vermuthet, dass Apollo und Leto zu Olympia einen Doppelaltar gehabt haben. Denn so viel wir Andern wissen, ist Leto und ihr Sohn hier nicht combinirt gewesen, ist Leto überhaupt mit keiner andern Gottheit gepaart worden, hatte Apollon mit Hermes einen Altar. Weil dieser Altar nachher noch erwähnt wird, darf man auch wol nicht das dritte Opfer dem Apollon und Merkurius weihen, an den hier Amasäus gedacht hat.

Man muss, wenn man dem Lyoner Codex Glauben schenkt, und also das vierte und fünfte Opfer für später erwähnt hält, für die Lücke etwas suchen, was den vorerwähnten Opfern und dem ersten Doppelopfer gemeinsam war. Hestia kann bei letzterem wol nicht erwähnt gewesen sein, wol aber Zens. Daher darf man vermuthen, es sei das Doppelopfer, dessen Altar Herodoros zuerst nennt, auch wirklich von den Eleiern zuerst dargebracht worden. Mithin würde in der lückenhaften Stelle gesagt sein, das dritte Opfer, auf einem Altar dargebracht, gelte Zeus und Poseidon; denn dem Herrscher Zeus gelte, wie das zweite Opfer, auch dieses dritte zugleich. Beispielsweise mag daher gesagt sein, was man

Nun aber, da das Ergänste eben nicht handschriftlich beglaubigt int, lassen sich einige Bedenklichkeiten doch nicht zurückdrängen. Sollten wol die Eleler den zwei noch fehlenden Paaren, Krones und Rhen, Hera und Athene - denn von Helios und Kronos wird man hier absehen dürsen - nicht geopfert haben? Oder hat Pausanias dies anzugeben vergessen? Letzteres ist nicht gut denkbar, wahrscheinlich aber ist, dass nuch diesen beiden Paaren Spenden dargebracht wurden. Brwägt man dies recht, so wird man fast versucht, der einen Handschrift zu Lyon (La), so vielen andern gegenüber, nicht allzu grossen Werth beizulegen, und zu meinen, dass die glatte Lesart dieses Codex auch nur eine Vermuthung des Abschreibers bringt, der natürlich nicht mehr Werth zugestanden werden kann, als jeder andern Vermuthung ans neuerer Zeit. Der Abschreiber, der in seiner Urschrift die Bruchstücke des von Pausanias wirklich Geschriebenen vorfand, versuchte: die Sache auf's Reine zu bringen, und führte nun, da er Artemis und Athene erwähnt fand, die beiden dargebrachten Opfer als viertes und fünstes ein. : Unter solchen Umständen könnte man seine Zuflucht zu der in Va. gelassenen Lücke nehmen, und meinen, diese sei aus den übrigen Handschriften darum verschwunden, weil man dafür hielt, das dritte und vierte Opfer sei in der Lücke nach βωμοῦ erwähnt. Daher könnte man mit Benutzung von Battmann's Vermathungen etwa schreiben: ποίτα δε έπλ ένος βαμού Διὶ θύουσι Κρόνο και Ρέφ έπι ένος, βωμού, και πέμπτα Ήρφ Λασίτιδε θύουσε not Andrede Adqua: Enna Equary. Dies letzte Wort aber steht doch wol zu kahl da und wird mit 'Adnva zu verbinden sein, wie Pausan. 1, 24, 3. 'Αθηναν ἐπωνόμασων Έργάνην 3, 17, 4. 'Αθη-ขติร Eqyauns. 6, 26, 8. 'Adnuas เกีร 'Eqyauns. 8, 32, 4. 'Adnua τε Έργανη 9, 26, 8. την δέ Αθηναν την Έργανην. Daher kama man auch vermuthen: θυσία, τέταρτα Κρόνφ και Ρέα έπι ένδο βαρού και πέρακρα Αρτέμιδι θύους Λατωίδι "Ηρα καλ Αθηνίκ ετα Εργάνη: ταύτη τη Εργάνη κτλ. So combinitt man wenigsters keine Paare, für deren Zusammengehörigkeit aus alle Andentungen fehlen, wie z. B. für Zens und Athene, Artemis und Athene, Artemis und Athene, Artemis und Hera, Apollon und Leto.

Dergleichen philologische Watte, wie hier seilgeboten wird, darf nicht mit der Versicherung verkinnst werden, dass sie nimmer verderben köhne. Wenn mas nicht noch andere handschristliche Mittel zu Hilse kommen, werden wir hier zu einem sichern Eegebuniss kaum gelangen. Zunächst muss man daher auch bei selchen unwichtigern Dingen vorsichtig im Conjecturenmachen sein und sich vor willkürlicher Zusammenstellung localer Göttersystème hüten.

Es mag mir vergönnt sein, hoch ein paar Worte über eine andere die Olympien betreffende Stelle des Pausanias zu sagen, nämlich über 5, 9, 3. Schubart meint in seiner Ausgabe (vol. II. epist. crit. ad Walzium p. XIII), es sei an der eben genannten Stelle eine Zeile von etwa 60 Buchstaben ausgefallen, und die Lücke so zu bezeichnen: neutäddou neu nat doonou row innou \*\* "worte angewichten, our ontos nateory optete nil. Wenn dies wahr ist, so ist Bekkers Vermuthung falsch. Aber warum sollte es nicht möglich sein, dass weniger Buchstaben ausgefallen sind? dass die Lücke so zu bezeichnen sei: Innou volveza, row de houren mooltega kwir wollen darüber nicht weiter streiten; es muss ims genügen, dass Bekker's Vermuthung den Simt der schlenden Worte richtig getroffen zu haben scheint.

Dessau.

Franz Kindscher.

### Ueber Theokrit's Idyllen,

und zwar zunächst des Engländers Wordsworth Ausgabe.

Als ich menlich im ersten Heste des 45. Bandes der Neuen Jahrbücher sür Philologie und Pädagogik, S. 3-40, eine ziemlich aussührliche Anzeige von dem 1844 in England von dem bekannten Herrn Chr. Wordsworth herausgegebenen Theokrit gah, musste ich mich, wie ich selbst sagte, und nach dem Abdrucke des Manuscripts nochmäls klar wahrnahm, nur auf das Theokritos allein und hauptsächlich Betreffende beschränken, alle auf andere alte Schriststeller bezüglichen Verbesserungen: und Erklärungen unbeachtet lassen, und hatte bereits damals mich entschlossen, das Uebrige, was in dieser Ausgabe noch einer Erwähnung werth sei, besonders

mitzutheilen. Zugleich beabsichtigte ich bereits damals Alles hier zusammenzustellen, was ich als verdruckt oder ansgelassen in dem Abdrucke jener Anzeige des Wordsworthischen Theokrit auffinden würde, da ich bei aller Sorgfält der Correctur mir zu wol ahnen musste, dass manche Fehler unterlaufen würden. Durch die hier gegebenen Nachträge hoffe ich also nicht allein nicht die Leser zu jangweilen, sondern ihnen vielmehr etwas Erwünschtes zu bieten.

S. 6 (der Anzeige, Hest 1. Bd. 45 der Jahrbücher) Zeile 15 v. u. schreibe man avväg; S. 7, Z. 9 v. o. lese man 29, 35, 48 etc. Ebendaselbst, Z. 4 v. u. zu den Glossen des Butlerianus kann ich jetzt noch folgende hinzusügen:

I, 46 ad πυρναίαις Butler. habet: ματουρις i. e. maturis. —, I, 52 ad ανθερίκεσοι habet: καλαμις i. e. calamis, 58 ad τυρό εντα glossa: πυριάτη. 66 ad έτάκετο habet: λικουφιεβατ (liquefiebat). 75 ad δαμάλαι: Ιουβεγκα (juvenca), ad πόρτιες: βιτουλε (vitulae). ad αδύραντο: μουγιερουντ (mugierunt). — 85. ενεξπερχους (inexpertus) ad αμάχανος. 109. ad ωραίος: τεμπεσειβους, πουλκερ (tempestivus, pulcher). 124 ad ένθ': βεμι (veni). 129 ad έλικκαν: φλεξαμ (flexam). 132 ad βάτοι: φουβους σπινε (rubus, spinae). 147 ad σχαδόνων: φαβορουμ (favorum). — II, 2 ad οίός: οβις (ovis). 6 ad ἄραξεν: πουλσαβιτ (pulsavit), 9 ad μέμψομαι: ακουσεμ (accusem). 14 ad δασπλητι: νιμιον απροπινκουανς βελικοσα γραβις (nimium appropinquans, bellicosa, gravis). 33 ad πίτυρα: φουρφουρα (furfura). 53 ad κράσπεδον: φιμβριαμ. 59 ad θρόνα: Ινκαντάμεντα. 71 ad λιτάνευσε: περσακρα ρογαβιτ (per sacra rogavit). 74 ad αμφιστελαμένα: πιοπουμσουβδουζενς (circumsubducens). 86 ad κείμαι: ιακουη (jacui). 92 ad έλαφρόν: ρεφουγιουμ φαξιλε (refugium facile). 95 ad μᾶχος: ρεμεδιούμ (remedium). 96 ad τάλαιναν: τολεραντεμ (tolerantem). 126 ad εύδον: δορμισεμ (dormissem). — III, 32 ad παραιβάτις: τρανσιενς σεκουενς (transiens, sequens). 36 ad ενδιαθούπτει: διστορπουετ (distorquet). — IV, 23 ad το μάλιμνον: flimen habet adscriptum et ad νηαιθον habet: ,,fl." (i. e. flumen). 45 ad δύσσοα: ινφελίζια. 51 ad άρμοῖ: νουπερ. - V, 46 ad αντ' έρίων εποκίξατο: προ λανα τυτονδιτ. 97 ad έφίσδει: ινκουβατ πουλις (incubat pullis). 114 ad κανθάρος: υπαραβεος (scarabaeus). 186 ad πίσσως: πιπώς. 148 ad καλλιερήσαι: σαπριφιπαρε. — VII, 18 ad φοικάν: δβλιπουαμ (obliquam). 25 ad λανόν: λακουμ, τορκουλαρ (i. e. lacum, torcular). 26 ad πταίοισα: βερβέρανς (verberans). 34 ad απαρχόμενοι: δαντες πριμιτιας. 146 ad βραβύλοισι: προυνις (pronis). 156 ad έπλ σωρώ πάξαιμι πεύον : άδ κουμουλουμ φιγαμ βεντιλαβοουμ. — VIII, 30 ad lüxτά: δουλκις βοξις (i. e. dulcis vocis). 48 ad επινίσσεται: φεκουεντατ [sic] (i. e. frequentat). 51 ad nole: pour le (mutile). 86 ad didantes: μερξες προ λαβορε μαγιστρι (merces pro labore magistri).

S. 9 (der Jahrbücher l. l.) Z. 1 statt: s. Vorr. schreibe: s.

oben S. 6 zu Azieng. - Z. 19 v. u. nack III, 52 fage ich jetzt noch Folgendes aus Wordsworths Worten bei: Cetera autem nequaquam simili facilitate sunt enucleanda. Quid illa scholiastae in codice Harleiano et Phillipp. interpretatio: ήγουν ουδέν έγπρατές, ότι δε από του πρατώ συνετέθη το απράτισε ον δήλον από της έννοίας, δηλον δε από του βραχύ έχειν το πρα. Unde autem απράτιστον α πρατέω? Neque απρατισμώ, de quo docte Blomfield. ad Sophron. XXXIX, hic locus; neque varia lectione, quam in uno codice a Fulvio Ursino repertam avide arripuerunt editores, quidquam proficitur. 'Avaçiator sane habet noster XV., 147; et hic glossae loco aysuctor habet Cantabrig. Sed.,,inanis" ut ait Kisslingius ,, tum esset tautologia" (vide tamen Wellager. Aeschyl. Pers. 290): priusquam egenum reddiderit. Praeterea cur avagiorov magis « ἄδειπνον? non de jentaculo neque de prandio agitur, sed de cibo; nulla enim matutini temporis indicatio magis quam meridiani vel etiam vespertini. Kiesslingius ανιαρον vel αχάριστον legi jubet; quas viri docti conjecturas nequeo probare: nam et longius a codicibus recedunt neque tale adjectivum loco convenire videtur. — S. 9, Z. 13 v. u. nach Confirmatur füge bei: Wordsworthi emendatio. — S. 9, Z. 12, v. u. nach! Butl. füge bei: Sex codices habent απριδοθήπαν (wie Wordsworth im Griechischen hat), ut et tres codices Longi Pastoral. p. 9. Villoison. perperam. Nam in eo lepor est, qued ο θηρών ακρίδας ipse a vulpe θηρεύεται. — S. 9, Z. 10 v. u. verändere primum in primum. — S. 9, Z. 2 v. u. füge nach p. 222 bei : Similis est ratio in Squheoimi II, 142.

S. 10. Z. 2 schreibe 75 st. 72. — Z. 7 füge vor vs. 85 noch ein: 83 não av ava se se Burn. et Butler. — Z. 8 schreibe & st. a. — Z. 21 zu Hom. II. o setze: 101—103. — Z. 28 nach adjungi quis nescit füge noch bei : Aeschyl. Pers. 27: φοβεροί μέν tosiv δεινοί δε μάχην. Prom. 238, 248 ed. Blomf. Sophock. Antig. 206: akuddele ideiv. Aristoph. Nub. 1172. Ipse Theocritus XI, 20: λευκότερα πακτάς ποτιδείν. Arat. 228: νάθης καὶ ἀνάστερος οία σελήνη σκέψασθα. Jam vera άθρέω saepe legitur apud Theocritum : XI, 24; XV, 78; XVI, 16. Hesych. άθρει βλέπε, όρμ, ίδε. An δασύνεσθαι debeat vide Eustath. 1388, 29; 1874, 36. Denique AOPHN et AAOPHI facile inter sè permutantur; ällas et λάλλαι habes confusa infra XXII, 39 et λαίη et äλλη XXII, 126 et αθοηνα librariis scribebatur άθοή, ut a Palaeographis saepius monitum. Vide Porson Hecub. 336 add. Hec. 1167. Vide etiam quae dixerunt Bast. Palaeogr. p. 740 et Dobraeus Aristophan. p. 110 de nollo et nollo centies inter se consusis. Saepissime autem A ante et post A et temere addebant vel prae incuria (praesertim in initio versus) omittebant librarii; sic λάλημα et άλημα confusa sunt Sophoel. Antig. 320, vide : Dindorf. quadoc pro quan λάδος Ald. Aeschyl. Ag. 79. Sie pro μωμένα μ' laller Cheeph, 490 μωμένα μ' ίλλει habent codices Ravennas et Vat. - pro ψάλια Prometh. 54 codd. regii ψάλλια; sic Hermanni άλους pro

Sklovy in Sophock Och. Col. 647 recepit Dindoff; Slovo pro Sklovo Aristoph. Nub. 145; pro Vakker Prometh. 659 kipri non nulli Caker; pro noudealleniqui Pers. 493 Aldina nouvealonique Similia dederunt Monk. ad Alcesti 1135, 1030; Hippol. 160; Welleuer. ad Apoll. Rhod. III, 789; Dindorf. Soph. Ocd. Tyr. 153, 657, 1011. Unde ex aponir in ladont lapsus est facilimum. De areyor, intus forens, Hermann. Soph. Ocd. Col. 680. — S. 10, Z. 81 setze nach: oft. und vor. VII; 63 hoch: de similiare.

S. 11 Z. Z schreibe son Owenaster ; ayarov Bern. ---Z. 19 schr. εδνια st. εδια. ... Z. 25 schr. βώσα, st. βώσα. ... Z. 28 mach XV, 7 füge ich jetzt noch bei das was er hier (XV, 7) über die Verwechselung von d'und e sagt, nämlich Folgendes: Quod ad confusas έμ' et ωμ' speciat, optime θαμένων εὰ "Ισθμια pro Benéver reposait doctissimus Blomsieldius Mus. Crit. II, p. 346. Bothil know pro omnium codicum lectione anov Soph. Oed. Col. 521 nuper recepit Dindorsius, ut et Elmsleji eveniger Oed. Col. 1076 pro αν δώσειν sic αφίσταμαι et αμφίσταμαι habent Laurentioni Codices Electr. 192 pro Eplorapia. Vide etiam Porsonum Phoeniss. 1076, Dobraci Advers. I, p. 93, et supra ad XIV, 4. Denique Epov et epov confusa viedebis a librariis Soph. Elect. 279, 566, 1496. Philoct. 1314; et a et e permutatas tenties in Theocriti codicibus; vide ad XIII, 68 habes, inquan, interoprime anegon I, 141; drounis pro droenes II, 151; develuver pro λαλαγεύντι V, 108. Infra XVII, 37 απεμάξατο et: ἐπεμάξατο pracbent libri; in quarto jam supra hujus ipsius idyllii versa habes in nonnullis codicibus αδεμάτου et «δαμέτου pro αδαμάτου, habes detique duas pro duas II, 146, duiv pro sulv III, 49, hoe ipsum έμα pro αμα XX, 39. Licent ex hac observantia me medicinam loco Biomis corruptissimo petere XV, 7. De Achille lequitur apud Lycomedem delitescente: πως: πωις ξσσανο φάρος, όπως δ' έψεύσανο μορφάν, | χώπως εν κώραις Δυκομηδίσεν απαλέγοισα | Εηδήνη τ απαστον Αχιλλέα Δηζδάμεια. Pro απαστον optime απυστον Τουpius. Pro αηδήνητ' tres codices αηδήνατ' unus αειδήνατ' : legendem 'HEIAHET "ANTETON nover at adduc ignotum (habes 'HEI-AHE Homer. Hiad. 7, 280. HEIAH Odyss I, 206. vide tig quitor HELAH outcov) quae ipsa Bionis verba sua fecisse videtur Statius idem argumentum tractans Achilleidos I, 560: "At procul occultum falsi sub imagine sexus | Aeaviden furto jam neverat una latentem | Deidumiu virum." Vides inquam ipsa fere Bionis verba. Quid pro dnakéyosa vel, ut das codices babent, dnakéyosam restribendum sit, dicant peritiones; mihi quidem illud Statianum: ,,neverat una paene persuasit eum in suo Bionis codice habuisse an nuos (nam ita codices pro vulgata lectione χώπως) έν κώρως Δυκομηδίσι - 2ά παλά οία ήειδη ετ' άπυστον Αχιλλέα Δηϊδάμεια. Ναπ ut ait Ovidius Metam. XIII, 164: Deceperat. omnes, in quibas Ajucem, munta fallacia vestis. Hacc de elementis a et e confusis,

quibus illud quoque bona cum lectoris venit adjungi velim, ab iis quae jam diximus lucem fortasse accedere, Aeschyl. Sept. c. Then. vs. 83 sqq. ελεδεμνας πεδιοκλόακυπος σει χρώπτεκου βοά, ποτάται, βρέμει δίκαν δόατος όφοτόκουν De fremitu exercitus Argivi loquitir, quem Marit aestuosi furori comparat. Pro ελεδεμνάς Rob. ελιδεμνάς. In loco ancipiti licet esse audaciorem. Suspicor pro ΕΛΕΛΕΜΝΑΣ legi debere ΑΛΙΜΕΝΟΣ importuosus, infinitus. Interpretis loco sit Sophock. Oedi Tyr. 420: βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμήν.

S. 12, Z. 2 schr. áðap. — Z. 9 schr. Cant et alii. — Z. 13 schr. ut quo maxime doctoder. — Z. 18 schr. doctoder. — Z. 27 schr. Horati (Satyr. II. 1, 6): verum nequeo doctor mire — et illa Juvenalis (I, 77): patitur etc. — Z. 33 fögg pack 127 ein: 133 érosta v. l. pro épos ápor Butler. in margine. — V. 35 streiche das Komma vor: in Nota uddit.

S. 13, Z. 15 vor Vers 22 schiebe ein: 19 τον σίπολου infr. 24 ο δύσσοος. de articulo in his ét similibus vide Middleton Gr.: Artic. p. 317 ed. Scholeh — Z. 34 setze voc de Furia nach: edit, und nach de Furia ebenfalls noch die Worte hinzu: ,, Ποιμήν μικρον λύπον: έθρεψατο, εξαν απυμνόν γενόμενον εδέδαξαν άρπαξειν έκ τῶν συνεγγος ποιμνίον. Ο λύπος δε διδαχθείς ἔφη. Θρα μήπως σῦ ἐδίδας με ώρπαξειν πολλά των σασιτοῦ προβάντων ζητήσης. — Letzte Zeile schr. πείσαι εξ. πωίσαι.

S. 14, Z. 5 vor trahentibus setze: (interpretibus). — Z. 7 schr. Augmostrous. — Z. 8 setze vor abunde noch: ex Aristophane; Isaeo et Marmoribus. — Z. 12 schr. Oriovri editiosis etc. — Z. 24 schr. Burn.

S. 15, Z. 23 schr. Malthyus, und Z. 24: enavoits et anave.

Z. 5 v. u. füge vor dem Citate: I, 19 ein: Theocrit.

S. 16, Z. 5 nach scripsit setze noch: — alveipa cod Harl. S. 17, Z. 15 y. u. schr. nobahañ nap Aleire Odysag. —

Z. 3 v. u. nach librariorum füge: brie Siehe oben S. 15, Z. 4, vien unten.

S. 18, Z. 4 wor et in nota stelle: Chr. Wordsw. und nach addit noch: beatus. Ebenso Z. A vor redeast füge fere eingestelle vor vs. 59 auf Z. 11 füge eing 80, mal zon. Ne inverseunde et inurbane dictum putes, a que vitio longe si quis plint abest. Theoritus (vide infr. 88, Epigre XXII, 2.), cogità podtam actualatione tanquam stimulo amicum excitare velle et ad cantandum provocare. Joans. Wordsworthus. — 85 fine velle et ad cantandum provocare. Vide Apollon. Rhod. II, 178. Supra versu 21 tempes erat meridianum, undenam jam fit matutinum? Cui quaestioni reponendum videtur ade latiore sensu hic pro huton dici [glossam of huton diserto praebet codex Gallianus], hand becus atque a Bione Vi, 18: gá và ga domocou son nai subliog atom. Bja, inquit, experiment uter alterum vincet canendo; conveniunt iter, dien , datur locus, hora. — Ita Chr. Wordsw. et ejus faster beatus Joannes anno-

taverat. "Aws dies, Musgr. Eur. Alcest. 300 in Supplem. Notar. Comparare possis:

With hearts at ease, and knowledge in our hearts

That all the day and all the grove was ours. The Excursion III, p. 139.

45 ,, who est num. Kai textor — nai öprizeg idem valet quod who sekrour — pures öprizes, ut saepe te — nai, te — te, nai — nai, comparationibus inserviunt. Wellauer. Aeschyl. Choeph. 69. Wyttenbach. Plat. Phaed. p. 110. Joann. Wordsw.

S. 19, Z. 9 nach Suidas setze noch: s. v. adlog.

- 8. 20, Z. 16 schr. Equyd. Z. 30 nach älloder vor Sed füge ein: Phillipps. Z. 4 v. unten nach: oben S. 57 füge ein: zu Idyll. V, 119.
- S. 21, Z. 5 zu Anfang füge bei: ,1. Cum Harless nota de vocabulo βουκαῖος et de βου in compositis ἐπιτάσεως δηλωτικώς cfr. Fischer. ad Weller. III, 1, p. 236, 9. ωξυρέ vid. Brunck. ad Aristoph. Lysistrat. 948. άλλ' ωξυρά κατάκεισο καὶ μή μοι φέρε μηδέν. Confr. supra Idyll. IV, 60. De prosodia vocis οίζυφὸς vide Malthy Thes. p. 604 et infra ad Idyll. XXVII, 13. Ceterum ωξυρέ non tam blandiendi, ut allocutiones ad Idyll. IV, 60 collatae, quam reprehendendi vim habet. Vide Aristoph: Aves 1641. Nub. 655. Joan. Wordsw. Z. 15 v. unten nach Scholiastes setze noch: locum interpretaus: ως εὐ ἐξούθμισεν ο βωκαΐος.
- S. 22, Z. 4 setze nach ő of Burn. noch: cum rasura. Z. 24 nach (Torquatus) setze: ἀμνοφόρως habent Cant. et Phillipps. Z. 25 schreibe ἀντῶνδε zusammenhängend. Z. 26 schreibe ἔτεκέν μ'. Z. 31 schreibe: Libri et editiones mendose. Quo enim jure dicere poterat: Mater me sola injuria afficit. Nonne ipsa etc.
- S. 23, Z. 8 nach 24 füge ein: ψεύδεα δινός υπερθεν άραιης ούκ άναφύσω etiam edit. Mediolan. Z. 12 von Mediol. setze: edit. Z. 23 schreibe T statt I.
- S. 24, Z. 12 schreibe Eureina. Z. 17 trenne: et yéne rov etc. Z. 26 sige nach nadeîlor noch bei: ave sid positum habet Theocrit. XXVI, 22. Z. 12 von unten schreibe: và ave Aloylva. Z. 8 von unten schreibe reposuit statt recepit.

S. 25, Z. 18 schreibe  $\eta \vartheta \varepsilon \tau o$  statt  $\eta \vartheta \varepsilon \tau o$ . — Z. 16 v. unten setze Kolon nach malim. — Z. 11 v. unten schreibe supr. IX statt IV. — Z. 2 v. unten schreibe  $\delta \varepsilon$  ye ol.

S. 26, Z. 18 schreibe ταῦτ' ὁ πάραρος nicht Πάραρος. — Z. 9 v. unten schreibe χῶν εἶπας statt ὧν εἶπας. — Z. 3 v. unten streiche ἀδδὲς und setze Semikolon nach rasura.

S. 27, Z. 14 schreibe: §. 1 statt §. V.

S. 28, Z. 4 schreibe δμωης statt δμωης. — Z. 21 setze Komma nach deliteseat, und Z. 23 schreibe ἀπομάξης. — Z. 24 mass es heissen: Theriac. 708. — Z. 31 nach 101 schreibe Ερύ-καν. — Z. 5 v. unten schreibe animantia.

- S. 29, Z. 14 schreibe scalze. Z. 28 lies: et 17. Z. 15 v. unten füge nach vor Cant. bei: Mivveiov. — Z. 10 v. unten nach παρεύντος setze noch: und άδην. — Z. 5 v. unten nach χ'. 287 füge noch bei: Ceterum in hoc loco legendum suspicari possis Λαγιάδας eadem analogia qua βαττιάδης (Herodot. IV, 202, Catull. Carm. LXV, 16. Forcellin. Lex. s. v.). Similis licentiae exemplum in Aeneid. II, 82: "Belidae nomen Palamedis et inclyta fama," viros doctos valde torsit et Brunckius quidem in eo loco Naupliadae rescripsit. Alia ejusdem generis dabit Heyni nota, velut Lycurgidem apud Ovid. in Ibi. vs. 503. Conferendus omnino Kiddius de patronymicis in -ιδης et -ιαδης disserens ad Dawesium, p. 173 =314. — Dies sind Worte des Joann. Wordsworth.
- S. 30, Z.8 vor H. Steph. setze noch: ed. Z. 13 v. unten schreibe Nat. 4, 1. p. statt 4, 2. p. — Z. 9 schreibe 587 statt 586, und Z. 6 v. unten schreibe θερμά κονίη.

S. 31, Z. 11 schreibe κατεκλάγετο statt κατεκλάζετο. — Z. 20

schreibe quod statt quae.

- S. 32, Z. 2 nach 968 und vor Vers 34 füge ein: De hiatu in πιείρα ελάτα ατ' librarios sollicitos fuisse verisimile est et inde ortam corruptelam. — Z. 18 v. unten setze vor. 2, 13; Theocr. noch Aristaenet. und nach 13 vor Theocrit. in Parenthese: ('Αριάδνην -Θησεύς). - Z. 17 v. unten nach XXVII, 1 füge noch bei: Vide Ruhnk. ad Vellej. Paterc. II, 82. — Z. 12 zu Anfang vor Egregie füge ein: Ad hoc corruptissimum omnium idyllium codicem C (Mediolanensem) eumque, ut credo, unicum usurpavit d'Orvillius; Vaticanum unum (Vat. XI) et duos Parisienses (Coislinianum et Regium) Sanctamandus. — Z. 11 v. unten hack vs. 10 setze noch: "Joann. Wordsw." — Z. 3 v. unten schreibe stoream.
- S. 33, Z. 10 vor Vol. II setze: eundem Arnoldum editionis suae. — Z. 24 schreibe K statt k. — Z. 28 nach aptius? setze: Lectum vero non habere est ita paupertatis signum, ut fere in proverbium abierit. — Z. 31 nach: intrusa est schiebe ein: nam pro παντά ibi in codicibus est πενία. — Z. 35 streiche das Komma · nach stalgous.
  - S. 34, Z. 5 v. nnten setze vor articulus noch: emendatio Scaligeri pro nal rol 20. ov. und Z. 4 v. unten streiche igitur.
  - 8. 35, Z. 1 vor 19 setze: Ad hoc idyllium nullam, ut puto, membranam praeter Vatic. 9 et Regium Parisiensem contulit Sanctamandus. Mediolanensem et duas Mediceas d'Otvillius, quae tamen conspirabant et ex quibus fere nihil attulit. — Z. 21 schreibe vs. 68 statt 468. — Z. 26 streiche legendum. — Z. 25 nach κεκλήosas setze: Hiatus haud dubie librariis corruptelae fons fuit. Vide XIII, 73; V, 90 et Buttm. Arat. 951. Hermann. ad Orphica p. 726 et infra vs. 116.
  - S. 36, Z. 21 v. unten schreibe: hujusmodi, und Z. 4 v. unten 161 statt 261.

S. 37, Z. 1 vor Bauerde setze setze zet ze Z. 19 t. interschreibe Bi hie versus: — Z. 18 v. unten setze nach censent Komms statt Senikolon. — Z. 8 v. unten schreibe 13. (220 schreibe 18ων σ'. — Z. 8 v. unten nach senex sum füge hinzu: De πέρνοι prima syllaba producta vide ad XXVIII, 4, quibus adde quae dixit Brunckius ad Apoll. Rhod. 1, 1274 citatus a Gaisfordio ad XX, 12. Spitzner. Vers. Heroic. p. 19, de liquidarum praecipue vi ἐκτατική; "Syllaba, inquit, brevis in caesura posita, vi insequentis litterae, quam et Eustathius ad Iliad, II, 44, p. 170 et Draco de metris poet. p. 9 agnoverant, product potest; " inter quas producendi vi "prinum locum σ tenet, in medio ponuntur, λ et μ, in postremo ν. Hinc apud Nostrum iis quae dedimus ad XXVIII, 4 accedant XVI, 62 (νδατι); XVI, 102 (δυγάτερες); XXII, 19 (ἀποληγοντί); XXV, 73 (σγε); XXV, 87 (τε σηκούς); XXV, 211 (όθι); XXVIII, 25 (δωρα ξυν). — Z. 5 schreibe Bonilland statt Bonillaud.

S. 40, Z. 12 schreibe avri pilns de maroldos. — Z. 18 v. unten setze ,,gratus" ein vor ob officia. — Z. 9 v. unten setze nach ,,würde" Semikolon, und fahre fort: auch ist das bereits Gegebene schon grösser etc.; auch tilge dann Z. 7 das Wort: ,, ist."

and the second of the second of the second of the second

· Marine Committee and the modern of the second

L. B. i. O.

I file the street of the second of the second

XV(sive VII), 23. Hunc locum ita emendandum puto; καὶ ποτὲ μὲν κείνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ' αὐτᾶς | τὸ ΣΤΟΜΑ καλὸν ἄειδεν, ὁ δ' ΑΔΕΛ ΓΑΡΥΝ ἐπήνει. Vide Theocr. XIII, 77; άδὺ γαρύεται. XI, 55: καὶ τὰν χέρα κεῦς ἐφίλασα, | Αἰ μὴ τὸ στόμα λῆς, ubi τὸ omittit codex Toletanus. Haec enim Bionis expressit Statius in eodem argumento ipse versatus Achilleid. I, 576: nunc occupat ora canentes et ligat amplexus et mille per oscula laudat; — unde conjecturae nostrae magna accedit auctoritas.

VII(III), 13. Wordsworthus as vs. 124 idyllii Theocritei septimi haec monet: Cfv. Horat. Satyr. II, 6, 45: "Matutina parum cautos jam frigora laedust. Quod ideo commemoro ut quaerendum moneam, num in loco vexato Bionis VII, 18: NOZON OPOPIA (tempora matutina) rixxes, ubi est quium, — pro vulgato i NOZON OPIA.

XIII(XVI), 2. Hic pro mendoso EARKE TIMHAR legerem EARKEN, MHAE et deinde noiss, hoc sensu: neque me illaudatum dimittas neque tamen actiones meas exaggeres; neque parum neque nimis me lauda.

WW(VII) in 16.: Wordsworthus ad Theorritickly II. 67. ubi de comfusia litteria a et p et e et g agit, hace quaque contenditi Badem corruptela in hoc Bionis versu latet, jubi, ut vis et peetica proprietas versui restituatar, pro insulao: MON indubie: legendum KAPOE, i. e. Puer Achilles inter Lycomedae puelles latuit, Oppositionem quae inter magais et nagos est, a poeta debuisse fieri et factam suisse quivis sentit, vide ibi vs. 7. Hodie quoque in Bione.

Ι, 59 legitur: χήρη δ' ά Κυθέρεια, κενοί δ' ανα δώματ' "Ερωτες, ubi pro κενοί quod sensu caret, lege μόνοι. Ovid. Epist.

XV, 155: Mater Ityn, Sappho desertos cantat amores.

XV(VII), 14. Wordsworthus ad Theocrit. XV, 68 de confusis Hitteris A et A et N et H agens: Optime, inquit, locum Bionis vitiosum in corruptissimo omnium idyilio emendavit Scaliger: obts τις Έλλην || οὖτε Μυκηναΐων οὖτ' Ήλιδος οὖτε Λακώνων || μεῖνεν εδν κατά δώμα φέρων δισσιν αναν άρνα, | λάνθανε δ' εν κώραις Αυκομηδίοι μώνος Αχιλλεύς. Pro άρνα ille "Αρήα, recte sine dubio; in mendoso divoivavav verbum non nomen, ut vulgo conficient, latere videtur. Nam quo pacto quis quid ferret ad Atridas, si domi maneret? Legendum fortasse: φέρων δε συνάγαγ "Αρηα, arma ferens sociorum contulit armis. Tum versu proximo pro udvos reponendum κώρος supra monui ad XI, 67.

# II. Moschus.

V, 10. Minime dubito, quin legendum sit ληθύες pro vulgato λλούς, nullus enim afferri potest locus, in quo ante quintum dactylum vox disyllaba vel hyperdisyllaba praecedat, cujus ultima sit longa sive natura sive positione. Vide Arat. 362. Theocrit. XXI, 43.

. . . . III, 107. Wordsworthus ad Theocrit. XIII, 42 de commutatis invicem particulis sale et magens: Unde, inquit, in Moschi III, 107 pro η τα χλωρά σέλινα reponendum puto και τα χλωρά σέλινα.

III, 119. Wordsworthi emendationem httjus lqci jam in Annalibuş (vol. XLV, p. 10, lin. 10) dedi.

Epite man a selection of a factor of

III. Aeschylus. Choephor. 537 pro: ουφις τε πασιν επαργάναις είπλίζετο les gendum forsan; orgus y' shora. Saspissime enim net h inter se

confunduntur a librariis.
Prometheus vs. 901; ελσορώς Γοῦς γάμφ δοπαρμένου. Pro γάμφ libri nonnulli μεμάμφ et pro δαπκομέναν quidam δαπαναμέτ μαν. Latere suspicor βέμας ανομέναν. Vida vs. 146; σον δέμας Eldigonal --- moodanainomentan fomate

Eumenid. 769 Malim aperson ALABORA stalkypera. Sophact. Phil. 7; vóco: KATAZTAZONTA ALAROPAL Bationes hujus correctionis intelligent eruditi.

Supplices 263. In vexato hoc loco, ubi nonaulli codices habent yair unversas dan, alii un'in nal Sann, legendam suspicor: μηνίσαι δάκη, h. e. tellus ανήκε μηνίσαι, saevire monstra submisit, ut Virgil. Georg. I, 128: praedarique lupos jussit, et Horat. I, 2; 7: pecus egit visere. Nibil infinitive post avique frequentius, cfr. Hom. II.  $\xi'$ , 362;  $\varphi'$ , 396;  $\chi'$ , 252; Odyss.  $\vartheta'$ , 73;  $\xi'$  465; e , 425.

#### IV. Euripides.

Helena, 866 ed. Matth. Gravis hic restat corruptela adhuc tollenda, et sane mireris eruditum editorem affirmantem "nunquam Θεσμός in tragicis legi", quum sexies minimum in Aeschyli unius reliquiis reperiatur. Equidem vs. 867 ita scribendum puto: OION τε, σεμνον θεσμον, ΑΙΘΕΡΟΣΜΥΧΟΝ, i. e. procede, quaeso, ferens lampadas et sulfur auras fumigans. Appositionis genus est in σεμνον θεσμον quale in Virg. VI, 223: Pars ingenti subiere feretro triste ministerium, de quo consulendus Blomfieldius Aeschyl. Ag. 218: ἔτλα θυγατήρ γενέσθαι θυγατρός—προτέλεια ναών. Adjectivum αίθερόσμυχος i. e. aethera fumigans, an alibi inveniatur nescio; sed legitime compositum esse satis demonstravit Elmslejus in censura Eurip. Suppl. Herm. p. 248 ed. Lips. Porson. Orest. 62. De σμύχω et compositis vide eruditissimam Hemsterhusi διατριβήν ad Lucian. I, p. 351.

V. Callimachus. Wordsworthus in praefatione, ubi de lege illa Bucolicorum agit, quam in Annalibus p. 6 cum lectoribus communicavimus, etiam .Callimachi locos quosdam emendat, et quidem Hymn. in Apoll. vs. 39, ubi Blomfieldi aozzi solum probat; Hymn. in Cerer. vs. 129, ubi mord. wend Oede axois scribit; Hymn. in Dian. vs. 7 ubi ante φοίβος facile. excidere poteratio, aut fortasse legendum: μου μή vel μή μοί, nam pronomen non encliticum (sed emphaticum est; et Hymni in Del. vs. 226 ubi ei ἄμυν' οδ πότνια non displiceret.

Ad Idyll. III, 16 haec Wordsworthus: In Callimachi Hymn. in Iov. 55 legendum videtur vel έτρεφε' ut vs. 70 είλεο vs. 73 έξέ-

λεο, vel cum Dawesio ετρέφευ.

Ad Idyll. XIV, 4 Wordsw. haec: In Callimachi fragmento CCLXVI η ύπερ αυσταλέου, χαρίτων λόφον legendum suddeo: η vineo Alyalewy zaplrwy lopov. Sermo est de noto illo Atticae mente Aegaleo. In Schol: Aristoph. p. 183 pro Zéogne no novo sie vo Alyaleov őpog naravtingu Zalapívog mendese codices habent els το αυγάλεον. αι et αυ in libris saepissime permutantur; pro αυη Theocrit. XVI, 12 plurimi codices vitiose alel. Iam vero Atticae loca tangere amat Calhimachus, apud quem Fragm. CCXXXIV pro ανδο' έλαιον δ' έκλειόθεν αμπρεύοντες optime restituit sagacissimus

Bentlejus Azzelsióder, a Decelei, sed ulicious, ut opinor, progredi debebat vir ingeniosissimus et pro élator reponere álator hoc sensu: hominem caecum a Decelea accensentes, ita ut in hoc versu Callimischus de magno illo Tyrtaeo locutus fuerit, quem luscum fuisse et ex Aphidnis prope a Decelea a Spartanis jussu draculi accersitum accepimus.

Ad Idyll. XVII, 25 Wordsworthus haec: Vocem ἄμωμος restitue Callimachi Fragmento CCCXLVIII: πάντες ἀφ' Ηρακλησής ἐτήτυμον είσι ΚΩΜΟΥ, Εξοχὰ δ' ἐν πέδίσις οἱ πόλιν ΙΤΑΛΩΝ ωκίσατε, de Tarento loquitur; ut metro et sensul fiat medicina legendum είσιν ἄμωμοι, deinde secundo versu Ἰταλικών. De π et μ permutatis vide ad XI, 67.

#### with The WinAntipater. The transfer of the tra

Ad Idyll. XXIII, 31 Wordsworthus haec: In Antipatri epigrammate in Anthologia I, p. 306 Jacobs. (εί καὶ βαιὸς etc.) secundus versus misere claudicat (άλλὰ ΚΑΤΑ ΣΤΙΧΑΣ ἶσα θεοῖσι σέβου). Homeri tumulus in rupe marina situs est, unde Paullus Silentiarius ibid. p. 306: ἔνθαδε Πιερίδων τὸ σοφὸν στόμα θεῖον Ὁμηρον | κλεινὸς ἐπ' ἀγχιάλω τύμβος ἔχει σκοπέλω. Hoc igitur dicere voluit Antipater: Viator, no tumulum hunc praeternaviges sed cursu paulispen retento, h. e. contrahens vela imbibensque remos, venerare. Pro ΚΑΤΑ ΣΤΙΧΑΣ igitur lege una voce ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΑΣ, i. e. ratem retinens. Quod ad sententiam spectat, compara Incertum auctorem in Anthologi I, p. 387: παῦσαι νηὸς ἐρετμὰ καὶ ἔμβολα τοιδ' ἐπὶ τύμβο.

## VII. Menander (Strabo).

Ad Idyll. III, 25: Es núpara riva aleupas, Wordsworthus inter alia haec: Sed veniat jam ipse poeta, qui in Peiraicis illis undis (de quibus Wordsw. in proceedentibus et quidem ad Alqiphron. III, 1 locutus erat) pernsse dicitur et ipse de Sapphone laquens, ex Leucadia rupe se in undas praecipitante; veniat, inquam, ipse Menander, cojus verba ctiam post egregiam Bentleji recensionem adhuc egent medicina. Hic igitur apud Strabonem lib. X, p. 452 de Leucade scribens ait: Ού δη λέγεται πρώτη Σαπφώ, - - - από τηλεφανούς ΑΛΛΑ κατ' ευχήν κ. τ. λ. ubi sensus et linguae rationes liquido postulant, ut pro AAAA reponamus AAMA, ita ut είψαι άλμα, saltum praecipitare, dixerit Menander, simili prorsus locutione qua Sophocl. Ajac. 1287 αλμα πουφιείν, ubi videndus Nenius. Eurip. Elects. 866 πήδημα κουφίζουσα. Vide Porson. Advers. p. 244. Ut ad Menandres revertamer, has emendandi via ducit ipse Strabo, qui his versibus hacc praemittit: Exel Anollmung δερου και το άλμα et subjicit : Μένανδρος πρώτην ώλέσθαι λέγει cay. Easton. Littera M saepe in libris metis in A abiit. Arch. f. Phil. w. Paedag. Bd. XII. Hft. II. 15

#### VIII. Stobacus

Eodem loco (ad Idyll. III, 25) Wordsworthus in proximis haec monet: In Stobaei editionibus adhuc latet vitium hinc propagatum (ex mutatis litteris M et A), lib. I, p. 2 ed. Gaisf. ἀρετή δ΄ ὅσωπερ μᾶλλον ᾶν χρῆσθαι θέλης, τόσωδε μᾶλλον αὕξεται ΔΕΙΟΥ-ΜΕΝΗ. Lege ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ. Άρετη (virtus) αὕξεται μειουμένη augetur minuendo; crescit abusu; et ab ipso ducit opes animosque ferro. Iam vero αὕξειν et μειοῦν solenniter inter se opponuntur, praecipue ab rhetoricis et ethicis scriptoribus, ut Aristotel. rhetor. II, 28.

#### IX. Alciphro.

Ad Idyll. III, 25 · (ἐς ἐκόματα τῆνα άλεῦμαι) Wordsworthus inter alia haec: In remedium amoris, Sapphonis exemplo. Ut Glaucippe in Alciphronis loco III, 1 a Jacobs. citato: Δεσβίαν μιμησαμένη Σαπφ ω οὐκ ἀπὸ Δευκάδος πέτρας ἀλλ' ἀπὸ τῶν Πειραικών προβόλων ἐμαυτὴν εἰς τὸ κλυδώνιον ῶσω, ubi legendum videtur: ἦσω, solenni librariorum errore η (u) et ω permiscentium.

#### X. Aristaenetus.

Ad Idyll. IX, 31 Wordsw. baec: In Aristaeneti I, 18: Think yao AEI nal o malaide loyoe réqueir rdr Thina lege AEI pro-AEI.

#### XI. Longus (in Pastoral.).

Ad Idyll. V, 131 Wordsw. inter alia haec: Ob βάτων et κατὰ (i. e. ἀάτω et κατὰ) similitudinem accidit, ut in Longi Pastoral. I. id quod in còd. Flor. est λόχμη βάτων in aliis codicibus et editionibus plerisque perperam scriberetur λόχμη κατὰ vel κάτω βάτων, qui quidem locus videtur indicare Longum in Theocrito suo hic legisse quod conjecimus (ΒΑΤΩΣ vel ΒΑΤΟΙΣ pro ΚΑΙ ΏΣ), sic enim scribit: — λοχμή βάτων καὶ κιττὸς ἐπιπλανώμενος. Vide eundem lib. 4, p. 100: ταύταις ἀντλ τῆς ἀμπέλου κιτὸς ἐπέκειτο.

## XII. Epistola Viennensium in Reliquiis

sacris et

#### XIII. Clemens Romanus.

Ad Idyll. XXVI, 1 Wordsw. haec: In epistola Viennensium ab erudito et venerabili viro, Routhio, in Reliquiis Sacris edita, I, 268 verba sunt p. 273: ή Βλάνδινα τοσαύτης ἐπληρώθη δυνάμεως, ῶστε ἐπλυθῆναι καὶ παρεθῆναι τοὺς κατὰ διαδοχὰς παντὶ τρόπφ βασανίζοντας αὐτὴν ἀπὸ ἐωθινῆς ἔως ἐσπέρας — καὶ θαυμάζειν

έπι το παραμένειν Εμπυουν αθτήν παντός του σώματος διερδώγότος και ήνεφημένου — ubi, simili sensu positum quo ξόδηξε in Theocriti hoc loco διεβφωγμένον quidem sanissimum est, quae autem sequentur non item: Quid enim est ήνεωγμένον? quod etiam si sensum idoneum funderet, talis forma nusquam gentium reperienda est.: Sensus est: corpus erat disruptum et discerptum. Hac significatione διαφέρειν σώμα dicebant Graeci, ut differre corpus Latini. Vide Lambinum ad Horat. Bpod. V, 99: "membra different lupi", et interpretes ad Aristoph. Equit. 294: διαφορήσω σ', εί τι γρύξεις. Valck. Herod. VII, 10, 8. Blomfield. Aeschyl. Choeph. 62 dealνης ατα διαφέρει. Legendum igitur litteris ΔΙ a praecedente KAI revocatis pro KAI HNEQIMENOY levi mutatione nal AIENH-NETMENOY, i. e. corpore disrupto et quasi dissipato. Dum de exquisitissimis egregiarum et divino spiritu imbutarum feminarum supplicits agimus, liceat huc spectantem Clementis Romani locum tangere, qui nondum etiam post doctissimi Jacobsoni curas omnino perpargatus est. Loquitur Clemens de tormentis quibus affecti sunt Christi martyres non virilis tantum sexus verum etiam feminae eacque florentissimae et tenerrimae aetatis. Sed verba ejus vidéamus. Leguntur epistola I, c. VI, p. 29: τούτοις τοϊς ανδράσιν όσίως πολιτευσαμένοις συνηθροίσθη πολύ πλήθος έκλεκτών οίτινες πολλάς αίκίας και βασάνους παθόντες υπόδειγμα κάλλιστον έγένοντο έν ήμεν. διά ζήλος διωχθείσαι γυναϊκες, ΔΑΝΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΡΚΑΙ, αίκίσματα δεινά καὶ άνόσια παθούσαι έπὶ τὸν τῆς πίστεως βεβαιὸν δρόμου κατήντησαν και έλαβον γέρας, γενναΐον αι άσθενείς το σώματι. Dixerat de viris; loquitur jam de feminis, γυναιξίν, tum de puellis. Ita S. Cyprianus Epistol. p. 13 Fell. ... Beatas etiam feminas, quae vobiscum sunt in eadem confessionis gloria constitutae, quae dominicam fidem tenentes et sexu suo fortiores exemplum de sua constantia praebuerunt, Similiter S. Augustinus Serm. CXLIII (143): Frustra de diabolo queritur, qui non vult credere in Christum; quem judicatum id est foras missum non solum viri, sed etium mulieres et pueri et puellas martyres vicerunt. Vide Tractat. in D. Ioann, CXIII. Tertullian. ad Mart. S. Episcopi Hipponensis encomium repetiat Leo Magnus Sermi LXXII: Pro hac fide - viri -feminae-pueri-virgines-decertarunt. Quare ut ad Clementem revertar, portentis illis verborum AANAIAEE KAI AIPKAI Cithaeroni et Pentheo: Poetae nostri aptioribus quam patri Christiano valere jussis eorum in loco reponamus NEANIAEΣ, ΠΑΙΔΙΣΚΑΙ, et conferamus S. Clementis Alexandrini Paedagog. I, c. 5 p. 105 Potter., whi rearldag mandlowed naloupevag. Cfr. Phrynich. p. 239 Lobeck. - Sed dum boc agimus, locum S. Clementis qui illum, quem jam citavimus, proxime praecedit, paulisper expendamus. Ad exempla sacrorum in Stadio Christiano αγωνιστών provocans έλθωuer, inquit, enl rous kyriora ykroukrous AOAHTAE, et paucis interjectis λάβωμεν ποὸ όφθαλμῶ[ν ήμῶν] τοὺς ΑΓΑΘΟΤΣ ἀποστόλου[ς Ο Πέτρ]ος ούχ ενα ούδε δύο άλλα πλείονας υπήνεγπεν

15\*

morgogi Jacobs. p. 9. Needham. Geop. I, p. 28. Spicer. Thesairs H. 3111. Voces une iniscinclusae absunt a codice. De lectione AFAGONE diu et a multis quaesitum est. Sed quum' de Agont Christiano aperte agatur, quemadmodimp et praecedentia et prexima testantur, legendum esse videtur AO AOTA emocréhoù spesso, de ody Everidude .... De divo Petro lequitur.: - Et eadem in epistola, cap. XLV pro mai EIIAPOI sysvevro legendum puto EΠΑΘΛΟΦΟΡΟΙ i. e. praemiorum compotes; ham praemiis donati sunt a Deolob partam in certamine sacro victoriamis and the color A Literature of the second of the second of the second of the - Not the second of the XXV in the manufacture of the second of the seco ... ... Ad Idyll, XIV, 17, pbi, da, littera m. post 9, (K. Rost &) deperdita, agit, inter alia, hace; In Ighatianarum, epistolarum ad Romanos III. 14. 1852 et . Jacobspn. [leguntur hase: Dugen ganopergungh-MIDNITTON, ALPOIT N. C. MONON, TA, FONON, ALLA, PEYERONG, ECTIN, O. HOLATIN emenos: Pro vitiosa voce σωριάς lagendum ridetur σκοπής, quam vocem habet Aeschyl, Agam, 280, 300, Suppl., 694, 767, Diet enim. Ignatius, Christianismum non nampae. sed prazees nan theatri sed pitae esse, rem. Sententiam Ignatianam expresserunt fusing Greg, Nyssen., de Scopo Christian. U. p. 733, S. Chrysost. II. 450, 712, 907, V, R. 682 ed. Sayil. Mr. A. Marit and Br. S. A. Like of Mr. 1812 in 1819, 35 to 19 weight. XX. S. Brenaeus. in he havened 'Ad Idyll. 'II, 17. Wordsw. haec: Miram'in Sancti Irenaei &. Haeres. I, 'p. 3 Grabium pro eynegatov egentunaci, 'quae'verba sententiam' totam vitiant; non vidisse reponendum esse synepulov Essirification il elevolaverunt sano judicio. De haereticis loquitur. WI Theophylactus Simocatta (chi) 1, Ad Idylla II 31 33 m Wandsworthus: Obiten tuitiquit moorigendus Theophyli: Sim. 1:p. 7: red. Beisson. 1 de: coon pos acoemis made niev +DUHUM & OTVININA LA : an. Is il de vot 304 apr. B. iq is squante dis TEPON legendum AEOHAOTEPON et Hesychic in was significant AZAHAON: Enluned). Amendanyah mengeberahan . one Ad (Idyll) (X) F. 14. (Wordsw.) haccin Codides and sumum nomnes skapovijanie 'Vdia ingscio: an »relitituopolia siti loco corruptissimo ieler gantis et ob bucolicum sermonis calonem commendabilis scriptoris Throphylacti Simotattae muser ab eruditissimo Boissonadio idenuo in lucem editi. ii. Queritur agricola de boxe quem vicino: commodaverat, mon restitute, ita ut ipse arare mon posset. Mexolg otest, inquit, ο ΣΚΟΠΟΣ αυτο διήνετο, ιστέργειν εδοίκει ται δόξαντα, Lyo de son TYPANNON ANTAHN Senvay en yan designag Boxs: neutringson Pro EKOHOE legi malim EHOPOE vel KOHOE. Sed quid de ceteris faciendum? Pro TTPANNON ANTAHN tepone TATRIANON ANTOAHN, tauri (signi caelestis) ortum,

i. e. arandi tempus jamı praeteritum fut Atat. 714 ravçov—artêl Approc. Schol. Arat. 137, Alciphr, L. 10, Virgil., Georg. L. 215. De forma Tauquaves Cattierius Gazephyl. p. 27 raple S. Urrestini loco, noi de mero locies il a tabere c -mor come of a AVII. Jantings Martyr. Tunk are irob or Ad Idyll. XXVII, 'I. Wordworthus: Agametinonem navair tuράξαι την Ελλάδα ενα βύσηται την Ελέρην Επό"λεπ φότ πότι peror ait S. Irenaeus Martyr ad Graecos I, T, ubi same mirebis pro vitioso lengovi editores non reposuisse Ledgovi; de qua vose vide Blomfield. Prometh. 5. Ruhnk. epist. crit. 8. Horatio est pustor petfleus Odar. I. 15, 1. XVIII. Frontinus. Ad Idyll. XXIII. 46 Wordsw. monet: Pra: Exidelia, rizgus πρός του Ίαισου βαδίσαμεν in Frantini epistola 7, p. 398 ed. Francosurt. reponendum est: εί έξω τείχους πρός του Τλλισσον βαδίσαιμεν. Mill Hit, me lo ricumo

Ad Idyll. II, 151 Wordsw, inter alia haec: Catulli hendecasyllabi XLVIII, 4 adhuc emendationem exspectant: Oculos tuos,

— Usque ad milia basiem trecenta, Nec unquam satur inde ero
futurus. Lege: Nec unquam inde mero, satur futurus. Dixerat
Catullus XLV, 11: ebrios ocellos.

·spender sor oaxx. Moratius. his istrement of t

Ad Idyll. VII, 111 inter alia Wordsw. haec: Egregia est Bentleji annotatio ad Horat. III, 25, 9, ubi invictis argumentis legendum arguit: Edonis—Hebrum— in qua tamen annotatione egregium viri praestantissimi acumen admirans illud quoque jure mireris eum ad sententiam suam tuendam hunc Theocriti locum omnium aptissimum non advocasse, quem, si sum, Horatiano gontuleris, vix de alterutrius vera lectione dubitaveris.

Ad Idyll. II, 126 Wordsw. haec; Latinia quoque sommus prosecuritate, laborum et sollicitudinum vacuitate, senibus praesertium desiderata et debita; unde in loco illo Virgilii, verato, Aen. VII, 598, ubi grandaevus rex Latinus sibi quietem pollicetur, Nunc mihi parta quies omnique in limine portus; hand acio, an non rescribendum sit unius littemplas stranspositions; Nunc mihi, parta quies somnique, in limine ipottus cristica, mihi, quies et monni portus (univou limár) de limine domus mese jam paratus. Nunc mox (180,600), sepsit se testis rerumque reliquit habeass.

- · · · · · it EXIL 'Angustinges. · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ad Idyll. XV, 10 Wordsw. inter alia haec: Sed ab his numdinationibus Alexandrinis paulisper Hipponem devertamur, ut corrupto S. Augustini loco, ubi de mercatoriis item tabernis agitur,
mederi conemur. Ille igitur, în nobilissimis filis in Psalmos commentariis ad Psalm. LXHI ita scribit prope a fine: ,,Nonne si vis
hodie fit, nonne si vis modo fit? Quid empturus es ut facias?
Quae Simplasia quaesiturus? — ,,Quid sint ista Simplasia nos
ignorare patiuntur Benedictini; et in novissima sancti patris editione, quam magno cum sacrarum litterarum emolumento nuper
procurarunt Parisienses, nihil varietatis ex codicibus allatum videmus nisi prodigiosam lectionem Templa Asiae. Vulgo Emplastra.
Quid multa? Lege Seplasia, Gloss. Cyrill. Seplasium = navronalecov. De vocis origine consuli potest I. G. Graevius ad Ciceron.
Orat. c. Pison. II. Seplasia sunt orano avoquios, quales erant eae,
de quibus hic versu 16 loquitar Theocritus.

#### XXIII. Etymologicum.

Ad Idyll. XIII, 42 Wordsw. haec: κάγρωστις. Eustath. Odyss. VI, 91. In loco Etymologi p. 299: ή ἐν τοῖς Ελεσι γινομένη φιζοβόλος γὰρ ή ἐπὶ πολὺ διικνουμένη pro ή (i. e. u) legendum videtur lì (i. e. καί). Sic saepius ἢ et καί mutata.

### XXIV. Hesychius.

Ad Idyll. XIV, 1 Wordsw. de voce είκαίως agens haec quoque habet: Hesychius: είκαίης τυχούσης. Lege τῆς τυχούσης.

B. Fabricius.

Programme White the day

#### Ueber die Juntina des Theokritos.

von 1515.

Wordsworth sagt zum 58. Vers des 21. Idylls Folgendes: Kal tor uer neutroper naryor en inteloco. Sic vulgo ex Juntinae et Calliergi editionibus: sed neutreroasa nalaye (vel nalys vel nalaye) tor iniquator Codd. Parisienses et idem utraque Aldina, nisi quod intelocor. Satis ex hoc loco liquet opinor Juntam vel potius Juntinae editorem Philippum Pandolphinum in Theoriti textu refingendo in dubiis praecipue locis nimium quantum ingenio suo indulsisse; et ut verum latear, mihi quidem editionis Juntinae fides adeo suspecta est, ut verear, ne quam ab aliis et praecipue ab Aldina et a codicibus, quorum notitiam habemus, discordet, non

Theocritam sed Marcum potius Musurum legamus. Cujus nostrae opinionis rationes cuivis apparebunt Pandolphini epistolam Juntinae praemissam paullo diligentius inspicienti. Neque iis facile assentiar, qui Juntinam Calliergo innotuisse negant. Nam et Calliergus suam absolvit editionem Romae mensis Januarii die XV A. S. MDXVI, suam vero Philippus Junta Florentiae mensis Januarii die X. A. S. MDXVI, et cum Junta eoque solo nimis fideliter conspirat Calliergus, quam ut ab ejus editione nihil hausisse credatur. Restat tantum (ai quis. hanc sententiam amplecti malit), ut eosdem codices, qui tamen nusquam jam apparent, uterque usurpaverit. Quod mihi quidem non admodum fit verisimile. Sed haec hactenus.

B. Fabricius.

Adnotationes quaedam ad Sophoclis Antigonam.

Edit. III. cum not. God. Hermanni.

Scripsit Bumb,
Magister schol. Latinae Germershemensis.

Versus 40. Sensus hujus versus ex versibns 61-69 ejusdem fabulae apparet: Ismena enim subditam se tyrannidi et vi majori cessuram exhibet, ideoque dicit: Quae eum ita sint, ut lege tyranni publicata frater a sepultura prohibeatur, quid ego, apponendo vel detrahendo huic pronunciatae imperatoris voluntati, proficere, quid. omnino hac in re mutare possim? quae sum puella debilis et impar viris resistendo, regioque decreto obnoxia. Quare apparet, non λόουσα et θάπτουσα, sed λύουσ' αν ή 'φάπτουσα scribendum esse. Lavando enim et sepeliendo fierent quae Antigona desiderat et perficere studet; quae tamen soror Ismena se facere posse negat, fatens, se imparem esse legibus impugnandis. Nemo dicat, eam negaturam esse quidquam profici posse lavando et sepeliendo corpus, quod rex rursus effossum projeceret. Debitus enim martuis honor, semel exhibitus, iisdem a nemine potest cripi; quippe qui post sepulturum statim. Stygem trajiciunt vinculis, quibus sine sepultura projecti tenentur; bibératit di direction de la companie de la

bild, Flact verba pronunciari ab Ismena minime est consentanoum; non: enim sust apta indeli puellac, quae per totam fabalam pia: in dece et in propinques continue ambibéatur. Inter dicede conseniret ei, qui de fato défunctorum, de religione inferorum et de officies hominum, praecipue cognatorum erga mortuos nihil crederet, et in sorore conaretur efficere, ut com religionem; que tambo servore impletur et commovetur; ut se morti objicere non dubitaret, pariter abjiceret. Sed in tribus de Labdacidis fabulis nulla occurrit persona, quae superum et inferorum jura; etque idestinata hominum fata sancta non haberet. Iocasta, quae in Oedipo tyranno veracitatem oraculorum abjicere servandi conjugis causa conatur, deinde Oedipus ipse, iterata uxoris exhortatione, dubitare incipiens, extemplo hanc ob rem poena afficientur gravissima. Praeterea in Labdacidarum fabulis nulla omnino apparent impietatis conamina, et Creon, qui de ominibus et auguriis Tiresiae, ne dicam Apollinis, dubitat, item graviter statim afsligitur. Ismena autem totam per hanc fabulam iis locis, quibus apparet, se ejusdem in deos et propinquos pietatis praebet, cujus Antigona, quanquam non ejusdem inspirationis animique fortitudinis: Eadem, sola Labdacidarum, non modo nulla poena afficitur, sed etiam fato meliori fortunae servatur. Omnino Athenis tragoedia, ut morum magistra, rei et religionis et pietatis adjutrix exstitit. Itaque verba:

ein frostig Wahngebild erhitzet dein Gemüth

contraria sunt poetae intentioni, Ismenae indoli et tragoediae, religionis publicae Athenarum magistrae. Praeterea haec dictio nimis artificiose conterta esset, ita ut temporibus, quae naturam expellere furca studeant, conveniret, non simplici et ingenuae Ismenae, quae puro atque humano sensu plena perhibetur. Versus hic, ni fallor, hoc modo bene vertatur:

Du hast ein glihend Herz zu schauderhafter That! ,/ Timida: enim Ismena fervidum: et acrem animum admiratur sotoris, harzebus horrorem incutientibus objicientis. ! , .. Veraus 124. sqq. Haesitant viri docti in explicandis his wanhibus, non respicientes, quae sequentur; quad nici fiati, mulia acute explicatio satisfaciat. .. Si enim. cum. Erfurdio mertamus, quomado subsequi posset Zzic yao? Explicatio autem Hermanni minimeniest consentanca et apta. Quis enim esset, hoc sensu probato, hic advergarius draco? forsitan Polynices? At is est, cum Argivis Thebat oppugnantibus aquilaeque insigne gerentibus. Tota autem difficultas exenuerit, si scribatur versu 127 de pro 7aq: vocabala hace scribendo facile commutata sunt. Si de legi non concedatur, metri causa; praeserendum puto conjunctioni you vocabulum onto Quibus improbatis, propono, ut legatus. Zede de pleasengistipalique. Qua positione facta, de producendum. Omnine apparet, dionepas esse conjunctione opponente—antithesi—non copulante: Que concesso sensus (est : Terribilis, hacc nquile Aggiverum imnabatur et gloriebatur, se muros diruturam atque incendio uebem deleturam; quid satis probabile erat: nam—tulem Martis strepitum einen tergum enhiinsuperabilis. — Sed Impiter, qui superatu-avix vincibilism al vincimanuperabilis. — Sed Impiter, qui superba voce glorisates maxime odit, nobis auxilium tulit, fulmine in Capaneum, hostium atrocimaimum et superbissimum qui faccim gereret, vibrato. Eufipides quoque in: Phoenissis et Aeschylus in fabala, quae septem adversus Thebas inscribitur, hot modo cam partem fabulae narrant, ut Thebanorum victoriae nervum lovia auxilium exhibeant. Polynicis opera maxime in aggrediendo fratre Eteoclé describitur.

Versus, 487. Ad honer locum explicandum non opus est, ut doctiviri affirmant, verbo enles vel évalueismo, quod subaudistur. Est enim simplex constructio: accusațivi cum infinitivo, praecedențibus qu'g et xuvaquei vecabulis: declarandi; quae hic, dictione-metrica, fervens Creontis ira subjungeos: postponit, Nostra quoque lingua, majore cum vivacitate, phrasis longiuscula, interpositis verbois, dirimitum forte luce modo:

Du aber, die den Blick hier so zu Beden senkt, Sagst ja du, oder nein, dass du die That vollbracht? Languidior sane esset oratio, si suppleatur verbum hoc loco explicando minime necessarium, forte ejusmodi:

Te autem, te demittentem oculos in terram provoco; utrum concedis, an negas hoc facinus perpetrasse—?

Versus 448. Lectionem τούσδε, quam Erfurdtius, Hermannus et Suevernius in roug commutati cupiunt, Schaeferi sententia tenendam censee. Ersurdtius dicit, rovoss ad nihil aliad referri posse, quam ad Crepatis edictum; quae opinio mihi non probanda videtuns limbet enim, sensum vocabuli: tales; ut quippe viõs significat hot: modo, nejuspiodi. Deinde, ighad a Schaesero quoque non animadvertitur, aoristus ωρισαν exprimit usum et consuetudinem. Histitadec merouv .est acquale selent definire. Igitur puella, fonti animo elata, nestro laco dicit: Quemodo vitaperanda tibi videan, iquae edictum, ex atbitrie the profestum, neglezenish. Scilicet mihi non Impiter hos edizerate noque Fas qued apud inferes dabitat, a quibas sjusmodi leges proficiscunturiment tales—id est, de talibus rebusleges serre solent --- leges nquippa de mortuorum sepultura --- qui sepçliendi .sint nome --- non: praecepta joint comnes emnino asepcliantur: exceptiones enim quoque harum legum: jam factae i quatç quanquam valent officium et antiqua consuettido, 'ut defuncti sint sepeliendi. - Quibus in institutis sa quid: mutandum situa diid accipientur edicta ; corum enim non tuum est cjusmodi-leges :sanciet. Hos modo sensentaneus sensus genuinam lectionem sequitur. Quae misi ita legantur et explicentur, qualem sensum exhibéet hie locus? word would it work words to generaliter in Loven set Tas inferorum tulinse? At multes queque hemines aliesque dees in condendis: lègibus fuisse: constat, praescrtimuApollinem. Significetur edictum Grechtis, enjus, praceedentibus verbis mentic fit: quemode huic subjumputur: 43 en obboeiscoses ?.. Estuigitur rousses : aib tales, lejusmodi,

et électer habet generalem acristi significationem = definieunt hucusque, at historia docet, = solent definire, corum est definire, ut ratio annuit.

Versus 451.: Verba Ovyrov ovo' non de se dicere Antigonam manisestum puto. Sane minime libera, sed contorta versione et explicatione opus esset, si huec verba Antigonae adjungantur: δύνασθαι explicandum esset sensu raristime = θέλειν, velle: τίπερδραμείν item sensu raro = άμελείν, negligere leges. Propenodum hace sententia, quam haic 1000 vindicare volunt viri docti, ab Antigona exprimitur versibus 454 -- 55 -- 56, superaddita poena, quae neglectam religionem sequi debuit. Se scilicet fatetur ream faisse futuram coram diis, si fratrem non sepelivisset. Poeta sane hanc sententiam priori adjunxisset, si illo loco nihil significare voluisset, quam: puellam, se mortalem esse scientem, deorum aeterna Sequitor autem locum; home alia praecepta negligere noluisse. · omnino et nova sententia, qua aeternitas legis de sepultura exponitur. Poeta noster autem, quam a sui ipsius repetitione maxime sit alienus, non bis candem sententiam, neque dimidiam, dixit; sed locus noster exprimit sententiam aliam, hic aptissimam, nexu expectatam et minime hic desiderandam. Non credebam tua edicta tantum valere, ut inscriptas et aeternas leges deorum (immortalium) tu, qui mortalis sis, superare, valore devincere, possis. ὑπερδραμεῖν=cursu antecellere, praecedere, praecurerre. Est igitur ex animo Antigonae hic significari, se minime peccasse hoc facto, quo edictam, ex Creontis arbitrio profectum neglexisset, sed peccaturam se fuisse, si deorum aeterna praecepta illius arbitrio posthabuisset; quod suum esset inscriptas et aeternas ex dis ortas leges pluris aestimare, quam quorum vis mortalium temporalia, neque antiqua neque dimturna edicta.

Versus 467. Sylvi non est activum pro passivo, ut nonnulli docti arbitrantur, sed intransitivum, quod probat etiam Passoviusi

Versus 488. Ad hunc locum explicandam sufficiet perspicere τοῦ παντός Ζηνός έφπειου esse genitivos comparationis, subjunctos vocabulo ὁμαιμονεστέρα. Vocabulum filia non hac parte loci, sed apud ἀδελφῆς tantum subintelligendum est. In acerrima animi commotione Creon hyperbolice loquitur: Sive sororis filia, sive propinquior tota mea domo mihi est.

Versus 516. Cum Brunckio legendum esse videtur trov, quanquam Hermannus Ald. et Iunt. scripturam revocandam esse conseat. Non enim consentaneum est, rov xonorov our trov strai lagetv rods vomous rovrous ro nano. Contrarium dici posset: o nanos our tros trovs rovrous rov

legis beneficio cum bono; sed minime: bonus non par est adipirescendis iisdem sepulturae legibus cum malo. Patet igitur, indicatam vocabulo 7005 comparationem non ad personas, sed ad res referendam, ideoque 7002 scribendum esse.

Versus 749. 750. Explicatio Hermanniana hujus loci non satisfacit. Gradatio esim sententierum justa desideratur in viris animi commotione acerrima colloquentibus. Filium pater ,, μιαθόν nominaverat eique carissimam sponsam, vi ereptam, ad supplicium se esse tracturum dixerat. Quibus verbis minisque filius laesus se simul cum amata moriturum esse professus erat; quod a patre bene intellectum esse versus 764 probat. Creon igitur interrogat, an ctiam minitori atrociter andeat. Tum, robus extremis sponsae auditis suisque determinatis, sane non est acris Haemonis dicere: "non minitor, sed refuto tuas inanes sententias" verum dicit juvenis: Quales sunt minae, contra sensus expertem dicendae? Quibus probatis, fieri quoque potest, ut responsione propemodum, quod amat poeta, par pari referatur; uti vocabulo autoc aperte indicatur. Neque satis apparet, quomodo pater dicere debuisset: ,, tuo cum malo meliora me docebis. "Totins loci sententia efflagitat posygo significatione intransitiva explicandom. Respondet Creon: lacrimans -poena affectus-intelliges, te ipsum sensus expertem esse: sive, poena mollior factus, sapies, qui sis ipse sensus expers; minime: "qui sis stultus," quod Huemon ipse patri versu sequente opprobrio vertit vocabulis ,,οὖκ εὖφρονεῖνί, quodque renovare neglectio esset gradationis oratoriae et repetitio a Sophocle alienissima.

Versus 767. Mirum, in quas sententias hoc loco explicando viri docti discurrerint. Creontem, e. g. quo acerbius laedat filium Antigona condemnanda, pepercisse Ismenae: seu, eum ferocem, ubi Ismenam vidisset in culpae societatem venire velle, ipsam quoque cum sorore una perdere decrevisse. Nil eorum opus est. Aptam explicationem tentemus hoc modo: Tyrannus, imbecilli animi ingeniique mediocris, Antigonae factis magisque adeo dictis exacerbatus, imperii aemulos timens, conjurationem sibi credit imminere, cujus proximam habet sociam Antigonae sororem. Igitur illa convicta et confessa — verbis iracundiam ejus stimulo acerrimo afficientibus jubet venire Ismenam. Quam intrantem supplicio jam habet destinatam, quae sententia, extrema in animo vehementissime commoto infixa, haesit. Insontia autem puellae, inquisitione quidem provecta ad lucem, quod ab arbitrio atroci non expectabatur, facile e memoria excidit; ita ut finita inquisitione ambas includi juberet, quin dicat, utrum ambas sit occisurus, an hanc alio modo puniturus, an liberaturus. Deinde ab Haemone ad summum furoris gradum stimulatus, ita ut, eo praesente, sanguinem sitiret statim, negligens absque consilio Ismenam, quod eo momento non puellas, sed filium puniturus erat, solam jubet occidi Antigonam. Sed, iracundia filii verbis et discessu paululum depressa, chorique dictis interrupta, in mentem redit prima de ambabus sententia, qua ante inquisitio-

nem 'tehebatur, : elapsa: Ismenae : inn deentiä; : qubd: motiones : in: agimi commotionibus, bene discernendo imparibus, sugoeptae facile dilabuntur. Ideo, momente Moro, statim redit; venitque in chestem, quod elapsum erat, Ismenam nullo jure condemnari, quare chori monitum laudat, quod in tempore locutus esset. 2 1. / Versus 777 sqq. Chorus recenti: Haemenis exemplo obiata utiînte occasione de amoris potentia dicendi: Omnem enim filii in patrem pietatem Haemon devotemezhibuerato. Sed sponsae ductus amore patri adversarius exstitit. Proxima. vecabulorum , dvinas navari invicte pugna-propterea significatio de pugna amoris cum pietate filii in patrem derivanda est, qua amor evasit victor. Exinde hacc de amoris vi victrici sententis effusione lyrica. latius extenditur transitque ad contemplationem generalem de amoris invicta potentia; ita, ut Cherus gradatione bratoria se: quani corrigat, sententiae nexa significans: sed quid dicam? amorem pugna invictum, quicum pugnare ne possumus quidem, quam ex improviso inopinatos aggrediens, subjiciat: in suas enim poesessiones quasi desuper incidit, hominesque subito circumventos accupat: facitque suos sibique subjectos absque omni pugna, resistendi, fucultate sublatas Chare primaria sententiae vis non in vocabule annuace, and in vilversig est posita; vertas Eros unbesieget im Kampf; Bros, der Besitz'sich erstürmet !! Viri docti, priorem sententiae vim in vocabulo κτήμασι positam existimantes, in diversas abeunt sententias, ab exquisito hoc carmine aliemssimas: e. g. qui et opulentos aggrederis, qui et potentiam anbjicis, ne dicam de pecoribus, quorum hoc loco quidam mentiomem secerat. Nom est his locus: divitiae et potentia sovent libi-dinem, de pecore inserius dicitur. Sunt qui vitio vertere velint poetae, quod teneras virginis genas pecoribus opposuerit. Sednon est, quod hoc faciant. Hoc loco erat enim poetae, de omni vi et multiplici potenția amoris, cunctorum animantium domini, mentionem facientis, dicere de teneris et mollibus tam, quam de feris et asperis, tam de proximis, quam de remotis adeoque transmarinis, tam de immortalibus, quam de mortalibus. Qua universali contemplatione, pro rei gravitate finita, chorus redit ad recentem amoris victoriam de Haemonis pietate in patrem, cujus etiam augustam dignitatem in legibus administrandis pulchrae sponsae desiderium auperaverit. Atque in fine recurrit manifestissime ad primam sententiam dicens; haud impugnandam omnibus illudere Aphrod the either and and it is more than the first and the contract of the it, to presente, sangular a station myller, these que consées lementes, quel comem ets non puelirs, sed fainm positive and, solve print ordid between Sed, irrandia filli and the state state state is not and to the total and the enterior the contract of the contract o

Die handschriftlichen Randglossen des Palmerius zu den Edvinois des Stephanus von Byzanz.

Part of 1641 the real of Akirs and provide a first

Durch die Bemühungen des Professor Dr. Westermann besitzen jetzt gewiss Viele, die vorher nicht leicht daran denken konnten das geographische Namenslexikon des Stephanus von Byzanz. Dass dies Unternehmen ein sehr zeitgemässes und nöthiges war, unterliegt wol keinem Zweifel, und der vielfach um die Wissenschaft verdiente Herausgeber kann daher mit Recht auf Dank rechnen. Freilich erwacht auch um so lebhaster der Wunsch, dass es dem Herausgeber vergönnt sein möge, bald wenigstens den kritischen Commentar zu seiner Recension zu veröffentlichen, und dies um so mehr, weil wol. Wenigen wie ihm alle Emendationen und kritischen Beleuchtungen einer sehr grossen Anzahl von Stellen zu Gerbote stehen, Vielen aber jetzt noch die Nothwendigkeit obliegt, ausser dieser neuesten Ausgabe bei specielleren Untersuchungen auch die Einsicht der älteren grossen (und zwar seltenen und sehr theuern) Ausgaben sich zu verschaffen, wenn sie nicht bereits Vorgebrachtes noch einmal vortragen wollen. Da es nun Pflicht eines Jeden ist, nach seinen Kräften zu dieser Arbeit der Verbesserung beizutragen, so benutzt der Unterzeichnete die ihm gebotene Gelegenheit, aus dem auf biesiger königlichen Bibliothek besindlichen Exemplare der Aldina, das einst dem berühmten Palmerius gehörte und von ihm mit mehreren Emendationen (am Rande der Seiten) versehen ward, — eben diese Randglossen zu veröffentlichen. Auf dem Vorblatte befinden sich folgende Notizen über Stephanus selbst. Stephanus fuit scholae publicae urbis Byzantinge sen Constantinopolitanae praesectus post Engenium, intripse ait in Avarrogion. Stephanus junior fuit Dionysio Byzantio quem citat

P. 6, lin. 11 est in Aldina Αβρουίνη. Palmerius igitur; γράφε Αβρεφτήνη. Et lin. 15 legimus in Aldina, Αβρος (quare Palmerius: γρ. Αβροι. Denique lin. 38, ad έν Μιλήτω πους:

ίσως έχ Μιλήτου. P. 7, lin. 1 ad Αβηδών Palmerius haec: Αλλά νῦν καὶ παρά Στράβωνι καὶ παρ' Ομήρω εν πᾶσιν άντιγράφοις κεῖτει Αμυδών, δ και βελτίον, και κάτω 'Αμυδών πόλις Παιονίας' ό δε Σουίδας

**Εγει** 'Αβυδών, ἴσως ἀπὸ Στεφάνου λαβών.

P. 9, lin. 9 ad νεήλυδας Palmerius: γράφε· νεηλύδαις. Et lin. 46 ubi in Aldina: ἐπειδή λιθι ετεμον (sic), Palm. monet: το πλήρες λιθίνας άγκυρας έτεμνον.

P. 10, lin. 40 pro nali vys Palm. 10. de vys.

P. 11, lin. 12 ubi ad noles Avolas Palm.: lows Auxlas. Lin. 24 addit Palm. Λέγονται καὶ "Αγοιοι" ως 'Αντίγονος παραδοξ. ίστος. ον', α' περί δὲ τὴν τῶν ἀγρίων Θράκων χώραν.

P. 12, lin. 16 est in Aldina: πόλις Σικελίας, quod Palmerius

in nolis Kilinlas, mutatum vult.

P. 15, lin. 14 scriptum est in Aldina: all exavayor, ad quae Palm. γο. άλλ' εξάγανον. Lin. 28 Aldina habet: ως Αρχιεύς, ad quod Palm. γρ. έρχιεύς. Lin. 31 ad Aζιριν Palm. Συνεσίου ίσως

Αζάριον.

P. 18, lin. 4 Aldus: βασιλέως Τυζόηςων. Palm. γρ. Τυζόηνών. Lin. 16 Ald. Αἰγάτης Αἰολ. Palm. γρ. Αἶγα τῆς Αἰο. Lin. 22 Aldus: Αίγαν ποτέ φερομένην. Palm. ΐσως ποταμόν φερόμενοι. Lin. 27 Ald. ας "Ομηρος έν τω ν. Palm. αλλά περί των έν Αλολίδι μέμνησθαι Όμηρον έν τῷ ν. βελτίον είπεῖν Ισως.

P. 19, lin. 24 Aldus: δημότης Αίγιαλεύς. Palm. γο. Αίγιλιεύς. Lin. 34 Περί δε των δύο λοιπών ούδεν λέγει καί έστι μνημονικόν σφάλμα. ΰστερον δε εν τῷ Αίγινήτης περί τινος εν Πόντῷ Αίγίνης

μνημονεύει.

P. 20, lin. 2 Aldus: ἔστι δὲ τούπανον αἰπολικον Κο. Palm. γρ. έστι δε κατά τρόπον Αιολικόν.

P. 22, lin. 21 ad Δυδίας Palm. γρ. Ευβοίας ex Harpocratione.

P. 23, lin. 16 ad Aluovia Palm. yo. Aluoviai. Lin. 34 loco Aldinae lectionis: τέσσαρες δεκάτη Palm. Στράβων δε εν τη ενδε-

κάτη. Lin. 35 pro Παρσίους Palm. Παββασίους.

P. 24, lin. 1 Aldus: ην Αίμος Palm. γρ. ην Αίνος. Verba sequentia usque ad ws Thruos (lin. 6) Palm. turbata censet. Lin. 20 ad Aloliwreg Palm. lows Alwhiers (sic). Lin. 26 ad rou Aloλευς Palm. ως παρ' Ευσεβίω εν 'Ολυμπιάδων καταλόγω 'Ολυμπιάδι οςβ΄ Διοφάνης Μίολευς στάδιον.

P. 28, lin. 31 et 32 Aldus: 'Angóduvos et Angóduvoc. Palm. γο. Ακρόθωοι et Ακρόθωος. Lin. 40 Aldus: Ετιματό. Εκαλείτο,

Paim. λείπει Θεοῦ ὅνομά τινος, sc. Bacchi.

P. 29, lin. 41 ad Καρίας Palm. ΐσως γρ. Φρυγίας ετέραν γρ. (sic) Φρυγίαν ετέραν δε Καρίαν λέγει Ηρόδοτος.

P. 30, lin. 28 ad fore zal éréga zaravilor Palm. Toug: Fore

of naravelov. Lin. 29 ad Kilinlag Palm. lows Auxlag.

P. 32, lin. 1 Aldus: πρός τη Λακεδαιμονία Palm. πρός τη

Manedovia. Lin. 42 ad Δαπωνικής Palm. γρ. Αργολικής.

P. 33, lin. 25 Aldus: "Aliva et Alivoqués. Palm. "Alivoa et Alevdeus ex Strabone p. 657 et Plin. lib. 5 c. 29. Lin. 32 ad Alipespa Palm. yp. Alipega.

P. 34, lis. 3 ad Alμήνη Palm. Haec: Ortelius in voce ait, suos codices habere Αρμήνη, quae lectio multa melior, et confirmatur ex Xenophontis Anabas. 6; sed non vidit Ortelius hunc locum de Armene extare infra suo loco. Sed dum locum Orteli accuratius: considero, codices suos intelligit Arriani non Stephani. Lin. 14: ad Alμωνίας Palm. Tretres legit: Alμωνίας. Lin. 21 est in Aldina τῆς κρεμαστῆς, καὶ Εχίνου δευτέρα ἐστὶ καὶ Τ. Α. Palm. κακῶς ἔστικται γράφε τῆς Κρεμαστῆς καὶ Έχίνου δευτέρα ἐστὶ καὶ τῆς Αττικῆς Αλόπη τρίτη Πόντου κ. τ. έ.

P. 35, lin. 2 ad έστι καὶ μητο. Palm. ἴσως ἔστι δὲ μητο., -ουδείς γαρ ἄλλος ἐμνημονεύσατο ἴσως ἀντὶ Αλόπης ἔκειτο. Lin. 19 in Aldina ὅστις μὲν κελκην, de quo Palm. ita γο. μοῦ

πελέβην. Lin. 32 ad και Προχώνη Palm. γρ. Προκόννησος.

P. 36, lin. 8 Aldus Équalor zólnor Palm. Osqualor zólnor.

P. 37, lin. 27 ad νησος Palm. γρ. πόλις.

P. 88, lin. 8 Aldina Καρία Τάβα καὶ "Ισιδα Palm. γρ. Τίαβα ut alii codices et Strabo et Σίνδα, ut Strabo, vel Σινδία, ut infra in Σινδία, Lin. 12 Aldus Θεσπρωτοῦ τοῦ Λαοκόωντος Palm. γρ. Θεσπρωτοῦ τοῦ Λυκάονος, et post. Φιλέας addit ἢ ἀπὸ "Αμβρακος τοῦ Δεξαμένου, Διών ὁ Αλικ. σελ. μ΄. Lin. 41 ad Λίγιάλην Palm. κάτω ἐν λέξει 'Αρκεσίνη ἀντὶ Λίγιάλην Μελανίαν λέγει.

P. 41, lin. 32 Aldus 'Aνακτόρεια. Palm. 'Ανακτόριον παρά

Θουκυδίδη. Lin. 33 ad θηλυκόν Palm. γο. έθνικόν.

P. 44, lin. 28 ad rov agresou Palm. Haec habet ex Strabone.

Xylander legit açıoxov, quod non melius.

P. 45, lin. 4 Aldus Σελεύκο, Palm. γε. Εελεύκου. Et ad proxima verba Palmerius haec monet: ἢ διέφθαρται ἡ γραφὴ ἢ κακῶς ποιεῖ τὴν ἐξήγησιν ὁ Στέφανος. Ὁ γὰρ Νύσαν ἐσὴηκῶς παλλακὴν Σέλευκος ἡν: ὁ Αντιόχου, ὡς κεῖται παρ' Αθηναίω p. 578 ἔσχε δὲ ὁ αὐτὸς καὶ Λαοδίκην μητέρα ... γρ. Λασδίκην γυναῖκα 'Αντίοχον δὲ πατέρα θεὸν ἐπικαλούμενον [sic], ἀφ' ὧν (οἶμαι) τὰς πόλεις ἐκάλησε.

P. 46, lin. 22 Aldus άμας τῆς Σελ., Palm. γο. Απάμας τῆς Σελ. Et mox ad μητρός monet: Αφαιρετίον τὸ μητρός . Απάμη γὰρ. ἦν Σελεύκου γυνὴ οὐ μήτηρ. Lin. 28 ad μικρᾶς Palm. γρ.

**દાદપ્રલં**દેગુંદુ .

- P. 47, lin. 32 Aldus (ut antea 'Αποβοιωτοί, sic hic) 'Αποβοιωτοῖς, ad quod Palmerius: At nunc legitur apud Thucydidem 'Αποδωτοῖς, melius; sic enim legitur apud Polybium p. 746. Lin. 35 ad 'Ιλλυριοί κατ' Ἐπίδαμνον Palm. γρ. 'Ιλλυριοί οί κατ' Ἐπίδαμνον. Lin. 38 ad verba: ἐν νήσω Palm. Hae duae voces absunt in quibusdam Mss., ut ait Salmasius ad Solinum p. 214. Lin. 42 Aldus Θειάτειρα, Palm. γρ. Θυάτειρα. Est 'Απολλωνίς Straboni.
- P. 49, lin. 20 ad 'Aqui Palm. i'ong yo. 'Aquias. Lin. 23 ad oqog Bosmilag Palm.: Casaubonus pro Bosmilag legi valt Alzadias, et disco ex Ortelio in voce Aracynthus; sed pro vulgata lectione

facit Servius, qui ad illum locum Bucolicorum sit Aradynthum esse montem Thebanum. Fuit, ut puto, in Attica prope Eleutheras queddam dersum Cithaerenis ita vocatum. Vide Propert, lib. 3, 14. Statias Thebais 2, 289.

... P. 51, lin. 19 ad ή νῦν Αργειόπολις Palm. monet: σερί ής (οίμαι) Ζωνάρας εν Μιχαήλ και Θεοδώρα. Lin. 36 Aldus χρόνο ήρακλεῖς, Palm. γρ. χρόνω Ήρακλείδαι.

P. 52, lin. 3 Aldus: "Αγεννος υίος της Λεύκωνος. Ad haet Palm. λείπει τι. Lin. 8 ad Ταπροβάνη Palm. γο. Ίαβαδίου. Βος chart. p. 769. Lin. 33 Aldus Ίσθάκης. Palm. γο. Ίθάκης. Lin. 35 ad Κύπαρα Palm. δ δὲ Ἡσύχιος την ἐν Σικελίω Κύπαραν παλείσθαι φησι:

P. 58, lin. 81 ad Ovyavsog Palm, leiner ra relevidia rov els

"Αρτιον πάγου κέφαλι 'καλ ή λάρχη ποῦ εἰς "Αρειον σεδόσει '!

P. 54, lin. 25 ad Gemegroug Palm. aktos de Kakkadovic. Lin. 38 et 34 ita (ut apud Westerm.) haec, quae in Aldina uno Tenore scripta erant, etiam. Palmerius distinxit et supplevit (nam Aput-stup in Aldina desideratur). Lin. 35 ad Mekavla Palm. avoi in Aldina desideratur). Lin. 35 ad Mekavla Palm. avoi in Aput in 39 ad Revenue palm. Isano Aput in 39 ad Revenue palm. Isano Aput in Aput in 39 ad Revenue palm. Isano Aput in Aput in 39 ad Revenue palm.

P. 55, lin. 39 ad Egyasivian Palm. Isas Appilian n Xuo-

P. 57, lin. 85 Aldus Agrealy Palmer. Agreubry. ... ...

P. 61, lin. 8 ad Aunlag Palm. γρ. Muolog. Lin. 11 ad δευντέρα Palm. αλλ' αυτή και μία έστιν (sig). Et id etiam vidit Salmasius et notavit ad Solinum. Lin. 14 ad λειμών Palm. "Adops λειμών apud Homerum, non: "Ασσιος. Μοχ pro Κελβιανοϊ Palm. γρ. Κιλβιάνο.

Ρ. 68, lin. 5 ad κόλις ἐν Σάμο Palm. Melius, si dixisset ἀκρόπολις Σάμου, cfr. Polyaen, p. 32. Lin. 8 ad Φοίνίκης Palm. Φηινίκη Καφία έκαλεῖτο. Lin. 29 ad Αταρνίς Palm. Ο δὲ Καλλβιανος Αταρνές την φησί, epigr. 1. Lin. 35 Aldus αλολίδος Palm. γρ. 'Ατταλίδος.

P. 66, lin; 21 ad Θεσπρωτικόν Palm. ή Πλυρικόν, Strab. lib. 7. p. 317, Scylax p. 9, Arrianus p. 5; erge hic melius sic legitar. Θεσπρωτικός intelligamus de origine, non habitatione.

P. 67, lin. 4 ad ἔστι καὶ τῆς Palm. γο. ἔστι δὲ τῆς. Lin. 5 ad πλησίου Κυρίκου Palm. ἢ λείπτι τι ἢ διέφθαρταϊ ἡ γραφή. Lin. 7 Aldus άφνίτης Palm. γο. Αφνίτις. Lin. 17 ad τενάρτη ἐν Κυίδω Palm. άλλ ἄπραν φησίν Πλίνιος οὐ πόλιν. Lin. 26 Palm. άλλα νῦν κείται παρά Θονκυδίδη Αφροδιστών οὐ μὴν Αφροδιτών. Lin. 38 ad Αχάρνα Palm. ἔσως Αχάρναι.

P. 68, lin. 14 ad Σμύρνης Palm. ἔσως Πριήνης.

P. 69, lin. 2 Aldus ποι ἐν ὁδρύσαις γ, ad quae Palm. λείπει πολλά. Lin. 19 ad verba Βαβυλώνος usque ad σοφωτάνου Palm.: ita citatur hic locus a Bocharto p. 263 ex Ms., non ut Aldus habet Βαβυλώνος ανδρός πτίσμα παλαίτατον σοφωτάνου παισός πήδου.

P. 74, lin. 22 Aldus opvoerra Palm. yo. Oproerra.

P. 77, lin. 3 ad Βίστονος Palm. γο. Βίστωνος, "Αρεως καὶ Καλλιδόδης, η Κίκωνος καὶ Καλιδό. ex Tzetz. ad Lycophr. p. 74 et ex Schol. Apoll. Rhod. p. 100. Sed melius est sequi Apollonii Schol. qui Κίκωνος habet. Lin. 32 ad verba ην "Ομηρος ξοικε Βοίβην λέγειν Palm. ταῦτα ἐπεισακτὰ είναι δοκεῖ οὐ γὰρ "Ομηρος ανήμην ποιεῖ ἐτέρας Βοίβης πλην τῆς ἐν Μαγνησία περὶ ης ἄνω ἐν λέξει.

P. 78, lin. 24 ad nal liuvy addi vult Palm. Xalnidings.

P. 81, lin. 1 Aldus Βουθόν Palm. γρ. Βουθόη, ως εἰκάσας ἐκ τῶν εἰρημένων, καὶ οὕτως ἀναγιγνώσκει Όρτήλιος. Lin. 8 ad ἐσπέρην Palm. ἴσως Ἑσπερίην. Lin. 16 ad Αττικής Palm. monet.: ἀλλὰ Παυσανίας καὶ Πλίνιος τῆς Αργείας φασίν.

P. 82, lin. 12 ad Alynidos Palm. monet.: "Allos Olynthos

Apronoarion nal Zoutbas.

P. 83, lin. 21 ad Αριστοφάνης Palm. γρ. 'Αριστοφών. Lin. 41 ad Θεσπρωτίως monet Palm. άλλα κατα τον γεωγράφον Δευ-ριόπων.

P. 84, lin. 28 Aldus βυσαλάδα (loco Westerm. Βυζαπίδα),

Palm. γο. Βυσακάδα.

P. 91, lin. 15 et 16 emendavit Palmerius Aldinum Teyárdas

et Γερανθώτης, ita ut Westermannus edidit.

- P. 92, lin. 18 ad Στράβων Palm. Οὐ συνίησι τον Στράβωνα, οὐ γὰρ τίθησι Γέφυραν ἐν Βοιωτία οὐδὲ αὐτὴυ εἴναι τήν Τάνα-γραν λέγει, ἀλλὰ μόνου Ταναγραίους καλεῖσθαι Γεφυραίους διὰ τὸ (οἶμαι) ἐκεῖθεν ἀφικέσθαι.
  - P. 93, lin. 40 ad l'oreis Palm. Eustathius legebat l'orveis.

P. 96, lin. 14 ad Στοσίβου Palm. άλλως Στοόμβου, ως παο'

Ήσυχίω Ιλλουστο. p. 2.

- P. 97, lin. 23 ad Δανούβιον Palm. γο. Δανούοιον, male hic posita. Lin. 36 Aldus sic: ὅτι Δάρδανος ἐκ σι ἐκ τοῦ νεῶ Palm. ἴσως ἐκ Σίρεως, ως ἐκ τῶν κάτω τεκμαίρεσθαι ἐν τῷ Είρις.
- P. 98, lin. 23 Aldus: δασυώτης ώς καφυώτης Palm. γο. Δασεώτης. Lin. 24 ad Δασκύλιον πόλις Καρ. Palm. έσως ή αὐτής ψω Παυσανίας καλεί Δασκύλου κώμην εν τοίς Μεσσηνιακούς. Lin. 29 ad Εὐδαίμων Palm. γρ. Εὔδημος.

P. 99, lin. 4 Aldus: υστερον Δαυλί φασι Palm. γο. υστερον Δαύλειάν φασι. Eustath. ad Iliad. β΄ p. 207. Lin. 21 ad φαινομένη Palm. γο. μαινομένη. Lin. 23 ad Σέργιον Palm. τσως διά το έχει είναι Σεργίου ναόν.

P. 101, lin. 26 ad Φωκόδος Palm. γο. Φθουτίδης. Lin. 29 ad Κροκωτόν Palm. Στράβων πρόκων.

P. 102, lin. 34 ad Hallag Palm. ye. Awrog.

P. 103, lin. 29 et 30 ad Aiopeia vide in Kovésappeg.

Β. 406, lin. 82 ad Δρώκονον Palm, γοι Δράκονον ως Στρών βων καὶ Θεόκριτος ειδ. κ΄. ρ.

- P. 109, lin. 21 Palm. accdit: In Anthologia Avévages de mu-
  - P. 114, lin. 11 ad onov Palm. 10. 60ev.

P. 116, lin. 17 ad ἐτήσια Palm. γο. εκατήσια.

P. 117, lin. 1 ad Θετταλίας Palm. η Λιοιο (sic, fortasse Λιονίου) Οὐελατίαι (sic, Ἐλατίαι). Lin. 13 Aldus Λυδίας Palm.: Alii codices Λυκίας teste Ortelio, melius fortasse. Lin. 37 Aldus μακεδονικός Palm. Μακεδονικοῖς.

P. 118, lin. 40 Aldus Έλληησπόντιος Palm. γο. Έλλή-

GMOVTOS.

P. 120, lin. 6 et 7 ἔστι καὶ πόλις usque ad Διογένης Palm. haec: κακῶς ἡν γὰρ Μύρμηξ Ἐξανέτου υίὸς, οὐ μὴν ἐξ Ἐνετοῦ πόλεως, ὡς Λαέρτιος, ὃν κακῶς ἀνεγίνωσκε. Lin. 7 ex. Palm.: Supple ex Eustathio: καὶ ἔθνος. παρὰ Τριβαλλοῖς Ἐνετοί. ad Iliad. β' p. 273. Lin. 23 ad δύο χῶραι Μυγδ. Palm.: Videtur mutilus hic locus; forte leg. δύο χῶραι, πρώτη Ἰλλυρίδος, δευτέρα Μυγδονίας. Lin. 35 ad: ἔστι δ' ἐτέρα ἐν τῷ Ἰωνίω κόλπω Palm. monet: Κακῶς οὐ γὰρ (οἶμαι) εἰοὶ δύο Ἐπίδαμνοι ἡ γὰρ παλαιὰ Ἰλλυρίς ἐπὶ τὸν Ἰωνιον πόντον καθήκει, καὶ οὕτως ἡ Ἰλλυρίας Ἐπίδαμνος ἐστὶ καὶ ἡ ἐν τῷ Ἰωνίω κόλπω αὐτὴ γὰρ μἰα. Ἰσως τὸ ἑτέρα ἐπείσακτον ἀφαιρετέον ἡ μᾶλλον μετατεθέον ὅλον τὸ κόμμα εἰς τὴν ἑξῆς πόλιν Ἐπίδαυρον οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐν Ἰωνίω Ἐπίδαυρον οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐν Ἰωνίω Ἐπιδαύρον ἄλλοθι μνήμην ποιεῖ.

P. 124, lin. 3 ad Έρυθρά Palm. γρ. Έρυθραί. Lin. 24 ad Τλάταο Palm. γρ. ύλάτοιο. Lin. 26 Ald. Έρυσίκη Palm. γρ. Έρυ-

σίχη, ως έκ των κάτω φαίνεται.

P. 126, lin. 19 Aldus καὶ παρικόν Palm. γρ. καὶ Ύκκαρικόν. Lin. 25 ad καλῶς μείνας Palm. ἴσως καλουμένου (sic). Lin. 29 Ald. κυρούριοι Palm. γρ. Κυνούριοι.

P. 127, lin. 7 Aldus εταλικόν Palm. γρ. Αιτωλικόν. Lin. 21 Ald. "Ιδριος Palm. γρ. Ιδριέως. Lin. 22 ad Ευρώπιος Palm. γρ.

Εύρωπεύς.

- P. 128, lin. 22 Aldus πολλών Palm. γο, πόλιν. Lin. 24 Ald. αλα οὖν Palm. γο, αλα σὖν ποτ. Lin. 30 Ald. Αμάρακος Palm. γο. "Αμβρακος. Et ad verba: ἀπὸ Ἐφύρου usque ad ᾿Αστυόχη Palm. haec: Οὕ μοι δοκεῖ ἡ τῆς γραφῆς τάξις καλῶς ἔχειν οὕτως οὖν γράφω ἀπὸ Ἐφύρου τοῦ "Αμβρακος τοῦ Θεσπρωτοῦ τοῦ Λυκάονος τοῦ Πελάθγοῦ τοῦ γηγενοῦς ᾿Αρκάδος ἐκ ταύτης ᾿Αστυόχη. Lin. 37 Ald. Κράννους Palm. γο. Κραννών ἐκ τῶν κάτω ἐν λέξει Κραννών.
- P. 129, lin. 12 ad 'Anaquaulag Palm. yo. 'Agatag. Vel sic legendum vel deest aliquid; cur enim de Acarnanica potius mentionem fecisset quam de Achaica multo nobiliore: attamen item Echinus in Acarnania Plinius lib. 4, c. 1. Quod autem de Acarnanica debeat intelligi fidem facit Echinus fundator; Achaicae enim Echini non fuit conditor. Forte tamen hoc loco Echinus pro Echion irrepeit idea debuga

irrepsit, ideo ἐπέχω.

P. 130, lin. 10 ad Ζάρητα Palm. Ο δε Στράβων 'Αζαφιτίαν καλεῖ p. 563. Lin. 28 ad Πάνδαρος Palm. γρ. Πάνδαρον. Lin. 30 ad Αυκάων Palm. λείπει τι.

P. 133, lin. 6 ad Aiγυπτία Palm.: Vox Alγυπτία exulare debet ex hoc loco, male ex superiore voce Hλιούπολις repetita.

Lin. 35 ad "Halov Palm. yo. "Hallov.

P. 134, lin. 11 ad πόλις Θράκης ἐν τῷ Πόντῷ διάσημος Palm. monet: Sic distinguo: πόλις Θράκης ἐν τῷ Πόντῷ διάσημος, ut sint duae, urbs altera Thraciae, altera famigratica Ponti. Lin. 33 ad "Ητειος, cum qua voce novus articulus incipit in Aldina Palm. κακῶς διήρηται συνεχῶς γὰρ ἀναγινοστέον. Lin. 36 Ald. Ήφαιστία Palm. γρ. Ήφαιστιάδαι. Lin. 40 Ald. Μυρηναῖοι Palm.

γο. Μυριναΐοι.

P. 135, lin. 10 ad Θάλπουσα Palm.: Quidam legunt Θέλπουσα, sed Sylburgius retinet Θάλπουσα, ut ait Ortelius. Lin. 13 Ald. Θαλαμία Palm.: Suspicor ex ordine et e sequentibus Θαμίαια. Ortelius sequitur errorem in voce Θαλαμία, sed in voce Thamia sic ait: Thamia, Θάμεια, Thessaliae urbs, Stephanus ex Rhiano. Sed alius codex legit Θαλαμία, quod firmat nostram suspicionem. Lin. 20 Ald. Τηλέφη Palm.: Scaligerus vult Τηλέφασσα. Lin. 37 ad Καρχηδόνος Palm.: Suspicor Χαραηδόνος (apud Aldum enim est Χαλαηδόνος), et sic lego: Θάψις πόλις πλησίον Χαραηδόνος, vide Strabonis lib. 17, p. 834; dubium tamen manet, id quod loquitur Θαψιπολίτης. Sed mirum hunc locum in loco tam prope ad Constantinopolin sito a nullo scriptore memoratum fuisse.

P. 138, lin. 16 Aldus Μεμαλιάρου Palm. γρ. Μεμβλιάρου. Lin. 21 ad verba: πόρω Κρήτης καὶ Κυνουρίας Palm. οὐδὲκ

ύγιές.

P. 140, lin. 3 vult etiam Palm. ἀχθομένου δὲ τοῦ A. loco lectionis Aldinae. Lin. 4 similiter Palm. θριῶν scribit. Lin. 39 et 40 Palm. γρ. Θυμοιτάδαι — Θυμοιτάδης — Θυμοιτάδων.

P. 142, lin. 22 ad Avdías Palm. yo. Hlelas.

P. 143, lin. 44 Aldus πριάτου Palm. γρ. Πριάπου.

P. 146, lin. 3 ad αὐτῆς Palm. ἴσως γο. αὐτις. Deinde loco Aldinae δανδάκω vult (ut Westerm.) Ῥυνδάκω. Lin. 12 scribit etiam Κάδμου (pro Aldina Κάδμονος) et lin. 16 similiter μβρασος pro Aldi Ἰάμβρασος.

P. 148, lin. 6 ad Κώ Palm. γο. Κέω [et hoc infra s. v. Καρθαία etiam Westerm. recepit]. Lin. 10 Ald. καλὸν τοκήων Palm. γο. καλὸν τὸ Κείων, ως Ἡρακλίδης ἐν τῆ Κείων πολιτεία.

P. 149, l. 1-3 desunt in Aldina verba: ἀπὸ Ἰρου usque ad Μαλιέων, quare Palm. adde ex Eustathio: ἀπὸ Ἰρου καὶ ὄρος Λέσβου. Eustath. ad Il. 8 lib. 150 et.

P. 150, lin. 15 Aldus ωρωπός Palm. γρ. Ώρεός.

P. 151, lin. 36 Aldus: τῷ δ' αἰνιῆνες ἔποντο μ. τε Πεδόαιβοί. Quare Palm. monet: ἀλλὰ οὐδὲν πρὸς Ἰωλον ὁ στίχος. Lin. 40 Ald. ἀπὸ Ἰωνίου Palm. γρ. ἀπὸ Ἰωνος. " P. 153, lin. 37 Aldus: νησίδιον προς τη Κρήτη, δοον τριάποντα σταδίων. Quare Palm. λείπει τι η διέφθαρται ή γραφή.

ζοως πρός τη άκτη.

P. 154, lin. 21 Aldus: της αlτωλία τοιπόλεως Palm. γο. της Μ Αlτωλία τριπόλεως. Lin. 30 Aldus: περί βιθυνίας δευτέρω κατά τον ἀνάπλουν τρίπολις, σικελίας τετράπολις, καρίας. Palm. haec: Οττάλων in hac voce videtur legisse hunc locum sic: Βιθυνίας δευτέρα κατά τον Ανάπλουν τρίτη πόλις Σικελίας τετάρτη πόλις Καρίας. Quae lectio magis convenit sequentibus, et Callipolis Cariae mentio fit apud Arrianum.

P. 155, lin. 8 Aldus Κάλυδνα Palm. γρ. Κάλυνδα. Lin. 24 Ald. Κεκάρφου Palm. γρ. Κερκάφου. Lin. 25 Ald. Πολειάδου καλ Κ. Palm. γρ. Ήλειάδου κ. Κ. Lin. 38 ad Εὐβοϊκόν Palm. Vida

supra in Alyarns. Ίσως γαθ Κηναΐον αlνίττει (sic).

P. 158, lin. 15 Aldus έν κῷ Palm. γρ. ἐν Κέφ. Lin. 80 Ald. καὶ ἡ μεγάλη ἀπρόπολις Palm. γρ. καὶ ἡ Μεγάρων ἀκρόπολις.

P. 159, lin. 21 ad xwolov Ogánns Palm. Ortelius videtar le-

gisse Kupiug, sed puto esse erratum Orteki.

P. 163, lin. 15 et 16 Verba: πόλις Θράπης usque ad Κάττουζοι, quae in Aldina desunt, hoc loco poni voluit jam Palmerius

ex Salmasio ad Solinum p. 164.

P. 164, lin. 7 ad Καυναΐος Palm. Καυναΐος οὐ λέγεται ἀπό Καυνου ἀλλ' ἀπό Καυνου τῆς Λίολίδος. Casaubon. ad Athen. lib. 3, c. 3. In Aeolide Canae non Caunae dicuntur. Lin. 16 Ald. Πελλήνην Palm. γο. Παλλήνην. Lin. 20 Ald. Κερβηνία Palm. γο. Κεβρηνία. Lin. 36 ad Κεκροπίς Palm. Forte κυχρωπίς (sic), de qua Plin., Vitruv., Sotion, Antigonus. Vide Turneb. Advers. 6, cap. 13.

P. 165, lin. 22 Aldas ἀπό Έφύρου τοῦ μύρμηκος τῆς ἐπιμηθέως γυν. Palm. γρ. ἀπὸ Έφύρας, τῆς Ἐπιμηθέως τοῦ Μύρ-

μηκος γυναικός:

P. 166, lin. 18 Aldus πορυπεύς Palm. γρ. Κοροντεύς. Lin. 21 Ald. Κολπηδοί θρακων. \*τίνες ἀράβων ζ. ή χώρα, πολπιλική παὶ Κολπικήν, διὰ τιῦ ἐν τῷ Μέλανι πόλπω οἰπεῖν. Ortelius legit in suo exemplari Κολπιδική et Κολπιδικήν. Sed fere adducor ut credam Κυρπίλλοι et Κορπιλική et Κορπιλικήν legendum. Sunt enim populi ad Hebrum Plinio, Solino et Ptolemaco, et sic legendum esse patet ex codice Alpsaluco [sic]; legitur sic ibi: Κορπιλοί Θρακῶν τινες Στράβων ζ. ή χώρα Κορπιλική. ή γὰρ Αίνος κείται κατὰ τῆν πρ. Μψ. νῦν δδ Κορπιλικήν λεγομένην.

P. 167, lin. 37 ad Κοτύωρα πώμη Palm. αλλά πόλις, ώς

Σενοφων Αναβάσ. ε. σελ. σθ' παι έξης.

The 169, lin. 11 et 12 Paim. (ut Westerm.) Topravog et Toptwoloog, et lin. 38 Misplay, et lin. 86 Zylkag. Lin. 40 ad verba: Loine de elvai—. Hoodorp Palm. Spakkerai 6 Steparog 6 yda

7. B.M.

Ηρόδοτης Κρηστώνα (sic) πόλιν εν Ίταλια ύπερ Τυρσήναν ορόσαν λέγει πόροω της Θράκης, Κρηστώνα δε εν Θράκη πόλιν ούκ ρυσμάζει, αλλά Κρηστωναίους και Κρηστωνικούς ώσπερ έθνος τι.

P. 171, lin. 5 ad θάλατταν Palm. λείπει το πύριον δτομα. Lin. 23 ad Στράβων έβδομη Pako, ού κεῖτας νῶν παρά Ετράβων: Κόλουρος γῶρ ἡ βίβλος αλλά κεῖτας παρά Θουκυδίδη ἐν τῷ Κ.

P. 178, lin. 19 ad Δουόπιοι Palm. suspecta vox. Lin. 41 ad Θράκης Palm. ἴσως Ἰθάκης. Lin. 42 Ald. νηρίσω Palm. γο. Νηρίτω.

P. 174, Ευ. 18 ad τα ξενώσων Palm. Ισως τα ξένια σύτω γαρ και θύειν γάμους έλεγον. Lin. 25 ad Αρκαδίας Palm. Ισως

Aaxovlas.

P. 179, lin. 82 ad Alokidos Pahn. vo. Tovius.

P. 181, lin. 31 ad Aldi Λάμυρα από θαλ. Palm. kelnes τε. Et ibidem lin. 26 ad Anαρνανίας Palm. δοως Αρκαδίας. Plin. lib. 4, cap. 6.

P. 182, lin. 7 ad Ράμεθα Palm. γοι Ράμαθα. Lin. 8 ad βάμαν γαρ Palm. γρ. δάμ γαρ. Lin. 9 ad άθας Palm. γρ. άνθας,

vide Bocharti Chanaan lib. 2, c. 12.

P. 183, lin. 6 Post hanc lineam et ante Λημνός Palm. haec: λείπει τὸ λ μετὰ τοῦ ε, ως Λέπτον, πόλις Τοωάδος. Eustath. ad Hom. Iliad. ξ' vs. 284.

P. 184, lin. 30 ad rou Appaus Palm. rou Appalou, ex

Thucydide.

P. 186, lin. 1 ad 'Hnelpov Palm. σφάλμα Στεφάνου έστε γαρ Μακεδονίας παρά τῷ Στράβωνι καὶ Θουκυδίδη. Lin. 9 ad Δύξεια Palm. ή τάξις Λύζεια, forte pro 'Ακύζεια.

P. 187, In. 23 ad appering Palm. Kul Malzos o ofrwo

Βυζάντιος δηλυκώς την Λυχνιδόν φησι.

P. 190, lin. 15 ad Mallosus Palin. 70. Mallosus

P. 194, lin. 15 ad Δυκιάς Palm: Το Δυκιάς εἰ νήσου δνομα η χώρα ξάμφισβητέον μεγάλην έναντίον Σμύρνης τίθησι Πλίνιος Μεγίστην δε νήσον Αυκίας χώρας είναι φασιν, ώς πάνω:

P. 195, lin. 16 ad γάρ έστι. καὶ τῆς Palm. γοι πολύσινος γάρ ἔστι καὶ κ. τ. λ. Lin. 35 ad ποταμός Palm. ἴσως τόπος ποταμού γάρ οὖκ είσι πολίται. Καὶ Κόϊντος Σμυρναϊος αἰπὺ Μελανίππον καλεῖ. Οὐκοῦν ἐστι ποταμός.

P. 196, lip. 12 post Κυζικηνός Palm. haec: "Επειθεν τοως Νικηφόρος ο Μελισσηνός, περί τοῦ "Αννα Κομνήνα Αλεξιάδ. Ε.

P. 198, lin. 31 ad Anagravias Palm. µakkor Afrokias,

P. 199, lin, 16 Aldus Αςπύδνου Palm. γο. Λέσβου. Lin. 20 ad Μήκιστον, πόλις Τριφυλίας Palm. άλλα ουδεμία τίς έστιν άλλη πλην ή Μάκιστος πρότερον καλουμένη, ην Έκαταῖος Ιωνίζων Μήν κιστον ἐκάλεσε.

P. 204, lin. 11 Aldus Kavnew Palm. Towa Kauslem, ut legite Gemerus. Lin. 20 ad Kacias Palm. Hanc vecem vult mutari Casau.

bonus in 'Aquadias. Male; vide eum in Theocriteis Lect. ad Idyll. 2, p. 247.

P. 204, lin. 25 ad Φωκίδος Palm.: Immo Δοκρών Όζολών,

ait Thucydides et Pausanias.

P. 205, lin. 10 ad Νικομήδης δὲ ὁ ἐπιφανής Palm.: ΄Ο δὲ Στράβων Προυσιάδα ἀπὸ τῆς γυναικὸς αὐτὴν ὀνομάσαι λέγει. Lin. 29 ad Aldi μυρτώτιον Palm. haec: Eustathius legit Μυρτώντιον, melius. Vide Strab. p. 341.

P. 206, lin. 10 ad Θουκυδίδης τρίτη Palm. Nunc legițur apud Thucydidem Μυονέας, cujus rectum est Μυονείς. Lin. 36 ad

Θράκης Palm. γρ. Δακίας.

P. 207, lin. 1 ad Νάρκασσος Palm. ή τάξις Ναίκασσος.

P. 208, lin. 33 ad πόλις καὶ τόπος Palm. γο. ποταμός, ως Σουίδας.

P. 210, lin. 21 ad αι περί Θερμοπύλας Palm. άλλ' αὐτή μέν

έστιν ή τῶν Ἐπικνημιδίων Λοκρῶν.

P. 211, lin. 38 Aldus: Ἡρωδιανός τετ. Palm.: Putat Ortelius ex Herodoto, non Herodiano hunc locum esse; sed nunc in Herodoti quarto legitur Μυψαῖοι.

P. 212, lin. 8 Aldus έστανικος Palm. γο. Νεστανίκος η Νε-

στάνιος. Lin. 9 Ald. ἐστιανίαν Palm. γρ. Νεστανίαν.

P. 214, lin. 33 ad έστι καὶ πόλις Palm. γρ. έστι δὲ πόλις.

Lin. 6 Ald. Buβατδα Palm. γο. Βοιβατδα.

- P. 216, lin. 4 Aldus: Οἰνών Palm.: Ortelius legisse videtur Οἰνιών. Lin. 10 ad Οἰνόανδα Palm. παρὰ Διβίω 'Ορόανδα p. 474.
- P. 217, lin. 21 ad ως Φιλόξενος Aldinae Palm. άλλως ως Φίλων. Ad proxima verba usque καλεῖται idem monet: φαύλως δρίζει. 'Ολβία γάρ ἐστι Παμφυλίας, ως Στράβων τετταρακαιδεκάτη καὶ Σκύλαξ καὶ 'Αριστοτέλης καὶ ἕτεροι, "Ολβα δ' ἔστι Κιλικίας.
- P. 218, lin. 1 ad "Ολμοι Palm. η και "Ολμια. Lin. 21 ad Ολύκραι Palm. τσως ην ενδεής του μ στοιχείου η λέξις, παρ' Έκα-

ταίφ γαρ ήν Μολύκραι.

- P. 221, lin. 26 ad 'Arrino's Palm. yo. 'Arrino's.
- P. 226, lin. 24 ad Ἐκβάσου Palm. γρ. Ἰάσου, ως δ Ευριπίδου σχολιαστής p. 263.
- P. 227, lin. 14 et 19 ad πέμματα bis annotavit Palm. τοως παίγματα Salmasius.
- P. 228, lin. 25 sq. ad ξστι καὶ τῆς Κορινθίας λιμήν Palm. αλλα δύο λιμένες Πειραιεῖς ἐν τῆ Κορινθία, εἰς πρὸς τῷ Κρηναίω κόλπω, ξτερος πρὸς τῷ Σαρονικῷ περὶ ἐνὸς Θουκυδίδης, περὶ ἐπέρου Ξενοφῶν.
- P. 238, lin. 27 Aldus Ζηλάτου Palm. γο. Ζητλα του. Lin. 29 ad Κυρου Palm. γο. Κροῖσου, ut apud Strabonem, sed utroque loco male; puto scribendum Klegov. Et praeterea Palm. addit:

Ταύτα διορθώσεως δείται ού γάρ συνάδει τοῖς ύπό Μέμνωνος τοῦ Ήρακλεώτου γεγραμμένοις, οὐδὲ τοῖς ὑπὸ Στράβωνος.

P. 239, lin. 39 ad 'Aquablas Palm. yq. 'Axalas.

- P. 240, lin. 9 ad Πυραΐα Palm. γρ. Πυδραία et pro Πύρας, dicit, γρ. Πύδρας. Vide Plin. lib. 31, c. 2. et Casaub. ad Athen. lib. 2, c. 4.
  - P. 241, lin. 16 ad Pannlog Palm. allow Palnnlog.

P. 243, lin. 26 ad Υυπαι Palm. γο. Ψύπες.

- P. 249, lin. 5 ad 'Ολβία Palm. γο. "Ολμια, vide supra sub "Όλμοι et Plin. lib. 5, c. 27 et Strab. p. 670. Lin. 6 Palm. γο. Όλμιας 'Ολμιανοί.
- P. 251, lin. 34 ad Aunias Palm. της υπό Πανδάρω οίματ.

P. 255, lin. 23 ad Mairalelov Palm. yo. Mairaliwi.

P. 256, lin. 12 ad Σκοτινά Palm. γο. Σκοτίτας ex Pansan. p. 91.

P. 257, lin. 38 ad Κορίνδου πολίχνιου Palm. Κορινθίων μέν, οὐ μὴν ἐν τῆ Κορινθίων, ἀλλ' ἐν τῆ 'Ακαρνάνία, ὡς Θουκυδίδης.

P. 258, lin. 2 Aldus ev als ... avent. Palm. lows ev Alev-

άδαις.

- P. 260, lin. 21 Aldus: πόλις Μαπεδονίας πλησίον Καρίας. Palm. ἄτοπον' τὸ δὲ Μαπεδονίας ήμαρτηται, ἴσως γραπτέον Μαπεδόνων [ita et Niebuhrius in Script. Minor. I, p. 456] ' ἔστι γὰρ Μαπεδόνων πατοιπία, ως Στράβων, ἢ μᾶλλον λείπει τι τῆς γραφῆς, καὶ γὰρ Στρατονίπειά τις ἦν πρὸς "Αθω ὅρει, ως Πτολεμαῖος. 'Αλλὰ Σαλμάσιος ὁ πάνυ ἀθετεῖ τὴν Πτολεμαίου γνώμην ad Solin. p. 837.
- P. 263, lin. 5 ad Συλίονες Palm. Γσως Βουλίονες Εδει άναγινώσκειν. Lin. 26 ad Σινναδεύς Palm. ή δε πορφυρογεύνήτη "Αννα Κομνήνα εν 'Αλεξιάδ. βιβ. β΄ Συνναδηνόν τίνα καλεί ἀπ τῆσδε (οἶμαι) τῆς πόλεως.

P. 278, lin. 15 ad Boiwtlag Palm. yo. Dwildog.

P. 280, lin. 14 ad σμίλη Palm. γο. μύλη, η μαλλον σμίλη.

τὸ γὰρ κύριον Τομαῖον τούτω συνάδει.

P. 281, lin. 4 ad Ήπείοω Palm. τῷ Ασιατικῷ τοῦτ' ἐστι ἐν Τοωάδι ἢ Αἰολίδι. Lin. 24 ad Βουνίμων Palm. γο. Βουνείμων, ὡς ἄνω.

P. 282, lin. 26 ad Σίβοω Palm. γο. Σίβοω, ως Στοάβων

τετταρακαιδεκάτη.

P. 287, lin. ad Καρχηδόνα Palm. γρ. Χαλκηδόνα, nisi sit Carchedonia Armeniae, de qua in Καρχηδών.

P. 289, lin. 9 Aldus υπέο θεστρατονικίας Palm. γο. υπέο της Στρατονικείας. Male Ortelius urbem Θεστρατονικείαν memorat.

P. 290, lin. 27 ad Μεσηίδος Palm. κακῶς Μεσηίς γὰς ἔτέςτα κρήνη ου χώσα. Iliad: ζ', 457. Strab. p. 432.

P. 291, lin. 1 ad κατ' Εὐρώπην Palm. ἴσως κατά Πλευρώνα. Lin. 8 ad 6 Καλύκαδνος Palm. αλλά Πτολεμαΐος τον Καλύκαδνον

πόξεω της Ισαυρίας τίθησε καταβράκτ. δὲ πλησίου. Lin. 24 ad Υρνιθιου et Τρυιθούς Palm. γρ. Τρυήθιου et Τρυηθούς. Lin. 27 ad Τρτακίνος Palm. γρ. Τρτακίνα.

P. 292, lin. 27 ad Ponádou Palm. ye. roo Ponádou marede,

Heavisons maides.

P. 295, lin. 28 ad Oágoalog Palm. 70. Dagalls.
P. 298, lin. 32 ad Koágoa Palm. 70. Xelowos.

P. 302, lin. 25 ad Αἰτωλοῦ ᾿Αμφιπτύονος Ραἰμ. γρ. Αἰτωλοῦ ἀπογόνου τοῦ ᾿Αμφικτύονος, τὸς Σκύρνος ὁ Χῖος καὶ Εὐστάθιος.

P. 804, lin. 5 Aldus of avdnnolos Palm. vo. Olavdn zeleg. quod male Ortelius non vidit et urbem facit Avdnzeleg. Lin. 7 ad Kolopovlovg Palm. vo. Tolopovlovg ut supra s. v. Tolopov. Ad Istlovg Palm. vo. Hoslovg, nunc apud Thucydidem aliter legitur.

P. 305, lin. 28 ad Χάλκιδος Palm. γο. Χαλκηδόνος.

P. 306, lin. 26 ad Xalnītur Palm.: Gellius p. 372 legit Xal-undova.

P. 310, lin. 17 ad Χιτώνη Palm. λείπει τι περί Χιτώνης

δήμου, περί ού Καλλίμαχος είς "Αρτεμιν.

P. 311, lin. 28 Aldus καὶ πανηφαιστία τῆς 1. Palm. γο. πρὸς Ήφαιστία τ. Δ.

P. 312, lin. 11 ad Hneloov Palm. Youg Aneroog anti eng

Agias.

P. 315, lin. 39 ad "Dyvlog Palm.: Est forte ea, quae aliis Aegila et Aegilia.

P. 316, lin. 9 ad tỹ Alia Palm. yo. tỹ Aliagra.

P. 318, lin. 11 ad καὶ ἄλλη Εὐβοίας Palm.: Haec verba infulta et spuria esse censet Salmasius ad Solin. praes. 14 d., et, ut mihi videtur, jure, infra enim ait ἔστι καὶ τρίτη ἐν Συρίς, quae quarta fuit, si haec verba sunt legitima. Tamen nihil h. l. mutandum, nam Diodorus lib. 15, p. 472 dicit Oropum etiam in Enboea poni.

Da Palmerius an mehreren Stellen, wie schon aus dem hier Gegebenen erhellt, bereits das emendirte, was Herr Prof. Dr. Westermann in den Text genommen hat, so möge es genügen, in Kürze diese Stellen noch zu verzeichnen.

P. 182, l. 38 (πρώτη); p. 194, l. 26 (τρίτη); p. 198, l. 5 (Μεσσήνης); p. 199, l. 27 (Βύβλος); p. 200, l. 32 (Ρύνδακον); p. 202, l. 5 (Καρίας, ὅθεν); p. 204, l. 1 (Μύκονον); p. 206, l. 1 (Μυτωνίδα); p. 229, l. 32 (Πενθίλη); p. 230, l. 23 (Πέξ-δαιβος); p. 234, l. 23 (Πλεισταρχία); p. 235, l. 12 (Δυκίας); p. 240, l. 24 (Πύρινθος); p. 244, l. 32 (Μακεδονία); p. 246, l. 36 (Κιμβρικῆ); p. 254, l. 29 (Σκαιοί); p. 256, l. 1 (Σκιώνη); p. 272, l. 40 (Δεβαδεία); p. 278, l. 39 et 40 (ἐς Τίον πόλίν και ποταμόν Βίλαιον); p. 281, l. 5 (Τραγασαΐοι ἄλες); p. 283,

1. 6 (Τριπάρηνα et Φλιασίας); p. 288-1. 1 (Ίασδάνου); p. 290, 1. 38 (Ἰποθηβαι); p. 296, 1. 14 (Φελλεύς); p. 297, 1. 17 (Φθίας); l. 19 (Εστιαιώτιν); p. 298, 1. 28 (Έβρα); 1. 29 (Φιλομήλιον); p. 299, 1. 21 (σίλλων); p. 300, 1. 7 (Φολόη); p. 307, 1. 30 (Ἰλέξάνδρου); p. 311, 1. 17 (Ἰδριάς); p. 816, 1. 36 (Πυλήνην).

Dresden.

B. Fabricius.

#### Vom Reime im Hebräischen.

#### §. 1.

Bekanntlich giebt es einen dreisachen Reim, welcher vielleicht keiner Sprache ganz sehlt, in einzelnen aber mehr oder minder ausgebildet ist. Wir nennen diese drei Arten Stabreim oder Alliteration, Stimmreim oder Assonanz und eigentlichen Reim oder vollen Reim.

#### S. 2.

Der Reiz und Werth des Reimes besteht darin, dass Wörter, die ihrer Vorstellung nach zu einander in irgend einer nähern Beziehung stehen, auch dem Laute nach in ein näheres Verhältniss gesetzt erscheinen, wie dies Pogget in seinem Schriftchen: "Ueber den Reim und die Gleichklänge, Münster 1836" so schön entwikkelt hat. Es können nun aber die alliterirenden Wörter entweder ähnliche Vorstellungen bezeichnen oder kontrastirende, oder sie können, ohne ein solches Verhältniss zu einander zu haben, durch Häufung eines bestimmten Lauteindruckes eine gewisse lebendige Vorstellung in der Seele anregen und festhalten wollen. a) Aehnliche Vorstellungen bezeichnen die Wörter: Haus und Hof: Geld und Gut; lieben und leben; tichten und trachten; kreuz und quer; mid und matt; ganz und gar; sans rime et sans raison; vous parlez à tort et à travers; on me promet monts et merveilles; bon chien chasse de race; quod bonum, fanstum, felix fortunatumque esset (Cic. Div. 1, 45); more modoque (Horat. od. 4, 2, 28), dulce et decorum, δίσσω στρατηγώ και διπλώ στρατηλάτα (Eurip.). Diese Art des Stabreims ist im Hebraischen nicht selten z. B. 23 ענר ואביון Ps. 40, 18; 70, 6; 86, 1; 109, 22; Ezeck. 16, 49; my (Jes. 5, 6; 7, 23, 24, 25; 9, 17; 27, 4) oder in umgekehr.

ter Folge (Jes. 10, 17), חַשְּׁלוּן רְשִּׁלְּחָה (Jes. 22, 13; 35, 10; 51, 3. 11), שולם ועד (2 Mos. 15, 18; Ps. 10, 16; 21, 5; 45, 7; 104, 5; 9, 6); ער־עוּלְמֵר ער (Jes. 45, 17); טַבָּן רַעַרָבָּל (5 Mos. 4, 11; Zephan. 1, 15; Juel. 2, 2); חָפַן הַחָּפַן דְּהָפַּן (Jer. 48, 43); רַפַּ ראפר (1 Mos. 3, 19; 18, 27; Hiob 30, 19; 42, 6); גע נָנָר (1 Mos. 4, 12. 14); כין וכבר (1 Mos. 21, 23; Jes. 14, 22); לא-נין לו ולאד נכד (Hiob 18, 19); אַצוּר וְעִזוּב (1 Kön. 21, 21; 2 Kön. 9, 8; 1 Kön. 14, 10; 5 Mos. 32, 36); רַאַפָּס עַצוּר וְאָפָס עַווּב וְאֵין עֹוֶר (2 Kön. 14, 26 mit vielsacher Alliteration); קרה וְקְנֵה (Ezech. 27, 19.). b) Seltener alliteriren die durch Kontrast verbundenen So z. B., weder Fisch, noch Fleisch; weder Huhn noch Hahn; Himmel und Hölle; durch dick und dünn; Wohl und Wehe; albus aterne fueris (Cic. Philipp. 2, 16); auch lassen sich Sätze hierher rechnen, wie il n'y a ni sel ni sauce. Im Hebräischen vrgl. בפש רעבה כל-מר מחוק ;Jes. 5, 20 שַּמִים מר למהוק ומחוק למר Jes. 5, 20 בפש רעבה כל-מר 27, 7. Aehnlich ist's mit משכיל und ביש und ב. B. Sprüchw. 10, 5; 14, 35; 17, 2; אַרַם ולא-אַל Jes. 31, 3; auch das unten vorkommende הְרִיעוּ וּלֹא הַרִיעוּ gehört hierher. c) Am häufigsten findet sich die Alliteration ohne die genannten Beziehungen. So alliteriren in der zweiten Ode des dritten Buches der Horazischen Gedichte in der ersten Strophe: Angustam-amice-pauperiem-pati-acripuer-Parthos; in der vierten Strophe: Dulce-decorum-pro-patriamori-mors persequitar-parcit-poplitibus-timido tergo; in der ersten Strophe der Ode der Sappho an die Aphrodite: Ποιπιλόθου'άθάνατ'-'Αφροδίτα-παῖ-Διὸς - δολοπλόκε-μη μ' ἄσαισι-μηδ' ἀνίαισιδάμνα - πότνια. Goethe singt: Warum weinst du, junge Waise? "Gott, ich wünsche mir das Grab; denn mein Vormund, leise, leise, bringt mich an den Bettelstab." Hierher gehört auch: ma peau m'est plus proche que ma chemise; il mange ses mots; à petit mercier petit panier; Gleiches zu Gleichem gesellt sich gern; den Vogel erkennt man an den Federn; mores fingunt fortunam; fabrum esse suae quemque fortunae. Bei Hiob heisst es 5, 8: אולם אני; יָרָבֶּה הַכֹּל הָבֶל 1, 14: אַרִרשׁ אֵל-אֵל וָאָל-אַל הָבֶל Pred. 1, 14: יָהָבָּה הַבֹּל הָבֶל הָבֶל תור היישיו, vgl. 2, 11. 17. 26; 4, 4. 6; 6, 9; --- das. 1, 17; ארעיון יקאר, vgl. 4, 16; --- עְרָיִר־אָרֶץ Ps. 76, 10; 25, 9 etc.; הַנְיר אָרָי שבות ששות Ps. 14, 7; vrgl. 53, 7; 126, 1. 4; Hos. 6, 11; Jer. 29, 14; 30, 3; Ezech. 16, 53; 29, 14; 39, 25; Amos 9, 14; Zephan. 3, 20; 5 Mos. 30, 3; Hiob 42, 10; -- הַנָּשִׁם יָהוָה אַ Mos. 18, 7. 5; המָבשׁ השָבשׁ 5 Mos. 15, 9; 31, 10; אָבה האַ Sprüchw. 81, 8; Mich. 7, 5; הַיְלָא הַרִיעוּ 4 M. 10, 6; אַרְיעוּ הָלֹא הַרִיעוּ das. 7; ישָׁבְיִמִּי מִיּשְׁיִחִיּתוּ עֵּלִילוֹחָם Ps. 69, 3; עַלִילוֹחָם מִיּחָשִׁיחָוּ בִּימִי מִיּחָשִׁיחִוּ 3, 7; סושאל להם לשלום ; 1 M. 43, 27; vrgl. 2 M. 18, 7; 1 Sam. 10; 4; 17, 22; 30, 21; 2 Sam. 11, 7; לשׁבָּקה לְשִׁבָּקה Jer. 19, 8; 25; 9. 18; 51, 37; חבים שום שום שום של 5 M. 28, 87; שום שום שום של הלשמים אום שום של הלשמים שום שום של אום שום של הלשמים שום של של הלשמים שום של הלשמים של של הלשמים של הלשמים של הלשמים של של הלשמים הלשמים של הלמום של הלמים Nehem. 8, 8; אַבְּטִי אָרֶץ Ps. 2, 8; 22, 28; 98, 3; 72, 8; 67, 8; Jes: 52, 10; 55 Mby Jes. 5, 26. Vielfache Alliteration findet man 2:M. 15; wo im ersten Verse des Liedes zwei-Paare, im zweiten

fünf auf einander folgende Alliterationen sich finden u. s. w. Vrgl. noch Richter 5; Ps. 29, 11; 104, 13. 17; 128, 8; 137, 3; 139, 14; Sprüchw. 27, 5. 7; 6, 4. 9; 16, 1; 20, 10; 31, 1. 2. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16 etc.

## §. 3.

Bei Ausdrücken, die oft und mit besonderer Vorliebe gebraucht werden, ist die Zufälligkeit schon von vorne herein abzuweisen, aber es lässt sich auch zeigen, dass die gewöhnliche Form der Alliteration zu Liebe geändert ist. Das nehmen wir z. B. Jer. 25, 3 bei אַשְׁבֵּר אָלֵיכֵם אִשְׁבֵּים an, wo die chaldaisirende Form wegen dieses Zweckes gewählt ist. Wer diese Annahme für gewagt hält, der erinnere sich, dass bei der Wahl des Niphals im Infinitiv die Alliteration ohne Widerrede entscheidet. So 1 Sam. 2, 27 גגלה נגליתי; 2 Sam. 1, 6: נשאל נשאל : Sam. 20, 6: נשאל נשאל יין; vrgl. V. 28; 1 Mos. 31, 30: הַבְּסְבְּהָ נְכְסַבְּיָ Richt. 11, 25: הַנְלָחם נִלְחַם בּלְחַם Lässt sich nicht für die Wahl der Form מָחָכוּ ausser Klagl. 3, 42 auch 4 M. 32, 32 und 2 Sam. 17, 12 vielleicht der Grund finden? Weshalb steht 2 Mos. 19, 13 der Infinitiv des Kal beim verb. finit.? Vielleicht um gerade bei ילה נבה die. Alliteration zu bewahren, da wol die Bildung des inf. Niph. mit , statt des , nicht üblich sein mochte, wodurch allerdings auch ein Reim erreicht wäre. Gleichmässigkeit wegen wäre dann auch bei 550 die Alliteration statt des durch Niphalbildung des Infinitivs zu gewinnenden Reimes der Vordersilben gewählt. Zwar finden wir auch den inf. abs. des Hophal vor dem Niphal (3 M. 19, 20. 2 Kön. 3, 23), aber einmal ist hierdurch der Gleichklang nicht verwischt und dann lassen sich auch, wenigstens theilweise, besondere aus den Lautverhältnissen hergenommene Gründe denken für solche Wahl. Eben so ist Jes. 24, 19; Zach. 12, 3; Mich. 2, 4; 2 M. 22, 12; 1 Sam. 23, 22; das. 2, 16; Ezech. 16, 4; Jer. 8, 13 ein kräftiges Element des Gleichlautes gewahrt. Bei der Anwendung des inf. abs. des Kal vor Niphal Hiob 6, 2 ist ebenfalls ein krästiger Gleichklang geblieben und in אָלף אַלף 1 Mos. 27, 33 scheint mir gerade dieser eigenthümliche Lautwechsel gesucht zu sein. Weshalb ist Jes. 1, 14 die seltene Form בשא gewählt \*)? Wegen des Anklangs

<sup>\*)</sup> Eine merkwürdige Unsicherheit herrscht über die Bildung des inf. constr. bei den Verben "is in unsern hebr. Grammatiken. Gesenius hebr. Gr. 14 Aufl. S. 120 begnügt sich zu bemerken, dass die Unterlassung der Aphäresis und der Assimilation in den bezeichneten Verben selten sei; Stengel (hebr. Gram. 1841) S. 104 sagt: "Vier oder fünf Verba mit fut. e und a werfen im inf. I weg... Gesen. hat also mit seinem will eine Ausnahme als Paradigma aufgestellt." Er scheint sodann für hwin u. für hin keine Form mit I gelten zu lassen, allen andern sie aber einzig, oder zugleich mit der Segolatform (hun, hun, hun, hun) zuzuschreiben. Aber hin steht Ezech. 22, 20, und ih kommt ebenfalls vor, z. B. 1 M. 38,

ans vorbergehende אָרְלְאִייִּהוּ. Weshalb steht Exech. 14, 3 שֹׁחֲבֵא שֹׁתְיּאָה ? Wegen der Alliteration. Vgl. Jes. 63, 3. Weshalb ist 2 Sam, 12, 14 die Infinitivform und 1 M, 41, 51 die Persektsorm des Piels aus gesetzt? Doch hiermit berühren wir schon, die Assonanz und den eigentlichen Reim. Wir erachten es übrigens nicht für Widerlegung, wenn man uns zeigt, dass nicht überall alliterirt ist, wo es geschehen konnte, denn derselbe Schriftsteller, der absichtlich oder doch aus dunklem Sprachgefühle sagte: "Nicht alles, was glänzt, ist Gold", kann auch wol einmal sich so ausdrücken: Nicht alles ist Gold, was blendet." Auch das hindert die Alliteration nicht, dass bisweilen ein afformativer Buchstabe oder eine Bildungssilbe vorgesetzt ist, denn "Schiff und Geschirr" alliteriren auch, und der Stabreim macht sich auch in dem Worte "befohlen" geltend, wenn ich sage: "Frisch, fröhlich, fromm und frei, das andre Gott besohlen sei." Bekanntlich verbindet sich mit dem Stabreime eine gewisse, besonders in der Wahl sinnliche Nebenvorstellungen hervorhebender Konsonanten zu Tage tretende Gehörsmalerei. A. W. von Schlegel lässt in einem Sonette, welches anfängt: "Was ist die Liebe?" im Anlaute und in der Mitte der Wörter häufig das "1" hervortreten und erzielt dadurch eine vortressliche Wirkung. Wie milde und weich macht in den folgenden Versen das oft wiederkehrende , und welche sanste Färbung giebt es der Sprache trotz der darin vorkommenden kräftigern und rauhern Konsonanten!

§. 4.

Besonders wohnt den Vokalen ein eigenthümlicher Charakter inne, und der dunkle, tiefe Laut spricht uns anders an, als der helle, hohe, der grelle macht einen andern Eindruck auf unser Gefühl, als der sanfte, und der reine stimmt uns anders, als der getrübte. Häufig finden wir nun in den Wörtern gerade denjenigen Vokal, den sie zufolge der Vorstellung, welche sie bezeichnen sollen, haben müssen. Das A ist einmal dem Semiten der nächste, der

natürfichste Laut, derjenige, welcher jure primo occupantis eintritt, wenn der Konsonant kein Schwa haben soll und die Silbe auch keinen ihr nach bestimmten Gesetzen charakteristischen Vokal fordern kann; dann ist es der reinste, einfachste Ton. Wir freuen uns deshalb, es in Wörtern wie אָב, שָּמִים, הָבָּר, אָב, חאָ, הַהָּר, הָיָה, הָרָם, בְּיָם, הָיָב, הַאָּר, הָאָב, הַאָּר, הַיָּב, הַיִּב, הַיִּב, הַיִּב, הַיִּב, הַיִּב, הַיִּב, הַיָּב, הַיִּב, הַיב, הַיִּב, הַיב, הַיּיִּב, הַיב, הַיּיִּב, הַיב, הַיִּיב, הַיב, הַיִּב, הַיב, הַיִּב, הַיב, הַיִּב, הַיב, הַיִּב, הַּיב, הַיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הַיבְיב, הַיבְּיב, הַיבְיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הַיבְּיב, הְיבְּיב, הְיבְיב, הַיבְּיב, הְיבְיב, הְיבְיב, הְיבְּיב, הְיבְּיב, הְיבְיבְיב, הַיבְיב, הְיבְּיבּיבְיב, הַיבְּיבּיב, הַיבְיבְיב, הַיבְיבּיב, הַיבְיב מֵלְאָף, שֵׁבֶּם u. a. zu finden, leider ist in קבָם, בֹּהֶבֶּ, שֹׁהָבֶּ dieser reino Laut in das träge, schläfrige ä getrübt und abgeschwächt. In o ist der reine Klang des a verdumpft und verdüstert, und das Grosse, Hohe, ja das schaudervoll Wirkende und Waltende wird dadurch bezeichnet. Charakteristisch steht es deshalb in שַּׁיִר, שִׁינֵיר, אָברוּל, יורוע, שבחן und für den Diphthong ,, au in אַלָּוֹת, מוֹרָא, ישׁ u. s. w., unpassend nach unserer Empfindung in יובק, אשון u. s. w. Das Geheimnissvolle, Dunkle, Unerforschliche wird durch ,, u" gemalt. Daher הַזא, אינה, הקשעה, Daher הואר, מבול, מבושים, מבול. Unglücklicher Weise steht u auch in ישררון, wo man jedoch noch etwas Mystisches empfinden kann, Feine und Kleine, das Rasche, Frische, Fröhliche und Friedliche אָנערר, שִׁמְערר, שִׁמָּע, אָצָפָּע, אָנָפָע, אָנָער, הַשָּׁמָן, הַתְּמָש, דִיִּדי, Das אָצָּר ist ciomal geschlossen und bezeichnet dann das Charakterlose, Schwindende, Grelle, dann ist es der Umlaut von A, wie wir oben schon bemerkten, und als "ä" vertritt es zugleich den Diphthongen "ai." Was das letzte angeht, so scheinen unsere hebr. Grammatiker nicht ganz darüber im Klaren zu sein. Gesenius (hebr. Gr. 14 Aufl.) mennt das letzte e in zwi ein tongedehntes und das erste ein etwas festeres, das gewissermaassen noch etwas von dem ausgefallenen ersten Radikale in sich trage. Aber wie fest ist es? Ewald menat es (Gr. der bebr. Spr. 2. Aufl. §. 271) rein lang und (§. 95, wo er יולף aus יולף entstehen lässt) unwandelbar lang. : Das ist richtig trotz Redslobs entgegengesetzter Behauptung (N. Jahrbb. 20, 41 \*\*), denn dass es nicht ausfällt, beweisen Stellen, wie Mich. 1, 8, wa es plene geschrieben ist, und Formationen wie אָנְיֵנֶץ 2 Mos. 28, 13 vgl. 17 und יְחָדָעהוּ Ps. 144, 3. Gräfenhan (N. Jahrb. Supl. 7, 460) ist hier auch nicht im Reinen und Wocher (N. Jahrb. 15, 313) leitet die Festigkeit des ersten Vokals aus der Flüchtigkeit des zweiten ab, was offenbar in seiner Unbestimmtheit nichts beweiset. Leicht kommt man also mit Stengel (6. 124) auf die Annahme, dass in diesen Formen sich gehalten habe und mit Patach in Zere kontrahirt sei, wie im Deutschen aus Getragde, Magd, Hagen, Ragen, Egedechse geworden ist Getraide, Maid, Hain, Rain, Eidechse, und wie "treit, seit, leit" im MHochdi entstanden sind. Mainz ist ebenso aus Magentin entstanden i und Caesar korrespondirt mit Kaïsag. Dass das Jod sich anch wol hulten könne, beweiset him neben hit. Vrgl. unsere Rec. von Stengels Gr. im Museum des Rheinisch-Westphälischen Schulmanner-Vereins B. 2. H. 2. S. 212. Zu dem letzten Falle des E-Lautes gehört die erste Silbe von אַיּהָן, חִיבֶּל, אִיהָן, wo das Zere, obwohl matter und schläfriger geworden, doch noch immer etwas Helles und Hohes durchtönen lässt. Das schläffe, schwindsüchtige "E" eignet sich nicht weniger, wie das spitze "I" zu einem Hülfs-vokale. Erscheint nun der einzelne Laut an sich schon bedeutsam und eine bestimmte Gemüthslage an - und aussprechend: so muss es uns noch bedeutsamer erscheinen, wenn der Grundton eines Vokales fortherrscht in einer Reihe von Vorstellungen, und hier mischt sich bei dem genialen Dichter oft charakteristisch der Gedanke mit der hörbaren Form des Lautes; das Ohr vernimmt schon an der Tonfärbung die Gemüthsstimmung, die der Dichter aussprechen will." (Götzinger: Die deutsche Sprache Th. 1. S. 244). Auf wen macht folgender Vers nicht einen ernsten, schaurig feierlichen Eindruck!

Joel 1, אַהָה לֵיוּם כִי קָרוֹב יוֹם וְהוָה וּבְשׁׁדִּי נְבְוֹא . Wer hört in den folgenden nicht das Aengstliche, Düstre, Gedrückte! Joel. 2, ווֹם הָקעוּ שׁוֹפָר בְּצִיוֹן קַהְשׁוּ־צוֹם קִרְאוּ עַצְרָה

אפפו-עם קרשו קהל קבצו וקנים אספו עוללים ויונקי שד ים :16 יוֹבּע בַענוֹ מַלְינוֹן נְכַלְּנִי מַלְּנוֹתְ עַבְּעָּ Ganz anders Hohesl. 5, 1: בַּאַחִי לְנָצִי אַחֹחִי כַלָּה אָרְיחִי מוֹרִי עם־בְּשָׁמִי שָׁבַלְחִי יַעְרִי עִם־דְּבְשִׁי שָׁחִיחִי יֵיבִי עִם-חֲלָבִי אִבְלֹוּ רֵעִים שְׁחוּ וְשִׁבְרוּ שיקים. Wie malerisch ist Ps. 19, 7 das Wort וחשוקהם! Häufig verbunden sind folgende durch Assonanz in ihrer Verwandtschaft hervorgehobene Ausdrücke: אַחַר Ps. 111, 4, 112, 4, und in umgekehrter Folge Ps. 86, 15; עשר וְכָבוּד Sprüchw. 3, 16; 8, 18; 22, 4; 1 Chron. 29, 12; vrgl. Esth. 1, 4. Vrgl. צצרי ירשועחי Ps. 62, 7; הון נעשר Ps. 112, 3; וישועחי Ps. 63, 6; דְּהָשׁן Ps. 63, 6; דְּהָשׁן noun Ps. 25, 10; 61, 8; 85, 11; 89, 15; 138, 2; Sprüchw. 3, 3; 14, 22: 16, 6; 20, 28; בְּחֵרֵב Hos. 1, 7; 2, 20; 1 Mos. 48, 22; 2 Kön. 6, 22. Wenn in den bisherigen Beispielen synthetischer und synonymer Parallelismus hervortritt, so erscheint in folgender Assonanz antithetischer: הַלֹא-חשַׁהְּ יוֹם יָהוָה וְלֹא־אוֹר Amos 5, 20 vgl. 19; Hiob 12, 25. Im Deutschen gehört zu der letzten Art der Assonanz: Tag und Nacht; Stadt und Land; zur synonymen: Spott und Hohn, angst und bange, Schrot und Korn, sich grämen und härmen; zur synthetischen etwa: kurz und gut. Vgl. im französischen: Il a employé le sec et le vert; garder une poire pour la soif; le bien mal acquis ne profite pas; im Lat. summum jus, summa injuria. In Sprüchwörtern scheint der Deutsche den Stimmreim wenig zu gebrauchen, etwa: Liebe stiehlt wie ein Dieb; yom Kölzchen auf's Stäbchen springen. Wie schön ihn Goethe in dem Verse: "Da pispert's und knistert's und pispert und schwirrt" und in folgendem: "Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte etc." anwendet, ist bekannt. In der bekannten Grabschrift der Spartaner bei Thermopylä geben die assonirenden Diphthonge dem Ganzen etwas Schneidendes:

'Ω ξεῖν', ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε . Κείμεθα, τοῖς κείνων δήμασι πειθόμενοι. Und wenn Ovid (trist. 1, 69 etc.) seinem Buche sagt: Forsitan exspectes, an in alta palatia missum Scandere te jubeam Caesareamque domum, Ignoscant augusta mihi loca..., so sühlt man leicht die Wirkung dieser Assonanzen.

§. 5.

: Der eigentliche Reim tritt im Deutschen in allerlei Redensarten und besonders in Sprüchwörtern auf. So sagen wir: "weder Steg noch Weg wissen; Bekannte und Verwandte grüssen; mit Rath und That einen uuterstützen; etwas schlecht und recht machen; toll und voll sein; ferner: Je gelehrter, desto verkehrter; ein gutes Wort findet einen guten Ort; heute mir, morgen dir. Auch im Lateinischen kommt Aehnliches vor z. B. ratio et oratio (Cic. off. 58); per fas et nesas (Liv. 6, 14); prudens, sciens, vivus vidensque pereo (Terent. Eun. 1, 1, 27); terque quaterque; plusve minusve; ut eum non facile non modo extra tectum, sed ne extra lectum quidem quisquam videret (Cic. Verr. 5, 10). Auch die spätern Schriftsteller lieben diesen Reim. Tertullian sagt de pudicit. 6: Nova (caro) emergit jam, non ex seminis limo, non ex concupiscentiae fimo, sed ex aqua pura et spiritu mundo; Aug. de civit. d. 21, 26: Qui non habuerunt tales mores et amores in hujus corporis vita; ib. Quod sine illiciente amore non habuit, sine urente dolore non perdet; Arnob. 7. p. 189 ed. Harald: fritilla-gratilla; Aug. enchir. 71: De quotidianis brevibus levibusque peccatis... quotidiana oratio fidelium satisfacit; endlich Thomas von Kempen (serm. ad novit. p. 1. serm. 8, 3): Vix est dies aut nox, hora vel mora tam brevis et bona, quin in aliquo homo erret. 4 Auch im eigentlichen Sprüchworte hat der Lateiner den Reim z. B. omnia praeclara rara.

Das Französische hat viele derartige Ausdrücke z. B. Il n'a ni feu ni lieu; à chaque oiseau son nid est beau; l'occasion fait le larron; a bon chat bon rat; dommage rend sage; avec l'âge on devient sage; qui se loue s'emboue. Auch die griechische Sprache ist nicht ohne solche Reimklänge. Man vrgl. δίς ή τρίς, -- διπλούς ανήο και πολλαπλούς, - 'Αριστοτέλης δνειδιζόμενός ποτε, ότι πονηφορ ανθρώπο έλεημοσύνην έδωκε, ού τὸν τρόπον, έφη, αλλά του ανθρωπου ελέησα (Diog. Laert. 7. 21). Αίρετωτερου είπεν (Antisthenes) είναι, είς πόρακας έμπεσεῖν, η είς κόλακας· τους μέν γαρ αποθανόντος το σωμα, τους δε ζωντος την ψυχην λυμαίνεσθαι. (Stob. 14. p. 149). Συνίσταντός πινος (dem Aristipp.) υίον, ήτησε πεντεκοσίας δραχμάς του δε είποντος, τοσούτου δύναμαι ανδράποδον ώνήσασθαι, πρίω, έφη, καὶ έξεις  $\delta \dot{v} o$  (Diog. Laert. 3, 74). Man kann hiernach erwarten, dass auch im Hebräischen der Renn nicht fehlen werde. So finden wir ihn dann auch in dem eigentlichen Volkssprüchworte z. B. Richt. 14, 18: לגלא חַרָשׁחַם בעַגְלָתִי לֹא מְצָאתָם חִידָּתִי und im Volksgesange 1 Sam. 18, 8 heisst es: הַּנְּד שָׁאוּל בַּאַלְפָּר וְדָר בְּרְבְבֹחֵיר — Häufig

kommen sprüchwörtliche und andere mehr oder minder übliche sich reimende Redensarten vor. Dahin gehört: בל בי אַלמֹנִי Ruth 4, 2; 2 Kön. 6, 8; 1 Sam. 21, 3; -- מְבְרָחִר חִבְּלְחִר 2 Sam. 8, 18; 15, 18; 20, 7. 23 im K'ri; — יבלהף 1 Mos. 1, 2; Jer. 4, 23; — שואה ומשאה Jes. 34, 11; שואה ומשאה Hiob 30, 3; 38, 27; Zephan. 1, 15; וּמְצוּקָה וּמְצוּקָה (Zephan. 1, 15; vgl. צָרה וּמְצוּקָה לָבָבי הָרְחִיבוּ שממה ווציאני Ps. 25, 17; שממה הוציאני Ezech. 33, 27. 29; 35, 8; 6, 14; ការា្ត្រមាំ ការា្ត្រមាំ Ezech. 85, 7, ការា្ត្រមាំ na្គមាំ Ezech. 23, 33; nam Kłagel. 3, 47; Jes. 24, 17 vgl. 18; Jer. 48, 43 vrgl. 44; יען הביען 3 Mos. 26, 43; Ezech. 36, 3. Andere Reime sind Jes. 35, 3: יוֹיָת הַלְּבֶּרְבֵּיִם בְּיִשׁי הוֹלִשְׁי בִּיְבֵי הוֹלִים בִּיִבוּ הוֹלִים בּיִבוּ בּיבוּ בּיִבוּ בּיבוּ בּיִבוּ בּיבוּ בּיִבוּ בּיִבוּ בּיבוּ בּייבוּ בּייבוּ בּייבוּ בּייבוּ בּייבוּי בּייבוּ alle Wörter ihren Reim sinden, nur dass er bei dem letzten Worte etwas abgebogen ist, was gerade oft im Hebräischen beliebt zu sein scheint; Ezech. 23, 33: אָשָלָרון .... שׁלָרון; — das. 48: רְכַחָנהּ זִמֵּחָבֶנְה מֵצִיכָן רַחֲשִאר בִלּוּלִיכָן הְשָּׁארנָה : das. 49: חַמְּשָׁיבָה בְּזִמְחָבֵנְה Mich. 8, 11: הַלָּא יָה הַעָּל הַיָּטְיָת .... יְשָׁעֵנוּ .. הַלֹּא יָה הַיִּח בּיִה הַיִּח בּיִה הַיִּח בּיִה בּי בְּקרְתֵּכֹּה וּרְאֵינָה בְּכוּח צֵיוּן : Hoheslied 3, 11: אַיבּה וּרְאֵינָה וּרְאֵינָה בְּנוֹת צִיּוֹן מַפַּלֶּך שָׁלֹמֶה בַּעַמֶּרָה שֵׁעִמֶּרָה-לוֹ עַפוּן בּיוֹם חָחָנָתוֹ וּבִיוֹם שִׁמְחָת לֹבּוּ, wo viererlei Reimverbindung ist, und zwar eine, die fünsmal erscheint. Aehnliches findet sich Jes. 43, 16-18, wo die Reimverschlingung durch mehrere Verse zu gehen scheint, das. 19, 2-3; Ps. 65, 8-12; Ezech. 13, 20; 34, 15-17; Amos 4, 2-3; 2 M. 2, 20: עַיַּבְחֶן .... קרָאָן, das. 18, 19; vielleicht ist 2 M. 29, 30 wegen des Reims mit dem vorigen Verse die Form des Suffixes mit Kamez gewählt; Ezech. 3, 15; 41, 7; 1 M. 11, 7; Jer. 8, 14; 4, 5; Ps. 103, 1-7; Pred. 10, 17: אַשְּׁרֶבָּה .... שְׁשִּׁלְבָּה אָשְׁרָים אָבָּה אָשְׁרָים אָבָּה אָשָׁרָים אָבָּה אָשְׁרָים אָבָּה אָשְׁרָים אָבָּה אָבָה אָבָּה אָבָה אָבָּה אָבָּה אָבְּיה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבָּה אָבָּה אָבָּה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְיה אָבְיה אָבְּיה אָבְיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְיה אָבְיה אָבְיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְּיה אָבְיה אָבְּיה אָבְיה אָבְּיה אָבְירְיה אָבְיה אָבּיה אָבּיה אָבּיה אָבּיה אָבְיה אָבְיה אָבְיה אָבְיה אָב Ps. 189, 2. 3-4. 6. 7. 10-11. 12; Zachar. 9, 3. Man sieht, die angeführten Reime sind theils einsilbige, theils zweisilbige, und neben der Quantitätsverschiedenheit ist zu berücksichtigen, dass bei den letzteren bisweilen die Arsis auf der ersten, bisweilen auf der zweiten Silbe ist. : Ja es gibt im Hebräischen auch Reime, die bloss in der ersten oder den ersten beiden Silben gleichklingen, während die letzte Silbe ganz abweicht, eine Erscheinung, die mit andern Eigenthümlichkeiten der Semitischen Sprachen gut übereinstimmt. So braucht der Hebräer im Niphal neben dem Futur gerade die mit מְמָשׁל analoge Form des Infinitivs, um einen derartigen Reim zu gewinnen z. B. Jer. 32. 4: הנחן ינחן \*); 2 Sam. 17, 10:

<sup>&</sup>quot;) Wüllner (über die Verwandtschaft des Indogermanischen, Semitischen und Tibetanischen, Münster 1838, S. 163) nimmt als eigentliches Formativ im Niphal "deder dan, das er von Mid, "gehen" ableitet; auch Ewald hält n' für das Wesentliche in der Niphalbildung (Gr. der bebra Spr. S. 240). Indem wir dieses dahin gestellt sein lassen, pflichten wir Wüllner bei in der Behauptung, dass Niphal nicht überall strenge passive, Hithpael nicht nothwendig reflexive Bedeutung zu haben brauche. Weckherlin nennt in seiner hebr. Gram. die Bedeutung des Niph. meist passiv, vom Hithp. scheint er keine passive Bedeutung zu kennen, Gesenius und

ងង្វា ២ឆ្នាំ; -- das. 11: ១០ស្វា ១៦ស្វា; -- gans reimet Ps. 68, 3: אושיע הושבותים : - Zachar. 10, 6: בחנה wo die erste anomale Form dem Gleichklange zu liebe entstanden zu sein scheint; Jer. 44, 25: הַבְּיִרָה בְּיִרָּה, Ezech. 43, 11: ייִבְּיִרָה זיִאָדָים, statt שרבּ und Richt. 5, 30: בוְחָמָהַיִ בּהְיָם, wo wegen des Gleichklangs zu Anfange die erste Form mit Patach gesprochen ist. Wir sind nach diesen Nachweisungen, wo wir durch zahlreiche Beispiele darthaten, dass man des Reimes wegen eine ungewöhnliche Form wagte, auch nicht gesonnen, manche Verbindungen, die man gewöhnlich nicht als Reim anzusehen pflegt, unbeachtet zu lassen. Dahin rechnen wir בי-שָּנָר 1 Sam. 25, 24; בו אַקּם Agg. 1, 4; vgl. 1 Kön. 1, 26, obwol gerade in diesem Falle das Pronomen meistens in der Pausa steht und so der Gleichklang bedeutend abgeschwächt wird; ferner rechnen wir hierher אלני 1 M. 43, 20; 44, 18; 4 M. 12, 11; — וחמוף אלא-קומחו 1 Sam. 28, 20; -- ילי קי Jes. 24, 16; — ילא-לו Habak. 1, 6; 2, 6; Hiob 18, 17, und sonst oft; אַנְבֵּר לְבֵדָּר 4 M. 11, 14; לו לְבֵדּו 1 M. 43, 32; aber auch hier ist ost der reine Reim durch die Pausa gehemmt, wie Ps. 71, 16; — גונ... הַמְּנוּנ Ezech. 38, 2, cf. Offenb. 20, 8. Wir haben noch des abgebogenen Reimes zu erwähnen, der auch im Deutschen vorkommt, wie wenn einer auf "Tadel" — "Ader" reimte, oder wie Rückert in dem Gedichte von dem Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt, auf "Kameraden" — "Nadeln." Vgl. Jes. 5, 1: אברם, wo auch bis Vers 10 vielfache Reime sind; Vers 7 בחב אחג Zeph. 3, 20. Um im Deutschen eine Anschauung von der bisher besprochenen Art des Reimes zu geben, setze ich einige

Ewald lassen beide Niph. und Hithp, von der reflexiven Bedeutung ausgehen und besonders das letzte selten in passiver Bedeutung erscheinen; Stengel (S. 71) stimmt ihnen darin bei. Wir fragen: woher nimmt אַבְּחַחָ und אַבְּן seine Bedeutung? Wie kann es heissen: "sich als Prophet zeigen," wie unsere Grammatiken wollen? Da es ohne Zweisel mit עבט (s. Wällner a. a. O. S. 141) zu derselben Familie gehört, so geht die Bedeutung von dem "Besprudeln, Ueberströmen" aus, und Hithp. sowol, als Niph, müssen ursprünglich passive Bedeutung haben, und bezeichnen: "vom Geiste Gottes überströmt werden." Vgl. Sprüchw. 1, 23; Jes. 44, 3; Ezech. 39, 29; Joel 3, 1; Apostelg. 10, 45; Tit. 3, 6. Wie erhält '535 im Hithp. die Bedeutung "lästig sein" oder "werden"? Sie geht von der passiven Auffassung aus; "getragen werden = auf einem liegen = belästigen. " Ueberhaupt ist die passive Bedeutung so selten nicht als es scheinen will; vgl. Richt. 20, 15. 17. 21, 9; Pred. 8, 10; 1 Sam. 3, 14; Jes. 30, 29; 2 Kön. 8, 29; 9, 15; Mich. 6, 16; Ps. 107, 27, und auch 1 M. 22, 18 etc. Jer. 4, 2 haben hier ihre gute Berechtigung, wie sich aus andern Gründen erweisen lässt. Was Piel und Hiphil angeht, so geben die Grammatiken die Bedeutung nicht vollständig an. non heisst im Piel und Hiphil auch "am Leben erhalten," z. B. 1 M. 6, 19. 20. 12, 12; 2 M. 1, 17 u. s. w. Vgl. zwazoinsis 1 Petr. 3, 18; ep. Barnabae c. 6 ι πρώτου το παιβίου μέλιτι, είτα γάλακτι ζωοποιεί-TOIL Vgl. DIP.

Zeilen aus den Makamen des Hariri, in freier Nachbildung von Fr. Rückert hierher, und zwar aus der fünsten Makame: - Ich besuchte in Meraghet die Staatskanzlei; — zwar war ich in Staatsgeschäften ganz Lai; - doch fand sich dort immer eine Consession - von Leuten von allerlei Confession — und Profession, — die sich besprachen über allerhand, — was ich verstand und nicht verstand. - Heute nun ergoss sich der Rede Brunst - über die Redekunst; - und einmüthig, einmündig stammelten - alle die hier versammelten — Ritter des Schreibekieles — und Meister des Zungenspieles - zum Lobe der Zeit, der vergangenen, - und zur Schmach der neuangesangenen: — dass der alten Meister scharfem Witze — kein neuer dürfe bieten die Spitze etc." Bald darauf: "Da überhaupt die gesammte Manuschaft — für diesen Krieg ihm die Oberkommandantschaft.44. Im letzten Worte ist der Reim abgebogen, oben hatten wir in "einmüthig" und "einmündig" etwas Achnliches oder vielmehr den Reim blos im Anfange des Wortes.

§. 6.

Es fragt sich, ob die hebräische Sprache den Reim auch kunstgerechter ausgebildet habe, wie es z. B. in den germanischen Sprachen mit Alliteration, Assonanz und eigentlichem Reime geschehen ist. Der letztere findet sich nicht selten an den Enden der beiden Halbverse: בָרַשׁ לֵץ וְיַצֵא מָרְוֹן וְיִשְׁבּה יִּין וְכְלְוֹן heisst es Sprüchw. der Parallelismus des כלין so wie des כלין und כרון den Werth des Reimes erhöhet. Einen zweisilbigen derartigen Reim haben wir Sprüchw. 16, 3: אַל-יָהוָה מַשַשִּׁיךּ וְיִכּנֹוּ מַחְשָׁבֹקִיך. Den Einfall, dass sich ein solcher Reim zufällig einmal so gefügt habe, ohne von den Schriftstellern beabsichtigt zu sein, können wir auch hier abweisen, da Sprüchw. 2, 11: הַּבְּצְרָה הְיִבּרְנָה הְיַבְּלָרָה הְשָׁמֹר עַלֶּרָה הְשָׁמֹר בּינָה הְיִבּרְנָה הַ eine höchst seltene Form des Pronomens wegen des Reimes gewählt ist; Wir verweisen nur noch, um uns, der Mühe des Ausschreibens zu überheben, auf eine Anzahl von Stellen, die jeder leicht vermehren kann, nämlich auf Hiob 10, 1. 2. 10. 11. 12. 15. 17; 7, 10. 11. 13; — 14, 8. 17; — 19, 17. 18. 19; — 30, 3. 7 (?). 15; — Sprüchw. 9, 1. 2. 8. 10. 13; — 6, 1. 2. 3. 4. 8. 13. 22, 24; — 11, 3. 7. 10; — 12, 25; — 13, 8. 9. 10 — ; 15, 28. 33; — Ps. 16, 5; — 17, 15 —; 18, 15. 19. 21. 29. 36. 37. 45. 47. 49; — 19, 5; — 20, 7; 1 Mos. 49, 11. 13; — 5 M. 32, 9. 20. 21. 25. Es würde sich auch zeigen lassen, dass die Endwörter ganzer Verse, oder die Hemistichien verschiedener Verse auf einander reimen, aber mit solcher Nachweisung wäre schwerlich etwas geschehen, so lange sich nicht eine Art von Gesetz darin erblicken lässt. Aber wenn wir hier auch nur an den Anfängen künstlicher Reimbildung stehen, so ist es doch auch von Reiz und Nutzen, diese zu beobachten. Assonanz findet man hänfig an den Enden der beiden Halbverse. Vgl. Hiob 19, 2. 9. 17 (voller Reim). 18

(v. R.). 19 (v. R.); 20; 11. 21 (v. R.). 23 (v. R.). 27 (v. R.). 28 (v. R.), und so möchte hier bei fernerem Vergleiche vielleicht öfter eigentlicher Reim, als blosser Stimmreim sein; nicht anders ist es auch z. B. Sprüchw. 7, 1. 3 (v. R.). 4. 5 (v. R.). 8. 12. 12 (v. R.). 14 (v. R.). 15 (v. R.). 19. 20 (v. R.). 24 (v. R.). 25; in 8, 1 (v. R.). 4. 12 (v. R.). 14 (v. R.). 19. 21. 24 sind beide fast gleich, — 23, 5 (v. R.). 7 (v. R.). 11. 22 (v. R.). 25 (v. R.). 27 (v. R.). 33 (v. R.) ist der volle Reim überwiegend; vgl. Richt. 5, 2 (wenn wir Jehova aussprechen; sprechen wir Jahve, so ist V. 5 ein Stimmreim). 6 (v. R.). 9 (wie V. 2 vgl. V. 11) 17. 21. 28. 30, wo jedenfalls die Assonanz überwiegt. Siehe noch Hiob 31, wo beide Arten des Reimes oft vorkommen. Ein festes Gesetz über Wiederkehr der Alliteration, wie es in germanischen Sprachen vorkommt, haben wir im Hebräischen nicht entdecken können.

## §. 7.

Verwandt mit der Alliteration und der Assonanz ist die Annomination, welche in der Verbindung solcher Wörter mit einander besteht, die zu demselben Stamme gehören. Da höchst selten ein Wort solche Veränderung erlitten hat, dass man nicht den Stamm darin durchhöre, so wird bei der Annomination in der Regel Assonanz oder Alliteration hervortreten, oft beide zugleich, oder auch der eigentliche Reim. Liesse sich die Verwandtschaft nicht durchhören, so wäre auch keine hörbare Bezeichnung der übereinstimmenden Vorstellungen da, und die Annomination bliebe ohne Wirkung. Wenn Klopstock singt: "Lass, den meine Seele geliebt hat, Den ich liebe mit viel mehr Liebe, wie Liebe der Brüder, Lass mich mit dir, du Heiligster sterben: so kehrt mit der Vorstellung der Liebe auch einmal der sanfte Klang des Wortes wieder. Vgl. den kräftigen Ausdruck 1 Sam. 20, 17: אַרָּה שָׁתַּיע אַת-דַּיִר אָנָה וּלְהַשָּׁתַיע אַת-דַּיִר אַ אַר-דַּיִר באַהְבַח בַפּשׁוּ אַתְבוֹ Aehnlich im pervigilium Veneris: Cras amet, qui nunquam amavit, quique amavit, cras amet. scheint sich übrigens diese Redeweise auch zur satyrischen Bezeichnung einer verspottenswerthen, krastlosen Ueberschwenglichkeit zu eignen, wie in dem Distichon: "Lieber Verliebter; du liebst, nicht geliebt, mit liebelnder Liebe; Liebender Liebe zulieb lieb' ich, Verliebter, dich nicht." Spiel des Witzes ist in folgenden Distichen (Plato epigr. 18 — Anth. Pal. 9, 44): Χουσον ανής ευρών Ελιπεν βρόχον αὐτὰρ ὁ χρυσὸν ον κίπεν ούχ εύρων, ήψεν ον εύρε βρόχον und (Martial. 2, 80): Hostem quum fugeret, se Fannius ipse peremit. Hoc, rogo, non furor est, ne moriare, mori? Da durch solche Ausdrucksweise besonders dann die Aufmerksamkeit kräftig angeregt und die Sache leicht behälflich wird, wenn man dasselbe Wort das einemal mehr im eigentlichen, das anderemal im uneigentlichen Sinne gebraucht: so hat sich der Heiland derselben mehrfach bedient. So sagt er Joh. 3, 6: Το γεγεννημένον έκ της σαρχός σάρξ έστι, και το γεγεννημένον έκ του πνεύματος πνευμά

יובישו אַבָּרִים הֵילִילוּ כּיְרִמִים על-חַשָּה רְעַל-שְׁעוֹרָה בּ'רִמִּים על-חַשָּה רְעַל-שְׁעוֹרָה בּ'V. 11: auch V. 15 ist im אָלְטֵּר מְשֵׁרָּד יָבוֹשְׁר ein Annomination, aber hier tonet der Stamm durch, wie in Aelian. v. h. 5, 19: "Eruze de αριστεύων εν Σαλαμίνι ο 'Αμεινίας, αποβεβληκώς την χείρα, καὶ πρώτος 'Αθηναίων τῶν ἀριστείων ἔτυχεν. Auch wir gebrauchen häufig dasselbe Wort in verschiedenen Bedeutungen z. B.: "Der irdisch Gesinnte würde, wenn er auch in den Himmel käme, im Himmel den Himmel vermissen"; oder: "Der Mensch ist etwas Ausgezeichnetes, wenn er Mensch ist." Blosse Wortspiele, ohne nähere Verwandtschaft der gebrauchten Wörter, finden sich besonders bei Shakespeare häufig, z B. Romeo und Julie V. 349: I'll lay fourteen of my teeth, and yet, to my teen be it spoken, I have but four, — she is not fourteen etc. — vgl. V. 35. 208. 252. 451. 457. 460. 462. 481. 657. 677. 1050. 1073 etc. Wir führen nun die Annomination im Hebräischen auf einzelne Fälle zurück und rechnen es 1) hierher, wenn das Particip des pradikativen Verbums das Subject bildet. So heisst es Jes. 16, 10: לאריולף אָרָהָלָל הַשְּׁלְּהָילָל בּשְׁרָהָלָל בּשְׁרָהָלָל בּשְׁרָהָלָל בּשְׁרָהָלָל 19r. 9, 23: אַרְהָלָל לַהְיָּלְל מַנְיּהָלָל לּבָּיהָלָל 19r. 9, 23: אַרְהָלָל הַשְּׁרָהָל לּבִּיהָל das. 31, 5; נטעים; 5 M. 22, 8; 2 Sam. 17, 9; Jes. 24, 16; Ezech. 33, 4; Naham 2, 3: בְּקַקנים בּוֹקעים Ps. 129, 3: הָיָשׁים. ---2) Wenn dasselbe Wort ohne Zwischenglied mit Kopula oder ohne dieselbe wiederholt wird, wovon unten. 3) Wenn das Verbum durch ein Substantiv desselben Stammes näher bestimmt wird, wie im Latein.: alterius gaudium gaudere (Cic. fam. 8, 2), hilarem insaniam insanire (Senec. de vit. beat. 12); haud faciles questus queri (Stat. silv. 4, 8, 32) servitutem servire durissimam; im Griechischen: άρας άραται Eur. Ph. 65; Soph. Phil. 173: νοσεῖ νόσον άγρίαν —; Plat. Protag. p. 325. c: ἐπιμελοῦνται πάσαν ἐπιμέλειαν. Dahin gehört Ps. 48, 1: ריבה היבה, vgl. Ps. 119, 154; 1 Sam. 25, 39; 24, יהָיָת נְהִי בְּהְיָת Hiob 3, 25; יְהִיְחַם יחָם vgl. 5 M. 28, 67; Ps. 53, 6. Jon. 1, 16: רָרָאָה נְדְלָה vgl. 10; — schwächer, Jes. 8, גוביראוּ לא־חירָאוּ fast ganz verdrängt ist der Laut, der die Gleichheit des Stammes darstellt, in Zach. 13, 6: אַשָּר...הוַשְׁאַר...הוַבְּבּ יהביחי; vgl. Jos. 10, 20; Jer. 30, 14; 5 Mos. 25, 3; Richt. 15, 8: --- Jon. 1, 16: חבור אנכר מחת לל : Nehem. 1, 6: אַנְּמְלָה אֲשֶׁר אַנֹכִר מִחְתַּלֵּל ל

vgl. 2 Sam. 7, 27; — Jon. 8; 2: הַקְרִיאַה-הָקָרָיאָה, das. 4, 7; הַנְּיִּשְׂמָחָה בְּרוּלָה vgl. 1 Kön. 1, 40; 1 Chron. 29, 9; — 1 M. 27, 84: מָלָה זְּצִּלָה das. 33: אַיִּד vgl. V. 3. 5; --- יַ Zach. 1, 14: חְלָה מָח-חָלָיוּ : Kon. 13, 14: יַרְלָה מָּחֹיּ.. קנְאָחִי נִּדְלָה : Kon. 13, 14: יַרְלָה מָחַ-חָּלָיוּ 1 M. 27, 33: הַלֶּדֶת הְיָחָתֶן ירְחָתֶן, vgl. 2 Kön. 4, 13; — 2 Sam. 12, 16: בַּבר בַכר בַר מַאר 13, 36: יבר בַכר בַר בַנר בַר מַאר יפּוּ. Jes. 38, 3; Jer. 31, 15: — 1 Sam. 4, 5: מְרִיער חְרְּצְעָה בְּרִינְת vgl. Esra 3, 11. 13; — 2 Sam. 13, 15: יושנאה שנאה גרלה מאר vgl. Ps. 25, 19; 139, 22; — Zachar. 11, 13: יָקר אָשֶׁר יָקר, - 2 M. 26, 1: ישנים ביים שונים ביים אונים א 16, 38; Jer. 5, 28; Klagel. 3, 59; - אין-דין זיין Jer. 30, 14; 5, 28; 22, 16; — 3 M. 26, 36: בַּחָה מָנְסָה מָנָסָה הַרָּב; — Sprüchw. 1, 19: פוצע קצע vgl. 15, 27; Jer. 6, 13; 8, 10; Ezech. 22, 27; 1 Sam. 1, 6: פַעַסְהַה צַרָהָה הַם־פַעַם -; Zach. 1, 2: קצָף ... הוָה זְצְרָּ יָהוֹחָים בּעַם -; -- 5 M. 29, 21: חֹלַתִּ-חַלָּאִיתַ אַשֵּׁר-חַלָּח. 28, 53. 55. 57: מְּבַּצִּיתַ הַ אַ הַרָּאַ אַנּר הַלָּח. 28, 53. 55. 57: בְּבַּצִּיתַ יַמִיר יַצִּירן אַשׁר יִצִּירן אַשׁר יִצִּירן אַשׁר יִצִּירן אַשׁר יַצִּירן אַשׁר יַצִּירן אַשׁר יַצִּירן , Klagel. 1, 8: אמח אמח vgl. 1 Kön. 15, 26; 16, 26; 2 Kön. 3, 8; 10, 29; — מַלָּם 1 M. 37, 5. 9; 40, 8; — 2 Sam. 7, 7: יּחָלָם דָּבָּר דְּבָּרָי דְּבָּרָי בּיַרָלָם vgl. 14, 12; Jes. 8, 10; — אַצה עצה Jes. 8, 10; vgl. 2 Sam. 16, 28; 17, 7; — Hiob 27, 12: אָחָבֶל הָּחָבָּל Ps. 89, 51—52: אַשר חַרַבּא -.. אַשְׁר -; Richt. 14, 13: אָחָדָיה היַדָּח ---; 4 M. 4, 47: יל עלר עלות עלות עלות vgl. Jes. 28, 21; 1 M. 30, 26; Jes. 14, 8; — 1 Kön. 10, 1: שׁמֵעה אָח-שֵׁמַע vgl. 1 M. 29, 13, Jes. 66, 19; — Jes. 10, 6: לְשׁלֹל וָלָבוֹ בִּוֹ , vgl. Ezech. 29, 19; — 1 M. 1, 20: ישְׁרָצוּ הַמַּיִם שֵׁטַע הְּרָטָה שׁטַעה שׁטַעה שָׁטַע הָבָּרָטֹה 3 M. 11, 3: מָל מַנְּרֶטָה שַׁטַעה שַׁטַעה שָׁטַע הָבָּרָטֹה; 8 M. 16, 18: אַרְיֶּר הַבְּיִי הַיּה בָּה הַיָּרִע . Jes. 22, 17: אַרְטֶּיְהָם הֹוָהי בּקצְרָכֶם : Jes. 24, 16: בְּנִיים בַּנְיִים בָּנְיִים בַּלְרֵּה : Jes. 24, 16: בּלְצִרְכָם : שׁלְמֵלָה אח-קציר, vgl. 23, 22; — das. 19, 9 und 25, 22: אָח-קַצִיר,... מָלָקָם,... שָׁלָּקָם; 2 Mos. 3, 3: กหาฐกาห กหาหู vgl. Ezech. 8, 4; 11, 24; 43, 8; מוארונה Daniel 10, 7; — Jes. 1, 1: הזָהְ שִּׁשְׁר . זְּמָהְ בּיִּ 1 Sam. 17, 25: אים לוו שׁר בּרוֹל -; Ps. 137, 8: היול בּיָּבְיָּלְ שִׁרְבּיּ עשׁר בּרוֹל -1 M. 47, 14: שַבר אָשֶׁר בום שׁבְרִים Ps. 54, 2: מַער פָער Ps. 54, 2: מַער פָער אָניים Vrgl. noch 2 M. 38, 21; Ps. 96, 1.

4) Wenn eine Steigerung durch den Genitiv der Mehrheit, gesetzt neben einen andern Kasus desselben Wortes, hervorgebracht wird, z. B. Ezech. 43, 12: מַלְשׁ מְלְשׁׁי , welche Verbindung oft vorkommt z. B. das. 42, 13; Dan. 9, 25; 2 Mos. 26, 83. 34; 29, 87; 8 M. 21, 22; 2 Chron. 8, 8. 10; — 1 M. 9, 25: מַלְרָ מַלְרָיִם בְּבָּרִים בְּבִּרִים בְבִּרִים בְּבִּרִים בְבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבְּבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבְּבִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְבִּרִים בְּבִּרִים בְבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבְבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּרִים בְּבִּים בְּבְּיבּים בְּבְּיבְּים בּבְּיבִּים בְּבְּיבִּים בְּבִּים בְּבִּים בּבְּיבִּים בְּבְּיבּים בְּבִּיבְּים בְּבִּים בְּבְּיבִּים בְּ

kannt, eben so בירו דורים Jes. 51, 8.

5) Wenn man, um eine Allgemeinheit zu bezeichnen, die männlichen und weiblichen Formen derselben Art und desselben Wortstammes neben einander stellt, z. B. Joel 3, 2: אַגיכָם וּבְּלַחִיכֶם, vgl. Jer. 7, 31; 16, 2; 29, 6; Ezech. 14, 18. 20; 23, 10. 47; 24, 21. 25 u. בּשׁעוּ וּמָשׁענּ יִם וְשׁרוֹח יִשׁרוֹח יִשׁרוֹח jes. 3, 1: מַשְעוּ וּמָשׁענּ יִּבּרּטּ.

- 6) Wenn dasselbe Verbum in verschiedenen Bildungsformen gebraucht neben einander erscheint, wie etwa "plagen" und "placken", --- Habak. 1, 5: រកខ្ពត់ រកខុត្តកុ -- Jes. 29, 9: របយ់ប្រកួលការការក្រុកការក្រុកការ avwi. Bekanntlich enthält die hebräische Sprache schon ihrer Wortbildung nach viele annominirende Elemente. Wie wir nämlich im Deutschen die Konsonanten der Wurzel vollständig oder verstümmelt verdoppeln und den Ablaut hinzusügen, so entstehen durch Wiederholung von Stammkonsonanten mit gewissen Vokalmodifikationen im Hebräischen verbale, substantivische und adjectivische Bildungen. So sagen wir: Singsang, Zickzack, Ticktack, Wirrwarr, Mischmasch, Klingklang, Gickgack. Bisweilen wird nur der erste Konsonant wiederholt, wie man in mehrern südlichen Mundarten Fifalter für Falter (Schmetterling) und provinziell für Ticktack und Singsang sagt Titack und Sisang. In ähnlicher Weise möchten wir תחן 1 Kön. 6, 19; 17, 14 erklären. Von מימי möchten wir gern שים, dass es normaler status constr. plur., בים aber die aus aufgelöste Form sei, welche dann leicht missbräuchlich als Mehrzahl angesehen und als solche behandelt sei. Es befremdet sonst, einen Stoffnamen als plur. tantum zu finden, und wenn der Name des Buchstabens 2 "Wasser" bedeutet, so werden wir doch wol in seinem Namen die alte Form haben. Etymologisch wäre es dann neben מום (ein Mu- ein Laut- ein Ding, ein Fleck), נאם , vielleicht zu stellen. Uebrigens genügt ist, von den oben bezeichneten Bildungen nur einige anzuführen, z. B. Hiob 16, 12: ... אַרַפּרָפּרָבּי יַנְפַּצְנִי, Jer. 51, 25: אָרָגַלְתִּיך; Sprüchw. 26, 21: הַחָרָה; — Jes. 14, 23: מאטאחיה במטאטא vgl. 27, 8; als Substantive Jes. 18, 2: קר-קר; Jes. 61, 1: חַוף-חַבְּיִי; als Adjective: אַרּאַם 5 M. 32, 5; — 4 M. 21, 5: יְבֶּלְכֵּל -; vgl. Jes. 5, 7; 5 M. 28, 42; Jer. 9, 6; Habak. 2, 16; 4 M. 11, 4; Jes. 2, 20 u. s. w.
  - 7) Wenn der infinit. absol. das verb. finit. näher bestimmt. Bekanntlich steht der Infinitiv gewöhnlich vor dem verb. finit., wenn Verstärkung des Verbalbegriffes ausgedrückt werden soll, nach demselben, wenn man die Fortdauer der Handlung, das Nachhaltige bezeichnen will. Uebrigens ist diese Redeweise durch den oftmaligen Gebrauch so abgeschwächt, dass man bisweilen, wenn gleich selten, das eine oder das andere kaum hinein legen kann. Wir citiren für die genannten Fälle einige Belege. a) 1 Sam. 20, 6; 43, 3; Richt. 1, 28; 14, 12; Amos 3, 5; 9, 8; 1 Mos. 43, 7. 3; 37, 8; 31, 30; Richt. 15, 13; 1 Sam. 9, 6; 27, 1; 2 Sam. 24, 24; Habak. 2, 3; 2 M. 3, 7; 1 Sam. 23, 22; 1 M. 2, 16. 17; 15, 13; Jer. 32, 4; 1 M. 40, 15; 43, 7; 27, 80. 33; 17, 13; 5 M. 13, 10; 20, 17; 2 M. 19, 18; Jer. 84, 3; 3, 1; 26, 15; 44, 17; 49, 12; 1 Kön. 3, 26. b) 4 M. 23, 11; 24,

- 10; 11, 32; 16, 13; 1 M. 19, 9; 31, 15; Jes. 6, 9; 19, 22; Jer. 23, 17; das. 39; 22, 10; 12, 17; Hiob 13, 17; 2 Sam. 3, 24; 16, 5. 13; 2 Kön. 5, 11; Jes. 7, 7; 24, 10; Dan. 11, 10; Zach. 8, 21.
- 8) Endlich gehören hierher noch manche Fügungen der mannichfachsten Art, die sich nicht gut mit einem gemeinsamen Namen bezeichnen lassen, z. B.: Ps. 18, 26: בַּיִבְּהַ רְאָיִר רְעָּיִר רְאָיִר רְאָיִייִי רְאָיִר רְאָיִר רְאָיִר רְאָיִי רְאָיִר רְאָיִי רְאָיִר רְאָיִי רְאָיִי רְאָיִי רְאָיִי רְאָיִי רְאָיִי רְאָיִי רְאָיִי רְאָיי רְאָיִי רְאָיי רְאָי רְאָי רְאָיי רְאָיי רְאָיי רְאָי רְאָי רְאָיי רְאָי רְאָי רְאָי רְאָיי רְאָי רְייִי רְאָי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְיִי רְייִי רְייי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייִי רְייי רְייי רְייי רְייִי רְייִי רְייי רְייי רְייי רְייִי רְייי רְיייי רְייי רְיייי רְייי רְיייי רְייי רְיייי רְייי רְייי רְיייי רְיייי רְייי רְיייי רְיייי רְייי רְייי רְייי רְיייי רְייי רְייי man. S. 2. Sam. 22, 26—27. Vgl. Il vit au jour la journée; à force de forger on devient forgeron. Ferner s. Richt. בּרָע : 2: צָבּרָע רעות Hos. 2, 25: הַשָּמָר עַשִּיר עַשִּיר אָשָר הַעָּק הַי בַּעָרוּה Hos. 2, 25: הַשְּיר אַשְּיר בַּעָרוּה בַּעָרוּה 3.M. 26, 10: יָשָׁכְלְחָבוּ נְשָׁן נְיָשָׁן וְיָשָׁן וְיָשָׁן הַוְשָׁן בּוּשָׁן בּוּשָׁן הַעָּבי חוֹצִיאוּ : Mich. 2, 6: עפו. 4 M. 21, 1; -- 1 M. 49, 19: יבר עָקַר יְהרּא יָבָר עָקַר: Mich. 4, 14: החברה ברה S. noch Micha 2, 4, Ezech. 16, 4; Jes. 27, 7, und im Griech. Odyss. B. 19, V. 204—9: Τῆς δ'ἄρ' απουούσης δέε δακουα, τήκετο δε χρώς. 'Ως δε χιών κατατήκετ' ἐν ἀκροπόλοισιν ὅρεσσιν, ἢντ'. Εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύη τηκομένης δάρα της ποταμοί πλήθουσι δέοντες. ώς της τήκετο καλά παρή ια δακρυχεούσης, κλαιούσης Εον άνδρα παρήμεφον, - Lucill. epigr. 101 (Anth. Pal. 11. 294): Πλοῦτον μέν πλουτούντος έχεις, ψυχήν δε πένητος; ώ τοῖς κληρονόμοις πλούσιε, σοί δε πένης. --

§. 8.

Endlich werden die Gleichklänge durch Wiederholung bestimmter Wörter herbeigeführt und zwar durch eine solche Wiederholung, die bei minder bewegter Rede nicht Statt finden würde, oder für dle doch nur Bindewörter gesetzt werden dürsten. Hierher gehört zuerst die Epizeuxis, wenn dasselbe Wort im Anfange oder in der Mitte eines Satzes wiederholt wird, z. B. occidi, occidi non Sp. Maelium (Cic. pro Mil. 27); crux, crux, inquam, misero et aerumnoso comparabatur (C. Verr. 5, 62); ma fille, tendre objet de mes dernières peines, songe au sang qui coule dans tes reines (Voltaire in der Zaïre); "auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Staub nach kurzer Ruh"; ἐρασμίη πέλεια,πόθεν, πόθεν πένασσαι; (Anacr. od) 9). Beispiele dieser Art sind im Hebr. sehr hänfig, z. B. Habak 8, 18: אָרָשִׁע שַּבֶּּךְּ לְרָשֵׁע אָהַ-מְשִׁיחָךְ; vgl. Hos. 3, 4; 4, 1; —-Richt. 11, 25: מַבַּלָּק מִבָּלָּה מַבָּלָק Ps. 29, 1: מַבַּרּוּ לֵיהֹנָה בּיַלָּה Ps. 29, 1: מַבּרּוּ ים פרח יוסף בן פרח : 1 M. 49, 22: חבו ליחוה כבור נען — בני אלים הכו ליחוה כבור נען Amos 5, 16; Jes. 31, 8; 1 Sam. 2, 3; Sprüchw. 20, 14; Pred. 7, 24; Ps. 57, 2. 9; Richt. 5, 4. 6. 7 etc.; 2 M. 38, 21; 4 M. 82, 1; Ezech. 47, 3 (mit Reim); Ps. 133, 2; 122, 6; 2 Kön. 4; 19; 2 Sam. 19; 1, ein Beispiel, wo : die Worte in umgekehrter Folge wiederholt werden, wofür die Stillehrer den Namen Epanodos gebrauchen; vgl. Cic. Brut. 39: Ut eloquentium juris peritissimus Crassus, juris peritorum eloquentissimus Scaevola habereturi und Quint. 9, 3, 40. Ausser dieser aufs Gefühl berechneten Wie-

derholung, wie sie noch Ps. 22, 1; 2 M. 5, 17; Rieht. 5, 12; Jer. 7, 4; 22, 29; 5 M. 16, 20; Ezech. 35, 16; das. 21, 32 und Jen. 7, 4 (doppelte Wiederholung); Jes. 40, 1; 29, 1; 21, 11 und sonst vielfach erscheint, gibt es im Hebr. noch eine mehr grammatische Wiederholung vielfacher Art. So bezeichnet man a) durch Wiederholung eines Hauptwortes mit oder ohne Kopula eine Allgemeinheit, z. B. S M. 24, 15: why why oder Ps. 87, 5: why Winey. Vgl. 1 M. 39, 10 und Esth. 3, 4; Esr. 10, 14; 5 M. 32, 7; b) durch Wiederholung wird ein sehr hoher Grad bezeichnet. So bei 7142. Auch lassen sich die schon oben angeführten Beispiele 1 Sam. 2, 3, Sprüchw. 20, 14, Pred. 7, 24 u. s. w. hierher rechnen. c) Kontinuität, fortschreitende Fortdauer. בב סבל Pred. 1, 6 heisst: er wendet sich immersort; 5 M. 2, 27 קרָרָ בָּרֶרְ d. i. auf den Wegen immerfort; 5 M. 28, 43: מַעלַה מַלְּבָּה d. h. immerfort oder immer mehr nach oben; 2 M. 23, 30: พุทธุ พทธุ d. i. "immerfort wenig" oder allmälig. d) Menge z. B. 1 M. 14, 10; 2 Kön. 3, 16; Joel 4, 14. e) Distribution z. B. 1 M. 32, 16; 7, 8. 9; Jes. 6, 2; Zach. 4, 2; 4 M. 17, 2; 1, 14. Dazu gesellt sich die Reciprocität, z. B. 1 Chron. 17, 5; 4 M. 14, 34. f) Verschiedenheit. 5 M. 25, 13. 14; Ps. 12, 3; Sprüchw. 20, 10; 1 Chron. 12, 33. Wie viel Elemente zum Gleichklange alle diese Fälle in sich fassen, ist deutlich; wann aber die Wendung nur grammatisch, wann stilistisch aufzufassen sei, ist nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden. Insbesondere gehört noch hierher die Wiederholung mehrerer Partikeln, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen.

2) Die Anaphora wiederholt Wörter im Anfange der Sätze. So Cic. Catilin. 1, 1: Nihilne te nocturnum praesidium Palatii, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil consensus bonorum omnium, mihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? Klopstock singt: "Gieb mir, die du mir gleich erschufst, ach, gieb sie mir - dir leicht zu geben! - gieb sie dem bebenden, bangen Herzen." Voltaire sagt unmittelbar nach den oben angesührten Versen: "C'est le sang de vingt rois tous chrétiens comme moi, c'est le sang des héros désenseurs de ma loi, c'est le sang des martyrs." Und Anakreon singt (od. 47): Diko γέροντα τερπνόν, φιλώ νέον χορευτάν und in der ersten Ode: Θέλα λέγειν 'Ατρείδας, θέλω δε Κάθμον άδειν. Die hebräische Sprache bietet uns sehr zahlreiche Belege dieser sprachlichen Wendung dar. Ps. 59 fängt der zweite und dritte Vers mit הצילני an; Ps. 74, 13. 14. 15. 17 fangt mit naman; Ps. 96, 1 wird are, V. 7 und 8 wiederholt. Vgl. Ps. 103, 1. 2. 20. 21. 22; 119, 1. 2; 124, 1. 2; 121, 7. 8; 130, 2; 129, 1. 2; 148, 1—7; 150, 1—5; Jes. 5, 18—22; 40, 12—14; 48, 22—28; Joel 2, 21—22; Mich. 6, 1—2; Zachar. 2, 10. 11. Kraft- und nachdrucksvoll ist auch die Jes. 24, 1---6 vorkommende mehrmalige Wiederholaug von אָרַאָּרַץ, obwol sie micht immer zu Anfange des Verses geschieht; vgl. 87, 16-19.

3) Die Epiphora tritt ein, wenn mehrere Absätze auf dieselbe Weise endigen. So sagt Cic. in Rull. 2, 9: "Quis legem tulit? Rullus. Quis majorem partem populi suffragiis prohibuit? Rallus. Quis comitiis praesuit? Rullus. Quis decemvires ques voluit renuntiavit? Idem Rulius" und Bourdaloue: Tout l'univers est rempli de l'esprit du monde: on juge selon l'esprit du monde; on agit et l'on se gouverne selon l'esprit du monde; le dirai-je? on veudrait même servir Dieu selon l'esprit du monde, und Klopstock: "Eine getreue, leutselige Zähre, — die seh' ich noch immer! netzte sein Antlitz; ich küsste sie auf, die seh ich noch immer." Predi 4, 1 schliesst der Satz: בְּאֵין לָחָם בְּעָהַ בּשׁפּוֹ Glieder. Joel 4, 14 heisst: אָמָנָמָם הַמַּנָמָם הַחַרוּץ כִּיֹ קַרוֹב יוֹם יָהוָה בְּעָמָם הַחָּרוּץ ----Ps. 99, schliesst V. 3 and 5, mit den Worten win wing. Vrgl. 5 M. 13, 16. Es gehört hierher auch der sogenaante Refrain d. h. ein Satz oder ein Satzglied, das an verschiedenen Stellen eines Ganzen zum Schlusse wiederkehrt, wie z. : B. Jes. 47, 8. 10. Bekanntlich findet sich das auch bei lateinischen Dichtern. Katall. lässt im epithalamium von V. 328 an mehrfach den Vers wiederkebren: Currite, ducentes subtemina, currite fusi. Der Ps. 136 endet jeden Vers' mit den Worten ובר לעולם ; Ps. 67 ist der vierte und sechste Vers gleich; eben so Ps. 107 V. 8, 15, 21, 34 und 145, 1. 2. 21. Nach der richtigen Bemerkung Kösters ist es eine Schönheit des Refrains, dass er um einen Buchstaben oder doch um ein geringes abgebogen werde. So entsprechen sich Pst שנין 42 and פנין; Ps. 24 zeigt sich dasselbe bei Vergleichung von V. 7 und 8 mit V. 9 und 10; im Ps. 14 enthält der Schluss des Verses 3 einen kleinen Zusatz mehr, als der des ersten Vetses; Ps. 49 entspricht das רלא יברן im V. 21 dem בל ילין V. 13; vrgl. noch Ps. 56, 5 und 12; Ps. 59, 10 und 18. — Ps. 8 wiederholt der Refrain V. 10 den zweiten Vers nur theilweise. Es lässt sich daraus nach Maassgabe der angeführten und zu vergleichenden Stellen schliessen, dass jener weggelassene Theil keine Erweiterung des Gedankens, sondern etwa ein bloss den ausgesprochenen Gedanken krastvoll hervorhebender Zusatz sei, wie Ps. 14, 3. Deshab darf der genannte Zusatz nicht heissen: "Möchtest du deinen Bohm auch über den Himmel verbreiten!" wenn auch somst der Psalmist diese Bitte eismal ausspricht (108, 6). Auch dürsen die in Rede stehenden Worte nicht heissen: "welchen deinen Ruhm du auch über den Himmel verbreitet hast." Wir sagen: sie dürfen nicht so heissen - and wir sind hierin nicht ohne Vorgänger -, weil die Gesetze des Refrains dem widersprechen; doch widerstrebt freilich Jes-47, 8. 10. Heissen sie aber: "welche (Erde) deinen Ruhm über den Himmel verbreitet, " so heben sie nur mit einem bedeutungsvollen Zusatze den Gedanken hervor, dass eben die Erde so ausgezeichnetes Zeugniss für Gottes Herrlichkeit gebe; der Zusatz ist: die Erde zeuge bis zum Himmel hin. Welche Einheit kommt aber hierdurch in den Gedankengang des erhabenen Lobliedes! Die Ueberschrift darf dann nicht sein: "Jehovas Grösse und des Menschen Würde," sondern nur "des M. Würde" oder "Jehovas Grösse im Menschen hervorleuchtend." "Die Erde, sagt der Sänger, bezeugt Gottes Grösse, besonders im Menschen, schon im Säuglinge. Wenn der Himmel und die Gestirne schon so prachtvolk sind, wie erhaben muss dann der Mensch sein, das Ebenbild Gottes, dem der Herr alles unterwarf." Endlich gehört 4) zu diesen Gleichklängen auch die Anadiplosis oder Epanalepsis, welche Einige so erklären, dass sie die Wiederholung des Schlusswortes eines Satzes gleich im Ansange des folgenden sei, Andere so, dass sie darunter die Wiederholung des Anfangs eines Satzvereins am Ende desselben verstehen. Jene führen die Worte aus Schillers "Don Carlos" an: "Ja, Sire, wir waren Brüder! Brüder durch ein edler Band, als die Natur es schmiedet, doder aus Cic. Catil. 1, 1: Hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit"; diese ein Beispiel folgender Art: "Weinet um mich, ihr Kinder des Lichts! er liebt mich nicht wieder, ewig nicht wieder; ach, weinet um mich! 66 Für die letzte Wendung verweisen wir auf 3 M. 26, 34: אַז הרצה הַאַרֵץ אַת-שַׁבּחֹתִיהַ כֹּל יִמֵי הַשַּׁמָרה וְאַתָּם בָּאָרֶץ אֹיְבֵיכֵם אַוֹ מִשְׁבַּהוֹ יהיה אח-שבחה אחריה, wo cine kleine beliebte Abbeugung abermals Statt findet. Die erstere Wendung kommt öfter vor, z. B. אָלָהוּשִׁיבִי עִם-נְדִיבִים עָם בְּרִיבֵי עָשִּׁר, was freilich auch anderswohin gezählt werden könnte. Vgl. Ps. 122, wo der zweite Vers mit ירושילם schliesst und der dritte mit demselben Worte beginnt. Aehnliches ist mit einer bekannten Abbeugung im vierten Verse, so wie Ps. 98, 4 mit ang schliesst und V. 5 mit ang anfängt. Jes. 50, 4 heisst es: יָעיר מַנֹּקֶר נְיִעיר לִי אֹזֶן.

§. 9.

Es ist natürlich, dass gerade solche Gleichklänge dem Uebersetzer grosse Schwierigkeiten bieten; deshalb dürste es nicht ungeeignet scheinen, eine möglichst treue Nachbildung zu verlangen, da selbst die neuern Uebersetzer und Erklärer hierin mehr leisten könnten. Den bei Ezech. 23, 23 vorkommenden Reim אַנְישׁיִנְיע וְלַשְּׁיִּ (Vulg. tyrannosque et principes) giebt die englische Uebersetzung (the holy bible — London — printed by George E. Eyre etc.) merkwürdiger Weise unübersetzt: and Shoa and Koa; Luther hat "Fürsten und Herrn," Ulenberg (Köln 1630) nach der Vulg. "Gewaltigen und Obersten," die Flämische Uebersetzung (te Brussel 1838 nach der Antwerpner Ausgabe by Jan Morentorf 1599) hat eben darnach: "tirannen en prinsen." Die 2 M. 1, 7 durch die Verbalendung bewirkten schönen Reime gibt die Vulg. Filii Israel creverunt et quasi germinantes multiplicati sunt, ac roborati nimis impleverunt terram, we allerdings doppelter Reim ist. Das nawn-שניקה -- בעיקה Jes. 5, 7 gibt Augusti durch "Recht-Unrecht, - Gerechtigkeit-Schlechtigkeit, Gesenius: Gutthat-Blutbad; Beglückung-Bedrückung; — Luther: Recht-Schinderei; — Gerech-

tigkeit-Klage; Vulg. judicium-iniquitas; justitiam-clamor; darnach die flam. Uebers.: regt-onregt, --- regtveerdigheyd-getier; noch schlechter die engl.: judgment-oppression; - righteousness-cry; Erhard (Augsb. 1785): Recht-Unrecht; Gerechtigkeit-Geschrei. Gutthat und Blutbad ist zu reiner Reim; vielleicht geht "Gutthat-Blutbach" an. 5 M. 82, 36, glauben wir, ist die ungewöhnliche Form אַיָּלָה wegen des Reimes mit יו gewählt; Jes. 29, 5 steht אַב מוּ und das. 5, 24: pana...pan nicht ohne Ursache. In der letztern Stelle hat Luther durch ,, verfaulen" und ,, Staub" ein assonirendes Element bewahrt. Ps. 96, 7 und 8 fangen im Hebr. mit אַבּוּ לַיְהַיָּה הַיִּבּוּ an; die Vulg. hat afferte domino etc. und darnach die Uebersetzung des Benediktiners Erhard (Augsb. 1734): "Bringet dem Herrn, ihr Land der Heiden, bringet dem Herrn Ehr' und Herrlichkeit! Bringet Ehr' dem Herrn etc., besser noch die flamand. Uebers.: Brengt aen den Heere gy landen der heydenen, brengt aen den Heere glorie en eere; brengt aen den Heere glorie zynen name; Luther mit Vermischung der Anapher: "Ihr Völker, bringet her etc., "wogegen er dann V. 8 auch das www mit, bringet" über-Jes. 33, 9 ist Alliteration zu beachten, so wie Richt. 14, 18. -- דן דין-עבר ואביון Jer. 22, 16 hat Luther gegeben: "Er half dem Elenden und Armen zum Recht", wo die Assonanzen etwas Aufgegebenes theilweise ersetzen. Eine ähnliche Wendung Jer.: 5. 28 ist wegen des vielfachen Reimes noch schwerer zu übersetzen; Die seltene Form אלנכלש ist Ezech. 13, 11. 13; 38, 22 immer alliterirend mit אַבֹבִי verbunden. Luther hat es mit "Schlossen," ,,grosse Hagel," ,,grosse Hagelsteine" gegeben, הֶרֶב וַחֲנִית 1 Sam. 13, 22 nicht übel durch "Schwert-Spiess." Der schöne Vers Jes. 22, 5 mit seinen vielfachen Gleichklängen wird schwer treffend wiedergegeben werden können; leichter wol die schönen Annominationen Richter 11, 23-24, welche sicherlich der oben angeführten Homerischen Stelle an Kraft und Nachdruck nichts nachgeben. Wirkliche Reime wie 1 M. 31, 6; Ps. 44, 14. 10; 71, 20; 16, 5; 54, 3. 4. 6 sind bisher wol zu sehr übersehen; Knapp scheint in seiner Psalmenübersetzung gar keine Rücksicht darauf zu nehmen; auch die Alliteration giebt er bisweilen auf, wie Ps. 104, 1. Darf ein Gleichklang wie Zach. 9, 3: -אַבָּר לָהּ זַחְצָבֶר לָהּ זַחְצָבֶר unbeachtet bleiben? Oder auch nur בַּרָמֵר שֵׁלֵּר im hohen Liede oder עצבונך יהרונף 1 M. 3, 16? An einigen Stellen sind Gleichklänge durch Wiederholungen, die in ihrer Form schwerlich einen eigenen Namen haben; doch nennt man die Vermischung der oben besprochenen Figuren Symploke. Dahin lässt sich etwa 5 M. 32, 31; Jes. 18, 6 u. a. rechnen. Die letzte Stelle übersetzt Wüllner, der die nicht durch Formativ gebildeten Conjugationen in ihrer Kraft, Denominative zu bilden, mit Grund in Frage stellt, also a. a. O. S. 169: "Man wird es liegen lassen zusammen für die Vögel der Gebirge und die Thiere der Erde, und es werden zerren an ihm die Vögel und alles Gethier (besser: ,, und alle Thiere der

Erde") wird an ihm rupfen." Wir erlauben uns bei dieser Gelegenheit auf dieses zu wenig gekannte Werk unsers um Sprachwissenschaft hoch verdienten, früh verewigten Landsmannes aufmerksam zu machen und zur Prüfung seiner Ansicht über die Bildung der hebräischen Verba, welcher sich, jedock ohne eine durchgreisende, une bemerkliche Konsequenz Redslob in seinen Ansichten am nächsten anschliessen dürfte, die gelehrten Kenner der orientalischen Sprachen aufzusordern. Wir siegen nur noch hinzu, dass wit die hebräische Sprache für eine an Gleichklängen sehr reiche halten, und dass nach unserm Ermessen selbst in solchen Formen, wie Sam. 17, 35: ינירעב על-פרוב oder אין מון (2 Sam. 22, 11; Ps. 18, 11) dergleichen beabsichtigt ist. Die französische Uebersetzung (par le Maistre de Sacy. Bunxelles, meline, Cans et compagnie. 1838) gibt uns nichts dieser Art: Je les prenais à la gorge und Il a monté sur les Cherubins; die englische hat auch nichts. ---Wir legen diese unsere anspruchslosen Bemerkungen den Meistern in der hebräischen Sprachkunde vor und bitten um Bestätigung und Fortbildung, oder um begründete Zurückweisung derselben. Das letztere ist um desto weniger zu erwarten, da namentlich die Grammatiken von Ewald und Gesenius schon bei einzelnen Formen zerstreute Andeutungen über die in Rede stehende Sache gegeben haben. Wer nur daranf sieht, was wir zu erweisen beabsichtigen, wird pas nicht leicht den Vorwurf machen, dass wir mitunter Ungehöriges zusammengeworfen hätten.

Coesseld, in Westfalen. Teipel, Gymnasial-Oberlehrer.

Proben aus einer neuen Erklärung und Begründung der Homerischen Sprache, zunächst in der Odyssee.

Von

J. Chr. Leidenroth, Lehrer in Rossleben\*).

Ein gntes Wörterbuch muss vor allen Dingen die Warzel eines Wortes richtig angeben, und die Grundbedeutung nachweisen

<sup>\*)</sup> Wenn schon die Red. d. Zeitschr. von ihrem subjectiven Standpunkte aus nicht jede Einzelheit der hier gebotenen neuen Methode vertreten möchte, so erkennt sie doch mit voller Ueberzeugung an, dass der Herr Verf. an sehr vielen Stellen das Unhaltbare der bisherigen, allgemein angenommenen Erklärungen gezeigt und auf eine schlagende Weise dargethan hat, wie das Bessere gefunden werden kann; und dieselhe hat deshalb kein Bedenken getragen, einige längere Proben der von dem Herrn Verf. eingeschlagenen Methode hier mitzutheilen. Die Red.

und aus diesen die übrigen Bedeutungen natürlich und leicht entwickeln, wenn das Sprachstudium für den denkenden Geist nützlich und erfreulich werden soll.

Durch Hülfe eines solchen Wörterbuchs würde man nicht nur die Sprache eines Volkes gern und sicher lernen, sondern man würde auch den Bildungsgang dieses Volks verfolgen können, indem man den Baum seiner Erkenntnisse mit allen Blättern, Blüten und Früchten gleichsam vor seinen Augen emporwachsen sähe; ja ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, dass aus einem solchen Wörterbuche auf das dunkle Kindesalter der Menschheit noch einige Strahlen fallen würden, wohin zu dringen die Leuchte der Geschichte zu schwach ist.

Die griech. Lexica leisten nun nicht das, was man von einem guten Wörterbuche verlangen muss; im Gegentheil geben die griech. Lexica bis auf Passow und Pape falsche Wurzeln an, suchen die Bedeutungen eines Wortes mit der Bedeutung der salschen Wurzel in Verbindung zu bringen und fördern viel Unsinn zu Tage, womit man ein ganzes Buch anfüllen könnte. Nur ein Beispiel hier zur Belustigung: Omonocer heisst sich rüsten, aber auch sich berauschen; wie sind nun diese Bedeutungen zu vereinigen. Riemer meint, Passow gibt ihm nicht ganz Unrecht, die Alten hätten gesagt, sich eine Ranze antrinken, wie wir sagten, sich einen Haarbeutel antrinken. Die Sache verhält sich aber so, dass Owonsser, sich bepanzen, herkommt von אחרא, Kriegsrock, hingegen שמים, שנוע, sich berauschen von שר, הור, womit unser Rausch, sich berauschen, Aehnlichkeit hat. Von demselben Stamme sind auch θύρσος, der Weinstock, Thracien das Weinland von τρύξ, ungegorener Wein. Aber dies bringt uns auf die leidige Etymologie, wird man sagen, es ist besser, wenn man diese bei Seite liegen lässt, und die Bedeutung von Wörtern aus dem Zusammenhange herauszubringen sucht. Jedoch meiner Ansicht nach geht es diesen Wörtern, die man ihrem Ursprunge nach nicht kennt, wie Leuten, die ihre Herkunst verleugnend, sich für etwas anderes ausgeben als sie sind. In 99 Fällen kommen sie gut durch, im 100. stossen sie an.

Schon die alten Ausleger des Homer verstanden viele Wörter nicht und suchten sie theils aus dem Zusammenhange, theils aus der Etymologie zu erklären. Bekanntlich aber waren die alten Ausleger schlechte Etymologen. Im Homer selbst kommt schon eine Probe von wunderlicher Etymologie vor, denn er lässt die Träume, welche in Erfüllung gehen, aus dem Thone von Horn, die Träume aber, welche täuschen, aus dem Thone von Elfenbein hervorgehen; ohne Zweisel, weil zealvo ich vollende, von zeeg das Horn, eleφαίρω ich täusche von ελέφας der Elephant, Elfenbein herleitete. Wahrscheinlich rührt aber dieser Witz von einem Rhapsoden her: Bei der absurden Etymologie der ältern Ausleger will ich mich nicht aushalten, nur zwei Beispiele will ich hier noch ansühren. Auna fag das Jahr, sagt Eusthatius, von λύπος und βαίνω, weil die Tag- und Jahreszeiten so unmittelbar auf einander folgen, wie die Wölfe, die, wenn sie über einen Fluss schwimmen, sich in die Schwänze beissen. Aber die Sylbe λυ bedeutet Licht, die Sylbe παβ den Umschwung nap, napp der Umschwung des Jahres, derselbe Stamm ist in κήτος, καπος, ein umzäunter Platz, so wie caveo sich hüten, sich umgeben.

stand bedeuten, wo die Sonne hinscheint, oder welcher zur Sonne emporsteigt. Aber schon Hesiod, Stesichorus, Euripides gebrauchen es verbunden mit ἄντρον, τάρταρος κευθμών, wo die Sonne

nicht hinscheint.

Sie sehen vor der Sonne das Licht nicht. "Αλιος heisst nichtig, ηλός, ηλιός, ηλίνιος, ηλ heisst nicht, μς nichtig. Was wird ηλίβατος sein? Nichts weiter, als wo man nicht hinsteigen kann, unersteiglich. Nun passt es zu allen oben angeführten Wörtern...

So gibt Gesenius die richtige Wurzel von τιθαιβώσσω an, nämlich τις Honig machen, τις Honig, wo die griech. Ausleger verkehrte Etymologien angeben. In diesen Worten nun will ich nachweisen, dass viele Wörter bis jetzt im Homer falsch angegeben und falsch angenommen worden sind, und ich habe die richtige Bedeutung aus der Etymologie herauszubringen gesucht; Kenner werden über diesen Versuch mit Gerechtigkeit urtheilen und mit Nachsicht.

Rossleben, den 8. Januar 1846.

Leidenroth, Lehrer in Rossleben.

1. A, άλφα, hebr.: Aleph, d. h. der Stier. Auch den Griechen war der Name Aleph für den Stier nicht unbekannt; wie man aus Plut. Quaest. Sympos. IX, 2 sieht. Da die hebr. Schriftzeichen uzspränglich Bilder waren, welche den Namen der Buchstaben entsprachen, und die Namen der Buchstaben mit dem Laute anfingen, den sie bezeichneten; so mussten natürlich die Griechen anfangs dieselbe Sprache, als die Hebräer oder Phönicier sprechen, wenn die Benennung der Buchstaben Sinn haben sollte. Sie konnten nicht A Alpha nennen und mit dem Stierkopfe bezeichnen, wenn gleich anfangs der Stier bei ihnen boug hiess, und für B konnten sie nicht Betha sagen, wenn nur δόμος das Haus bedeutete. In Delta und Daleth trifft: das Hebräische und Griechische in allen Stücken noch zusammen, und so in mehreren andern. Nach der Einführung der Buchstaben in Griechenland scheint die Sprache sich mehr mit andern Bestandtheilen vermischt zu haben, so dass man die alten Benennungen nicht mehr verstand und anders deutete. Z. B. weil Aleph der Stier und Syr. Elpho das Schiff hiess, nannte man die Strasse von Constantin. Bosporus Ochsenstrasse statt Schiffstrasse; und Jupiter sollte die Europa in Gestalt eines Stieres entführt haben statt auf einem Schiffe.

Man vergleiche Seelschütz: zur Geschichte der Buchstabenschrift p. 90.

A privativum, diese Benennung ist eigentlich unrichtig, denn die Partikel heisst av, das v geht aber, wie im Hebräischen, Lateinischen und andern Sprachen vor einem Consonanten verloren oder assimilirt sich. Eben so ist v. N èpedauorinov ein falscher Ausdruck, das v gehört zur Form kruyev, und geht vor einem Consonanten verloren, so wie es denn am Ende eines Satzes zu stehen pflegt.

Es lässt sich wol häufig auf ein Digamma schliessen, wenn

das à vor einem Vocale steht.

Av ist mit מׁצני, dem lateinischen in, unserm un, genau verwandt, und alle stammen von dem hebräischen Verbo איל, אול, worüber Gesenius nachgelesen werden muss.

Schon die Hebräer haben eine abgekürzte Form in der

Zusammensetzung אי־כנור inglorius.

Was man aber von einem à collectivo und intensivo sagt, ist leere Erfindung der Grammatiker. Da viele Verbal- und Nominalformen im Hebräischen, Syrischen und Chaldäischen mit M. 7 anfangen, so sind dieselben in das Griechische übergegangen; oft scheint das à auch der hebräische Artikel zu sein. Das à euphonicum, wie in ἀστεροπή für στεροπή ist auch dem Semitischen, besonders dem Syrischen nachgemacht; die Syrer sagen z. B. für speculator especulator u. s. w. Aehnlich ist es im Französischen esprit, und auch im Spanischen und Italienischen ist es in einigen Worten derselbe Fall.

Wie av nicht mit der Partikel av vielleicht verwandt ist, siehe unten bei av.

A interj. ah! Ach! אַהַה הָּה, eheu! Siehe Gesenius.

'Aάατος kommt zweimal in der Od. 21, 91 und 23, 5 vor, von dem Kampfe, welchen die Freier bestehen sollen, und einmal in der Il. 14, 271 von dem Wasser des Styx bei Gelegenheit eines Schwures vor, ἀάατον στυγὸς ὕδωρ. 'Αάατος ist herzuleiten von ἀάω, eigentlich αὐάω, wie man aus αὐάτα für ἄτη bei Pindar sieht. 'Αάω stammt von dem hebräischen τη, welches zur Grundbedeutung hat verdrehen, umbeugen, misshandeln, beschädigen, verkehrt handeln, prave agere, depravare. Aehnlich ist die Verwandtschaft der Bedentungen bei andern Verbis dieser Art τη u. s. w. In der Od. ist daher der ἀάατος ἄεθλός der unbeugsame, schwer zu bestehende Kampf, was in der einen Stelle auch durch die folgenden Worte bestätigt wird, wo Antinous zu den Hirten sagt: οὐ γὰρ ὀτως τόδε τόξον ἰυξοον ἐντανύεσθαι. Das ἀάατον στυγὸς ῦδωρ in der Ilias ist ebenfalls das unbeugsame Wasser des Styx, was keiner Erklärung weiter bedarf.

Aβακίω Od. 4, 249 soll von ἄβαξ infans sein. In der angefangenen Stelle sagt Helena: Odysseus kam einst verkleidet nach Troja, die Troer ἀβάκησαν πάντις, ἐγω δέ μιν οἴη ἀνέγνων, heisst nach meiner Erklärung: die Troer irrten, waren alle auf Abwegen, ich allein erkannte ihu. ᾿Αβακ, Ϡ϶Ϡ, worin die Hauptsylbe Ϡ϶, βακ, beug | en, vag | ari, am | bag | es, am | big | uus, welche Wurzelsilbe sehr weit verzweigt ist. Wenn Sappho aber sagt: ἀβακῆ τὰν φρένα ἔχω, so heisst es, ich habe einen beugsamen Sinn, aber nicht: kindischen Sinn.

Αβληχοός = βληχοός erklärt sich leicht aus dem hebräischen κατά, dessen Grundbedeutung ist, welk sein, flac | cere, daher entspringen die übrigen: schwach, hinfällig, weich sein, verw. παλαιός, s. Gesen. χρος ist Endung und hat keine Verbindung mit

χρώς, τός.

Aγαθός hat mit ἄγαμαι nichts zu thun, sondern der Stamm ist γαθ, gut, hebräisch τι == Glück, unversehrter Zustand. Die Grundbedeutung dieser Wurzel scheint zu sein, glatt auf der Oberfläche, unversehrt, vollkommen in seinem Zustande. So ist es wenigstens mit andern Worten von dieser Bedeutung, z. B. pius, bonus, heilig, heil == ganz, unversehrt, ebenso mit un; man sieht leicht, dass wie dieselbe Wurzel ist, und von demselben Begriffe ausgeht. Mit ἀγαθός ist verwandt γάθω, γήθω, gaudeo, worin auch der Hauptbegriff ist die Glätte, Glanz, wie das englische glod. Aus dem Begriffe der Vollkommenheit kann man es sich wol erklären, dass die Adj. ἀγαθός, bonus, gut etc. keine Steigerung zulassen, nicht bonior, bonissimus etc.

"Αγαμαι, αγαίομαι, αγάζομαι, st. γαζ, πιπ, Englisch to gaze = anstaunen; auch im Deutschen muss es ein Verbum gegeben haben gazzen oder gozzen, daher Götze, Gott, wie Θεός von Θεάω. Die verschiedenen Bedeutungen des Verbums αγαμαι gehen leicht hervor aus der Bedeutung anstaunen, anstarren, aus Bewunderung anstaunen, aus Neid, Missgunst u. s. w. Man s. πιπ.

Das ξ in γαζ, ἀγάζομαι ist radikal, wie in den meisten Wörtern auf άζω, ίζω, όζω, aber schon im Syrischen und Chaldäischen geht das x in y über, wie Σλ Ετde, νης, ἔρα, Thūringisch, Aere für Erde. Dies geschah aus Bequemlichkeit, im Griechischen auch wol aus dem Grunde, damit man das ζ nicht mit dem ähnlichen σ des Futurums verwechselte.

'Αγανός Β. γαγύφ.

Ayaraw, a'so, st. ares, and, and, verw. and, sppia. In der Grandbedeutung stimme ich mit Gesenius nicht überein, ich glaube, dass dieselbe ist: umfassen, umarmen, und dass es von ne hohle Hand herzuleiten ist. Doch die weitere Erörterung gehört nicht hierher.

Apavog st. אָמי, אָרָר, דְנָא, האָבן hoch, erhaben sein. Homer gebraucht es auch meist von hohen Personen, proceres.

'Ayyéllo st. yel, gellen! אוֹה hell sein und hallen, בָּלֵּל schallen, בָּלָּה hell, glatt machen. Lant und Licht haben immer dieselben Prädikate: z. B. clara lux, clara vox, helle Stimme, argutus, liyúg und andere.

"Αγγος, τικ = labrum, von dem griech. άγγάριον, wol unser Anker (Wein).

'Aγείρω, אַבֶּר, ἀγρ=collegit, congessit, die Hauptsilbe ist γειρ, אַב, scharr en (zusammenscharren). Man sehe über die weitverbreitete Wurzel Gesen. bei אַבָּר.

'Aγέλη ist nicht von מֹצָשׁ, sondern von עַבֶּל drehen, treiben. junge Kuh, wahrscheinlich Heerdenkuh, im Gegensatze derer, welche ins Joch gespannt werden. Aehnliche Verbindung zwischen דָבָר, τρέπω, treiben.

'Αγέρωχος st. γερ, ἔχω, γερ, τη, νετ eor; die Stammsilbe γερ heisst ehren und fürchten, ἀγέρωχος, einer, welcher bei Andern Furcht hat = furchtbar, oder welcher Ehrsurcht hat = ehrwürdig; weiter heisst auch das Wort nichts. Von einem ähnlichen Verbum τη ist ὀρρωδ εῖν, forraht en, Altd. = fürchten.

'Aγκή, ἀγκών, von dem alten Verbo ἄγκω, ροπ, και und andern, lat. ango, deutsch engen, beengen. S. Gesen. bei γοπ weit verbreitete Wurzel. Die Grundbedeutung ist wol: mit den Armen, Ellenbogen zusammendrücken, dann überhaupt zusammendrücken; die zweite Bedeutung dieser Wurzel ist krumm sein, ebenfalls ausgehend von dem gebogenen Arme, uncus, ἄγκος, ἀγκών etc.

Aynúlos st. מֹצעל, עַבֵּל, עַבֵּל, עָבֵל, Ring, עַבִּל, עָבַל wickeln, drehen, verw. das Deutsche Wickel, Winkel. S. Gesen. bei בָּלֵל.

Aγκυλομήτης, der krumme, listige Anschläge hat, kann es auch nach hebräischem Sprachgebrauche heissen. Wenn man die Zweisel gegen die bestehende Erklärung des Homer weit treiben wollte, so könnte man sagen, dass dies Beiwort bei Homer nur von Kronos gebraucht, der Zeitmesser oder Jahremesser heissen müsste, ψιν Ring (Ring, Bezeichnung der wiederkehrenden Zeit) μητης, της = messen.

'Aγλαός Stamm γλ, της, bedeutet Glätte, Glanz; unzähliche Worte, die sich mit dieser Silbe anfangen, bedeuten Glätte und Glanz. 'Αγλαός hat aber nichts gemein mit 'Αγάλλω, dessen Stamm ist Էς, zunächst Էς. Das hebräische Verbum ist unser kollern, von der Bewegung eines kollernden Körpers heisst es dann hüpfen, springen, dann tanzen, exsultare, sich freuen, feiern, durch Tanz feiern u. s. w. "Ορνιθες άγαλλόμεναι ππερύγεσσιν, Vögel, welche mit den Flügeln eine hüpfende Bewegung machen; νήες άγαλλόπμεναι Διός ούρω Od. 5, 176 Schiffe, welche dahin hüpften, tanzten mit dem günstigen Winde. Im Pindar heiset es feiern, celebrare, ganz dem Hebräischen entsprechend.

Ayvog von נְקר rein, schuldlos, mit vorgesetzten א. 'Verbum בקר purus fuit.

"Ayen, elyator, engricoust new, Nik, 1712 unser kneien, kriegen, Anda greifen, a meri i m.

Dass die apgeführten hebräischen Verba kriegen, greifen hedenten, sieht man deutlich aus vielen Stellen, doch kann ich hier nicht

weiter darauf eingehen. S. 2000.

Aγρός, ager, Acker, Τομ Ackersmann, von τομ, grahen, schneiden, verw, mit της γράφω, grahen. Aγρός daher Land, was gegraben oder gepflügt wird; peragrare, durchschneiden, nicht per agros ire.

... "Ayomatis nicht von ayons, sondern nan rizz yoma, was her-

yorspriesst, Gras,

. . . Agus nicht von äyn, sondern der Stamm ist zur, nz. welche Wurzel das Hohle ausdrückt und das Convexa. Es ist demnach dynam nicht Weg, sondern Schlucht, Hohlweg, Strasse zwischen zwei Reihen Häusern.

: \_\_ Appl== eyrug, apple, enge, engen, pin pin, inin, pir bahen alle den Begriff, zusammenpressen, zusammendrücken, schnüren. "Ayzı enge, dicht bei, an etwas; an etwas angedrängt. Presee (accedere ad locum), juxta non jungere, close by, dicht bei, to close, schliessen.

Ayzivoos im Gegensatze von zalippov ist einer, der seine Gedanken zusammenhält, sie in Schranken hält, verständig, ver-

pünstig, zurückhaltend, bescheiden, gleich dem geogenv.

Αγχιστίνος ε. στείνω.

"Ayo, ago (wägen, wagen, mit der Wage aufziehen und daher versuchen, was מֹעְצני auch heisst) ב ist nicht radical, es bleibt הב, מץ, woraus man sieht, dass ציצואס zu מץם gehört und nicht zu φέρειν. Hierher gehört πης führen, πζη, πζη, άνωγα, άνώ-אצוץ, אוש impellere ad cursum, agitare.

"Ayo, מֹץיִטְעונו, עוּכְ, עוּכּ, עוּכּ, krümmen, durch Krümmen zerbrechen. So auch frangere, anfractus Beugung, 772 die Kniee

beugen und brechen.

'Aywv, nicht von äyw ich führe, sondern von äyw ich beuge, umgebe, umschliesse; diese Bedeutung des Umringens haben die meisten Verba, welche krümmen, beugen bedeuten. Apor ist daher das mit Schranken umgebene Feld, wo man sich versammelt, besonders bei Kampfspielen; dann auch die Versammlung, der Kamps selbet, jede Anstrengung. Achnlich naunew, campus, kampfen; Ring, ringen; Circus u. a.

'Aδελφός (δελφός), wie δμογάστριος, uterus, uterini; δατέρα, Schwester, Ge, schwisten. Das & copulativum ist auch hier nicht

nöthig anzunehmen.

- 'Adetung heisst gewiss nicht unliedlich, adeungs bledos nicht ein unliebliches Verderben; sondern es heisst ungeschen, unerwartet, von dem å privat. und dewng, plu sich umsehen, spähen; verwandt donam. Onus adamns, welche Nausikaa fürchtet, ist ein heimliches, im Dunkeln schleichendes Gerede.

But the second of the second of the second

Aδιν | ός, 171 webl leben, im Arab. nach Gesen. weith, schlaff sein; 1712 weich, wollüstig, verw. mit ψδύς, ήδονή, άδεῖν, άνδάνειν, άδην. Der Hauptbegriff ist weich, weich anzafühlen, angenehm anzufühlen; von dem Gefühle übertragen auf den Geschmack, wie häufig, ήδύς süss, im Allgemeinen angenehm; ähnlicht γλυχύς, Στη, glatt, gleich.

'Aδινόν πῆς Od. 19, 516 das weiche Herz. Il. 16, 481 in eigentlicher Bedeutung Od. 1, 92 μῆλα ἀδινά weiche, zarte Schafe; man erwartet ein bezeichnendes Beiwort wegen des folgenden εἰλί-

ποδας έλικας βούς.

Il. 2, 87 μελισσάων ἀδινάων, 469. μυτάων ἀδινάων ἔθνεα πολλά grosse Schwärme zarter, kleiner Bienen, Fliegen; oder näher dem γγν, schwärmender, freudig schwärmender Bienen, Fliegen. Georg. Lib. IV, 55 nescio qua dulcedine laetae. Vom Weinenund Wehklagen, Od. 16, 216. Κλαῖον δὲ λιγέως ἀδινώτερον, ἢ τ' οἰωνοί, sie weinten laut, wehmüthiger, weichherwiger, als Vögel, denen die Jungen gerandt sind. Zugleich liegt hier in dem ἀδινόν das wohltbuende Gefühl, wehn man seinen Schmerz answeint.

So sagt Homer yóog sassosig, rionerdas yów, áðirde yóog, wenn das Weinen geschieht, um dem Schmerze Luft zu machen, welches sich in unserer Sprache schwerlich durch ein Wort würde

ausdrücken lassen.

Die Sirenen heitsen adival, wegen ihres schmelzenden, das Herz erweichenden Gesanges.

Adsiv, avdavsiv heisst weich, angenehm sein dem Gefühle, dann überhaupt angenehm sein; placere, placidus, glatt sein, sanst anzusühlen, angenehm.

Aδέω weich, erschlasst, mürbe sein. Od. 15, 281, παμάτω αδηκότες ηδέ και υπυφ, erschlasst, erweicht, lude futigatumque

somno.

"Adog II. 14, 88, heiset unstreitig Erschlassung, Ermattung, "Adop fatim, ad fatim (fat, 1415) bis zur Ermattung, Erschlassung. Bibe ad fatim trink, bis du nicht mehr kannst, bis zur Erschlassung. "Oozeg ädop were, wer sich nieder trinkt, trinkt nicht bles genug, sondern so, dass er nicht mehr kann.

So die Redensart: ἄδην ἐλάαν πολέμοιο, παπότητος heisst müde machen, his zum Stürzen jägen, treiben. Αδημονείν, ganuweg, ganz hin sein. Die Verha ἄω, τάω, die man neben ἀδέω annehmen muss wegen einiger Formen, heissen auch nur sich ergötzen, sich vergnügen an etwas; weil aber das Sättigen ein Vergnügen gewährt, kann es auch heissen sättigen; ἀτος aber bei πολέμοιο, μάχης heisst, der Freude, Vergnügen an Etwas findet, denn es kommt das α priv. nirgends zum Vorschein. Einige ähnliche Gedankenverbindung ist in dem D. Vergnügen, wovon zier Hanptbedeutung ist, sich neigen, nu, nuo, sich zur Ruhe begeben, Genüge, Vergnügen, genug=zur Genüge.

"Aeddos, aeddov, aeddsov sind, wie man aus addsog sieht, verw.

unit railes, relan, und stammen von der weitverbreiteten Wurzel real, bn, tal, dul, welche bedeutet in die Höhe heben, auf sich nehmen. So im Hebr. חלר, חלר, דבול, דבונים, דמונים, dulden, tollere etc. "Atthos daher von jeder schweren Arbeit, die man übernimmt, auch von dem Kampfe. "Aμιλλα, 'hon schwere' Arbeit, Kampf....

"Aιδω, ἀείδω, הורה, syr. אורי loben, preissen, auch im Hebr. und Syr. anzeigen, gestehen. Die Grundbedeutung von ang ist jedoch (von 71 die Hand) die Hand ausstrecken 1) zum Werfen, 2) zum Zeigen, anzeigen, 3) zum Emporkeben, daher extollere cantu,

erheben, preisen, bekannt machen.

Alow, αείρω, ητι, das Hebr. ist ganz dem vorigen ähnlich, nämlich die Hand erheben zum Werfen, zum Zeigen, Weisen. Die Silben ag, ig, og zeigen immer etwas Hohes, Erhabenes an: התר Log, arx, Harz, aço, arior, er heben, er wecken etc.

Aéxov s. îxo, îxveduce.

1: 11 Aelka und: Ovelka bedeuten dasselbe, nämlich das Wallende, צוֹשׁם, בּוֹעמָשׁ, Wellen; עַלְעַלָּשׁ Chald. עַלְעַלָּשׁ tempestas; θύὲλλα — ἄελλα entweder mit vorgesetztem n, wie die Hebräer die Substantiva bilden, oder von einem ähnlichen Verbo גלל herabwirbeln, valet | ew, salum, wo, wie häufig geschieht, a in n übergegangen ist.

'Λέξω, αὐξάνω mit augeo verwandt, der Hauptbegriff erhöhen, erheben; augeo erheben, erhöhen, auctor ein Erheber, Urheber, augustus erhaben. Κῦμα ἀέξεται, die Welle erhebt sich; ἀέξετο Τηλέμαχος, Telemach wurde gross, wuchs. 'Λέξω scheint zunächst von ny herzukommen, welches gewöhnlich übersetzt wird stark sein, stark machen; doch da iv auch das Lob bedeutet, so heisst auch wol 112 ursprünglich erhöhen; der Begriff der Festigkeit aber geht von der Höhe aus; (Berg, Burg; arx Höhe und Festungetc.) Die Höhen sind vorzugsweise fest. Viele Stellen im Hebräischen liessen sich wol besser erklären, wenn man von dieser Grundbedeutung des Verbums my ausginge. Wachsen ist auch dumit verwandt, 'Asσίφρων von ἀάω, heisst von verkehrtem Sinne, nicht von ἄημι wehen; dann würde es nur leichtsinnig heissen, was zu wenig wäre.

"Aça ist ganz unser Asche, heisst aber auch Staub, denn Asche und Stanb sind verwandte Begriffe, so σπόδ ός, von γτυ verbren-

nen; ãça von ãço assare, אַנָה. S. albw.

Aζηχής st. ζηχ. πης, Hauptsilbe ης, die sehr vielen Wörter, welche mit dieser Silbe ansangen, bedeuten eigentlich brennen, hell sein, trocken, dürr, verbrannt sein. So bedeutet denn auch aknzής hell, laut, vom Geräusch, Getümmel, ο ουμαγδός, vom Blöken der Schase; dann bedeutet es durstig, gierig, φάγεμεν, πίεμεν. אַרָּא, אוֹאַ trocken, durstig sein, das Lat. siccus. Verwandt ist der Begriff hast mit trocken, daher heisst es freilich auch hart, fest.

Adepiso st. dee, a priv. (verw. mit adeew) heisst nicht sehen,

nicht achten, wie negligere = nec ligere nicht sehen, υπεροράν, παροράν. אחר Syr. אחר sich umsehen, sich drehen, um zu sehen.

Aθρέω ist derselbe Stamm, nur mit & der Form, sich umdreken, umsehen, gehört zu dem weit verbreiteten Stamm, drehen, τείρω, τε, τουν ner etc. auch in arbitror ist tror daraus zu etklären.

'Aθέσφατος mit θέσφατος gleich, α ist ohne Bedeutung; θέσπις, θέσπιος, θεσπέσιος sind gewiss aus derselben Quelle herzuleiten. Die Erklärung von Buttmann, dass marog und mig, miog von φάω und ἔπω sei, mag gelten, dass es aber gesprochen heissen soll, ist falsch; denn, wenn man auch hier einen Sinn herauszwingen könnte, was macht man mit Wörtern, wie malalouros. μυλήφατος etc. Man muss die Grundbedeutung von φάω, ἔπώ suchen, um diese Worte richtig erklären zu können. Im Hebri bedeuten die Verba, welche hervorquellen, hervorblasen bedeuten, zugleich auch sprechen. בַבַע hervorquellen, hervorsprudeln, Worte herausstossen, sprechen; mas fauchen, hervorblasen, sprechen. Da in den hebr. Verbis die Hauptsilbe νΣ, na ist, so ist gewiss φω, no, kno von diesem Verbo ausgegangen, und man sieht leicht, dass que hervorbringen, von demselben Stamme ist. So wäre denn déagatos von Gott hervorgebracht, gesprochen oder gemacht, παλαίφατος vor Alters hervorgebracht, μυλήφατος von der Mühle hervorgebracht. Oéonis von Gott erzeugt, hervorgebracht, göttlich. Ueberhaupt glaube ich, dass es nur eine alte Adjectivsorm für Delog ist; denn die Endungen' der Adjective haben eine bestimmte Bedeutung. Wie z. B. im Deutschen = lich von like, leik = gleich und ig, ik von nichen = gleich machen entstanden ist; so ist auch wol die Endung im Griech. inog von sinog, léog von leiog, glatt, gleich etc. Vielleicht ist das paros in aros und nig, neios in is, ειος etc. übergegangen, was wol einer genauern Untersuchung werth wäre. Θέσκελος = θεοείκελος, deo aequalis. Dass θέσφατος, θέσπις, θεῖος auch übermässig gross, bewundernswerth, ungeheuer heisst, kommt wol daher, weil Deog der Bewundernswerthe heisst von θεάω, (Gott von gaze, Götze, wie ich schon oben gezeigt habe bei αγαμαι). Dass man von θεός nur das eine Adject. Θεῖος. hat (denn bios ist von einem andern Stamme), scheint meine Meinung von θέσφατος etc. zu bestätigen, dass es für ein Adjectiv von decs in der Bedeutung göttlich gegolten.

'Aθήνή über Nomina propr. lässt sich nicht viel bestimmt sagen, und immerfort werden die Resultate schwankend bleiben. Wollte man den Namen Πάλλας 'Αθήνη erklären, so würde ich sagen Πάλλας sei בַּעֵלָה Herrscherin; 'Αθήνη verwandt mit ἀτενής κτη, ρετεππίε, fortis, ewige oder mächtige Herrscherin.

Diese Göttin sucht besonders der Dichter der Ilias und Odyssee zu verherrlichen, und es scheint, als hätte er ein besonderes Interesse dabei. Entweder war er aus einer Stadt, wo der Dienst und die Verehrung der Athene vorzüglich galt, oder er preisst diese Göttin als Beschützerin der Sänger und überhaupt der klugen und kunstreichen Männer. In der Ilius namentlich regt die Pallas über alle Götter und Göttinnen hervor; sie ist ganz untadelhaft, immer ehrwürdig, während alle andern Götter, selbst Zeus, z. B. in dem Verhältnisse mit der Juno, Schwächen verrathen, ja oft lächerlich erscheinen. Ja absichtlich scheint er die andern niederzudrücken, um diese desto mehr zu erhöhen.

Αθύρω, άθυρ της weit sein; das Deutsche heiter (αἰθήρ, αἴθριὸς) ist desselben St. und erklärt ἀθύρειν, erheitern, (weit machen) im Gegensatze von beängstigen. "Αθυρμα Erheiterung, Spiel. Μεγάλα ἔργα ἀθύρειν, grosse Thaten spielend thum. "Αθυρμα, Prachtstück, της magnificentia. Αδρός weit, gross, απυρίως. Δεhnlich, wie ἀθύρω, wird das hebr. της gebraucht.

Al, al, wo, wofern. S. el.

Al Ausruf der Wehklage, אור von איר schreien, wehklagen, שמפ! אור, ol.

Ala nicht verwandt mit yaia. weigentlich אור von אור wohnen, heisst bewohnbares Land, im Gegensatze des Wassers, Land am Wasser, Au, auch Insel אי, daher Mare Aegeum das Inselmeer.

Alyıalóς zusammenges. aly, alς, die Einfassung des Meeres von dem schon erwähnten pw krümmen, beugen; umbeugen für umgeben, umkreisen. Litus verwandt mit lituus der Krummstab; τλ, λιάζω beugen. Daher αlγιαλός verwandt mit ἄγω, ἄγκυμε beugen, brechen.

Atysiooc (הבי movit, agitavit), Zitterpappel, Espe, weil sie die Blätter immer bewegt. Od. 9, 106 werden die arbeitenden Mädchen mit den Blättern der Zitterpappel verglichen. Wir sagen

auch: er zittert, wie Espenlaub.

Alpic die Ableitung von αξ die Ziege gab zu der Fabel von der Ziege, als Amme des Jupiters, Veranlassung. Es ist von αχω, αγνυμι, καταιγίζω, et das Himmelsgewölbe, und Zeus αίγιοχος ist der das Himmelsgewölbe haltende Zeus. Es kann freilich auch der Kreis, die Rundung des Schildes beissen. Weil man später, und Homer selbst schon, auf falsche Ableitung kam, so entstand ein sonderbares Gemisch von Nacht, Donner, Blitz, Schild, Ziegenfell etc. Επαιγίζω, καταιγίζω, darauf los wirbeln, advolvi.

Alyumiós eigentlich der kreisende Vogel. Im Hebr. haben die Raubvögel nach, Gesen. den Namen von der kreisenden Bewegung in der Luft. Daher alyumióg von um kreisen, sur der Vogel.

Aelmlich actipiter, aci, pp; pro, wiebei Vegel; Habicht, Engl: Hawk (Haken). Doch scheinen mir die Raubvögel den Namen mehr von den kfummen Klauen und Schnäbeln zu haben, yappower, dykulogeling.

Albenjas st. uid, rivy, hood an, hüten, hat seine Bedeutting von zudecken, verhüllen, dem rivy bedecken, verhüllen, hüten,

Hat etc.

Alba (Hooden) was men bedeekt. Scham, sich schämen gehen von demselben Begriffe aus; wy im Hiphr beschämen heisst auch verhülten, und ist mit nahm verwandt.

'Attolog st. doul dry Syr. dry eitel; Altd. iddl, stul, verw. Erylog, extundos, Hauptbegriff öde, leer, wüste, unnätz, wie stut

im Altd.; auch im Arab, leek machen, verwüsten.

Vom Fener hoisst es Verwistend, vom Achiff kreivets didfikog du mordest verwüstend, alles deer muchend; vom Mars und Pallas, als Schimpswort, heisst es nichtshutzig, nequam. Syr. du imprudens, studius; diese Bedeutung hat auch idal im Altd.; von dem Melanthios in d. Od. und den Freiern bedeutet es dasselbe. Hes. & 754 μωμεθειν άζδηλα uhnätzen, nichtsnützigen Spott treiben. Aldns άζδηλος beim Soph der öde Tattarus. Hierher gehört auch bin aufhören, der orens.

Il. 2, 318 acitylov dins machte ihn nichtig, vernichtete ihn, ac-igylog; sonst von has spienduit, wo man abtheilen muss aci-gylog, in der Bedeutung sehr hell, glänzend. Liest man an der ängeführten Stelle attylog, so entspricht er ganz dem han.

Along, ädng, die volktändige Form ist Adouverg st. üdur, 1714 inferior fuit, 1714 Grund, Grundfeste. Die längern Formen haben in der Hegel richtiger die volkständige, wesprüngliche Wurzel; denn je länger eine Sprache gesprochen wird, desto mehr kürzt sie sich ab. Vielleicht ist 1714 mit nach Erde verwändt. Arong heisst daher ganz genaus die Unterwelt, inferi, und die Etymologie von elbo ist salsch.

Aiet, ast und alle andern Formen, deren es nach Passew zwölf gegeben haben soll, sind von net soln; die urspränglicher Form wäre demnach ale, aler, und hiesse segend; dauernde Dass aler Dauer, Zeitdauer im Lat. in aevum übergegangen ist, kommt daher, weil man auch mit den für am sägte nach der gewöhnlichen Verwechiselung des und i. Unser ewig ist dem lätz nach gebildet, anch Jehova von dieser Wurzel, Jova Jupiter Jova pater, der ewige, bleibende Vater; es ergibt sich hieraus, dass der Begriff der Ewigkeit die Unveränderheikuit in sich schließet.

Aeros, derbe, wy = art Raubvögel, eigentlich Störner.

Anvog, offireg. In der That wi verwundern ist, dass die alten Erklärer, denen diese beiden Wörter so viel Noth machten, nicht die Aelinlichkeit derselben bemerkten mit anvog und annog, der Adler. Wer sollte zweiseln, dass diese Wörter einen Ursprüng mit jenen haben? www. beisst wüthen (wüth), zornig, wawillig.

auf einen lossahren; und sollte ansog und alprog nicht am besten übersetzt werden: wüthend, grimmig?

Althos, althios st. alt, nxy firmavit, verw. nxy, davon nxy stark, kräftig; beim Homer der kräftige rüstige Mann; später überhaupt Mann, weil mit ihm der Begriff der Stärke verbunden ist.

Aldής von της (heiter), weit sein, άδρός της (Hader) weiter Mantel, mit dem man sich umgibt, daher αlθής die weite Hismmelsdecke, das freie, weite Himmelszelt. Man irrt sich auch, wenn man glaubt, dass coelum von κοιλον sei, vielmehr ist es von νης ein Decke, denn das Verbum heisst της drehen; της Schleuder, weil man sie drehte, dann της velum, auch von dem Umhüllen. Man nannte den Himmel eine Decke, verglich ihn zuerst mit der Zeltdecke, an ein Gewölbe dachte man nicht, weil man es nicht kannte. Himmel von heimen — bedecken; auch της μεράκος (recken, ausrecken), das Ausgebreitete, Himmelszelt.

Δήρ, davon unterschieden, hat das Digamma & Γηρ von τιν dunkel, blind sein, verw. τρκ (τρκ=Staub, Asche, τέφρα, ἀφρός). Die Hauptbedeutung dieser Worte ist verhüllen, dunkel machen. Il. 17, 367 heisst ἀήρ wirklich Staub. Es geht daraus hervor, dass ἀήρ nicht ist, was wir Luft pennen, sondern Staub = Nebelluft, Dunst, überhaupt die Region, bis wohin Staub, Nebel, Rauch sich

erheben.

Hégsog von Łag, אָם früh ist von איז sich erheben, früh (von dem Erheben der Sonne) העיד erheben.

Alboura von alba ich brenne abzuleiten, ist falsch; man suchte ja eben durch die Hallen der Hitze aus dem Wege zu gehen, und machte sie in den warmen Ländern meist nach Norden, wo die Sonne nicht hinschien. Es ist von neut bedecken, und heisst der bedeckte Gang; im Hebr. wird ähnlich von nor bedecken gebildet, nop die Halle.

Alθοψ (αίθω) verbrannt, daher schwarz, dunkel; von dem Verbrennen auch sonst die Benennung der schwarzen Farbe. Achnlich המשל glänzen und schwarz sein; niger, הוצים niteo. Der Stamm alθ ist sehr verbreitet, Altd. Eit Feuer, eiten, hart, hot etc. mit S. wm Feuer, heess, heiss, Esse; Alτνα, Feuerberg, Island ==

Feuerland.

Alμα, αίμασιά. Beide Worte sind verwandt, aber wie hängt Blut und Umzäunung zusammen? Beide kommen von dem hebr. γρη scharf sein; dies gebrauchen die Hebräer von der rothen (stechenden) Farbe, deshalb αίμα das Rothe = das Blut. γρη hat aber auch, wie γρη die Bedeutung befestigen, stark machen, daher heisst αίμασιά eine Befestigung, Befriedigung, nicht blos von Dornen, sondern auch von Steinen und andern Dingen. Δίμασιάς λέγειν einen Steinwall legen.

Alμύλος nicht spitzig, sondern weich, sanst, süss, einschmeichelnd; λόγοι einschmeichelnde Reden; von και weich sein, αμα-

dos, mollis.

Alvos st. alv, eigentlich alu, by schrecklich, fürchterlich. Das µ ging verloren, denn nach Gesen, sprachen, so wie die Lateiner, die Hebräer das wenig am Ende der Wörter aus; es ging aber auch sonst häufig in i über. Da nach Gesen, die Grundbedeutung ist von by obstupefacere, so lässt sich alvos am besten übersetzen durch stupendus, entsetzlich, erstaunlich; im bösen Sinne erschrecklich, furchtbar.

Alvos, αlvéw verwandt mit αίνυμι, ἀνά emporheben, αlveïν τι etwas erheben, loben; erheben um zu zeigen, zu empfehlen; überhaupt an den Tag bringen, auctorem esse; auch erheben, um zu tragen, sich es gefallen lassen, geduldig auf sich nehmen. Alvos Erhebung, Lob. Es hat ähnliche Bedeutungen wie die schon erwähnten hebr. יוָרה, פרה erheben, erhöhen. Es stammt von שלה, dessen Grundbedeutung auch ist erheben, heben. Ps. 22, 22 erhebe mich aus den Hörnern der Stiere; אוֹנָה heisst aber auch anheben, wie ἀνεβάλλετο ἀείδειν, auch allein ἀναβάλλεθαι, anheben; dasselbe hebr. Verbum heisst auch erheben, um zu tragen, daher dulden, wie ταλάω; και der Dulder, τάλας. πολύμινος vom Odysseus, viel unternehmender, wohin auch ἀνύω gehört. Auf das Hebräische genau einzugehen, verbietet der Zweck dieser Schrift.

Ale, 12 Geis, ein weit verbreitetes Wort; man sehe Gesenius,

und Adelung.

Alóhla, alóhos st. aloh, עול, עול, לעול drehen (denn dass לאבל, drehen heisst, sieht man an איי verdreht, thöricht sein, das Hiph, heisst, sich drehen, um etwas zu thun) alóhos was sich leicht dreht, verschiedenfarbig, bunt, denn was sich dreht, wechselt die Farben; varius, vertere.

Alnús, aln, hir auf, avis, drückt das Emporsteigende aus, abies, der hochstrebende Baum; kann auch tief sein, wie altus, auch schnell (jäh; hig hoch sein).

Aloeîv, בובל לבני in Besitz nehmen, für sich nehmen, auch erben, haeres, vielleicht ist aloeîv unser köhren, בוני wählen, holen.

Aloa verwandt unstreitig mit stoog, loog, von niet gleichmachen, dann theilen. Theilen und gleichmachen ist immer verbunden. Man theilte das Essen, die Beute, das Land gleich; daher loog gleich, entweder in seinen Theilen gleich, glatt, oder einem andern Dinge gleich. So pin glatt, gleich sein, dann gleich vertheilen, gleich machen unter mehrere. Ich werde noch weiter unten von der Wichtigkeit der Worte öfters sprechen, welche theilen, gleich machen bedeuten. Aloa Vertheilung, Alòs aloa Vertheilung, Bestimmung des Zeus; aloa die vertheilende Göttin; der Theil, das Zugetheilte, Loos.

Alous von alog. Da von der Theilung der Begriff der Gerechtigkeit ausgeht, so heisst alous gerecht, gut getheilt, schicklich, gebührend, was einem zukommt. Dass es auch fatalis beitern kann sicht man leicht

heissen kann, sieht man leicht.

' Aίσυμνήτης von αίσα=μνάω, προ vers. νέμω vertheilen, der Theile macht and vertheilt. Dass bei einem Volke, welches auf der ersten Stufe der Civilisation steht, derjenige, welcher die Theile macht (der Beute, des Landes) in hohem Anselm stehen muss, jaeine Art Fürst ist, ergibt sich von selbst.

Aloudog wahrscheinlich von bin, dessen Grandbegriff ist drehen (denn die Bedeutung von spinnen und sieh wehlen wenden, gehen hervor aus der Bedeutung drehen); aloudes ist daher so viel als perversus, pravus, dem Geraden und Gerechten entgegen-

gesetzt.

'Atoo also war, Onom. about die schnelle Bewegung nach; Husch! huschen, hetzen, hasten, hater; auch wischem. En gespein foia sitzonaav, die Zägel haselten aus den Händen. Od. 10, 495, die Seelen in der Unterwelt; vol de onui Averouver sie huschten, wischten als Schatten herum.

Alovaropat ist von demselben Stamme als, Win, dens des

Hebr. heisst auch empfinden, fühlen.

Den Zusammenhang dieser beiden Bedeutungen des wan muss. ich den Hebr. überlassen. Ich erkläre mir es so: wan heisst: schnell hin- und herfahren, mit der Hand schnell hin- und herfahren über einen Körper, wie wischen, und daler betatten, bekihlen, dann fühlen überhaupt. Oder es ist von dem verwandten wie, dem uaser haschen entspricht, und heisst concipere, comprehendere, aufnehmen, auffassen mit den Sinnen, dann überhaupt mit dem Verstande; ich mag nicht entscheiden.

Aloros, alorovo, Hebr. pure testiculus. Ich glaube, dass auch hier der Hauptbegriff ist, bedecken, wie bei aloos; daher auch testiculus von tegere käme, stätt tecticulus. Das Rebr. wäre dann verwandt mit אָשָׁיֵע, השָׁשָ bedecken, mit vorgesetuten אַ , מוֹסְעָיִים יוּ von ישכן bedecken, Hiph. ישכרן מעניט, machen, dass sick Jemand. bedeckt, einen beschämen; von alegúren, egúren unser Schande. Baz Hebr. בילש, welches gewiss heisst bedeckt sein, waktories gibt den besten Ausschluss, denn es heisst in der tansit. Conf. beschimpien, befrüben, machen, dass sich einer bedeckt, sei es aus Scham oder Trauer.

Airém (air, min) stamme von dem Chald. The Hear, in Hand; daher die Hand ausstrecken, um etwas zu erhalten in elsequal, für. sich zu erhalten suchen. Aehalich peto, ich strecke aus (per, we liohle Hand, holder Fuss); capto, capto, von 72 holde Hand. Verwandt ist mit alrem heischen, Ulph. haitan.

Altros, aleváquas st. ale, To numeravit, computavit (verw. vadari, Deutsch wett en): Der Hauptbegriff des Hebri ist zunächst ausstrecken, messen, dann abschätzen, rechnen. Sehr früh trat nämlich an die Stelle der Blutrache oder überhaupt der reellen Wiedervergeltung die Genugthuung durch Geld oder Geldesworth Es wurde jeder Schade, der gemacht wurde, jeder Vergeben nach einem Preise geschätzt; daher der Begriff der Schuld. Er hat

Schuld heisst dann: er hat etwas begangen, das er wieder gut machen muss, und so lange er dies nicht gethan hat, ist er schuldig, hat er Schuld. Daraus ging der Begriff der Uresche hervor, dean, wenn ich sage: er ist schuld an dem Feuer, so will dien sagen: er hat das Feuer hervorgebracht und trägt die Schuld. Man nahm es daher überhaupt von der Ursache, wo man auch nicht an Schuld dachte. Alzia: Schuld; alziar beit, angeklagt sein wegen des Schadenersatzes; und so die andern Redensarten mit diesem Worte gebildet. Alvios schuldig, beim Homer nimmer in der eigentlichen Bedeutung, d. h. in der schlechten. Altraopas Schuld für sich fordern, Genugthung verlangen, beschuldigen. Ebenso causa (002 numerare, computere) Schuld, Uzsache; accusare, beschuldigen. Reor heisst auch ich rechne (ratie die Rechnung), schätze den Schaden; rächen ist auch nur rechnen. Man schätzte, wie die alten Sachsen und Franken es auch thaten, durch gewisse Verordnungen, Personen und Sachen, damit, wenn der Schade angethan wäre; der Beschädigte nicht zu ungehebre Forderungen mache, oder um abzüschrecken von Beleidigungen. Dieses Geld hits das Währgeld, wehrer die Austhücke. er ist das Währgeld nicht werth. Daraus entsprang der Begriff der Sache überhaupt, res, causa, Sache, das ist alles, was man zu einem gewissen Preise anschlug, deswegen kann ich z. B. die Luft, das Wasser keine Sache nennen. Mis dieser Einrichtung der Rechtspflege bei den alten Völkern erklären sich viele Wörter, und ich werde mich noch oft darauf berufen müssen.

Weste, das dem 772 (Wadd) ganz entspricht, erklärt Epkovon Repkau, was ein Mann muss geben an Strafe für einen Brush, den er an dem Gericht bricht, oder gethan hat. Se vom, ripopesiv.

Alψα st. αἰκο, τρη trepide: fugit, trepidavit, festinavitς αἰψα schnell, eilig. ημη dasselbe.

Aπάπητα, Beiwort des Hermes bei Homer, kommt von πτης, πης, πης. Diese hebr. Verba werden besonders gebraucht von einem Lichte, das schwach brennt und verlöschen will; die transit. Conj. würde heissen verlöschen, stillen, besämtigen. πτης die Besämtigung. Απάπητα der Stiller, der Auslöscher, welcher zur Ruhe bringt, entweder weil er in den Schlaf versenkt, oder die Seelen in die Unterweit begleitet. Od. 24, 2, εμε φείβου, τῆτ' ἀνδριϊν δηματα θέλγει. V. 10 führt der Ερμ. ἀπάπητα die Seelen in die Unterweit.

Απαλαφφείτης, απαλός ε. έπηλος.

Aπάχω, ἀπαχέω, ἀπαχέω mit ἀπάξω gleiches St. (ἀπαχμένος: zugespitzt, von ἀπή), hat die Bedeutung des Erbitterns, exacerbare. Die Bedeutung scharf geht über auf den Geschmack, dann überhaupt auf die Seelenstimmung. Aehnlich γρη, κρη, scharf sein, erbittern, beleidigen; a cerb us, scharf, herb, επαεθεύατε, επαερενατε.

Aκέσμαι ist allerdings von ἀνή abzuleiten. Ich nehme in, dass ἀνή auch die Nadel muss geheissen haben, acus im Lat. Ακέσμαι ist nähen, flieken, ausbessern. Das Flicken und Nähen geht oft in die Bedeutung des Heilens über, weil die Wunden gleichsam auch zugenäht wurden. So κρη nähen und heilen, siehe Θε | ρακεύω, ράπτω; sarcio, resarcire, sarcire, wieder ganz machen (heilen heisst auch nur wieder ganz machen), Luther nennt die Aerzte unsers Herrn Gottes Flicker. Arzt von arcere binden. Lach, Lachi Arzt, Altd. Laechan, Lahhan Laken, Lappen.

Annu ist mit azovo genau verwandt, anovo heisst das Ohr spitzen, horchen, an ovo, ovs. Hebr. zie das Ohr, davon ovs, ovas, ausis Lat. zu spitzen, spitzig sein, verw. zz. Annu eyévovo

σιωπη, sie waren still und horchten. Eben so ἀπέων.

Achnlich wan schärfen, schneiden, dann horchen, still sein, stumm sein. Wenn einer horcht, so ist er natürlich ganz stumm und still. Man sieht leicht, das axéov, ann etwas Anderes sagt; als schweigen, denn ownn steht ja meist dabei. Die Wurzel ac, welche scharf sein, stechen, schneiden etc. bedeutet, ist sehr weit verbreitet in den Sprachen: Hebr. ppn, ann acies, acuo, Ecke d. h. Schärfe, Egge, Essig acidum etc. Axooaouau und ausculte lassen sich eben so erklären.

'Απήλητος 8. Εκηλος.

"Aniδνος st. κόν. τωρ klein, gering sein. Es stammt von den Verbis her, welche schneiden bedeuten, die sich alle mit τρ, τι etc. anfangen, caedo, cudo. Der Begriff klein, kurz sein kommt von dem Abschneiden. Curtus, kurz, τωρ abschneiden, βραχύς, brevis von brechen.

"Aximus st. nin, a privat. ninus Kraft, nna, na Kraft, Stärke, davon ist unser können, ich koh Schwäbisch.

"Aκμων, geht man der Analogie der Sprachen nach, so ist ακμων von ppn, hacken, hauen, icere; denn Lat. incus von cudere. Ambos, bossen, pousser—schlagen, pub—Ambos, das Verbum auch schlagen. Daher leicht zu erklären ακμονές λόγχης Aeschylos Pers. 50.

"Aκυηστις, zusammengesetzt aus κυ, κάνη, das Robr, κάννα, canna, προ κάνων. Das Hebr. heisst auch die Armröhre, Knochenröhre, ήστις ist wol von όστέου, daher ἄκνηστις die Röhre der Knochen, der Ribben, das Rückgrat προ heisst auch der Schaft des Leuchters, scapus.

walzen, härten, kollern, quellen. S. Gesen bei ha. Akaomas also herumirren, wallen.

Alvo; evenfalls drehen, drehend, schwindlig sein, irre sein. יַאַל , יַהְלֵל dasselbe: יַאַל מוּיִים dasselbe: יַאַל אָרָיים dasselbe: יַאַל

Αλεύομαι, άλεείνω, άλέομαι ebenfalls sich drehen, sich weg-

drehen von Etwas, sich entfernen, vermeiden.

Also ich mable, heisst auch eigentlich drehen (reew, τρίβω, tero drehen, reiben, zermalmen). Mit vorgesetztem wird von άλέω mahlen, molere, μολεῖν etc. 'Αλαζών aber ist durchaus nicht von diesem Stamme, sondern von עלים, עלים, klatschen vor Freude, αλαζων: ein Prahler, Grosssprecher, Schwätzer, αλαζον εύεσθαι, αlucin ari klatschen, schwatzen.

"Als, άλος ebenfalls von dem genannten Stamme, μές wallen, wellen, bis die Wellen, die Wogen. Die Bedeutung Salz ist später, und entstand erst aus der Bedeutung des Meeres, da man das Salz vielleicht zuerst aus dem Meere gewann. So mare, µvion, ich fliesse, אַרַר (murmuro rauschen), daher Meer und später: die Bitterkeit, a marus, זרה bitter sein. Sal Salz; salum das Meer,

eigentlich das Fluthen, ogen schwanken, wegen.

Alalmrés von álalá, byn, benlen, ejule, while etc. ist

ein Onomatop.

. Αλκή, άλκεω, αλάλκω, αλαλκέω, αλκιμος, αλέπω, αλεξέω, Stamm aln, ulc iscor, but, gel ten, vergelten. Die Grundbedeutang dieser Wörter ist gleich, glatt sein, und hängt mit מל מולץ-

mog, galeik zusammen.

Es erklärt sich aluso mit den verwandten Verbis am bestendurch das Deutsche wehren. Es gibt ein altes Wort, welches schätzen, abwägen heisst, davon Währung (Meissnische Währung), so wie auch werth; Werth (βαρύς). Das Währgeld war das Geld, nach welchem irgend eine Sache oder Person geschätzt war, was man als Busse, Ersatz, dafür verlangen konnte, wenn etwas verletzt, vernichtet oder entwendet wurde. War nun von einer Sache das Währgeld festgesetzt, so war sie versichert; wer das Währgeld sestsetzte, war der Vertheidiger, der Schützer. So vindex, qui venum dicat, qui vindicat, der das Währgeld festsetzt, der Vertheidiger, Schützer, Rächer; vindicare sichern, vertheidigen, rä-Τιμή Schätzung, τιμορείν, τιμήν όρείν, όρίζειν das Währ+. geld bestimmen, rächen, strafen, vertheidigen, sichern. Daher kommt es, dass alneiv wehren heisst, ulcisci rächen, han loskaufen, rächen. Gelten, vergelten, chalta Strafe, die man für Etwas erlegt, davon Schuld. Der Begriff des Gleichmachens ist in allen der Grundbegriff.

So heisst alm beim Homer immer die Wehr, Gegenwehr, μνήσασθε δε θούριδος άλκης, gedenket der schützenden Wehr; äλκιμος, wahrhaft, stark, zur Gegenwehr. Die Athene sagt zum Odysseus Od. 22, 282 όλοφύ φεαι άλκιμος είναι, du zaget, da du dich wehren sollst. Der Begriff der Stärke geht aus dem der Wehr hervor. Die Verba, welche zu alz gehören, heissen alle

wehren, schützen, abwehren, keins stark sein, daher auch dien äλκιμος nur in der zweiten Bedeutung stark heiset.

. . Alighie von 'm privat. and lydig, ladeil, 'mi verbergen, my

verborgen, αληθής unverholen, offen, nicht versteckt.

Allynios, évallynios st. alan phn, Altd. Galeik, daraus gleich. "Allog, theils von alg das Meer, theils von be nicht, deher

nichtig. Die letztere Bedeutung hat mit der erstern gar nichts zu thun, and alle Bemühungen, sie mit einander zu vereinigen, sind nichtig.

Alaos gewiss von demselben Stamme, daher bei Homer alaos όφθαλμοθ des Auges berauben, leer machen, nichtig machen; alao-

σκοπιή, nichtige, vergebliche Wache.

'Alaπάζω von άλ == Իო nichtig, keer, ἀπάζω == ἀφύσσω; Ακυ vers. wan, ages so, schöpsen (any schöps); mithin ware alanazer leer schöpfen, erschöpfen. 'Alawadvog schwach, erschöpft, kraftlos. Od. 4, 176 eine Stadt leer machen, um Andere einziehn zn lassen.

"Adastos, adastos. Man nahm die nächste Aehnlichkeit, und leitete es von ladeir ab; wenn aber álagrós unvergessich heisst, warum kommt es denn nie im guten Sinne vor, warum denn nicht πλέος ἄλαστον, ein unvergesslicher Ruhm?

Weit natürlicher wäre es gewesen, diese Wörter mit kuby in

Verbindung zu bringen (Laster, Lästerung).

"Alagros ist qualend, drückend, peinigend und ein diaoroo int ein Peiniger, Quäler, werde es nun von den bösen Menschen oder. von den vächenden Göttern gebraucht. Es bietet sich dar das Hebr. אלא, was besonders im Syr. häufig vorkommt, ängstigen, qualen, peinigen, zwingen, Gewalt anthum. Damit verwandt yng qualen, peinigen, zwingen, drücken, eben auch איל; לפין der gewaltthatige, schudenfrohe Mensch. Die Grundbedeutung dieser Verba ist wieder drehen, verdrehen, verderben, verbrechen, beschädigen wahrscheinlich durch Verrenkung der Glieder). Man sehe, was ich bei aaarog gesagt habe. Altd. Lez=Seite, Lezzie-Verkehrte, Lezzen-freveln, verletzen. Dass vor auch drehem, verdrehem heisst, sieht man an vitz der Unterhändler oder vielmehr der Dollmetscher, d. h. der die Worte übersetzt, vertit, umkehrt, umdreht in die ank dere Sprache: Verwandt sind wh bengen, leife, laxor, laedere, Déby, lästern, Laster etc. (Ludere, lastus, sich letzen :::: sich vergnügen, sind von einem ganz andern Stamme). ....

Alaste, indastin Druck, Pein empfinden, maleste, atgre

ferre; wer wird bei diesen Worten au vergessen denken?

"Akyos, ádyéw, ádyúve kängt nicht mit ákéyo zasammes. Es ist von אלים, חלים, aegrotus fait; eigentlich beisst das Helic...glatt sein, weich sein (dem Gefühle angenehm), aber auch weich, schlaff. sein, krank sein; welche Ideenverbindung oft vorkommt. Ges. bei nyn. Akéyw; akeyéve kommt nie von einer drückenden Serge ver, sondern aur von Besergung, Beachtung, und ist verwandt mit 1640, das å ist nicht das privat, es heiset, wie ligere in diligere, negligere, intelligere sehen, beachten. S. 1640.

Alsign, Alon, Am Fett, mit dem Zischlante Stalbe; 19, in

levi, lino, λίπα, weit verbreiteter Stamm.

Alekto, áletelvo, jáletou st. det læd læz, nå, yak, verletzen, sündigen, freveln. Wie ich bei álástrop gezeigt habe, geht dær Begriff sündigen von der körperlichen Misshandlung und Verletzung aus. Es ist mit dissource, diropar, dern eines Stammes, dissource

ich beuge, krümme mich, supplico, knice nieder.

Aλις, άλίζω, ἀολλής, ἀολλίζω, von der schon gepannten Wurzel, wallen, wälzen, in welcher nebst andern Bedeutungen auch die ist des Zusammenballens, Zusammenrollens, conglobare, glomerare, einen Klumpen machen. S. Gesen. hei Τζ, "Αλις klumpenweis, haufenweis; daher kommt es, dass die Wörter, welche walzen bedeuten, auch die Bedeutung haben: stark, dick sein. Genug heisat älig aber nicht, sondern immer stark, dick, viel; ή οὐχ άλις, ist es nicht sehr stark, sehr viel?

ALLA, DIN DIN die Vorhalle, dann als Adverb. a parte antica, ex adverso, verum. Scheint mir mehr von der Bedeutung dan dechen her zukommen, dass es heisst; umgekehrt, auf der andern Seite, p- ist angehängt, wie oft, z. B. bei dinn von 12m, das, was auf der umgeund d-. Daher kommt auch wol älle, das, was auf der umgekehrten Seite ist. Man kann elle oft auch umgekehrt übersetzen. Verum ist von din von din, aus im spätern Hebr.
heisst hell sein, so heisst verus hell, wahr, din im spätern Hebr.
profecto, certe; weil aber din Gegentheil. Von sin removil, and weiter
hinaus ist ultra, ulterius. Syr. eleh aber, sondern ist ganz älle.

Aλλομα, wieder von dem Stamme אול ליינלל האול , אול Lch habe schon hei φυάλλομων gezeigt, warum die Worte, welche dre-

hen heissen, auch springen bedeuten.

"Alpen, αλφαίνω, αλφηστής ganz der Austage nach gleich dem Hebr. אלא, מאס, אלא verbinden. Die erste Bedeutung ist daher : sibi adjungere, mit sich vereinigen, sich zu eigen machen; uvelou ώνον άλφεῖν einbringen, zu eigen machen. Παρθένοι άλφασίβουμα II. 18, 593. kommt mir nach der gewöhnlichen Erklärung abgeschmackt vor; vielleicht heisst es rings um sich verbindend; denn es ist dort von einem Reigentanze die Rede; von älver und σοβείν (ΣΣΕ umgeben, nmringen). 'Aλφή beim Liycophron Verbindung. Kin Fisch heisst álgnarág, weil sie paarweise hinter einander ziehen. אַלָּרְ נָסְיּנִים familiaris, der Verbundene אַלָרְ Stier. weil er angehunden, angespannt wird; much heiset es Familie. Caelebs ce—se und alebs ohne Verbindung, chelos. "Avõges alaphoras asheint mir auch zu bedenten: verhundene zusammenlebende, gen schaarte Menschen, oft so viel, als will endeamen 7245 "Alga der erste Buchstabe, eigentlich der Stier, den Griechen unter dieser Bedeutung bekannt. Elpho heisst Syr, das Schiff, daher die

Benennung des Bódnopos Ochsenstrasse statt Schissstrasse; daher auch die Fabel von der Entführung der Europa durch einen Stier, statt durch ein Schiss. Die fernern Bedeutungen von אלף sind ge-

wöhnen, lernen, lehren.

'Aλωή von der Rundung so genannt, die Tenne; in der Mitte der Tenne stand ein Pfahl, an welchem die Dreschochsen angebunden waren, und um welchen sie herumgingen; noch sind die Tennen so im Morgenlande. 'Αλωή dann überhaupt jedes eingezäunte Feld, denn von rund sein geht der Begriff rund umgeben aus. Aehnlich ΣΣΦ, umdrehen, umgeben, umzäunen, saepire, welches von ΣΣΦ ist.

Aλίσκω, άλόω gewiss verwandt mit άλιεύς Fänger, Fischer und άλυσις Kette, Band, Schlinge, hat vielleicht ursprünglich geheissen im Netze, in der Schlinge fangen, und geht von dem Begriffe rund sein, rund umgeben, umschlingen aus. (Ebenso ne, καγίς, πάγη, Bogen, απ bages, παγιδεύω fangen; vielleicht hängen laqueus, λαγχάνω, πρ bebenso zusammen). Es kann aber auch sein, dass die Verbindung der Begriffe ist, wie im Hebr. bei den Wörtern, welche drehen bedeuten, z. B. bei han drehen, einen Strick drehen, dann mit einem Stricke binden, festnehmen. Im drehen, davon κάλως das Seil, welches nahe mit άλωναι verwandt ist. Man könnte sich daraus erklären, wenn man von der Schlinge ausgeht, wie άλωναι, das Activum heisst gefangen werden, denn es heisst wahrscheinlich: in die Schlinge gehen, gefangen werden. (han empfangen, nehmen könnte daher wol auch mit han der Strick verwandt sein.)

"Aμα von משט vereinigen, verbinden; מש mit, simul, eigentlich die Vereinigung; Chald. am mit. Von משט, das damit nahe verwandt ist, und von משט, kommt cum cum ulo, con, mit dem Zischlaute σύν, sam men, sammeln. S. Gesen. bei משט.

Aμαιμάπετος st. μαπ, (32 der Magier) Pers. mih, gross, Sanscr. mahat, maha, péy ας, mag is, mag nus, māch tig, michel. Αμαιμάπετος nicht allein sehr gross, hoch, sondern auch mächtig, stark. Zur Erklärung der Form ist zu erinnern: die Chald. und Hebr. haben eine Conjugat., welche die Wurzel wiederholt, Pilpel genannt, wonach von μαπ es heissen müsste, μαπμαπ (μιπμεπ, μαπμεπ). Es gibt aber Formen, wo man den zweiten Radic. weglässt, z. B. Babel statt Balbel, Cochab für Cobcab etc. Solche Formen gibt es viel im Griechischen, wo an die Stelle des ausgefallenen Consonanten ein zu treten scheint, z. B. δαίδαλος st. δάλδαλος, παίπαλος statt πάλπαλος, so hier μαίμαπος für μαπμαπος.

Αμαλός, τομ weich, die Bedeutung glatt, die άμαλός hat, ist die eigentliche; es heisst glatt gerieben, das Glatte fühlt sich sanft, weich an, daher dann die Bedeutung mollis weich; derselbe Fall ist es mit πλη krank, schwach sein; eigentlich aber heisst es glatt,

abgerieben sein.

"Apaka, nicht von äyw und äpa, was sollte auch das äpa

hier bedeuten? sondern von opp aufladen, fortschaffen. Davon gewiss unser Ameise: Hor., magni formica laboris ore trakit, quod-

cunque potest, atque addit acervo.

Worte, wo man so geneigt ist, das ά privat. anzunehmen, hätte man es gewiss gethan, und άμαρτ. geschrieben, wenn es nicht der feste Gebrauch verhindert hätte. Das ά gehört zur Form, ist entweder das π oder κ, und der Stamm γρ verwandt mit πγρ scheint das μαρτ zu sein. γρ heisst defecit, aber nach Gesen genauerer Bestimmung ist es streifen, streichen, an etwas hinfahren, daher mag wol άμαρτάνειν heissen vorbei fahren, vorbei schiessen, nicht treffen, und ist der Gegensatz von τυγχάνειν. Aehnlich wird im Hebr. γρ vorübergehen gebraucht, und γρη besonders im Arab.

Αφαμαρτείν abschweisen, von dem Zwecke der Rede ab-

schweifend.

Aμέρδειν st. μερδ., ΕΤΡ glatt streichen, abstreichen, entblössen, berauben, das Abstreichen, Glattstreichen im Hebr. immer auch für schwächen, krastlos machen; daher auch αμέρδω im Allgemeinen für entkrästen, schwächen, öσσε αμέρδειν, καπνὸς αμέρδει εντεα. Sanscr. mrid conterere, glatt reiben, verringern (mordere, mortarium, moretum, Mörser, Mörtel und viele andere Wörter haben diese Wurzel mit der Bedeutung reiben, klein reiben). Daher ist auch mori, μαραίνω mri, Sanscr. ausgerieben, vernichtet werden. Αμέρδειν von μέρις abzuleiten, verbietet die Verwechselung mit απέλγειν (ΕΤΡ abstreichen, mulgere, mulcere) und mit αμέργειν (ΕΤΡ ομόργνυμι glatt streichen, abstreichen), ferner dass Hesychius hat μέρδειν, welches gewiss nicht aus der Lust gegriffen ist. Man sehe πζη, πζυ und atterere, conterere, reiben, ausreiben, um sich von meiner Meinang zu überzeugen.

Αμαφτῆ, όμαφτῆ, όμαφτεῖν, nicht von ὁμοῦ und αἴρω, der Stamm ist όμαφ, ἄμαφ, ὅμηφος Band, Unterpfand, Geisel, ὁμηφεῖν, ὁμηφεῦειν von των binden, zusammenbinden; die letzte Silbe τω, welches die Hauptsilbe ist, findet sich in μηφύεθαι ίστία, die Segel einbinden, μήφινθος Faden, Bindfaden, μηφός, μηφία Schenkel, Hüften, der Theil, welcher zugebunden wird bei nackt gehenden Menschen (Hüfte, Heften etc.) Αμαφτῆ ist daher conjunctim, zu-

sammen, vereinigt.

'Aμανρός, μαυρός davon Maurus, Mohr (Mohrrübe), ist von την blind sein, dunkel sein, mit vorgesetztem M, denn die Hebr. haben Subject. und Participia mit vorgesetztem , worauf ich öfters zurückkommen werde. Es ist daher μαυρός von demselben Stamme, als ἀήρ, ἡήρ Dunkelheit.

'Aμάω, την sammeln, zusammenraffen, die Bedeutung mähen

scheint aus der ersten entstanden.

"Αμβροτος, άμβρόσιος ε. βροτός.

Αμέγαρτος 8. μεγαίρω.

'Aμείβομαι, άμβ, ηρκ μηκ umwenden, entweder ist das eine Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. II.

p in 1, wie es bei den Chaldsern der Fall ist, übergegangen, und im Griech. ein µ geworden, oder das 1.in 1214 ist übergegangen in μ, wie es häufig geschieht. קפַא und אָפַן heisst umwenden, und dies drückt den Wechsel aus. So אַן vic es Wech sel. מרר drehen, wiederholen, mit vorgesetztem b wird muto. von 742 auch unser wied er, it erum.

'Austron von γρη, αμν, fest, sicker sein, das Adj. γρη fest, sicher, aber auch zuverlässig, erprobt. Man sieht, dass in enslvow der Begriff der Festigkeit, Tapferkeit, Sicherheit und Tüchtigkeit liegt.; es ist verwandt mit apéro, munio, aber mit amoenus ist es wol nicht verwandt, dies ist vielmehr von by suavis, amoenus fuit-

Αμανηκός ist you ist leer, nichtig sein, die Conjug. Pilpel, wovon such das Lat. inan is ist,  $\mu$  ist vorgesetzt, so wie auch e.; en heisst demnach nichtig, leer, ohne Wirkung. Vielleicht daher

auch manes leere Gestalten, Schatten.

... Αμόθεν scheint mir sehr unpoetisch, wenn man es übersetzt irgend woher, oder ein Wenig. Od. 1, 10. Es ist gewiss mit αμα, αμυδις, την verwandt, woher auch das Lat. omnis und heisst von diesen zusammen erzähle uns, o Muse; auog ein jeder, jedweder, kann auch heissen einer, irgendeiner, auor irgendwo, an allen möglichen Orten; ähnlich anak zusammen, daher auf ein

Mal, sin Mal, semel verwandt mit simul.

Αμολγός, lässt sich wol nichts Gewisses derüber sagen, weil es nur immer in einer Verbindung vorkommt; das scheint aber sicher, dass es nicht von auchyeur ist, denn wenn die Rinder gemelken werden, sind sie wol noch am sichersten vor den Löwen; es heisst ja aber Od. XV, 325, dass wilde Thiere die Rinder übersallen, εν νυκτός αμολγώ, σημάντορος ού παρεόντος, was sich von der Melkzeit nicht gut sagen lässt; man wird auch nicht im Dunkela bei der Laterne gemolken haben. Er vvnzes auolyo scheint mir entweder zu sein im Dunkel der Nacht oder im Schweigen der Nacht. Da nun Homer verbindet όρφυαίης υυκτός αμολγώ, so bin ich geneigt es zu nehmen für das Schweigen der Nacht, zumal da der Ausdruck, den man doch bei einem Dichter erwartet, nicht vorkommt beim Homer. Die Wurzel wäre uoly, das Lat. mulgare, promulgare, כלוג das Wort, Rab. בלוג, שבלור, שולות das Wort, Rab. בלוג ζειν, μέλος, Altd. malen, molen für schallen, sprechen, wovon noch unser melden ist. Ev vuntag apolygi ist daher in der lautlosen Nacht, im Schweigen der Nacht.

אלה בענה אות ביי slog באלה ביינה Tranbenbaum, Weinstock. Aprilian st. μύμ. μώμος της Flecken, daber αμύμου fleckenlos, tadellos; da das Hebr. auch von den Fehlern des Körpers gebraucht wird, so hat ἀμύμων gewiss oft die Bedeutung schön, ohne Fehler des Leibes, so heiset Aegysth αμύμων und andere-

באַם, μιαίνω beflecken.

'Αμύνω, ἀμν (γρη befestigen, verwahren, atützen), sichern, abhalten, abwehren; daher auch munio, moenia...

Aμφί, eigentlich άνφ, της από, umb, um, umdrehend, umgebend; weil das Umgebende zugleich die Grenzen bildet, so heisst άμφί und άμφίς auch an den Enden, bei zwei und mehr Gegenständen dazwischen, zwischen den Enden von beiden. Όλίγη ήν άμφις ἄρουρα, an den Enden war ein wenig Platz — dazwischen war. Γαῖαν και οὕρανον ἀμφίς ἔχειν, die Erde und den Himmel begrenzt halten, aus einander halten. Έκαστα ἀμφίς εἴρευθαι, alles begrenzt, für sich getrennt, abfragen. Αμφίς τενος ἡεθαι, an dem Ende, an dem andern Ende, von einem entfernt sitzen, abgesondert. Αμφίς scheint mehr von της finis, extremites zu sein, doch mit jenem verwandt. S. auch περί, πέρας, πέραν, fern.

"Av, mit nev (vor einem Cons. ne) gleich in der Bedeutung, was Alle anerkennen; gleichwol versucht man eine verschiedene Etymologie, was widersprechend ist. Gewiss ist av und név eine Partikel, und es muss nicht irre machen, dass av und nev in einem Satze vorkommen, denn es steht ja auch av, av, név, név in einem Was hat man nicht alles über diese Partikel geschrieben, wie sorgfältig und spitzfindig ihren Gebrauch sestzusetzen gesucht, was aber im Ganzen nicht viel helfen wird, wenn man nicht die Grundbedeutung der Partikel feststellen kann. Die etymologischen Resultate scheinen aber nicht sehr glücklich zu sein. Sonderbar ist es, dass den Sprachforschern die inseparabile Partikel dv nicht einfiel, und dass sie keinen Versuch machten, av davon abzuleiten, da es doch dasselbe Wort ist. 'Av- in den Zusammensetzungen heisst nicht, wie ich oben gezeigt habe, אָין, רְאַ, Die Hebr. bilden verschiedene Redensarten damit, unter andern auch בַּאַין (שֹּׁמֵע (שׁבּאַין), welches heisst: es schlte nichts, dass, so viel als: unschlbar, leicht, vielleicht, fast. Dies zer war die ältere Form, obgleich zusammengesetzt aus a wie in the nicht; später nahm man nur das blosse אָנָע מיע. Aehnlich gebrauchen die Hebräer שַּעָים פּאַ fehlte wenig, beinahe, schnell, leicht; die Griechen ihr dliver, z. B. of dliver oz κύνες διεδηλήσαντο, beinahe hätten dich die Hunde zerrissen; wir sagen auch wie nichts, z. B. wenn er den guten Arzt nicht hatte, so war er weg wie nichts, έθανεν αν, εί μη είχεν; die Lateiner auch mit dem Indic. paene mortuus est; Engl. a little more, and hi had been dead. Durch viele Beispiele meine Meinung zu vertheidigen, sinde ich unnöthig; aber so viel ist gewiss, dass der Begriff der ungewissen und vermutheten Wirklichkeit am natürlichsten von diesem Begriffe, dass wenig daran fehle, oder nichts daran fehle, konnte ausgehen; auch paene, fast, scheint mir von den Hebr. in ne, ne forte, vide, ne herzukommen.

Avá die Prāpos. möchte ich mehr herleiten von אָבָר, das nach meiner Meinung, wie ich oben gezeigt habe, erheben heisst; dies אָבָר scheint mir verwandt mit אָב, wovoń alo, al tus, מֹל סֹמּי, oleo, wachsen, alt etc. herkommt; daher zeigt ανά ein Hinaussteigen an, woraus die übrigen Bedeutungen sliessen, es hat in seinen Bedeutungen viel Aehnlichkeit mit unserm an und mit אַב.

'Aνάγκη st. άνακ, ρίκ, ρίη, άγχω, ango, engen u. a. Der Hauptbegriff ist zusammendrücken, zunächst wol mit den Ellenbogen αγκας λαβείν, αγκων, dann überhaupt, cogere, urgere, zwingen.

Αναίνομαι st. αίν, wovon das verneinende αν, Conj. Pilpel, אין אין nicht, wiederholt אין אין, alvaiv. verneinen, neinsagen. S. Ges.

bei diesem Worte.

'Aνανεύω in die Höhe beugen, in die Höhe nicken, bekanntlich verneinten die Alten, wenn sie den Kopf zurückzogen, wie die Italiener noch jetzt thun. Den Kopf schütteln zeigte Unwillen oder ' Spott an.

"Avak st. אם בְּשִּׁיא emporheben, בְּשִׁיא der Erhabene, der

Fürst

΄ Ανδάνω, άδεῖν ε. άδινός.

"Aνεμός, animus, anim, ηΣΜ, p ist in m verwandelt, athmen, blasen, hauchen.

'Ανέδω, ανήνοθεν, ανθέω, ανθος von einem Stamme νεθ, γη, γ verwandelt in 3, was in der Regel ist, mit γ12 verwandt, niteo. Die Hauptbedeutung der Wurzel 743, vet ist hervordringen, hervorspriessen, hervorbrechen, wird im Hebr. theils vom Lichte, theils vom Wasser, theils von den Pflanzen, Haaren, Federn etc. gesagt. Diese Begriffsverwandtschaft des Hervorspriessens und Hervorspritzens häufig, z. B. flua, blühe, floreo; בָבֵע, Bach, תּחְץַחׁ, סְּיַּטּ. רְזָבַע, Bach, תּחְץַחֹ, סְיַּטּ brechen, hervorbrechen, sprossen. Βλαστέω, platzen. sprossen, spritzen etc. 'Avnvovev hervorspritzen, spriessen, schiessen u. dgl.

"Ausv, ohne, ru nicht, s. av. Sanscr. vind ohne.

'Avla ist ganz das Hebr. אַנָה Tranrigkeit, Wehklagen, von אכן, אכן achzen, stöhnen. Verwandt אכן, אכל, אכל, der Hauptbegriff ist die Beängstigung, ανία Beklemmung, Angst, Bedrückung, ανιάζειν bedrücken, beklemmen, beängstigen. Anken Deutsch ängstlich klagen.

'Avoraia, av in die Höhe, pr fliegen, in die Höhe fliegend,

ην αυίς, επ ταμαι, hüpfen.

Avrideog, מידו unser ent, ant in Antlitz, antworten von אַנָה begegnen. Man muss bei dem αντί, αντα oft an das Abwägen und Vergleichen zweier Gegenstände denken, wo man etwas gegen einander hält oder abwägt; so auro contra posito; avriav begegnen, in verschiedener Absicht. Die Hebräer sagen bisweilen für: mihi res contingit, ego contingd rei, שנש, so ist es auch oft mit άντιᾶν.

"Avtlog, מֹע—דּוֹמֹם הַלֵּה schöpfen, eigentlich heraufziehen, verwandt mit אַלָּה דמגמש, Lat. antlare, exantlare. "Avtlog die Schöpfe, auch bisweilen das Geschöpfte.

"Αντρον, αν — τρέω, drehen, bohren, durchbohren; ähnlich באר, לאר, לאר, Brunnen, Cisterne, Höhle, von באר bohren.

Aνω, ἀνύω verwandt mit ἀνά, שַנָּה erheben (nach meiner

Meinung heisst τζυ erheben, s. αἰνεῖν). Von ἀνύτω, ἄντω unser enden. Durch τελεῖν erklärt sich ἀνύω leicht, das heisst: in die Höhe heben, τέλος das Höchste, das Ende, τελεῖν endigen.

"Aνωγα, ἀναγ. בַּהַג zum Lause antreiben, agitare, treiben, sühren; man sieht leicht, dass es mit ἄγω verwandt ist, denn in בַּהַג

ist das z nicht radikal, die Hauptsilbe ist ż, άγ.

"Aξιος von ἄγω, ἄξω, in der Bedeutung mit der Waage aufziehen, wovon unser Waage, wägen, dann schätzen, taxiren, mithin ist ἄξιος, was etwas aufzieht, ihm gleich ist, ἄξιον δέκα ταλάντων es zieht auf zehn Talente, ist werth zehn Talente. So auch ducere aufziehen, magni ducere um etwas Grosses aufziehen, hoch schätzen; verwandt dignus, werth, aufwiegend (werth, Währung, βαρνίς etc.)

'Αοσσητήρ, ἀοσσέω, ἀοσσ, זוַטָּ, befestigen, stärken, schützen;

αοσσητής, ein Beschützer, Helfer.

Analóg, אבל, krastlos, schwach sein, verwandt אבל der Hauptbegriff ist das Schlasse, schlass herabhängen, dann weich, schlass sein.

"Απαξ, הְבַּר, הְבַר, בְּבַר, בְּבַר, בְּבַר, בְּבַר, בְּבַר, בְּבַר, בְּבַר, בְּבַר, בַּבּר, zusammenwickeln; es liegt in dem Zahlworte Eins auch das Zusammenbringen auf einen Haufen. אַחָר vereinigen, אַחָר Eins; daher απαξ, alles zusammen, auf einen Punkt zusammengebracht (semel, simul, sammeln). Man sieht, dass απαξ und απας verwandt ist.

"Avew wahrscheinlich ein Adverbium, ohne Laut, "avev =  $\vec{a}v$  nicht  $\vec{a}v\omega$ , denn die Bedeutung passt am besten.

'Aνήρ, τυς Sansc. Nara der Mann; im Hebr. mehr Knabe, Jüngling. (Unser Narr für νήπιος gewiss auch daher. Nuori Finnisch Sohn). Es liegt in dem Worte ἀνήρ der Begriff der Kraft und Gewalt. 'Αγήνωρ, ὑπερήνωρ ganz gewaltig, übergewaltig, wie wir Gewalt und die Lateiner vis (vires verwandt mit vir) im guten und bösen Sinne nehmen.

'Απαυράω, ἀπηύρων, ἀπούρας, ähulich und verwandt ἐπαυρεῖν, ist zusammengesetzt aus ἀπ = αὐρᾶν st. αὐρ την, την, εntblössen, leer machen, stimmt aber in der Bedeutung mehr überein mit dem verwandten πημ rupfen, abrupfen, abweiden, μημ die Raufe. Die Hauptsilbe ist πη, εη, raffen, rupfen, welche hier geschwächt erscheint, im Griech. αὐρ wol versetzt, ἀρυ (arv), ἀρπ, rapio. Das Abrupfen ist zugleich auch das Abweiden, das Geniessen für sich. Il. 22, 489. ἄλλοι γὰρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας ist auch weiter nichts als abreissen, rauben; abschmälern, wie es Voss übersetzt, ist zu schwach.

Απαφίσκω, ἀπάφω, eigentlich ἀφάφω st. ἄφω, findet sich in ἀφάω, άφάω, ἄπω, ἄπτω; das Hebr. ης, die hohle Hand, ist das Stammwort; davon ης, κτϋππεη. Sehr viele Wörter gehen, wie ich schon öfters bemerkt, davon aus; ἄφω, ἀπάφω mit der Reduplication ist, capere fangen, decipère; von φάω, ἀφάω

ist waser fahen, fangen, fassen. Encopcomos darauf fassen, be-

fassen, belasten, streicheln.

'Απειλεΐν st. πειλ, κζο auszeichnen, im Niph. ausgezeichnet, gross sein. κης das Wunderbare, Ungeheure = πελώριον. Hiph. Inf. אָבְּלָא, gross machen, singulare fecit, dem das מתבואבויי dem Klange und der Bedeutung noch ganz entspricht, es heiset auch: grandia loqui, eine Sache gross machen, gross sprechen; das Hebr. heisst, wie amerker, auch geloben.

Annivn jan sich drehen, wenden, jan Rad, wie currus, curro, kehren. Daher έξαπίνης, έξαίφνης, αίφνω, άφνω, mit dem Umschwunge, wie man etwas umwendet, wie man eine Hand umwendet; beim Umdrehen einer Sache sieht man schnell etwas, was

man vorher nicht gesehen hat.

Schwer möchte kkanlung von paiva herzuleiten sein.

Aπό, ab, abs, ab, Sanscr. ava (nisepar.) noch in vielen andern Sprachen nach Adelung, von pas umwenden, abwenden, verwandt mit אַאַ, von dessen letzter Silbe שו unser von zu sein scheint, das nur der deutschen Sprache eigenthümlich ist.

'Amollie', בַּצֵּל mit dem Art. בַּבַעל der Sonnengott, Belus bei den Babyl. daher auch 'Απολλών der Sonnengott; dieser Sonnen-

dienst kam unstreitig aus dem Morgenlande.

Αποφώλιος st. όφωλ, mit der Reduplicat, die jedoch auch Chald. ist, אַבַל, Hauptsilbe אַבַ fall en; die erste Bedeutung hinfällig, schlaff, welk sein, von dem Verstande, thöricht sein (besonders (ἐκατοφώλιος also kraftlos, schwach, νόον ἀποφ. schwach, schlaff an Verstande, schwachsinnig; hat natürlich nichts gemein mit φωλεός der Höhle der wilden Thiere.

"Απτω, άπ, η2, wie ich schon kurz vorher gezeigt habe, geht dieses Wort von der hohlen Hand na aus, mit welcher man zugreift, und bedeutet ursprünglich ansassen, ersassen, zusammen sassen, capio, apo etc. (Sanscr. ap, adipiscor, קפַב, krümmen, הַלָּב, krümmen, בַּבָּה perplexus fuit, אַב funis, אַב accinxit, sind mehr oder weniger

nake verwandt.

'Anów, חַאַב, הוש, Hiph. הַפרים hervorblasen, Worte, Laute hervorbringen; πυρ rufen, schreien, ist allerdings mit ἔπω verwandt.

"Αρα, ארד (vielleicht von באַב, δρᾶν) siehe; wie הָן, en heisst es auch: hier! Diese Begriffe hier und siehe sind genau verbunden, denn es ist gleich, ob ich sage: siehe mich! oder hier bin ich! Ecce me! ecce hunc == hunce ! denn das ce ist aus ecce entstanden. Das Deutsche hier, das mit haer, her, here, wechselt, scheint mir aus ἄρα entstanden. "Aρα heisst: siehe oder hier, aber nicht: folglich, demnach, nachher, was sehr unpoetisch wäre. Siehe und hier sind Partikeln, die häufig vorkommen müssen bei einem Dichter, zumal bei einem, der seinen Zuhörern die Dinge so vor Augen stellt, wie Homer, und der in einer noch ungekünstelten, natürlichen Sprache redet. Wie oft kommt nicht in dem alten Testamente die Partikel 17, siehe, hier! vor? Homer muss ebenfalls siehe und hier oft gesagt haben, und doch findet man es nicht. Ich kann nicht daran zweiseln, dass äpa siehe und hier bedeute,

da die Etymologie so dafür entscheidet.

Dazs das fragende doa dasselbe ist, bezweifelt Niemand, es heisst auch siehe! Die Lateiner setzen auch en als Fragwort; en unquam audivistis? Wir machen uns von den Fragepartikein immer noch keine richtige Vorstellung, weil wir sie nicht gebrauchen, da wir die Frage durch Umstellung der Worte geben. Du hast, hast du? In den alten Spracken war man genöthigt, durch gewisse Partikeln die Frage einzuleiten, die aber an und für sich auch eine bestimmte Bedeutung hatten. Im Lat. en, siehe! höre einmal! num ist nunc, anser nun? (etiemnum) Num credis, quae dixit, nun, glaubst du denn, was er gesagt hat? ist auch im Deutschen verneinend. An entstand aus ain, aisne, meinst du denn? An quisquam sanus potest irasci sine causa, meinst du denn, dass ein Vernünstiger zürnen könne ohne Grund? Virtus suamne propter dignitatem, an propter aliques fructus expetitur? Strebt man denn nach der Tugend wegen ihres Werthes, oder wegen (oder meinst du) einiger Vertheile wegen? Ne ist das enclitische nam denn. Quid Deus sit, potesne dicere, was Gett sei, kannst du es denn sagen? Nonne denn nicht; nonne canis lupo similis ist denn nicht der Hund dem Wolfe ähnlich? Numne nun denn etc. So ist es auch mit αρα, αρ' οὖν δοῦλός ἐστι φιλόcopos siehe, ist denn der Phil. ein Sklave? Wenn man die eigentlichen Bedeutungen der Fragepartikeln kennt, so ist es leicht sie zu gebrauchen; wo nicht, so helfen alle spitzsindigen Regeln nichts. S. auch  $\tilde{\eta}$ .

'Aρα, αραομαι, ארר im Hebr. nur verfluchen, verwünschen.
'Aραβέω, άραβ, Hauptsilbe δαβ, און wüthen, toben, tosen,

Onomat. verw. עער, רעע, ריעע.

Aραιός, δαι, verdoppelt (Conjug. Pilpel) δαιρος, τατως, νου ης, das η ist in das mildere ι übergegangen; ηςς tenuis, tener fuit, eigentlich abgerieben, dünn gerieben sein; ähnlich τέρην, τείρω. Man kann άραιός in allen seinen Bedeutungen am besten mit dünn vergleichen; ein dünnes Bret, die Bäume in den Wäldern stehen jetzt dünn, dünnes Blut, dünne Leinewand, (welche locker gewebt ist) wo der feste Zusammenhang der einzelnen Theile fehlt.

Aράσσω, δάσσω, Onom. die Silbe γη spielt auch im Hebräischen eine grosse Rolle, sie gibt den Ton wieder, welchen ein zerrissener, zerschlagener Körper von sich gibt, es ist unser raz (da ging es riz, raz). Daher reissen, razen, rasseln, rätteln, γνη, κνη, ψνη gehören alle dahin; das η ist auch in das γ (δ in λ) übergegangen; λακείν, lacero etc. Die Grenzen des Gebrauchs eines Onom. lassen sich schwer bestimmen. Den Einen scheint ein fallender Körper z. B. zu klingen, wie patsch, πετείν, πεσείν; Andere wie quatsch, codere; noch Andern wie plump, plumps, pumps etc. Und eben so schwankend ist dann auch der

Gebrauch der daher gebildeten Worte; was dem Einen klingt wie ein Zerreissen, klingt dem Andern wie ein Zerschlagen, Zertrümmern etc. Aehnlich ist es mit άράσσειν; λύραν άράσσειν, die Lyra rasseln, δύραν die Thüre anrasseln, für klopfen, τινά ονείdesir einen mit Schimpfreden anrasseln etc.

'Αράχνη die Weberin, אַרָג weben, flechten; wir sagen die Spinnerin, Spinne. Hauptsilbe 37 regen, sich hin- und herbewegen;

so weben (alles, was lebet und webet).

'Aoyaléog st. ἀργ. Deutsch. arg. aegre, לַּרָה, הַלָּה, krank, κραγγής. Aus allen geht hervor, dass der Hauptbegriff ist, krumm sein, sich krümmen; verwandt mit ברע krumm sein. Weil sich die Kranken krümmen und die, welche eine Last tragen, so sind die beiden Bedeutungen lästig, schmerzhaft oder krank entstanden. Aegre fit es geschieht mit Mühe, so dass man sich unter der Last beugt. 'Apyaléos beugend, drückend, lastend, beschwerlich, schwer.

Αργειφόντης, nicht Argustödter, sondern der helltönende, hell, klar sprechende, αργειφωνήτης (αργής hell, φωνέω tönen, reden). Dies Beiwort hat Hermes als Götterbote. Die Geschichte mit dem Argos ist der falschen Ableitung zu Liebe erdacht, wie so viele andere. Z. B. Hellespontus war das Meer Griechenlands, man erdichtete das Mährchen von der Helle. Europa (אֵרֶב) das Abendland, man erdichtete die Fabel von der Europa. Der Mäusethurm bei Bingen ist eigentlich der Mauth - Zollthurm, man machte die Geschichte von dem Bisch. Hatto und den Mäusen. Homer kennt den Argos nicht, gibt auch keiner Gottheit ein Beiwort wegen einer einzelnen Begebenheit; und dann erwartet man ja auch ein Beiwort, das den Merkur als Götterboten schildert und als den Gott der Beredtsamkeit; auch müsste es 'Agyopóving heissen.

 $^{2}$ Αργός,  $^{2}$ ογ, aus אחר, אוַת vers. אחר wachar, האר warch arg(uo, v)argentum etc. weiss, hellglänzend. Das Wort kann keine Schwierigkeiten machen. Es heisst hell, glänzend; was glänzt, ist glatt, geschliffen, scharf; scharf wird im Hebr., Griech. und Lat. für schnell genommen, weil das Schärfen, Wetzen eine schnelle hin- und herfahrende Bewegung ist. (Θοός scharf, spitzig, schnell; ὀξύς, ώκύς, ocior, חַרֵּת a.) Argutus hellglänzend, helltönend, forum argutum, fein, argutum caput equi ein feiner, fein geformter Kopf. Argutiae (Klare Stimme, klares Horn für dünne Stimme.) Feinheiten.

"Aoyugos von der weissen Farbe, von gleichem Stamme.

'Αρέομαι, αρέσκω von ἄρω, αραρίσκω. Da die Wörter, welche diesem Stamme angehören, so mannichfaltig sind, so nehme ich sie, wie sie im Lexicon auf einander folgen, ob es gleich besser wäre, sie alle zusammenzufassen und zu zeigen, wie sie alle aus der Grundbedeutung hervorgehen. Diese Bedeutung ist, wie ich bei äρω zeigen werde, glatt sein und glatt machen. Il. 9, 120: äψ έθέλω άρέσαι, δόμεναι τ' άπερεισι' αποινα ich will es wieder ausgleichen, glatt, gleich machen. Il. 4, 362: ταῦτα τ' ὅπισθεν ἀφέσσόμεθα das wollen wir nachher wieder ausgleichen, gut machen. Od. 22, 55, was wir gegessen und getrunken haben, ἀρεσσάμενοι, wollen wir wieder ausgleichen. Il. 19, 179 ἀρεσάσθω σε δαιτί er soll dich wieder ausgleichen, dir den Schaden ersetzen durch ein Mahl. Od. 8, 396 dasselbe. Es ist ganz das piare (pius glatt, sanft, gut, piare wieder glatt, gleich machen; dasselbe ist büssen, den Acker bussen, gleichmachen). ᾿Αρέσκειν später glatt, angenehm sein dem Gefühle, ἀρέσκει es ist mir glatt, angenehm, placet (plac | flach, placere; glad, to glad einen erfreuen). Wie Capitain Parry zu den Esquimaux kam und sie ihn ansichtig wurden, so strichen sie sich mit den Händen an dem ganzen Körper, und wie er es auch so gemacht hatte, so hatten sie erst Vertrauen. Es ist von dem Hebr. הצות.

Aρι – ἀρείων, ἄριστος von demselben Stamme, heisst glatt, gleich. Die Glätte der Oberfläche drückt die Vollständigkeit, Vollkommenheit einer Sache aus. Es lässt sich ganz mit dem Deutschen bass vergleichen, welches auch eigentlich voll, vollkommen bedeutet; bass, bassgeboren, bässer, besser, bäste, beste. Bessern, wieder ganz machen, büssen, Lücken büssen, den Acker bussen (piatio Busse, Böte, Beet setzen). Ebenso an glatt, von glatter Oberfläche, integer unversehrt, vollkommen, jedoch nur im moralischen Sinne. and verwandt mit and gleichmachen, tam ebenso. Demnach ist ἀρι vollkommen, ganz, ἀρίγνωτος ganz bekannt, bass, ἀρείων besser, vollständiger, vollkommener, tüchtiger in seiner Art, ἄριστος der beste, tüchtigste. Man muss nicht an unser erster denken, womit ἄριστος im Klange Aehnlichkeit hat.

"Αριστον das Frühstück mag wol von της der Anfang, sein. 'Αρετή von ἀρι ist Tauglichkeit, Tüchtigkeit, geht von dem Begriffe aus der Vollständigkeit, Unversehrtheit, wenn etwas so ist, als es sein soll; ist verschieden von ἀνδρεία, welches von ἀνήρ ausgeht und Mannhaftigkeit heisst.

'Αρετᾶν gedeihen (wie צֵלֵה) und gerathen, welche ebenfalls von der geraden Obersläche und Richtung genommen werden.

'Aρημένος, auch von dem Stamme ἄρω, denn es bedeuten die Verba, welche glatt sein bedeuten, nicht nur vollkommen, vollendet sein, sondern auch erschöpft, fertig sein, confectum esse, consumtum, exhaustum esse. So Þṛṭ absolutus, exhaustus est, πᾳṭ, eben so πᾳṭ; ähnlich auch in unserer Sprache: er ist fertig, es ist alle mit ihm, das Geld ist alle.

'Aρίζηλος, ἀρι: ζηλος, Στ von dem Tone und vom Lichte, hell sein, schallen; ἀρίζηλος hell leuchtend, hellschallend, berühmt (daher cele=ber=fer, Schallbringend, schallend, geräuschvoll, urbs

celebris geränschvoll, lebendig, celebrare ich mache geräuschvoll, mache klar, laut). 'Αρίζηλος Il. 2, 518 ist es von צעל vernichten, verschwinden machen, wie ich schon bei atonlog gezeigt habe,

man liest dort auch atenlog.

'Aoiθμός, ἀριθμ === מַרְמִמִּים (die heiligen Schreiber der Aegyptier; was das Wort eigentlich bedeutet, weiss ich nicht, es ist aber genau das Griech. ἀριθμ εῖν). Rechnen und schreiben: war im Alterthume um so mehr sich ähnlich, weil man mit Buchstaben rechnete, und es fragt sich, ob die Buchstaben nicht viel eher als Zahlzeichen sind bekannt gewesen, unstreitig brauchte man eher Zahlen als Buchstaben. Es liesse sich vielleicht mit dieser Ansicht über die Buchstaben der Alten manches Neue entdecken, selbst über die Hieroglyphen. Die alten Aegyptischen Priester waren wol besonders als Mathematiker in so hohem Anselsen,

Aprotegós, die linke Hand bekam die Benennung von der Hemmung, die sie durch die Kleidung der Alten erhielt; denn man warf das weite Obergewand, wie die Römer die Toga, über die linke Schulter. S. Gesen. bei haviv. Rhenso laevus, snais. Da nun sinister von aquousqos ist, so scheint mir das Wort zusammengesetzt von apaios und oregos, sine - ster; new aber und ning heisst, wie ich glaube, richten, recken, ausstrecken (daven unser steuern, auch ist es in magi-ster, אשר und minister, manu -- ster kenntlich). Es bedeutet daher apertspos von geringer Bewegung,

sinister dhne Bewegung. S. exclós. 'Αρκέω, ἀρκ, קרַא lang machen, lang sein, hindern, aushalten, verschieben, ὄλεθρον ἀρκεῖν, ἐπαρκεῖν, das Verderben entfernen (lang machen, weit weg bringen). "Aprios hinreichend (apreir nicht beim Homer in dieser Bedeutung); agzet es reicht hin, es ist genug, bei den Attikern knagneiv hinreichen. Der Stamm ist ja auch unser reichlen, recken, אורה, דור, דור, דיין recken, ausstrecken, rego, ogéyw. Ist zu vergleichen mit peto, ich strecke aus, πετῶ, πετάννυμι, suppetit es reicht, reckt, suppedito dasselbe, ich reiche dar, suppeditat es reicht, reckt.

'Aρήγειν ist desselben Stammes und heisst auch abwehren und helfen, Hülfe darreichen, kommt in der Ilias oft, aber gar nicht in der Od. vor (אַראַכָּה Verband, Rettung, Hülfe). Das Lat. arceo ist

von τυν einschliessen, εἴογω.

'Αρνέομαι von αρ, αίρω in die Höhe heben und νεύομαι, νεύω nicken, in die Höhe nicken, sich aufwärts beugen; auf diese

Weise verneinten die Griechen, ανανεύω.

'Aqueúm sich rücklings überschlagen, άφυευτής, wie es jetzt noch unsere Künstler der Art machen. Man sieht es aus den Stellen der Ilias, we die, welche mit gewaltigen Steinen getroffen werden, mit dem άρνευτής verglichen werden; diese konnten natürlich nicht vorwärts fallen, mithin ist es mit apréque fast dasselbe Wort (davon das Lat. urmari).

"Aprepas, nye carpett, abstulit, das Altd. arnen = ärnten und

verdienen, ist ganz das ἄρνυμαι; Arn = Fleiss, Bestreben etwas

zu erlangen; Ernst, to earn.

'Aρόω, arare, Deutsch ären = pflügen, die erste Art = das erste Pflügen, arten, bearten, Artmann. Daher ἄρουρα, rus; gewiss alle von ννη ραίω, γνη zerreissen, zerschneiden, γηκ Erde, Chald, κηκ, ἔρα Aere Thüring; sowie ἀγρός von dem Zerschneiden, γηκ graben.

Αρπάζω, ητη Hauptsilbe ητ, φαπ, rapio rauben, änsserst,

häufig. Onomat, raff, raff,

"Apnvias die Räuberinnen, die Wegraffenden.

"Aquejug, oq an Berg; rejug, die Vertheilerin, Herrscherin der Gebirge und Wälder. Sanscr. Di—vana Diana Göttin, des Waldes.

"Aques von aço, dessen Bedeutung ich jetzt auseinander setzen muss." Aço heisst nicht binden, wie man annimmt, weder durch die Sprachvergleichung, noch sonst kann diese Bedeutung erwiesen werden.

"Aew von עור ,ערה nackt, blank, glatt sein. Das Lat. area der geehnete Platz, arena von der Glätte (wie ψάμμος von ψάω, glarea, κλῆρος, κις glattes Steinchen) und viele andere ähnliche Worte deuten die Wurzel do an als eben, glatt sein bezeichnend. In dem Glatten, Ebenen liegt, wie ich schon gesagt, habe, der Begriff der Vollständigkeit, Vollkommenheit, des Passen, den, auch oft Angenehmen. So das Deutsche bass == vollständig in seinen Theilen, glatt auf der Oberfläche, besser, beste; dahin gehört auch Pass, es ist mir zu Pass, du kommst mir zu Pass, passen, einpassen, das ist so in eine Lücke fügen, dass eine glatte Oberstäche wird, dann überhaupt es passt == es ist dem erforderlichen Zwecke angemessen. "Aow ich mache glatt, mache zu, schliesse etwas zu, dass nichts Unebenes, Unpassendes bleibt, passe genau an. Od. 2, 354 πωμασιν ἄρσον ἄπαντας (άμφιφορεῖς) mache sie alle zu mit Deckeln, verschliesse sie. Τὰ πέρα τέπτων ἤραρε, der Meister Horndreher machte sie glatt, passend. Έπεὶ ἀλλήλους άραρον βόεσσίν, als sie sich geschlossen hatten, so dicht an einander gestellt hatten, dass es eine gleiche Oberstäche gab. Nña égérais ein Schiff vollständig machen, mit Ruderern versehen. "Hoage θυμον έδωδη machte glatt, placabat, stillte den Hunger mit Speise. Γέρας ἄρσαντες κατά θυμον seiner Neigung ange. passt, quod placebat, dabant.

Besonders häusig ἄρηρα gleich, glatt, vollkommen, gut gearbeitet sein, anschliessen, sest anliegen, sitzen, passen. Τρῶες ἀρηρότες die Troer waren gut geschlossen (nicht etwa in einem dichten Gedränge). Πίθοι ἀρηρότες ποτὶ τοῖχον standen in Reihe und Glied an der Mauer. Od. 10, 554 οὔτε φρεσὶν ἦσιν ἀρηρώς er war nicht glatt, gleich an Verstande, hatte nicht den gehörigen, richtigen Verstand. "Αραρεν bei den Tragikern ist weiter nichts, als placet. Od. 4, 777 μῦθος ἤραρε ἡμεν das Wort gesiel uns, placebat (placeo flach, glatt sein). Desgleichen auch ἄρμενος.

Aρτιος ist daher vollkommen, vollständig in seiner Art, bas, gesund, vollkommen, unversehrt, gerade, recht. Von Zahlen gerade (glatt), ἀρτιάζω gerade und ungerade spielen. Αρτιότης unversehrte Zustand. Αρτι gleich, gerade jetzt, so eben. Αρτεμής, wohlbehalten, vollkommen, unversehrt. Αρτύω, ἀρτύνω voll machen, dass keine Lücke bleibt, fertig machen; so den vollmachen (πρη eben, glatt machen), vollenden, fertig machen. Αρτύω heisst nicht binden, sondern immer zurichten, fertig machen, darf nicht verwechselt werden mit ἀρτάω, welches von αΐρω in die Höhe he-

ben, aufhängen ist.

"Apyw übersetzt man: der Erste sein, diese Bedeutung als die erste festzusetzen, ist nicht logisch und macht, dass man das Wort in vielen Verbindungen gar nicht versteht, und sich vergeblich abmübt, einen passenden Sinn hineinzulegen. 'Aox, אבר Hauptsilbe ist אָר, reglo, reihen, richten. אַרָף heisst also richten. Wer andere richtet, stellt, der ist der Anführer, geht voran, daher ägχειν herrschen, regere, und auch als der Erste etwas thun; ἄρχομαι ich richte mich, mache die Richtung, um etwas zu thun, schicke mich an. "Apzew ist daher, wie instituere, anstellen, einrichten, ansangen; perge, ut instituisti. Od. 8, 107 ήρχε δε τω αυτήν όδον, er richtete ihm den Weg, gab ihm diese Richtung des Weges, welchen die Andern nahmen; welches in der Regel der thut, welcher voraus geht. "Aoxeoda sich anschicken, sich eine Richtung geben, ansangen, sich wohin zu begeben, etwas zu thun. Od. 21, 141 άρξάμενοι του χώρου, όθεν τέ περ οίνοχοεύει stellt euch, sagt Antinoos, rechts nach der Reihe, ἀρξάμενοι euch so richtend nach der Wendung (χῶρος Kehrung, Wendung), von welcher, nach welcher der Mundschenk einschenket. Ἐπάρχεσθαι. Der oft vorkommende Vers Νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν, ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν, heisst nichts weiter, als: sie theilten allen mit, es hinrelchend mit den Bechern, oder sich hinwendend. Od. 18, 424 steht νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν ἐπίσταδον sich hinstellend, welches ziemlich so viel ist, als ἐπαρξάμενοι. Die Bedeutung darreichen ist später gewöhn-Hich; auch in υπάρχειν, υπάρχει μοι, suppedit mihi. της heisst oft einrichten, zurichten, besonders von den Opfern gebraucht, so auch άρχεσθαι Od. 3, 445 Νέστως χέρνιβα κατήρχετο καὶ οὐλοχύτας. Od. 14, 427 ωμοθετεῖτο συβώτης πάντοθεν άρχόμενος μελέων, rings umher von den Gliedern es zu richtend; κάπρου ἀπὸ τρίχας άρξάμενος die Haare zurichtend, zurechtlegend.

Αρωγή von ἀρήγω.

Aσάμινθος lässt sich nicht genau angeben, vielleicht von μες ein erhitzter Kessel, dem ἀσαμινθος dem Klange und der Bedeutung nach ziemlich gleichkommt, και ferbuit. Es ist bei ἀσάμινθος von warmen Bädern die Rede.

'Aσκηθής, man mag es herleiten von σχέθω oder von ἀσκέω, die Bedeutung des Wortes ist dieselbe. Σχέθω von σχεῖν; ἔσχειν ist herzuleiten von ρχη festbinden, festmachen, fest sein, ἰσχύς,

icχυρός; ἀσκηθής wäre demnach so viel, als das Lat. sartus, tectus. Will man es von ἀσκέω ableiten, so ist ἀσκέω auch von ριη, denn nahe verwandt ist ηψυ, das Lat. facio, unser fassen, und hiesse dann auch wol gefasst, wol verwahrt, fest, unversehrt. Ασκέω heisst eigentlich fassen, wie man an ἀσκός der Schlauch sieht, der etwas in sich fasst; dann heisst es mit den Händen etwas befassen und bearbeiten, wie tractare manibus (ψυη); so auch πψυ, und facere fassen; deficere abfassen, fahren lassen, was man hält, ablassen, abfallen.

'Aσκελής st. σκελ (שֵׁבֶ wanken, schwanken), α privat. ohne

.Wanken, unwandelbar, fest, unveränderlich.

'Ασπερχής s. σπέρχω.

'Aσπάζομαι st. ἀσπ, ηομ, σπάω spannen, heisst eigentlich umspannen, umarmen, umfassen, aufnehmen.

Aonle runder Schild, אָבָן saepire rund umgeben; ähnlich בָּבֶּן

der Schild, von גַבן (ζώννυμι Zaun, umzäunen).

"Ασπετος, nicht von ἔπω ich sage, denn ἔσπω kommt nur in der Form ἔσπετε vor, es ist vielmehr verw. mit ἀσπιδής (σπεύδω), von www ausbreiten, welchem entspricht vst, vastus, und ἄσπετος ist ganz so viel, als vastus. "Ασπετον οὐδας nicht der unsägliche, sondern der weite Boden etc.

Aσσον, γικ drängen, zusammendrängen, ἀσσον zusammengedrängt (ἄγχι dieselbe Bedeutung, von einem andern Stamme, von

קבק, coarctare zusammendrücken, angere engen).

Aστεμφής oder βής, nicht vom α privat. und στέμβω, da hiesse es ja ungestampft, mithin locker; nein, was festgestampft ist, ist fest, daher ist αστεμφ. zunächst von των, ατέμβειν, τωπ, τη, die Hauptsilbe ist freilich ταμ, δεμ, δαμ; της, στέμβειν stampfen, stopfen etc.

אמרήρ st. στρ, שמר Pers. Stern, α-στρον, a=strum, weit verbreitet, verwandt mit צמר leuchten, stella von צהל, nicht Diminut.

von ἀστής.

'Aστράγαλος (στρ, אַבָּל Hals, γαλος von אָבֶה drehen, wenden), der Halswirbel.

'Ασφοδελός asphondelos (sphon, σφον, της Finsterniss, ζόφος — θάλλω) Blume der Unterwelt, des Schattenreichs; man pflanzte

sie gern an Gräber.

Αόχαλάω st. χαλ, hin sich winden vor Schmerz, Schmerz empfinden, auch πήπ krank, betrübt sein. Der Vorschlag άσ in άσχαλαν kann aus der Syr. Conjug. Schaphal oder Eschtaphal erklärt werden; das n geht aber auch sonst oft in σχ über. Es ist ganz dolere. Il. 22, 412.

'Ατάλαντος st. ταλ, τζη aufheben, aufziehen, wägen, τέλλω, τλάω, tollo etc. Θεῷ ἀτάλαντος der einen Gott aufwiegt, ihm

gleich ist.

'Aταλός st. ταλ. מָלָה neu, jung sein (Đάλλω), מָלָה jungès, zartes Lamm; Chald. und Syr. מָלִי נְשָׁלֵא Knabe, zarter Knabe;

dahin gehört auch bylve; aralapowr kindisch gesinnt; arallo dahleit, spielen, wie maiger. Dies Wort bedeutet bei Homer und Hesind nie etwas anderes, ist nicht zu verwechseln mit dem folgenden / ...

Artraklew, orallew gross ziehen, educare, welches zu nin in die Höhe ziehen, gehört, die Reduplication &r ist ganz aus dem Hebri oder Syr. von der Conj. Hithpael Syr. Ethpael.

vergleichen ale nähren, אין in die Höhe gehen.

'Ατάρ, αὐτάρ, nicht zusammengesetzt, sondern verwandt mit צרבעסט, von יחד, was übrig, abgesondert ist (so מור das Ueberflüssige, Abgesonderte, auch ausser, ausserdem). Arao ist daher: übrigens, ceterum, ausserdem, aber; äteg ausser, entfernt, ohne. Achnlich ist die Part. aber von über; abermals, noch drüber einmal; mais von magis etc. S. A'del. b. aber.

Αταοπίτός hat seine Bedeutung von τρέπω, τρίβω; daher

via trita betretener Weg.

'Αταρτηρός st. ταρ, צור, dur, starr, eigentlich hart sein, dann drückend, beleidigend; von der Conj. Pilpel ist αταρτηρός.

Von ἀτηρός, ἄτη kann es nicht abgeleitet werden; die Stamm-

silbe ist  $\tau \alpha \rho$ .

, Ατασθάλλω, ἀτάσθαλος, wenn es von άτη wäre, wie man annimmt, so müsste das ár doch bisweilen lang sein, was nie der Fall ist; was sollte aber vollends heissen arag Jaller in der gewöhnlichen Bedeutung? Es ist von הַחַל, welches nach Gesen. ist täuschen, verspotten, mit dem vorgesetzten na oder wu; es entspricht ihm unser hudeln, huddle Engl. = vexare. Es liegt in diesem Worte der Begriff hin- und herziehen, verletzen aus Muthwillen, entsprechend unserm Frevel (fourbe). Adulor ist auch davon, doch von anderer Bedeutung, es heisst hin- und herziehen, wedeln, sanguinem adulat cauda heisst es von dem Geier des Prometheus: er wedelt hin und her mit dem Schwanze im Blute. Araopalla ist demnach freveln, aus Muthwillen misshandeln.

Ατέμβειν wird auch von ατη hergeleitet, was soll nicht alles von diesem Worte kommen?

Statt dreμ; bun, bun, buy, bud, stampfen, stopfen, στέμβειν, στομείν etc. bedeuten zustampfen, zustopfen, verschließen. Od. 2, 90 von der Penelope ατέμβει δυμον ένλ στήθεσσιν Αχαιών, nicht: sie benimmt den Freiern den Muth, sondern sie hält ihn verschlossen, gedämpft, sie verstopft ihn, dass sie nichts unternehmen können, weder so noch so; sie hält sie hin, cohibet, claudit. Der Gegensatz Od. 18, 160 πετάννυμι, ὅπως πετάσειε μάλιστα Θυμον μνηστήρων. Dann heisst es freisich von etwas ausschliessen, ατέμβονται νεότητος sind über die Jugend hinaus, interclusi sunt juventute.

"Atlas der Hohe, n'in erhöhen.

'Ατρεκής, υητοεκής st. τρεκ, phy tricae, tricari, verwandt

ביני, ביני, ביני und andere, tricoter, triccare, stricken; mithin מיני שולה ביני, ב

'Aτρύγετος, unfruchtbar, schon früh falsch abgeleitet, da Enripid. auch hat ἀκάρπιστα κεδία für das Meer, wemit er auf ἀτρύγετον anzuspielen scheint, ist aber gewiss von הזא == von weitem Umfange sein, da es nur vom Aether und Meere gebraucht wird.

Arpurwun, מדף, ארון Machtig, gross, עודין, ארון, Herr, das

Fem. ארוכה Herrscherin, also == mächtige Herrscherin.

'Ατύζω soll abermals von ἄτη kommen, ist doch deutlich darin der Stamm τυζ dutzen, stutzen, stössen, τόζω, ὑτυ, to toss, stitio in superstitio; ἀτυζόμενος, perculsus=stutzend, verdutzt, erschreckt; ἀτυζόμενοι πεδίοιο hingestossen, hinstürzend durch das Feld.

Av, אָשַּאָ, אָשַּ wieder, noch dazu, auch, אָדָּ drehen, wenden; in dem Drehen liegt das Wiederholen. Wieder von עור drehen.

Saepe wiederholt, au umdrehen. Syr. au = oder.

בּצֹין hängt vielleicht mit unserm Auge gar nicht zusammen, es ist von אַנג strahlen, brennen; Poln. ogien, Slaw. ogn, Sanscr. agni, ignis. Auge aber ist Oge ocus, oculus, ὅππος, ὅσσε, זְיֵצַ, das

n ist weggefallen, Engl. Eye. S. ooos.

אבה ich trockne; מיש ich schreie, ruse; מיש ich schlase, sind alle von einem Stamme, dessen Urbedeutung ist: ich blase. אוָה, אַבָּה = adspirare ist ein Onomat. Wh des Blasens. (Wehen Wh, foveo, faveo, evere.) Das Blasen, das Wehen trocknet, daher die Bedeutung trocknen; אוָה סֹתִימִשׁ, צַּשְׁשׁ; von der Silbe אוֹם ist backen, bähen. Rusen und schreien ist auch ein Ausstossen der Lust; אוֹם rusen, schreien, anzeigen, auch אוֹה. Schlasen ist auch ein Blasen, Schnieben. (אוֹר eilen, das heisst keuchen, und auch ermüdet sein.) Faveo und aveo, so wie auch אוֹר und אוֹר heissen tuch geneigt sein, sich hinneigen, weil man sich neigen musste, wenn man das Feuer auf dem Heerde anblies, adspirare.

Aυδάω von άϋτή, αῦω, πρη. Schwer ist zu erklären auδήεις, θεὸς αὐδήεσσα. Mir scheint Homer damit das Hebr. πης ausdrücken zu wollen, welches heisst: verkündigen, anzeigen. Das Pferd des Achill wird αὐδήεις verkündigend, sagt ihm sein künftiges Schicksal. Bin ich, (sagt Odysseus in der Nähe von Menschen αὐδηέντων, die mich zurecht weisen. So könnten Leucothoe, Circe, Kalypso wol Zukanstverkündende genannt werden. Doch ich stelle

dies nur als Hypothese auf.

Aυτός, αύθι, αυτε und alle mit αυ zusammengesetzten sind entweder von ημε (αυ ημ) oder von την iterare, woher wied er, wid er, idem, iterum. Das Hebr. ηκ ist oft durch selbst, gerade, zu übersetzen; an dem Worte selbst würde es den Hebr.

sonst ganz fehlen.

theilte das Zelt in zwei Theile, in das eigentliche ganz zugemachte Zelt und in ein Vorzelt gleichsam, wo man eine Decke übergehängt hatte, die auf Stangen ruhte. Unter dieser Decke hielt man

sich gern auf, dies hies hies hie. Je grösser nun die Wohnungen wurden, desto verschiedener war die ackh Hake; aber immer war es ein, mit einer Befriedigung umgebener, oben bedeckter Platz, wo man die freie Luft genoss, ohne von Sonne und Regen zu leiden. Unser weilen acklissen, Weiler ist auch daher. Dass aber die Ableitung richtig ist, zeigt das Wort aulaeum ein Vorhang, Decke.

Aὐλός, αὐλ Hohl. פְלִיל durchbohren, הְלִיל Flöte, auch Röhre, Höhlung überhaupt; αὐλὸς αῖματος Blutröhre, Blutstrahl; alveus

eben daher, versetzt.

Aŭρα, man könnte es wol von αῦω ableiten, aber die Bedeutung passt nicht, dann sind auch dergleichen Bildungen selten. Daher könnte es eher von dem Hebr. Τη, πη = spirare sein, wovon auch εύρ εῖν ist, wie ich unten zeigen werde.

Aŭçiov von 71m das Licht, auch besonders Morgenlicht, εύρος

Morgenwind.

- ἀτμή Athem, Sanscr. átman = animus, μυχ της rauchen, dampfen, ἀτμός Athem, ἀυτμήν.

Αὐτοσχεδόν, cominus, festgreifend, im Handgemenge, in der

Nähe; (παραχρημα, χράω kreien, krigen.)

Aυχήν von עורס krümmen, beugen; so wie Nacken von nicken, collum von לבל drehen.

Αὐχμέω von αὐχέω (sò wie von man blasen, man Asche, Staub,

von faveo-favilla), daher αὐχμέω staubig, schmuzig sein.

'Aφαυρός st. φαυρ, אם, אם fregit, comminuit, der Hiph. nichtig machen, Hoph. אם, irritus, nichtig, schwach; so auch αφαυρός nichtig, schwach.

"Aφαρ von ἀπό und ἄρα=von hier, von der Stelle, illico, ex-

templo, so fort, bedarf keiner Erklärung weiter.

"Aφενος, αφεν און בין Reichthümer, Schätze, verwandt mit Die Bedeutungen im Hebr. hängen wahrscheinlich so zusammen: און בייביש ביים (even Engl.), glatt, gleich, daher blank, leer sein; dann heisst es, was etwas Anderes gleich macht, aufwiegt, pretium, welches man aus dem Ausdrucke: און האון ביים חעונס pretio sehen kann (daher auch honor die Schätzung; Geld von glatt, was etwas glatt, gleich macht, gelten, vergelten etc.)

- 'Αφροδίτη, ἀφροδ, Hevrat, Heirath, שֵׁרֵשׁ desponsavit; שֵׁרֵשׁ thalamus. 'Αφροδίτη ist demnach die Heirathsstifterin. Verwandt

ΨΙΚ, concupivit, έρως, έραμαι.

'Αφύσσω, ἀφύω st. φυσσ, puis er, pfützen == schöpfen, γυρ paullatim emanavit aqua, πυρ Pfütze, puteus und sonst häufig. γυνη Chald. scaturivit.

Die Bedeutung des apossen abpfützen, abschöpfen ist erwiesen, es heisst auch gewinnen, welches leicht zu erklären ist aus dem Abschöpfen, so wie auch schneiden, weil das Abschneiden und Abschöpfen viel Aehnlichkeit hat. Das Hebr. yww schneiden, abschneiden, gewinnen, hat seine Bedeutungen auch daher und ist verwandt mit ywn.

- "Aχθος, ἄχθομαι hat mit ἄχος gar keine Verwandtschaft; es ist von αγω, in der Bedeutung wägen; αχθος Wucht, Gewicht, Last; αχθος αρούρας, pondus terrae; οσα οί νέες αχθος αειρανγ was nur die Schiffe tragen konnten. "Αχθομαι = moleste fero, gravor.

'Αχέω, ἀχέω, ἀχεύω, ἄχνυμαι, ἄχος, man will diese Wörter von Ach! herleiten, Hebr. nnn ächzen. Man versuche es aber einmal ἀχεύω so zu übersetzen und man wird finden, dass es nirgends passt; auch steht sehr störend dabei θυμόν, κῆρ. "Αχος kann man fast nie durch das Aechzen übersetzen; es kommt auch vor ἀφώνητον ἄχος ein stummes Aechzen; ἄχος δύνει κραδίην, άμφικαλύπτει άχεος νεφέλη, χύτο άχος etc. Kurz, man kann nirgends an ein Aechzen denken; hierzu kommt noch die Verwandtschaft mit ἀκάχω betrüben, ἀκάζω schärfen, so dass man deutlich sieht, dass es von der Wurzel an, acuo herzuleiten ist. Scharf wird nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf die Gemüthsstimmung übergetragen; πικρός schneidend, bitter, traurig, acerbus, exacerbare; yan und viele andere Wörter dieser Bedeutung heissen, auf die Seele übergetragen, traurig oder zornig sein, eigentlich ein scharfes, bitteres Gefühl in der Seele haben; Oupor areu-Ew. Schmerz ist auch von Schmarren = schneiden, siehe Adelung. (Sehr ähnlich ist בָּהְ doluit, moestus fuit.)
Azlve st. מֹצְאֹ, הַבֶּל obscurus fuit, vers. calig o (Kolk rabe).

Dasselbe אָם, אחם Kohle. 'Azlús = Dunkel, Finsterniss.

"Ayvy von עכן (verwandt mit מענסט אבע) bewegen, hin- und hertreiben; ἄχνη was der Wind forttreibt. So Spreu = was zerstreut wird, palea von palari, zerstreuen; πυρος ἄχνη, άλος ἄχνη. Ως ανεμος αχνας φορέει (man denke an die Tennen der Alten),

ύψόσε δ' άχνη σκίδναται vom Meere.

"Azei und μέχοι ein Stamm, das μ ist vorgesetzt nach hebr. Formation, von צָרָר, אָרָא, greifen, קרָה, פָּרָא, etc. Es heisst demnach άχοι πνέφαος bis es die Nacht ergreift, bis zur Nacht hin. (Sanscr. grah, greifen, agre = coram, ante.) Γράψεν δέ οί όστέον άχρις αίχμή, es verwundete ihm den Knochen fassend, berührend.

"Αψ von ἀπό, ab, abs, ηρμ umwenden, אור reverti, umwendend,

umkehrend, wiederum.

"Αωρος (ἀείρω, αἰώρα Schwebe, αἰωρέω schweben, ἄορ, ἀορτή; aworo etc.) Od. 12, 89 πόδες αωροι der Scylla Füsse waren schwebend; man scheint unter der Scylla einen Meerpolypen sich vorgestellt zu haben.

'Awros st. משר induere, ornare, שורי ornatus, auch אַנְיַבּה sich einwickeln. Mithin ist awrog nichts als Decke, Hülle beim Homer; das Linnen, das Schaffell wird so genannt, selbst die Schleuder. II. 13, 599 ἐὐστρόφφ οἰος ἀώτφ mit dem wohlgedrehtem Schaffelle; gewiss ist hier von der Wolle nicht die Rede. Beim Pindar hat es die Bedeutung Schmuck, wie das Hebr. My. **20** 

Boso, was, 772 schwatzen, der Haupthegriffinist herauschütton (die Weste) effutire. (So phian, phun, algged ghiste, ghuagein.) Wir sagan: das Maul geht wie cine Dreckschleudet.

really the content in administration from the content of the content

Baθός; βαθ το versetzt ττο immercit, unver tief, deep, taufen, βάτο, βάπτο.

Baivo, saw, nez, Sanser. ad, ven ite, sawer, scheint überhaupt nar Bewegung zu bedeuten, unser weben, Engl. to weave,
mit diverender noviere, paw, meo. Bod liev er bewegte sieh,
um zu gehen, daher heiset es auch sieh aufhalten, sein, versuri,
en éknisog salvere sieh in der Hössung bewegen, weben und
leben; wird bekanntlich auch transitiv gebraucht. Ist gewiss entstanden von der Bewegung des siessenden Wassers, ver quellen;
riesseln.

Bάξω, βάδω ist ein anderer Stamm, vado, waten, und heisst Schritte machen, νων grossus est, νων passus, πτη pandere, πετάν-νυμι etc. (Βάσκω ρως.)

Balavog, Bal, hin (Bohne) zeigt überhaupt einen runden kleinen Körper an; Lat. bülla, Bolle, bulbus, Ball etc. S. Gesen. bei hin.

Bάλλω, πάλλω wall, ball, τζ, ξζ, heisst eigentlich torquere, drehen, wersen, weil man mit der Hand beim Wersen eine drehende Bewegung macht. Αχει βεβολημένος hin und her geworsen, mit Stanb bestreuen; wie πάλλειν; umwersen, circumvolvere; σπείρα αμφ' ωμοισι βαλών; χείρας βάλλειν αμφ' τινι. Βάλεσθαι ενί φρεσίν, volvere unimo; daher überhaupt wollen;

Βαρύς, βαρέω, κτη stark, dick, mit dem Zischlaute swer, schwer, auch werth ist davon, βαρύτης der Werth, βαρητός werth, gewichtvoll. Aehnlich τρι, car us, gra vis.

Bασιλεής st. βασιλ. της, μ mit β vertauscht, was in allen Sprachen geschieht. Es heisst im Hehr, gleich machen; da gleich machen auch theilen ist, so ist βασιλεύς eigentlich der Vertheiler der Bente und anderer Dinge, welches die angesehenste Person sein musete. Gesen meint, es hiesse so viel als Richter, welcher den Streit schlichtete, gleich, machte.

A 2 to f. P. S. v. 20 Sept. Bill. Sell. Spf. 15.

Biodog, fundus von badog, das vist nach Chald. Art biaeingesetzt... (δο νηρω, μανθάνω für νην μαθείν, es geschieht gewöhnlich, wenn der Conson. verdoppelt werden solle) Ponetts das Gewicht; was die Wagschale herabzieht.; pendere wägent aufziehen, indem das Schwere, Sinkende die andere Wagschele aufn zieht, pendere hangen, schweben. Pondo an Schwere, Gewicht, The section of the second of the second of the second Pfund.

Bégeogov, zusammengesetzt; aus Been: "NA Born, Branden; Höhle, und sagar, την == weit. sein βάραθρον dasselbe, abet, βάθ 'θρον, βέθρος von nag, fissura = Spalt. in the second second second

Βῆσσα, wie soll dies Wort von βαίνω kommen? ΤΗΡ, ΥΝΕ, ΥΝΕ,

auseinander, reissen, fido, sissus. Bñoga Spalt; Schlucht

Bία, βίη, im Hehr. hezeichnen die Wörten, welche hinden Daher, glaube ich sin ist mit vien genau vermandt; Altd. with, Wiede, Wede, Weide (weil man damit bindet). Es möchte dann wol mit אם, die Schlinge, בוך beugen, biegen, am bages, am big uus verwandt sein. Biasouai binden, zwingen, Gewalt anthun. Vis aber, vir as und vir sind mehr von 723 binden, stark sein, denn r ist Stammconsonant.

שווים das Leben, und βιόφ von אָה, welches eigentlich heisst athmen, daher verwandt mit wehen, אַנָּה נָתָה נָתָה נָתָה אָנָה אָנָה אָנָה אָנָה אָנָה נָתָה נָתָה נָתָה נָתָה בָּנָה אָנָה אָנָה בָּנָה בְּנָה בָּנָה בְּנָה בְּנִה בְּנָה בְּיִה בְּנָה בְּנָה בְּנָה בְּנָה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּיִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּנִה בְּיִה בְּנִה בְּיִה בְּיה בְּיִה בְּיִיה בְּיבְיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיבּיה בְּיבְיה בְיבִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיבּיה בְּיבְיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיבְיה בְּיבְיּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה ב vive, Sanscr. dschio; in ζωω ist das n in Lübergegangen. Chald, würde nin sein chwa, was leicht in βιω übergehen konnte. ..., .....

Bλάπτω st. βλαβ. Εξη, constrinxit, clausit; es, heisst bei Homer hindern, binden; beschädigen heisst es mehr später, wie auch andere Wörter des Bindens, z. B. בת.

Bleno, בלב blitzen und blicken. (Leuchten und sehen immer verwandt, so γλαύσσω, λεύσσω.) AehnHch φονον βλέπειν Mord leuchten, aus den Augen sehen lassen.

Βλωθοός st. βλωθ, της hervorgleiteh, auch besonders von dem Fötus, verwandt βλαστέω, βλαστάνω. (So της brechen, her-vorbrechen, spriessen, treiben.) Bladum im mittl. Latein das Ge-treide, le vie. Βλώθοὰ πίτυς aufschiessende, emporstreckende Fichte. Fichte.

Βοάω, πυρ schreien, brüllen; daher βούς, bos, reboare; von

Ruh. Vacca βοίκα. Βομβέω, Onomat. ahmt den Laut eines fallenden Körpers nach, percussit. Pump, Plump, Plumps u. dgl. (1222 tintinnd bulum, Bimmel.)

Bορέης, ης, boreas, von bohren, drehen, nus fonare, well sich das Siebengestirn um den Polarstern dreht; tredses die Dieschochsen, welche an einen Pfahl gebunden, im Kreise herningingen: -: I Bécomo pasca, : and zerschneiden, zerkagen, prop. daher das Activ. fnessen lassen, Bosnowar fressen, veicor (passes, nassen) dispesco in der eigentlichen Bedeutung Gertheilen zerachneiden 20 \*

(Markepau, אַיַּיִּיּיָּ בְּיִיִיִּיְּיִיִּיְּיִּיְּיִּיְּיִּ אַפּרּוּנוֹפּתּ, אַפּרּװּפּוֹפּת, אַפּרּװּפּוֹפּת, אַפּרּנּרּת, weiden, אַפּרּיּיִּרָּת, to food u.m. a. Booav, אַיִּיּיִּ zerschneiden, essen, fressen; seen, Speise, Brot = Speise u. dgl.

Bouyatos Grosssprecher, von πυη schreien, rufen (wovon βοῦς)

und mes hoch, erhaben; wovon jäh.

Boύλομαι, βουλ — woll en, velle. Das Wort vola die hohle Hand, führt auf die richtige Ableitung. Die Silbe vol bedeutet auch im Hebr. und Griech. drehen, walzen, wölben. So wie von το hohle Hand ausgeht, cupio, von και hohle Hand, και bitten, verlangen (sulo, consulo); so von vol, velle, βούλομαι die Hand hinhalten, begehren, verlangen, wollen.

Bράχω Onomat. Laut eines brechenden Körpers, verwandt mit

ארב, ארב, brechen, frager, fracas, brassen, prasseln.

Βρίθω, βαγάθω, βαρύς.

Beovrή von βρέμω st. βρομτή, Δυη, fremo, βρέμω brum men, auch Δημ brammen, schnurren.

Boorog soll für μοφτός sein und sterblich heissen. Aber Homer braucht es als Substant; ferner müsste ja das μοφτός auch irgend einmal vorkommen; dann heisst μόφος nicht der Tod an und für sich, sondern nur das Schicksal; μοφτός würde also auch nur der Getheilte oder Theilbare heissen; endlich verbindet Homer öfters Φνητοί βροτοί. Meiner Meinung nach ist es von dem Chald. ٦2, das freie Feld, auch πιρα Feld, gewiss nur Erdebewohner. So bildet der Lat. homo von humus, der Hebr. Σης von πρης und die Griechen haben gewiss auch ein Wort dieser Art gehabt, denn ανθρωπος ist von ανήφ.

Αμβρόσιος heisst himmlisch, überirdisch; Sandalen, Heu, Krippen werden ambrosisch genannt; nicht unsterblich, sondern himmlisch. Αμβροσίη νύξ die himmlische Nacht erinnert an die Worte: ἀρφοει δ' οὐρανοθεν νύξ. Auffallend ist es ja auch, dass Homer nicht οὐρανιος hat, das man doch oft erwartet, nur οὐρανίωνες gebraucht er von den Göttern, aber nicht von himmlischen Gegenständen. Αμβροσίη fehlt βρώσις, das man gern wegliess, des Wohlklangs wegen. Αμβροσος dasselbe. Sanscr. parthivi = terra, parthiva = terrester. (Börde = Feld.) Daher auch ferus, in, brutus, so viel als agrestis; aber L. Junius heisst Brutus der Befreier, von για (ferior) frei machen; denn er wird sich doch nicht immer das Rindvieh oder das dumme Thier haben nennen lassen, und so müsste man doch Brutus ungefähr übersetzen.

Reéros, βροτόρις st. βροτ, της bespritzen, beslecken, της bespritzer, besprengt. Davon hat den Namen πάρδος, pardus, Parder, seiner Klecken wegen: βρότος heisst somit nicht Blut; es steht ja auch αίματόεις dabei.

Bedyos, Azz, Pzz brechen, beugen; daher Umbrechung, Umbiegung, Schlinge; ähnlich: keisst auch aufractus Umbiegung. (nz., wwyls,: wayy Biegung be Schlinge;) Bρόω, της zerschneiden, zermalmen, vorare, frui fressen. hffn. Brot = Speise. (Pret in Wildpret.)

Búzw,  $\beta$ úw,  $\gamma$ 12,  $\gamma$ 2 intumuit, eigenslich ein Wassergefäss voll machen, voll bullen; von  $\beta$ úw das Deutsche büssen, die Lücken büssen == vollmachen, ein Verbrechen büssen == wieder gut machen.

Βρόχω ist von brechen, ρημ; erumpere vocem hervorbrechen lassen, δηξαι φωνήν, πης πυη jubila erumpere losbrechen; verwandt βρόξαι, βροχηναι etc.

Buxing von min fauchen, bucca Backen.

Bωμός Höhe, Altar; immer Altar von der Erhöhung; ara von alew; altare von altus. Hebr. περ Höhe, του hoch sein (pomus Baum, Bom, sich bäumen).

Bυσσοδομεύω. Man sagt gewöhnlich, es heisse in der Tiefe bauen. Diese Erklärung hat keinen Sinn, denn wer baut in dem Abgrunde, ἐν βυσσῷ? was doch βυσσός heisst. Soll es aber heissen: einen Grund legen, so ist es etwas Gutes, und kann nicht für etwas Trügliches gelten. Nein! der Stamm ist βυσσοδ. πτίξι und πρτίξι linum. Nach meiner Ansicht, wenn Forster de bysso antiquo (s. Gesen.) sagt, es sei ein Aegypt. Wort und heisse planta staminis, heisst πτίξι anzetteln oder aufziehen das Gewebe, die Werfte, und βυσσοδομεύειν ist so viel als anzetteln, ὑφαίνειν, ὁάπτειν, τολυπεύειν δόλους, παπά, Böses, List ansspinnen, anzetteln. Die Endung ομεύειν, kann das ομ als Endung angesehen werden von ππτίξι, Plur. πτητίξι, woraus βυσσοδομ|εύειν gebildet ist, oder man hat es später der geträumten Etymologie zu Liebe so geformt, wie wir sagen Abenteuer für eventura, Eberreiss für abrotonum, reine führen für renovare.

Bοστρεύω st. βωστρ. פצר ursit, institut precibus, was auf die Stelle Od. 12, 124 sehr gut und allein passt.

#### T.

Das Digamma Aeolicum ist keine richtige Benennung. Das Hebr. 1, wofür die Lateiner F haben, ist das vielbesprochene Digamma, weil es Aehnlichkeit mit einem doppelten F hatte. Man nannte es auch sonst mit dem hebr. Namen Baü Vav, und da die Griechen das hebr. Alphabet haben, sammt den Namen der Buchstaben, so muss wol das Digamma das Vav 1 sein, welches im griech. Alphabete fehlt. Dieses 1 oder Baü ist mit dem lat. V in seinem Gebrauche zu vergleichen, es ist bald mobile, bald quiescens, d. h. es wird bald als Vocal, bald als Consonant gebraucht, wie in solvisse und solvisse. So konnte man sagen and die Lust, oder avno (nu avar oder nu Ur). Weil dies 1 Vav im Hebr. oft wechselt mit 1, so kommt es, dass oft im Lat. ein v steht, wo

im Griech. sin, wist, und umgekehrt. So sagt man, אין Wein, olvos, aber auch אין Vinum; so alwu אים היה sein, aber aeuum von האָה, auts. öic jenes von אין rulen, dieses von אין. Dass dieser Buch-stabe ganz verschwand, war wol Schuld, weil man ihn mehr als blosse Stütze (fulcrum), des Vocals ansah, so wie wir sagen Bülow ohne das w hören zu lassen, Cracow etc.

ני וּ בְּאָה, אָק, בֹּיא Gau, ein am Flusse liegendes Land, Thal, und deswegen besonders bewohnt. Im Altd. Geu, welches für Land im

Gegensatze der Stadt, rus gebraucht wird.

Τάλα, Σήπ, γάλακ τος, γλάξ, γλάγος, lac Milch; Σήπ pin-

Ταλήνη st. γαλ, τζε glatt, hell machen, glatt sein, verwandt mit καλήνη sein, die Silbe νη wahrscheinlich von νάω fliessen, daher γαλήνη das ruhige Fliessen; verwandt κηλείν, quill in tranquillus.

្រាស្ត្រស្លែង បាន ស្រុក verbinden, ជាក្នុ sacer. 🐪

Γαμβρός, affinitate conjunctus, Schwiegervater, Schwiegersohn. Von των ist auch Hymen, der Gott der Heirath, der Verbindung.

Γανόω, γανώω, γαν, μτη, πτο nituit; mit Glanz ist verbunden Heiterkeit, Fröhlichkeit; Engl. glad, ebenso hold. Hierhin gehört Wonne, Venus, Gönnen, Ganst, 12η.

Iάο von τη blank, weiss sein i γάο offenbar, klar, allerdings, ju; das Deutsche gar scheint denselben Ursprung zu haben, plane glatt, völlig, so dass keine Lücke ist. (Aber car Franz, von qua re.)

רמים vers. אים vers. ישם vers. ישם יים incurvatus est Sanscr. dechatara = Bauch.

Γαυλός, τις messen, in sich aufnehmen, fassen. Im mitt. Lat. Galenum, Gella, Jalla, Deutsch Gölle, Gelte. Damit verwandt χηλή Klau, von fassen. Chald. κίτε modius.

Tέ Dor. γά, το verwandt mit τι, το kommen alle von ausstrecken, sich strecken, gerade sein; es heisst daher γέ eben, gerade, just, und zeigt auf etwas Bestimmtes hin; wahrscheinlich ist unser ja daher. Τοῦτο γέ ja dies, gerade dies, dies eben meine ich.

Téqua st. γιγ, γα, ma hervorbrechen, vom Wasser und von der Geburt. Gewöhnlich sind verbunden die Bedeutungen: hervorbrechen, hervorspriessen, geboren werden. Τένω, γενμάω, γέγονα, genui, έγενόμην von γεν. Der St. γεν, gen scheint von για zu sein. (S. τέπτω, τεπεῖν.) για heisst beşonders im Arab. exstitit; in den transitiv. Conj. hervorbringen, facere, ut exsistat. Sanser. dschan.

von leblosen Dingen gebraucht, wie vano. Davon sin gen, cin ere.

Tévus st. yen, yéviséon, genae Kinn, nouvos, zer bartiges Kinn, daher zer auch alt sein, bartig sein (senex, versetzt zer, Signor, Seigneur, senior). Tévus der Theil des Gesichts, wo der Bart wächst.

Γεραιός, γῆρας, γραύς st. γερ, τη weiss sein; Greis heisst

eigentlich grau, weiss.

Tέρας st. γερ, της, κην fürchten, ehren, ver eri. Verwandt της

υδοωδ ετν, Ald. forræchten, fürchten.

Tevo stammt von dem Hebr. τη = Gammen, das Verbum, wovon es gebildet ist, τρη heisst einen etwas in den Mund geben; davon ist unser schenken, einschenken (schenk τρη). Daher γεύο in den Mund geben, zu kosten geben; γεύομαι ich koste, lasse mir etwas in den Mund geben. Verwandt damit ρες suxit, Hiph. einem Kinde schenken, jung ρεί = der Säugling. Es heisst auch γεύομαι versuchen, prüfen, durch eigne Erfahrung kennen lernen, klug werden, wie sapere schmecken, klug sein, wie unser: Geschmack haben. Verwandt damit κες τρη, τρης. (Gustare von γευστός, γευστύω kosten etc. Von τρεί ist gingivæe, das Zahn-fleisch.)

Τήδω, γαδ, πτη, gaud eo, götzen, ergötzen.

Tiγας, γιγ, 33 = Dach (kaken = in die Höhe gerichtet sein,

Thuring.) The hoch sein, emporragen.

Tien 表面 "我们,我们是我的,我们就是我的人们的。"

Tipvώσκω st. γιγν, gnosco kennen, to know, Hebr. Dan, Sanscr. dschnā, ist wahrscheinlich mit γεύω verwandt und geht auch von dem Geschmacke aus, durch den Geschmack untersuchen, erkennen, sentire. Da das Wort nicht vorkommt in der eigentlichen Bedentung, so lässt sich nichts darüber entscheiden. Uebrigens heissen Dan, γιγνώσκειν erkennen und cognoscere auch: gerichtlich erkennen. Sanscr. Dschnā. Es könnte aber auch von για sein, γιςτη seine Gedanken wohin richten, wie advertere. S. νοέω.

(Fortsetzung folgt im nächsten Hefte.)

Ueber die äusseren Maasse des Parthenons.

Ich habe in meiner Abhandlung zur Baukunst, in der Thoth betittelten Schrift S. 31 den Wunsch geäussert, die Maasse des noch meist Vorhandenen Parthenons mit dem, was ich in jener Schrift behaupte, verglichen zu sehen, um zu erfahren, ob sich das von mir wieder aufgefundene Bauprincip der Alten für die äussern Grössenverhältnisse noch durch ein aus dem Alterthume vorhandenes Beispiel bestätigen lasse. Auf ein diesfälliges Ansucken von meiner Seite, ist mir von hoher Hand die Zusage zu Theil geworden, diese Maasse für mich in Athen nehmen zu lassen, aber bisher nicht in Erfüllung gegangen, vielleicht weil der Wunsch eines nicht hochgestellten Gelehrten, wie es zu geschehen pflegt, in Vergessenheit gerathen ist.

Mittlerweile ist mir eine Selbsthülse ausgegangen, deren Ergebniss freilich noch einer äussern saktischen Bestätigung bedarf, wozu eben dieser Aussatz die Veranlassung geben soll, um so mehr, weil alle bisherigen Angaben jeuer Maasse, soweit man ihre

relative Wichtigkeit nicht kannte, ungenau erscheinen.

Geht man von dem Ausdrucke τον — έπατόμπεδον Περθενώνα des Plutarch (im Leb. des Perikles c. 13) aus, was den Abbildungen dieses Gebäudes und sonstigen Angaben zufolge nur auf seine etwa hundert Fuss betragende Länge geht, so muss, da in den neueren Angaben die Anzahl der Säulen des Peristyls auf der Längenseite mit Einschluss der Ecksäulen, die mit der andern Seitenfläche der Säulenbase auch für die Breiten mitrechnen, achtzehn beträgt, der Zwischenraum zwischen je zwei Säulen, so wie die resp. Seitenfläche der Säulenbase nur einen Fuss betragen. Multiplicirt man demgemäss 17 × 6 und fügt zu diesem Producte noch eins als Betrag der Flächenseite der Base der achtzehnten Säule, so erhält man für die Länge des Parthenons 103 Fuss, so wie auf die nämliche Weise für seine Breite d. h. (7×6)+1 die Summe von 43 Fuss. — Verfährt man nun weiter nach der von mir in der frühern Abhandlung gegebenen Methode, aus zwei gegebenen Grössen dieser Art die dritte, hier diejenige der Höhe, zu finden, so gibt zuvörderst 103 — 43 den Rest von 60. nun, um kurz zu sein, die wahrscheinliche Differenz der Höhe und Breite, d. i. 43-33=10. Also hat Verhältniss 10:60=1:6.

Was die so gefundene Höhe des Parthenons betrifft, so scheintsie mir hinreichend, einmal wegen der Kostspieligkeit des Materials,
woraus er erbaut worden, sodann wegen seiner Lage auf einem so
schon hohen Punkte, wie die Akropolis, was um so mehr in Betracht
kommen muss, als das ausserhalb des Tempels aufgestellt gewesene
kolossale Bild der Pallas, vor welchem, wie man erzählt, sogar der
wilde Gothenhäuptling Alarich zurückschrak, hinreichte, unter günstiger Beleuchtung aus der Ferne selbst bis zum Vorgebirge Sunium

hin den heiligen Sitz der Göttin anzukündigen.

Was nun aber das Verhältniss von 1:6 betrifft, so stimmt es zwar mit dem von 1:5 am Tempel zu Olympia, aber dieser Unterschied, der am Ende menschliche Grösse noch nicht übersteigt, war wol absichtlich nach Verabredungen, die in Beziehung auf etwas Anderes nach Phidias mit dem ihm untergeordneten Baumeistern Kallikrates und Iktinos getroffen haben mochte. Denn wenn der kolossale Zeus im Olympientempel mit dem Verhältnisse von 1:5, welches uns menschliche Grösse im mittlern

Durchschnitte angibt, wicht zu stimmen scheint, so ist dies wol nur Schein, da ja das thronende Gottesbild zu der Höhe des Tempels in Verhältniss gesetzt werden musste, ihm also eine Höhe, ohne den Thron in Anschlag zu bringen, gegeben werden konnte, welche wenigstens durch den Divisor 5 gemessen wurde.

In den offenbar kleivern Verhältnissen des Parthenons aber reichte es hin, dem darin befindlichen Bilde der Göttin, das dazu meist von Gold, und nicht, wie Strabo (9, 1) flüchtig angibt, blos elfenbeinern war, noch auch so von Plinius (34, 8, 54) in den Worten über Phidias, fecit et ex ebore aeque Minervam Athenis, quae est in Parthenone adstans, abgefertigt werden musste, wenn er nicht etwa für aeque, dessen Sinn schon im voraufgehenden et liegt auroque geschrieben hat — diesem Bilde also die Höhe von 6 Fuss zu geben und so zwischen dem Bilde und der Grösse des Tempels ein ebenmässiges Verhältniss herzustellen.

Dass aber dieses innere Tempelbild nur 6 Fuss Höhe hatte, genug und wenn das Bild aus gediegenem Golde war, nach Perikles eigner Angabe (Thukydid. 2, 13) vierzig Talente oder etwa zwanzig Centner zu wiegen, ergibt sich aus der Angabe des hier genauern Pausanias (1, 24, 7). Denn wenn man, was vernünftiger Weise geschehen muss, in den Worten έμπεποιημένη, καλ Νίκη τε όσον τεττάρων πηχών, das Komma, welches hinter έμπεποιημένη jetzo steht, hinter Ning und das τε hinter σσον versetzt, erhält man mit 8000 ve, welches nach bekannter Ellipse für vogovτόν τε όσον steht, in Verbindung gesetzt mit dem voraufgegangenen τὸ δὲ ἄγαλμα den Sinn: und in Betreff seiner Grösse, von vier Ellen, welche unsre 6 Fuss ausmachen. Hierbei ersieht man ohne Mühe, dass das Bild des Medusenhauptes von Me7 daillon, ähnlich unsern grossen Ordenssternen, als Vertreter des Schildes, welcher zu Füssen des Götterbildes lag, auf die linke Seite der Brust in Vollsicht, die Nike dagegen auf der rechten Seite der Brust in Seite oder Halbsicht, beide aber aus Elsenbein eingelegt waren.

Lindau.

#### Sprachreinheit.

Von '

Dr. v. Trautvetter.

Die Frage wegen der Sprachreinheit lässt sich freilich auf verschiedene Weise behandeln. Eigentlich aber ist es doch eine wis-

senschastliche Frage, und die wissenschastliche Behandlung derselben dürfte, wenn gleich nicht für Jeden die anziehendste; doch diefenige sein, welche am erten zum Ziele führet. Denn wenn wir das Lächerliche und Widerwärtige der Sprachmengerer mit glücklichem Witze und recht lebendig dargestellt gaben, so findet sich doch ein Mann, etwa wie A. v. Kotzebne, der anch der Sprachreinigung eine lächerliche Seite abzugewinnen weiss; zur Behistigung seiner Schau- oder Lesewelt. Die Reinheit der Sprache ist bekanntlich ein Abschnitt in der lateinischen Schreiblehre. Die fremden Wörter, die Mauleselwörter werden da als Fehler gegen die gute Schreibart aufgesichtt. Was aber in dieser Hinsicht für das Latein gilt, das gilt für jede Sprache äberhaupt. Und so, nach dieser all. gemeinen Gültigkeit, wollen wir die Sache hier auffassen. Die Sprachmeagerei ist etwas Unnatürliches und Unverhünstiges: daraus solgt denn von selbst, dass die Sprachreinigung als natürlich und vernünstig in Schutz zu nehmen ist. Es ergeben sich daraus aber auch die Vorschriften, welche bei der Sprachreinigung zu befolgen sind.

Unnatürlich ist die Sprachmengerei, weil die Sprache nicht ein wilkürliches Machwerk, sondern ein lebendiges; gegliedertes Erzeugmiss ist, das nur von innen heraus wachsen und sich entwickeln kann.

Unvernünftig ist die Sprachmengerei, weil der Zweck des Redenden oder Schreibenden ist, sich den Sprachgenossen verständlich zu machen, dieser Zweck aber durch Einmischung fremder Wörter; fremder Formen, versehlt wird.

" " Die Quelle" der Sprachmengerei ist - wo nicht gewaltsames Eindringen und Einmischen statt findet --- eine Art von Schwäche, Eine fremde Sprache hat ein solches Uebergewicht von Krankheit. über die eigne erlangt, dass diese des fremden, störenden Einflusses sich micht erwehren kann. Wir wollen hier nur den Fall betrachten, wo eine Nation die Lehrerin der andern in Künsten und Wissenschaften' wird (denn die Sprache ist nichts anders; als der geistige Abdruck einer Nation); und zwar wollen wir dabei auf die Griechen und Römer blicken, zwischen denen ja ein solches Verhältniss statt fand. Dies Beispiel wählen wir um so lieber, da die Römer Geistes- und Lebenskraft genug hatten, den fremden Einfluss zu überwinden. Gleich dem Einzelnen kann und soll ein Geschlecht, ein Menschenschlag, von dem andern lernen, sich durch den andern ausbilden, ohne seine Eigenthümlichkeit aufzugeben. — Erstlich versteht es sich von selbst, dass in solchem Falle das Geschlecht, wie der Einzelne, die eigne Sprache beibehalten muss. Seine Sprache aufgeben, heisst seine Nationalität aufgeben: und was ist von einem Menschen zu halten, der dieses thut? So spricht es Cicero oft aus, wie seine Absicht dahin geht, dass man das, was sonst nur in griechischen Schriften enthalten war, nun auch lateinisch lesen könne. Horaz spricht von der Mahnung des Quirinus: Wicht unsinniger war's; wenn du Holz in den Wald trü-

gest, als wenn du die grossen Schaaren griechischer Dichter vermehren wolltest." Diese Schriftsteller wollten aber aach nicht griechische Wörter einmengen; denn sonst hätten sie ja nicht ganz lateinisch geschrieben. In der Pflichtenlehre sagt Cigero: "Die Sprache anlangend, so müssen wir diejenige gebrauchen, die uns hekannt ist, damit wir nicht, griechische Wörter einknetend, mit vollem Rechte verlacht werden." - Horatius antwortet denen die es dem Calvus, für etwas Grosses anrechneten, dass er griechische Wörter ins Lateinische gemischt hatte: ,,o wie seid ihr noch zarück, dass ihr das für schwer und wunderbar haltet, was dem albernen Rhodier Pitholeon begegnete!". Gewiss! was unnetürlich ist, das ist auch geschmacklos. Wie widert es uns, wenn wir manche deutsche Uebersetzungen aus Ludwig XIV Zeit lesen, die von französischen Flicken strotzen! Ein Schriftsteller, der einem solchen üblen Zeitgeschmacke fröhnt, sorgt schlecht für seinen Nachruhm. Weit get fehlt, dass solches Einmengen schwer oder bewundernswerth sei, verräth es vielmehr Unwissenheit und Unfähigkeit, Bequemlichkeit oder Eitelkeit. Unwissenheit und Unfähigkeit vernäth es; denn jede Sprache hat in sich die Anlage, sich zu einem hinreichenden Ausdrucke: des Geistes auszubilden. Nur muss der Redner, der Schriftsteller, dieser Hülfsquellen kundig, er muss sie zu benutzen und zu erweitern fahig sein. Se konnte sich Cicero mit Recht rühmen: "Wir glauben es dahin gebracht zu haben, dass wir von den Griechen nicht einmal an Wortreichthum übertroffen werden." Dass die Sprachmengerei etwas Unnöthiges sei, haben auch die Geistlichen der Ostr sectandschaften bewiesen, welche im Lettischen alles zum Volksunterrichte Gehörige auszudrücken gewusst haben. Denn fremde Wörter einzuführen, das kann keine Bereicherung der Sprache heissen, so wenig als eine Nation sich dadurch grösser oder stärker machen würde, wenn sie das Fremde in ihre Natonalität überführen wolktet dies würde nur ein gegenseitiges Verderbnissesein. — Bequemlichkeit verräth sich durch das Sprachmengen; denn allerdings ist es leichter, einer - üblen Gewohnheit — das ist ja die Sprachmengerei - zu folgen, als ihr mit Entschluss und Nachdenken entgegen zu wirken, sie zu bekämpfen. Für den Deutschen ist jetzt nicht einmal grosses Nachdenken erforderlich: so viele Verdeutschwörterbücher kommen ihm zu Hülfe. Und der Entschluss ist auch nicht so heldenmässig, da jetzt jede deutsche Sprachlehre die Sprachreinheit zur Vorschrift macht. - Eitelkeit endlich thut oder that der Sprachmangerei Vorschub; denn mancher Halbgelehtte wollte durch lateinische oder griechische Brocken nur seine Gelehrsamkeit zur Schau legen, so wie mancher. Stutzer mit französischen Blümchen um sich warf, um zu zeigen, dass er die hohe Schule des guten Tones, besucht habe. Von der Eitelkeit, die aus dem Herm einen Monsieur u. s. w. machte, wollen wir hier nicht reden.

Wenn man die sprachmengerischen Schriften durchläuft, nostöest man auf wunderhare Ungereimtheiten. Da findet man wol ein da-

teinisches Wort durch ein anderes lateinisches übersetzt, z. B. causa durch Process, oder gar ein lateinisches Wort durch ein griechisches oder französisches, z. B. ratio durch Theorie, exercitus durch Armee (armata). Heisst denn das Uebersetzen? Oder soll man voraussetzen, dass jeder, der deutsch lieset, auch Griechisch und Französisch u. s. w. verstehe? Wie viel Unverstand, wie viel Vorurtheil, wie viel Aberglauben versteckt sich nicht hinter die fremden Wörter! So müssen schon zu Cicero's Zeit manche hinter dem Worte Philosophie etwas Verdächtiges gewittert haben; denn derselbe schärft es wiederholendlich ein, dass Philosophie verdolmetscht nichts anderes heisse, als Weisheitsliebe. - Kurz, das Sprachmengen ist eine übte, widernatürliche und unvernünstige Gewohnheit. Darüber sind wol auch jetzt die meisten einverstanden. Aber wie diesem Uebel zu begegnen, wie es mit der Sprachreinigung zu halten sei, darüber geben sich wol noch verschiedene Ansichten zu erkennen, und es ist daher nicht überslüssig, auch diese einer Prüfung zu unterwerfen.

Auch hiebei, bei der Sprachreinigung, werden wir uns, wie gesagt, an das Wüchsgemässe und an das Vernunftgemässe zu halten haben. Man muss den Geburtsgeist einer jeden Sprache ach-Jeder, der Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische oder Griechische gemacht hat, weiss, wie das, was in der einen Sprache sich durch ein einziges Wort ausdrücken lässt, in der andern oft durch mehrere gegeben werden muss; er weiss, wie in der einen Sprache ein Wort einen solchen Umfang der Bedeutung haben kann, dass es je nach der verschiedenen Verbindung in der andern Sprache einmal durch dieses, ein andermal durch ein anderes Wort übersetzt werden muss; er weiss, wie in der einen Sprache eine Vorstellung durch einen Beinamen gegeben werden kann, wo in der andern Sprache der Beinamen fehlt; und dafür etwa ein Grundnamen im Gattungsfalle gebraucht werden muss, und was dergleichen Verschiedenheiten mehr sind. Hierbei muss man nun der Sprache keine Gewalt anthun, sondern ihrer Art sich fügen. Oder soll etwa die deutsche Sprache allein sich Alles gefallen lassen? Am besten ist es nun freilich, wenn z. B. der Deutsche der deutschen Art und Gewohnheit nie untreu geworden ist, wenn er deutsch fühlt und denkt: dann wird er anch ein reines Deutsch schreiben. Bei dem gemeinen Volke im eigentlichen Deutschland hat sich diese Art am reinsten erhalten: aus diesem Grunde ist es ein grosser Vortheil, wenn Jemand in seiner Kindheit eine unverkünstelte Volksmundart gesprochen hat; ja man kann sagen, dass es zum Heil auch der Sprache gereicht, wenn es eine wüchsige Volksmasse giebt, die nie lesen und schreiben gelernt hat und noch so redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Nächst dem Volke sind für uns die Dichter die reinste Sprachquelle; denn bei ihnen zeigt auch die Sprache sich schöpferisch. Goethe war wol nur in sofern nicht für die strenge Sprachreinigung, als die Verfechter dersetben

oft jenes Wüchsige, Schöpferische, nicht anerkannten, sondern ein todtes Machwerk an dessen Stelle setzen wollten. In Goethe's Schriften ungebundener Rede wird man oft, wo er erst ein fremdes Wort gebraucht hatte, bald darauf, wenn er dasselbe nicht wiederholen wollte, dafür ein sehr glücklich gewähltes oder gebildetes deutsches Wort gesetzt finden, so dass man sich aus ihm eine schöne Sammlung von Verdeutschungen anlegen kann. Wenn man nur den echten Sprachschatz recht kennte, so würde man sich nicht so leicht zur unechten Wortmacherei versucht fühlen. Aus älteren Schriften lässt sich für Sprachreinheit sehr viel gewinnen. So wird man z. B. in der Uebersetzung von Lairesse's Anleitung zur Zeichnungskanst für Punkt, punktirt, ganz ungesucht die Wörter Tüpfel, getüpfelt gebraucht finden. Statt voreilig an die Wortmacherei zu gehen, schlage man alte lateinisch-, französisch- oder italienisch-deutsche Wörterbücher nach, und man wird selten ohne Ausbente davon gehen. Da wird man z. B. (g) natura oder physis durch Wesung, Wüchse, Art, - (g) natio durch Schlag, Geschlecht, Volksart, Menschengattung, übersetzt finden. Hierbei sei man denn auch nicht allzu verschmähsam. Die Schreiblehre verlangt freilich, dass man sich der gemeinen und veralteten Ausdrücke enthalten soll. Was hindert uns aber, im Nothfalle dieselben zu veredlen, zu erneuern? Wenn es galt, den Feinden zu widerstehen, stellten die Römer auch die Sklaven gleich den Freien unter die Wassen. Wo die böse Gewohnheit das fremde Wort schon eingeführt hat, da kann man nicht verlangen, dass das hervorgezegene deutsche eben so geläufig sein soll: "Durch den Gebrauch müssen solche Wörter weich gemacht werden", wie schon Cicero gesagt hat. - Nächst dem deutschen Sprachschatze steht uns aber auch noch der der Schwestersprachen, des Holländischen, Dänischen, Norwegischen, Isländischen und Schwedischen zu Gebote; da werden wir oft noch den Germanen entdecken, der den eingedrungenen Romanen beseitigen kann.

Allerdings werden nun aber noch Fälle vorkommen, besonders im Wissenschaftlichen, wo uns der angestammte Sprachschatz im Stiche lässt und wir an neugebildeten Wörtern nicht auslangen. Da mass denn die Vernunft, die Wissenschaft selbst, im Mittel treten und uns Jehren, das rechte Maass und den rechten Weg einzuhalten.

Der sprachreinigende Eifer kann auch die vernünstigen Grenzen überschreiten und in Pedanterie ausarten. Dies würde denn geschehen, wenn man durchaus gar kein fremdes Wort zu gebrauchen gestatten wollte. Dadurch würde die Rede nicht verständlich, sondern nur unverständlich werden. Namen, wie Tabak, Kartoffeln, Sopha, werden die deutsche Sprache nicht entstellen. Das Eigenthümliche der Sprachen liegt überhaupt weniger in den Namen, als in den andern Wortclassen. So haben auch die Römer Namen, wie Stadium, Parasanga, Gaza, unbedenklich beibehalten. Der fremde Namen deutet auf die fremde Sprache. Doch Lauheit wol-

setzung am Ende doch nur eine Annäherung an das Ursprüngliche ist; diesem aber in der andern Sprache möchlichst nahe zu kommen, ohne dieser Sprache Eintrag zu thun, ist die Aufgabe des Uebersetzers. Es ist rathsam, nach den verschiedenen Fächern die Kunstausdrücke zusammenzustellen, und auf Ermittelung des Schicklichen bedacht zu sein. So habe ich meiner lateinischen Sprachlehre (Leipzig 1826) ein Verzeichniss der Kunstausdrücke vorangesetzt, worin ich wol jetzt Einiges zu verbessern wüsste.

Dies ungefähr wären die Grundsätze und Vorschriften, zu welchen Erfahrung und Nachdenken bei mir gediehen ist, indem ich über ein Menschenalter hindurch meine Blicke auf Sprachreinheit und Sprachreinigung gerichtet hatte. Die Sprachreinigung ist ein wüchsegemässes und vernünftiges — auch selbst ein anziehendes und geistaufklärendes Bestreben, und es ist gut, wenn die Sache immer von Neuem angeregt wird, damit die alte Unart nicht wie-

der Wurzel fasse.

1 mg 2 1 1 ...

en in de la fina de la companya della companya de la companya della companya dell

the state of the s

E. C. v. Trautvetter.

### Miscelle VI.

Bei Paulus Diac. p. 11, 15. Müller. lesen wir: "Affatim dictum a copia satendi, sive abundanter. Livius: Affatim edi, bibi, busi. Terentius affatim dixit pro eo, quod est ad lassitudinem." Man hat dazu richtig bemerkt, dass Livius Andronicus, aus dessen lat: Odyssee das Bruchstück entlehnt scheint, Homer Od. 15, 372: Των δ' ξφαγόν τ' ξπιόν τε καὶ αλδοίοισιν ξόωκα, vor Augen gehabt habe. Niemand hat aber gezeigt, was der Name Terentius hier wolle. An den Komiker P. Terentius ist nicht zu denken, da affatim in seinen nachgelassenen Stücken nicht vorkommt, und sonstige Bruchstücke sich von ihm nicht finden, noch finden können. Hier liegt offenbar eine Textesverderbniss vor. Gewiss sollte es also lauten: "Livius: Affatim edi, bibi, lusi veretris. Affatim dixit pro eo, quod est ad lassitudinem." Denn wenn schon tudere an. sich nicht gerade, so nackt, unverständlich sein würde, so ist doch kaum anzunehmen, dass Livius Andronicus dem ungebildeten Volke, für das er die Odyssee bearbeitete, das Wort so kahl und ohne einen gewissen Fingerzeig würde hingestellt haben, das durch den Zusatz veretris erst seine entschiedene Beziehung erhält. Wie leicht aber ans veretris, war es etwas undeutlich geschrieben, teretrus, d. h. Terentius, werden konnte, bedarf weiter keiner Auseinandersetzung. Leipzig, im Aug. 1846.

the transfer in the first of the same of the grant of the

# 

. The complete the complete that the complete the complet

Commental Confidence

The first against the control of the

South Williams and Total ages

## ARCHIV

f ü r

## Philologie und Paedagogik.

Herausgegeben

v o n

M. Johann Christian Jahn

u n d

Prof. Reinhold Klotz.

Zwölfter Band. Drittes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846,

#### Neue

# **JAHRBÜCHER**

für

Philologie und Paedagogik,

oder

## Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.



TOD

M. Johann Christian Jahn

nnd

Prof. Reinhold Klots.



Zwölfter Supplementband. Drittes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

## 

The state of the s

je). gegi<sup>gister</sup>ion († 2007) britantistantistantistantistantistantistantistantistantistantistantistantistantistantis **iko**e

Berlin Britis Burning ...

1...

Burney Burney British Sec. 5

Biclipally de la diedervon de Grenbeer

. G. L. E.

## Caroli Friederici Hermanni

Francisco Carlotte ( ) Carlotte Carlot

disputationes duae

de t'empore Convivii Xenophontei

praemissae indicibus lectionum Gottingensium

sem. hib. 1844 — 45 et aest. 1845.

Vorwort.

Das verste Hest des diesjährigen Archivs für Philologie reisen einen offenen Brief des Herrn Professors Dr. Vater. in Kasaujeser mich aufgenommen, und mir dadurch, wie ich glaube, .das Rount ertheilt, demselben auf dem nämlichen Wege zu antworten. inzwischen die Waffen persönlicher Invective und Persislage, speit welchen Hr. Veter den Streit nicht nur eröffnet, sondern wiederholt führt, nicht die meinigen sind, und ich bei aller Bereitwilligkeit zum Kampse um den Preis der Wahrheit keinen Handschuh aufhebe, der mit dem Geifer verlarvter Selbstgefälligkeit besudelt ist, so erlaube ich mir den Raum, welcher dem audiatur et altera pars gebühren würde, für einen einfachen Abdruck der angegriffenen Abhandlungen in Anspruch zu nehmen, ohne welchen ohnehin die meisten Beziehungen jenes Briefs den Lesern unverständlich sein würden. Dass dabei Alles auf einen unveränderten Abdruck des Textes, der dem Gegner vorgelegen hat, ankommt, versteht sieh von selbst, und so habe ich denn die Redaction gebeten, die beiden Proömien ganz wörtlich und selbst mit den etweigen Druckfeldern / absetzen / zu lassen ; nur insofern ich mir bereits, früher einige : Zusätze notirt habe, die eine etwaige Wiederholung begleiten könnten, mögen diese bei gegenwärtiger Gelegenheit vorausgeschickt; werden: 1.1) Hinsichtlich des eupolideischen Verses, bei Suidas I, p. 193, den ich Spec. I, not. 13 mit möglichstem Anschlusse an die Yulgatlesart izu verbessern gesucht habe, hat mich Hr. Prof. Bergk aufmerksam gemacht, dass die weibliche Form von βδελυρός, deren Existenz 1ich: bezweiselte, allerdings bei Aristophanes Lysistr. 969 vorkommt; hiernach wird also dort vielmehr avende d. en oo ader

21\*

noch besser zur Vermeidung des Hiatus ἐπῆρας ή βδελυρά σὺ τὸ

oxédos zu lesen sein.

2) Hr. Prof. Vischer in Basel vermuthet in seiner schönen Abhandlung über Alkibiades und Lysandros S. 52 ein Versehen von meiner Seite, wenn ich Kriton den Vater des Kritobulos und Kleinias den Vater des Alkibiades fere aequales nenne, während doch letzterer, der nach Herodot VIII, 17 schon bei Artemision mit einer Triere gesochten habe, spätestens Ol. 70 geboren und folglich etwa dreissig Jahre älter als Kriton, der Altersgenosse des Sokrates, gewesen sein müsse. Dieser Einwurf ist nach Herodots Worten begründet; da inzwischen dadurch Alkibiades selbst nicht älter wird, als er nach sonstigen Nachrichten gewesen sein kann, so hebt er meine dortige Schlussfolgerung im Ganzen nicht auf, und bei näherer Betrachtung kann ich sogar starke Zweisel an der Richtigkeit der Herodotischen Angabe nicht 'beseitigen. Ich will nicht einmal davon reden, dass der ältere Alkibiades, Kleinias Vater, aller Wahrscheinlichkeit nach um Ol. 70 durch den Ostrakismos von Athen entsernt war (Lysias adv. Alcib. I, S. 39); denn Kleinias könnte allerdings auch schon früher geboren und zur Zeit jener Schlacht dreissig und mehr Jahre alt gewesen sein; dann begegnet uns aber wieder die Unwahrscheinlichkeit, dass er, da sein ältester Sohn, der berühmte Alkibiades, schwerlich vor Ol. 82 geboren ist, erst als hoher Funfziger einen Erben seines altadligen Stammes: erzielt habe; und da sein Vater doch schen vor Ol. 75 gestorben sein müsste, um ihn in den Besitz der Reichthümer zu setzen, von welchen Herodots angeführte Erzählung zeugt, so erwächst eine neue Schwierigkeit, wenn wir einen andern Enkel des Alkibiades Kleinias, den Sohn des Axiochos, in Platons Euthydem (p. 275) unter Umständen erwähnt finden, die ihn noch nicht als Zwanziger betrachten lassen. Wäre der Euthydem mit der Mehrzahl der Gelehrten erst Ol. 92 oder 98 zu setzen, so könnte des Axiochos Sohn kaum Ol. 88, also über funfzig Jahre nach dem Tode seines Grossvaters geboren sein; gehn wir aber auch sur jenes Gespräch bis zum Ansang von OL 89. zurück, so würde dock Axioches, auch wenn er erst kurz von der Zeit gebozen wäre, wo sein Bruder bereits als Trierarch sungirte, verhältnissmässig spät geheirathet haben; und nehmen wir dazu noch, dass mach der unsauberen Geschichte bei Athenaos XII, 48 Axiochios selbst nicht viel älter als sein Nesse Alkibiades gewesen und höchstens Ol. 80 geboren sein kann, so wird es fast zur Gewissheit, dass der ältere Alkibiades noch lange über den Perseikrieg binsos gelebt und Herodot, wie das sa so manchmal geschehen ist, den -Vater mit dem Sohne verwechselt, ja vielleicht geradezu Khirving d'Akribiadov statt Akribiadne o Kheivlov geschrieben hat.

3) Ueber die Stelle Anab. II, 1. 12 fgg., wo Xenophon um Ol. 94, 4 venvioneg genannt zu werden scheint, hat Hr. Schwepflager zu Eisenberg im J. 1844 ein eigenes Programm geschrieben und darin allerdings mit unverächtlichen Gründen wieder den Nathen des Geschichtschreibers gegen die Lesart Osonoprog, in Schutz genommen; dass derselbe jedoch dabei immerhin schon ein Vierziger gewesen sein könne, erkennt er gleich Hrn. Krüger und mir unbedenklich an; und in demselben Sinne hat neuerdings auch Hr. Rehdantz in der fleissigen Arbeit: Vitae Iphicratis Chabriae Timothei, Berlin 1845. 4. p. 91 neue Beispiele des Sprachgebranche gesammelt, nach welchem auch Männer jenes Alters noch adolescentuli genannt werden.

4) Ebenso wenige Schwierigkeit hat es aber auf der andern Seite, wie ich für den Sokrates des xenophontischen Gastmahles angenommen habe, dass auch ein Funsziger bereits habe πρεσβύτης, lateinisch senex heissen können. Für den griechischen Sprachgebrauch zeuge ausser dem bereits Angeführten Poliux II, 12, wo zesqβάτης: und ωμογέρων zusammengestellt und beides auf des δημηγόρου ήλικίαν έχων bezogen wird, was unstreitig anf die alte Formel τίς αγορεύειν βούλεται των ύπερ πεντήκοντα έτη γεγονόrwv geht, oder noch ausdrücklicher Hippokrates bei Philon de opif. mundi p. 16: πρεσβύτης δ' άχρι πεντήποντα 🕻 είς τὰ έπτάμις όπτω, το δ' έντευθεν γέρων: für den lateinischen aber der Brutus senex bei Stat. Silv. IV, 9, 20 mit Weichert poet. lat. reliqu.p. 126 oder wenn diese Aeusserung eines Späterlebenden nichts beweisen sollte, die schlagende Stelle bei Cicero ad Att. VI, 6, wo dieser im J. 50 a. Chr., als er noch nicht 57 Jahre zählt, von dem Entschlusse, statt seines Bruders seinen Quäster Caelius den Oberbeichl in der Provinz zu hinterlassen schreibt: hoc mebius et hujus rei plura exempla, senectuti quidem nostrae profecta aptius.

Das ist aber auch alles, was ich jetzt, wo ich gerade mit andera Fragen beschästigt bin, meiner Erörterung hinzuzusigen wusste; in der Hauptsache befriedigt sie mich fortwährend um an mehr; als sie durchgehends auf urkundlichen Grundlagen beruht, die durch vage Möglichkeiten, wie dass ausser der bekannten Schlacht bei Delion noch ein anderes Gefecht daselbst stattgefunden habe, oder dass Seuthas in der Dunkelheit Xenophon um zehn Jahre älter geschätzt habe, nicht erschüttert werden; und so wenig ich mir anmaasse, die verwickelte Frage zu völliger Lösung gebracht zu haben, so kann ich doch den Weg, welchen Hr. Vater dazu eingeschlagen hat, poch weniger zu dem meinigen machen, und muss deshalb nur wünschen, dass einer der kahlreichen Leser dieser Zeitschrift, die mit Xenophon vertraut sind, den Gegenstand für wichtig genug halten möge, um als Schiedsrichter zwischen une aufzutreten. Freilich wird dieses ein missliches Unterlangen sein, indem Jeder, der nicht ganz für Hrn. Vater stimmt, Gesahr läuft, gleich dem Verfasser der Anzeige meiner Abhandlungen in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft beschuldigt zu werden, dass er die Sache nur von Ferne angesehen habe, und nach der Art, wie er sich durch die Zusammenstellung mit Hrn. Lennius beleidigt

fählt, fragt es sich, ob er überhaupt einen Schulmann als urtheilsfähig neben sich erkennen wird. Wer sich aber öffentlich Aeusserungen erlaubt, wie die, dass ich fremde Worte zu entstellen
pflegte, muss es sich auch gefallen lassen, wenn dasselbe Publicum zum Spruche aufgefordert wird, auf welcher Seite der unbefangenere Sinn für Wahrheit und die grössere Achtung vor dem
Gegner, und auf welcher die praestigiae et facetiae seien, die mir
Hr. Vater vorwirft, und die ich ihm nur um deswillen nicht zurückgebe, weil sie selbst nur der Wiederhall der Vorwürfe sind, die ich
micht ihm, wol aber seiner Methode gemacht habe.

Disputationis de tempore Convivii Xenophentei para prior, quae est de Eupolidis-Autolyco.

Academiae Georgiae Augustae
Prorector

Dr. Rudolph. Wagner.

Dialogorum, quorum magnum numerum antiquitas reliquit, duo minimum tempora distinguenda esse constat, alterum quo scriptus est dialogus, alterum quo habitus est habitusve esse a scriptore fingitur; interdum adeo tertium accedit, quo narratur ab eo, ex cujus ore scriptor ceterarum personarum sermones exceptos esse fingit. Sic ut hoc utamur Platonis Convivium ante Ol. XCVIII. 8. scribi non potuit; quo anno Mantineensium illa diductio facta est, quam philosophus p. 193 A respexit, sermones autem non modo Socratis annum fatalem Ol. XCV. 1 præcedere necesse est, sed ipsum annum Ol. XC. 4 novimus, que Agathe poëta prima victoria tragica relata convivium illud instituit, cui Socrates cum Aristodemo ceterisque convivis interfuit; postremo illud quoque tempus, quo Aristodemus Apollodoro atque amicis suis sermones in illo convivio habitos narravefit, ex Agathonis vita, quem tum abfuisse quidem jam diutius Athenis, mondum autem mortuum esse p. 172 E prodit, ita colligi potest, ut primi colloquii scenam probabiliter: circa Ol. XCIV. 3 constituamus. MSed haec inter viros doctos dudum pertractata et fere unanimi consensu definita sunt 1); difficilior causa est cognominis dialogi Xenophontei, de quo primum quidem illud vel maxime controversum est, utrum ante Platonicum an post henc

<sup>1)</sup> Cf. H. L. Hartmanni Chronologia Symposii Platonis, Lips. 1798. 4; Fr. Ritschl. de Agathonis vita, Hal. 1829. 8, p. 23 sqq.; Jos. Spiller 49 temporibus Convivii Platonici, Gleiwitz 1883. 4.

scriptus sit, deinde vero ettam habiti convivil tempus, quamvis clare ab eodem Athenaeo traditum, cui notitiam de Agathonis victoria debemus 2), recentibus eruditorum disputationibus adeo in dubium revocatum est, ut alius 3) Athenaeum secutus Ol. LXXXIX. 3 tueatur, alius 4) contra Oly XCII. 19 alius 5) extiisdemunrgumentis; quae ipsa dialogi oeconomia suppeditat, Ol. XCIII. 3 elicere sibi visus sit. Priorem tamen harum quaestionum et ipsam nund mittere licebit, quoniam abreodem collega, cui nunc apud nos hoc praefandi munus obtigit, in duabus praesationibus Marburgensibus 'ita tractata est, ut longe certe probabilior ejus sententia videatur ; qui Platonis Convivium primum in Noc genere fuisse. Xenophonteum huic deman oppositum esse dicat 6); restat igitur altera, quam ut redeunte hac scribendi opportunitate paulo accuratius aggrederes mur, quum ipsa sententiarum varietas, in qua hominem verae doctrinae studiosum acquiescere non decet; tum etiam Vestra commoda moverunt, Commilitones, quibus etsi inter plurima alia, quae ad eruditionem Vestram pertinent, etiam Xenophomiis Convivium

<sup>2)</sup> Athen. V. 56: ὁ καλὸς Ξενοφῶν, ὡς ἐν τῷ συμποσίω ὑποτίθεται Καλλίαν τὸν Ἱππονίκου Αὐτολύκου τοῦ Λύκωνος ἐρῶντα καὶ νενικηκότος αὐτοῦ παγκράτιον ἑστίασιν ποιούμενον ... ἐστὶ δ' οὐτος ὁ καιρὸς καθ' δν Αριστίων ἄρχων ἡν ἐπὶ νούτου γὰς Εὔπολις τὸν Αὐτολύκου: ibidemque inferius; Αριστίων ἐφ' οὐ τὸ συμπόσιον ὑπόκειται συνηγμένον, παὸ τεσσάρων ἐτῶν Εὐφήμου πρότερος ἡρξε, καθ' ὅν Πλάτων τὰ Αγάθωνος νικητήρια γέγραφε κ. τ. λ. Illud solum Athenaeus neglexit, eodem anno, quo Autolycum ab Eupolide irrisam esse dicit, convivium haberi non petuisse, εἰ quidem hoc victoriam in magnis Panathenaeis relatam protxime secutum est; Panathenaea autem tertium Olympiadis annum requirunt pro quarto, quo Aristion magistratum gessit; ipsa tamen ratio egregie constat, modo victoriam anno ante Eupolidis fabulam reportatam esse statuamus, quumque huic Athenaeus Ol. LXXXIX. 4 tribuat, illam ad Ol. LXXXIX. 3 sive 422 à. Chr. referamus.

<sup>8)</sup> C. G. Krügerus in Prolegomenis editionis Herbstianae, Halis 1830.

<sup>4)</sup> Lennius in programmate scholae Soraviensis: Symposium Xena-, phonteum quo tempore sit habitum, inquiritur, 1841. 4.

<sup>5)</sup> Frid. Vaterus, Jo. Sever. f., de scena Convivii Xenophontei, in Jahnii Archiv für Philologie und Pädagogik 1843, T. IX, p. 49 – 78.

<sup>6)</sup> Cf. Ind. lectt. Marb. hib. 1834—35, cui disputationi quam A. J. F. Henrichsenius dissertationem de consilio et arte Convivii Xenophontei ejusque cam Platonico necessitudine, Attonae 1840. 4 ita opposuisset, ut neque illam sententiam neque Boeckhii probaret, qui in Comm. de simultate, quam Plato cum Xenophonte exercuisse fertur, Berol. 1811. 4, p. 8 Platonem Xenophontis exemplum secutum esse censuit, sed quamvis cum Boeckhio Xenophontis librum tempore priorem statueret; neutri tamen atterius Convivium notum foisse existimaret, huic responsum est in Ind. lectt. aest. 1841. Reposuit quidem his quoque Henrichsenius Epistolam criticam ad Car. F. Hermannum de consilio Convivii Xenophontei, Slestici 1844. 45 at quoniam sude tantom opinionis quovis modo tuendae cupitus praeter cavillationes et argutias hibil movi attulit, novo responso opus esse non videtur.

una cum Platonico interpretandum proposaimus, spinosissimae tamen disputationis ambages rectius scriptas persecuturi quam ex ore ma-

gistri excepturi videbamini.

. Versatur enim omnis haco quaestio in definienda victoria pancratii 7), quam Autolycus Lyconis filius puer in megnorum Panathenacorum certamine reportavit; cujus victoriae ergo ameter illina Calina Hipponici filius Atheniensium longe ditissimus hoc ipsum convivium apparasse dicitur, in quo Socrates cum Antisthene, Charmide, Nicerato, Critabulo, Hermogene, Philippo denique scurra et circulatore Syracusano sermones conserit; id vero tempus quant ant externis testimoniis, ant argumentis ex ipsa colloquentium condicione petitis constitui possit, plerique ab Athensei auctoritate profecti singularum personarum aetates cum hac conciliare studaerunt, Lennius autem et Vaterus contraria via ingressi, quamvis fine ut diximus discrepantes, in eo tamen consentiunt, ut actatum vestigia in tempora a vulgari opinione longissime remota ducere censeant. Quanquam Lennii summa in hac causa levitas apparet, qui ne nomine quidem antiqui testis Athenaei memorato dubium reliquit, utrum vulgarem sententiam, qua convivium Ol. LXXXIX. 3 ponitur, vetusta auctoritate niti omnino ignoraverit, an banc ipsam suspicioni potius et conjecturae alicui quam certae rerum fidei deberi existimaverit; diligentior utique Vaterus, qui quum Eupolidem poëtam comicum jam anno Ol. LXXXIX. 4 fabulam Autolyci nomine edidisse videret, qua in fabula Athenaeus ejusdem pueri victoriam irrisam esse tradit, quem Vateri rationes tum vix natum suisse permittunt, ita se expedivit, ut Athenaeum alteram illius fabulae editionem in manibus habuisse statueret, qua oum priore confusa inductum esse arbitrator in eum errorem, ut ipsam Autolyci victoriam una cum Calliae convivio ad prioris fabulae tempora rejiceret; hujus vero appellationem non a Lyconis filio pancratiasta sed cum Hemsterhusio ad Poll. X. 161 a fabuloso illo Ulyxis avo repetit, cui in posteriore demum editione propter nominis similitudinem nonnulla de Calliae amasio ejusque victoria pancratii admista esse ait. Quae quum ita sint, ut primum, misso paulisper Xenophonte, de ipsius Athenaei fide quaeramus, illud certe tempus, quo is Autolycum Eupolidis fabulam primum editam tradidit, ipse Vaterus post Bergkium recte intellexit insigniter confirmari a scholiasta Platonis, qui ad Apol. Socr. p. 331 Bekk. Aristophanem ab Eupolide in Autolyco exagitatum esse parrat, ότι τὸ τῆς εἰρήνης κολοσσικὸν έξηρεν αγαλμα 8): quod si Aristophanes Pacem archonte Alcaeo Ol.

8) Cf. Bergk. de reliqu. com. Atticae, Lips. 1838. 8, p. 342: et ad priorem Autolycum aperte pertinet illud, quad echaliasta Platanie diait Aristophanem ab Eupolide in Autolyco irrisum esse... reprehenderat

<sup>7)</sup> Non quinquertii, ut identidem cum Meinekio Vaterus; quamvis enim apud Schol. Aristoph. Vesp. v. 1169 cum Krügero legendum videatur Aviolvinov neviciolov, unius tamen grammatici error centra Xenq-phontis, Plinii, Pausaniae auctoritatem stare non petest.

LXXXIX. S editam esse constat, Autolycum etiam propter hanc causam probabiliter ad annum proxime sequentem, quo Aristion archon fuit, referemus. Atqui hoc tempore, si Vaterum sequimur, Autolycus plancratiasta vix inter vivos esse poterat, queix ille Ol. KCIII. Saduodeviginti annorum adolescentem fuisse statuit; itaque aut Athenaeus erravit, qui candem fabulam, quae Aristophanis Pacem proxime excepit, paneratii victoriam ab Autolyco relatam spectasse ait, aut Vaterus, qui hanc victoriam una cum convivio Xenophonteo ad Ol. XCIII. S detrusit; quorum utrum probabilius sit, bac ipsa disputatione quantum licet persequi constituimus.

De Athenaei errore primus olim Meinekius cogitavit Quaestt. scenic. spec. I, p. 42, quem Bergkius quoque secutus Com. Att. reliqu. p. 842 Athenaeum, qui posteriorem tantum fabutam usurpasset neque adiam practerea esse cognovisset, quaecunque in hac editione reperisset, perperam ad prioris annum retulisse censuit; at enim si quis hujus judicii causas requisiverit, haec leget: nam quum magna Punathenaea vigesimo quoque Scirophorionis die quarti anni cujusque Olympiadis celebrata fuerint, qui tandem sieri potuit, ut Eupolis in hac fabula, sive eam Lenaeis, sive urbanis Liberalibus actam statuas, Autolyci victoriam commemoraret, aliquot demum post mensibus reportandam? quae si Meinekio ante hos duodeviginti annos scribenti ignosci poterant, in hac antiquitatum Graecarum luce, quam dudum constet magna Panathenaea tertii cujusque Olympiadis anni mense Hecatombaeone acta esse, si quis etiam nunc usurpet, excusationem vix inveniet, neque ipse Meinekius, candidissimae doctrinae vir, in Athenaei reprehensione perseveravit, sed in Hist. crit. com. Graecorum, Berol. 1889. 8, p. 117: quo anno, inquit, fabulam hanc docuerit Eupolis, ex Athenaeo perspicitur . . . igitur anno postquam Autolycus pancratii victor evaserat, unde ab hac certe parte veterem testem tutum esse intelligitis o). De altera autem editione Vateri judicium a Meinekio et Bergkio prorsus discrepat, quibus vix post Ol. XCII. 1 facta videri poterat, quippe ad illam referentibus poëtae verba apud Schol. Victor. Iliad. XIII. 253: ηδη γάρ 'Agloragχον στρατηγούντ' ἄχθομαι, quem hominem illo potissimum anno practorem fuisse constat 10); cundem vero ipse Vaterus vidit inter

enim Eupolis Pacis illan imaginem, quam Aristophanes exhibuit in cognomine fabula etc.

<sup>9)</sup> Adde eundem ad Fragm. poet. com. antiquae, Berol. 1839. 8, P. I, p. 445: hanc Autolyci victorium in altera, non in prima fubulae editione ab Eupolide irrisam fuiese male olim statui; meliora nune vide Hist. erit. p. 117.

<sup>10)</sup> Negat quidem hoc quoque Vaterus p. 67, quia Oenoae proditio, quam Thucydides VIII. 98 ab Aristarcho praetore factam esse memorat, in sequentis potius anni principium cadit; at eundem hominem jam c. 92 manifesto praetura fungentem videmus, nec quod Vaterus cum Krügere ad Dionys. Historiogr. p. 377 novos magistratus a quadringentis creatos esse suspicatur, quorum nomina, quum Elaphebolione demum mense Ol. XCII. 1 imperium capessiverint, Eupolis Lenaeorum tempore scire non-

acertimos rationis popularis adversarios versatum post sublatum quadringentorum imperium vix amplius magistratu fungi potuisse, ut in fabula post Ol. XCII. 1 edita inter praetores commemorares tur 11); sive igitar Meinekiam sequimur, ne secunda quidem Antolyci editio ad Ol. XCIII. 3 deprimi poterit; sive Aristarchi mentidada cum Vatero ad priorem editionem retraxenimas, nihiluminio vestigii restabit, quo alterius illius editionis tempus definiamus, medum Athenaei errorem convincamus, cujus etiam propins scrutantes ne minimam quidem suspicionem deprehendemus.

Utramque enim Autolyci editionem etiam altero post Chr. m. saeculo in manibus doctorum fuisse insignissimumi Galent testimonam probat ad Hippocr. de acut. morb. victu [Γ. IXV pp. 424, quod, ut simul existimetis, quatenus eas inter se discrepuisse verisimile sit 12), integrius quam apud Meinekium, Bergkium, Vaterum legitur, subjecimus: ἐπιδιεσπευάσθαι λέγεται βιβλίου ἐπὶ τοῦ προτέρω γεγραμμένω τὸ δεύτερον γραφέν, ὅταν τὴν ὑπόθευτν ἔγον τὴν αὐτὴν καὶ τὰς πλείστας τῶν ὁἤσεων τὰς αὐτὰς, τινὰ μὲν ἀφηρημένα τῶν ἐκ τοῦ προτέρου συγγράμματος ἔχει, τονὰ δὲ προσκείμενα, τινὰ δὲ ὑπηλλαγμένα παράδειγμα δὶ εἰ βούλει τούτου σαφηνείας ἔνεκα τὸν δεύτερον Αὐτόλυκον Εὐπόλυδός ἔχεις ἐκ τοῦ προτέρου διεσκευασμένον: nec si et Pollucis VII. 202 et scholiastarum Platonis Apol. p. 382 et Aristophanis Nubb. VII 109

dum potuerit, testimoniis accuratius inspectis probatur. Zroarnyous enim toos ev til olivaolia nat er abjais ovtas Thucydides VIII: '89 eds' tantum:appellat, qui praéter praeturam:etiam:in quadringentprum numero essent, eademque sententia est verborum p. 92 : Eulkoufonouviv Alekaκλέα στρατηγον όντα έκ της όλιγαρχίας: quod autem Lysias adv. Eratosth. §. 65 narrat Eratosthenem a patre probulo praetorem creatum esse, quia visus sit εὐνούστατος είναι τοῖς πράγμασιν, ad ipsa tempora quadringentorum imperium antecedentia pertinet, quum principes rei publicae, qui paucorum dominationi studebant, id ipsum prospicerent, at barum partium homines in magistratibus, essent. Longe, igitur, verisimilius; est Aristarchum, quum jam Ol. XCII, 1. praetor creatus ita se gessisset, ut Eupelidi democratiae amico' justas suspiciones excitaret, 'mox' everso statu populari inter ipsos quadringentos receptum praeturam quoque, cujus illi abrogandae causas procul haberent, in sequentem annum continuasse, quod vel in democratia interdum factum esse concedit Böhneckeus Forschungen auf dem Gebiete der attischen Redner p. 281: aber es geschah gewöhn-Heh, dare wenn der Feldzug noch nicht zu Ende war, ihnen die Strategie auch für das folgende Jahr gelassen wurde; dieselben Strategen konnten immer wieder gewählt werden.

11) Extremo supplicio affectum esse claris verbis narrat Lycurgus adv. Leocr. §. 145, unde facile apparet eum, qui cum Socrate colloquitur apud Xenoph. Mem. II. 7, aut alium hominem habendum, aut si idem fuerit, colloquium illud non cum Bergkio ad Thrasybuli sed cum Vatero ad quadringentorum tempora referendum esse; quod enim Kenophen Hellen. I. 7. 29 diem ei concessam esse ait, qua se defenderet, recto ille monet inde non sequi ut absolutus fuerit.

2012) Bergkius enim, quem Vaterus sequitur, penitus differre utramique comoedism narrat; quod num satis superque Galenus indicet; secundum ipsius verba jure meritoque ambigas.

et Thesmoph. v. 941 tanta diligentia exatitit, ut Actoburov mediτον et θάτερον accurate destinguerent, Athenaeum doctisaintum hominem in re aequalibus nota turpiter labi consentaneum erat sin vel maxime unam modo editionem ab hoc tractatam statuamus, banc ipsam priorem potius fuisse et Bergkius, sua ipse viseta caedens, identidem arbitratur 13), et illud suadet, quod ubi primum Autolycum laudat Athenaeus III.:89: ràc de nvidag o Eurolig in Αὐτολύκο ἀκαλήφας ὀνομάζει, nullo fere negotio corrigas έν Δή τολύκο α, quarum literarum extrema a sequente vocali facilima absorberi poterat. Accedit quod scholiasta Platonis, unde Autolyci patrem Lyconem ab Eupolide in peregrinitatis suspicionem vocatum esse discimus, hanc rem dilucide priori Autolyco tribuit 14), quaeque praeterea fragmenta. Meinekii acumen ad illum ejusve. uzorem retnlit, aut ita comparata sunt, ut candem correctionis viam admittant, qua modo notam numeralem Athenaso restituimus 15), aut Poliucem auctorem habent, quem et ipsum priorem potisaimum editionem tractasse, ubi primum hanc fabulam adhibet VII. 202, liquide videmus; mira igitar res foret, in ea fabula, quae, si Vaterum sequimur, ab alio quodam Autolyco fabuloso nemen traxit, cognominis pueri parentes irrideri, quem poëta tum ne natum quidem nosse poterat, in altera vero ejusdem editione, quam ipse Vaterus filis

<sup>13)</sup> Illud tamen et ipse haesitabundus tantum posuit et nos quam maxime dubitamus, num rette Jacobsius emendaverit fragmentum apud Athen. IX, p. 868 D: σκέλη δὲ καὶ καλῆνες εὐθύτου ἐίφου. In optimis codd. est: εὐθύ τοῦ ἑόφου, unde nullo negotio essiciae ἐἰθιο τοῦ ἐόφου, sursum ad fastigia. Sermo est de muliere εἰθισμένη αἰσειν τὰ σκέλη, ut est apud Aristoph. Eccles. v. 265 propiusque etiam ad nostrum exemplum Lysistr. v. 229: οὐ πρὸς τὸν ὅροφον ἀνατενοῦ τὰ Περσικά: ipse denique Eupolis in alio Autolyci loco apud Suidam p. 1934 ἀνεκὰς δὶ ἐπήρω ἡ βὸελυρὸς τὰ τὸ σκέλος. Ita enim legendum censemus pro καὶ βδελυρός nota consusione, de qua multis dictum est in Ritschelii Rh. Mus. T. II, p. 599; Meinekii autem plagiasmo κάβδελυρεύσω facile supersedebimus, modo βᾶελυρὸς generis communis suisse statuamus, quod etsi vulgo trium generum esse docent, seminimam tamen sormam frustra quaesivimus.

<sup>14)</sup> P. 332: Εὖπολις δ' ἐν Φίλοις καλ ἐπλ τῷ γυναικὶ 'Podiq κωμφδεῖ αὐτον, ἐν δὲ τῷ πο ώτ φ Αὐτολύκο ὡς ξένον.

<sup>15)</sup> Cramer. Anecdd. Oxon. T. I, p. 446.: Εὐπολις Αὐτολύκα ἀρα σφόδο ἐνεούρησεν ἐξώλης γέρων; ubi itidem prima litera verbi ἀρα ad notam numeralem inveniendam iterari potest. Id modo ne Meinekio quidem concedimus, ἐξώλη γέροντα ipsum Lycunem diai, qui si Ol. LXXXIX. 4, decrepitus fuisset, neque Ol. XCIII. 4, ut cum Bergkio p. 424 etatuimus, Naupactum prodere, neque Ol. XCV. 1 Socratem accusare potuissets idem enim: inter Socratis accusatores fuisse, quamvis dissentiente Coheta Prosopogr. Xenoph. p. 56, et aliis et Fritzschio Quaestt. Aristoph. p. 289 videtur. Nihil autem obstat, quominus versus ille ad Rhodiae uxoris nequitias et adulteria spectet, quam hoc ipso nomine a comicis exagitatam esse (ἐπ' αίσχοις κωμφδουμένην) Schol. Aristoph. Lysism. v. 270 traditi atque haud scimus an eodem referre liceat alterum illad fragmentum, quod not. 1β tractavimus, apad Suidam a. v. ἀνεκάς, qued et ipsum ita comparatum est, ut prima litera notam α abserbere potuerit.

victorium in ludibrium vertisse vult, parentum irrisionem non modo nullam apparere, verum etiam veterem omissam esse videri, quippe quae ex sola priore editione afferatur.

Arripuit sane id ipsum pro sua sententia Vaterus, ut et Lyconem, si jam Ol. LXXXV Autolycom procreasset, majorem natu futurum fuisse diceret, quam condem in aliis aliorum testimoniis agnoscere sibi videretur, et Rhodiae matris, si jam Ol. LXXXIX daodeviginti annorum filium habuisset, vix eam formam manère potuisse argueret, quapropter ab omnibus viris certatim expeteretur, id quod in alia ejusdem actatis fabula Hóltzer 16) Eupolis dixisse traditur: ωσπερ έπι την Λύκονος έρρει πώς ανήρ: at ut mittamus Autolycum Xenophontenm vix quindecim annorum puerum habeti licere 17), illae quoque rationes id quod Vaterus sectatur non efficient. Nimirum apud Aristophanem in Vespis, quae fabula Ol. EXXXIX. 2 acta est, v. 1301 inter petulantissimae comissationis socios, quos tamen omnes Philocleonis senis lascivia superavit, etiam Lyconis nomen exstat; quem quum eundem cum nostro haberi scholiastae Platonici auctoritas jubeat 13), Vaterus ebrietatem reliquamque nequitiam juniorem hominem prodere ait, atque hoc potissimum argumento utitur, quo Autolygum ejus filium Ol. LXXXIX aut LXXXVIII exeunte demum natum esse statuat, ut duodeviginti annorum juvenis Ol. XCIII. 3 victoriam adeptus sit; nos tamen et alia petulantiae exempla apud antiquos deprehendimus, quibus adolescentiae nomen praetexere vix liceat 19), neque apud Aristophanem babemus, cur aut Lyconem aut quenquam alium ex illis convivis Bdelycleone juniorem ducumus, quem summa patris senectus adolescentem cogitari vix amplius patitur. Nolumus equidem corum sententia uti, qui Antiphontem, qui inter Lyconis soulales apparet, in charum illum oratorem\_convertunt, qui quum circa Ol. LXXV natus esset, ipse jam tum prope sexagenarius fuit 29); at rous meel

<sup>16)</sup> Kam post Meinekium et Runkelium Ol. LXXXIX 1 vet 2 tribuit G. C. H. Raspe de Eupolidis Δήμοις ac Πόλεσι. Lips. 4832. 8, p. 84. De fragmento apud Schol. Lysistr. v. 270 exstante egit idem p. 92.

<sup>1,17)</sup> De nalowe actate in ludis veterum cf. Krause die Gymnastik

und Agonistik der Hellenen, Lips. 1841. 8, p. 262 sqq.
18) P. 332: Λύκων μέντοι πατης ην Λύτολύκου, Ιων γένος, δημον Boeiulos, nevys, we Kourivos IIvrivy, Aquaropávys Doyfiv, quibus nastrum locum spectari Meinekius Fragm. p. 131 monuit simulque legendum suspicatus est: ύβριστής ώς Αριστοφάνης Σφηξίν.

<sup>19)</sup> Midias, quem Demosthenes εβρεως accusat, liberos habet, quos secum in judicium adducat (§. 186), omninoque major natu est quam Demosthenes, qui ipse jam alterum et tricesimum annum agit (6. 154); hoque ii quorum exempla § 36 sqq. cum Midiae petulantia comparat, adolescentes fuisse videntur, quia alioquin orntor id ipsum inter excusationes et discrimina, quae illis cam rec intercederent, attulisset.

<sup>20)</sup> Sic Droysenius in Welckeri Rh. Mus. T. IV, p. 41: es seheins mir in jeder Hinsicht wahrscheinlich, dass dieser Antiphon der berühmte Phanmesier ist etc., idenque in interpr. Vesparum T. II, p. 137; rectius tamen Meinekius p. 130 Lysidonidae filium intelligit, quem Plutar-

Φούνιτον etiam Kriigerus ad Dionys. Historiogr. p. 373 advent referre non dubitavit, qui obscuris natalibus ortus inque pueritia vel pecudibus pascendis exercitatus bonis acque ac malis artibus: co paulatim pervenit, ut paucis post Vespazum editionem annis sere principem inter quadringentos locum teneret, quem si recte apad Aristophanem agnoscimus, nec ipsum admodum. jarenem dicese poterimus 21); denique quum Aristophanis locus certe ambiguus sit. Eupolidis irrisio planissime seniorem indicat, qui propter aussis adulteria Indificandi meteriam praebuerit. De ipsa vero Rhodia primam quidem verbum effet non pro praesente sed pro imperfecto ejus quod est ésse habendum esse jam Kiisterus vidit, qui prone συνέβδει substituit, ad metrum quidem inepte, ad seasum vene egregie, quem tamen etiam simplici inesse probat Aesch. Sept. v. 80t δει πολύς: ώδε λεώς πρόδρομος εππότας: eo igitur tempore, que Eupolis Holes scripsit, amatorum concursus jam deferbuerat; quando autem floruerit, ex alia ejusdem fabula Oilois apparet, ubi iterum scholiesta Platonieus Lyconem έπλ τῆ γυναικό Ροδές καμισότρο Onvas scribit, neque ullo mado necessariam est cum Vatero Médeis pro: Φίλοις corrigi; in Φίλοις enim Aspasiam quoque exagilatam esse legimus 22); quod vix credibile est post Periclis: mortem h. e. post Ol, LXXXVII. 3 factum esse; quibus omnibus comprehensis nibil impedit quo mines es, cujus adulteria Ol. LXXXVI vel LXXXVII maritum insamem secerant, Ol. LXXXIX quatuordecim vel quindecim annorum filium kabuerit.

Quod autem: Vaterus negat Lyconin filium tanti momenti suice ut comoedia sieret, sabulaeque nomen ad veterem ilium Mercurii firlium revocat, cui Hygiaus sab. CCI tradit a patre muneri datum esse, ut quicquid surripuistet in quamcunque essemblet transmutaretur, ex albe in nigrum vel ex nigro in album, in carantum ex mutilo, in mutilum ex cornuto, itaque ilium Sisyphi pecus assidua invalasse etc. 28) iliud quidem sacile concedimus, versum apud Phot, p. 650 aliosque servatum: äxaq yyayış zavov zi giro rain socio ad antiquum istum Autolycum spectare videri 24), nec praesinate ne-

chus Vitt. X Orat. p. 833 testatur etiam Cratinum es Ilvelry tanquam zovnoov memorasse.

<sup>21)</sup> Cf. Lyslam pro Polystr. S. 11: ὁ μὲν γὰς ἐν ἀγοῷ πένης ὧν ἐκυδραίνεν... κατ ἐκειδὴ ἀνὴς ἐγένετο... ἐλθών εἰς τὸ ἄστυ ἐσυκοφάντει κεl. plaiaque in Lehre. d. griech. Staatsalt. S. 167, not 9.

<sup>22)</sup> Schol. Plat. Monex. p. 891, cujus verba probabiliter sic restituit Bergkius com. Att. reliqu. p. 238: Κρατίνος δε τύραννον αὐτην καλεί Χείρωσιν, Όμφαλην Ευπολις Φίλοις, εν δε Προσπαλτίοις Ελένην αὐτην καλεί. Prospaltios quoque ante Ol. LXXXIX. 1 editam esse ex Schol. Aristoph. Nubb. v. 533 regte collegit Meinekius Hist. crit. p. 148.

<sup>23)</sup> Piura de co dabit Stallbaumius ad Piut. Remp. I, p. 334 B, cui adde Lucian, de Astrol. v. 29 et Themist. orat. XXI, p. 251. Alius tamen est Sinopes conditor apud Plut. V. Lucull. v. 28.

<sup>24)</sup> Probabilius certe hoc est quam qued Bergkius p. 345 suspicatur Leogéram, chius in altera editione mentio exstabat, nescio quod novum genus boum Athenas adduxiese. Erat autem quam nobis legendum vide-

gabinius totius, fabulae argumentum ab illo quoque homine repeti putuisse, cujus mores, quales jam Homerus descripsit Odyss. XIX. 395: Og avo ponoug en en acqualium pravitatem, quam saepissime exagitari a comicis videmus, commodissime transferri licebat; attamen ne sic quidem erroris crimen in Athenaeum cadet, qui nec ipse nomen fabulae a Lyconis filio impositum esse ait, sed hoc tantum tradit, in illa fabula hujus victoriam in ludibrium conversam esse, quod etiam in transcursu per veteris illius Autolyci comparationem sieri poterat. Quamquam eodem jure etiam contrarium statuere licebit, ut si vel maxime singularis ille versus ad fabulosi Autolyci mentionem spectet, nihilo minus universae fabulae argumentam a Calliae amasio repetitum fuerit, cujus patrem certe in prima ejus editione locum invenisse vidimus; neque opinamur Autolyci nomen post victoriam in Panathenaeis relatam obscurius fuisse quam Conni aut Cinesiae aut Callaeschri, quorum nominibus Amipsias Phrynichus, Strattis, Theopompus fabulas suas inscripserunt; praesertim quum Calliae familiaris esset, quem prae ceteris quum alii ejusdem aetatis comici tum in primis Eupolis ab: omni parte exagitandum sibi proposuerunt. Qao in genere omnium clarissima est Κολάκον sive Adulatorum fabula, quam proximo superiore anno Ol. LXXXXIX. 3 scenae commissam esse legimus; ubi postquam parasitos et scorta, quorum consuetudine Callies paternas divitias dilapidavit, cum tanto populi plausu insectatus erat, ut ipsi Aristophanis Paci primi praemii honorem eriperet, sequente anno velut appendicis loco pueri amores castigare peterat, quem etsi Xenophonti libenter credimus verecundum et sobrium fuisse neque quidquam inhonesti in se admisisse, ipsa tamen Caliae necessitudo comicorum aculeis obnoxium faciebat.

Sed haec quidem in ambiguo relinquemus; Athenaei tamen autoritatem, qui Ol. LXXXIX. 4 jam pancratii victorem Autolycum proponit, etiam illud insigniter confirmare nobis videtur, quod de ejusdem Autolyci nece sub triginta virorum dominatione audimus; qui si vix biennio ante anarchiam, ut Vatero placet, Ol. XCIII. 3 victoriam inter pueros reportasset, non videmus quomodo eundum ne viginti quidem annorum hominem Diodorus Sic. XIV. 5 ανδοα sive παροησιαστήν sive ut alii maluerunt παγκρατιαστήν 26) dicere potuerit, nec si unius illius certaminis victor immaturam mortem obiisset, Pausanias, qui ipsius statuam viderat I. 18. 8, inferiore loco IX. 32. 5 ita scripsisset: Αὐτολύκω τῷ παγκρατιάσαντι, οὖδη καὶ εἰκόνα ἰδων οἶδα ἐν πρυτανείω τῶν Αθηναίων, τούτω τῷ

ratur: Εὐπολις Αὐτολύκω α: παρήγωγες καινόν τι τοῦν ταοῦν, ut Demi Pyrilampis filii pavones respicerentur, de quibus cí. Athen. IX. 56; nam quod Rtymol. M. p. 795 solum ἄγαγε καινὸν φὶτυ laudat, non majoris momenti est, quam quod in logo superius ex Suida s. v. ἀνεκὰς allato Anacida: Bekk. p. 395 corrupte habent ἔκαστ ἐπαίρω.

25). Cf. Scheibe, die oligarchische Umwälzung zu Athen, Leipz. 1841. 8, p. 100.

άνδολ ές άμφισβήτησιν ότου δή πτήματος Έτεόνικος ήλθεν ά Zocapriáry, unde clarissime apparet statuam illam adulti fuisse neque eandem, qua Plinius Hist. N. XXXIV. 8 6. 79 Leocharem tradit puerum Autolycum pancratio victorem feciase, propter quem Xenophon Symposion scripsit 26); denique quis credat eundem puerum, qui apud Xenophontem prae modestia et pudore tantum non virginali vix verbum proferre audet, biennio post cum Spartanorum duce, sive is Callibius, sive Eteonicus fuerit, in certamen singulare descendisse, idque non modo Pausaniam, verum etiam Plutarchum, qui Xenophontis Convivium nosset, his verbis narrasse ut tenerae aetatis ne minimam quidem mentionem faceret, V. Lysand. c. 15: ἐπεὶ δὲ οὖτος Αὐτόλυκον τὸν ἀθλητὴν ἐφ' οἱ τὸ συμπόσιον ο Ξενοφων πεποίηκε, την βακτηρίαν διαράμενος παίσειν έμελλεν, ο δε των σκελων συναράμενος άνέτρεψεν αὐτον, ού συναγανάκτησεν ο Λύσανδρος, άλλα και συνεπετίμησε ... άλλα τον μέν Αὐτόλυκον οί τριάκοντα τῷ Καλλιβίφ χαριζόμενοι μικρόν ขึ้งระออง ส่งะไว้อง? Sensit hoc etiam Vaterus, utque testimonio satis incommodo defungeretur, totam narrationem ita in dubium vocare conatus est, ut Autolycum vel Aeschinis oratoris aetate Ol. CVIII superstitem fuisse statueret; at nec Pausaniae silentium, cujus nihil intererat mortem Autolyci narrare, contra Diodori et Plutarchi consensum quidquam efficit, neque in verbis orationis in Timarchum §. 81: ην μεν ό τον λόγον λέγων έκ των Αφεοπαγιτών Αὐτόλυκος, καλώς νή του Δία τον 'Ολύμπιον και του 'Απόλλω και σεμνώς και άξίως ἐκείνου τοῦ συνεδρίου βεβιωκώς, quidquam tale inest, quale Vaterus inesse vult, ut hunc quoque Autolycum Areopagitam olim pulcherrimum fuisse inde colligamus. Nam quod eum graviter ac verecunde vixisse orator addidit, vel ideo facere poterat, ut ipsius judicio de Timarcho majus pondus adderet; sin quis argutari velit, haec verba ab Aeschine, quum orationem Rhodi exul editionis causa retractaret 27), eo consilio adjecta dicat, ut hominem, qui earundem secum in re publica partium fuisset, post proelium Chaeronense in-

27) Apposite ad nostram sententiam Westermannus de Aeschinis orat. adv. Ctesiphontem, Lips. 1833. 8, p. 16: quin etiam Timarcheam, inquit, licet non exetent quae contra dictae sint orationes, postea retrastatam ab auctore et auctam immutatamque esse jure colligere miki videor etc.

<sup>26)</sup> Hanc statuam vix est quod moneamus neque ad Autolyci actatem neque ad ipsius Convivii tempora definienda quidquam efficere posse, si quidem Leochares Lysippi aequalis non modo cum Plinio Ol. CII, verum etiam post pugnam Chaeronensem adeoque sub ultimos Alexandri annos collocandus est, ut scite docuit H. Brunn Artif. lib. Graec. tempp. Bonn. 1843. 8. p. 45; si quis autem miretur quo modo post tantum temporis intervallum statuarius ad pueri effigiem redire potuerit, qui Ol. LXXXIX victoriam retulisset, non victoriae sed Xenophontis famae hoc tribuisse Leochares videtur eodem exemplo, quo Demetrius apud eundem Plinium traditur equitem Simonem fecisse, qui primus de equitatu scripsit, nimirum Xenophonte teste de re equestri c. 1: ipsiusque Socratis imaginem, quam tot artifices posterius reddiderunt, tum demum a Lysippo expressam Diog. L. II. 43 narrat.

inste a Lycurgo Demosthénia amico accusatum et condemnatum esse significaret (28); nihil denique causae est, cur octogiata annorum actatem, quam ex ipsius Vateri rationibus Autolycum ettigisse necessarium foret, Areopagitae potissimum convenisse putemus, cui si post tricesimum aetatis aanum archontatum sortiki licebat, saperalla probatione vel:quadragenarius in eum locum pervenite poterat, Quod igitur Vaterus Socratis tempere Autolycos dues nobiles notes esas negat, nihil ad rem est, quoniam eum, qui Ol. CVIII Areopagita erat, vivo Socrate natum quidem esse oportebat; multoque majore jure quaeremus num probabile sit, uno codemque tempore duos hoc momime Areopagitas fuisse, quorum alter Ol. CVIII octogesimum annum egerit, after Ol. CX a Lycurgo accusatus sit, quia uxórem liberosque sub pugnae tempus in aliam urbem transmisisset? Negat quidem et hoc Vaterus eumque quem Lycurgus ignaviae condemnaverit ab Areopago excludit, immo Areopagitae scilicet sui nepotem fuisse suspicatur; at claris verbis Harpocratio p. 56: Auxovoyou loyog έστε πατ' Αυτολύπου του 'Αρειοπαγίτου.' . ούτος δε τους αικείους υπεκτιθέμενος εν τοῖς Χαιρωνικοῖς δάλα καὶ κακεψηφίσαντο αὐτοῦ οί δικασταί, itemque Suidas p. 387: 'Αρεισπαγίτης ούτος ήν nal voils olnetous swentischevos en tois Xaipavineis échos neque illud mos movet, quo Vateri sententia unice hititur, quod Plutarchus X. Oratt, p. :843 Areopagitae causam ab ca qua Lycurgus Autolycom dellag accusaverit, ita distinguere videtur, ut contra illum repliser potius dixerit, quod impietatis crimen faisse Vaterus conjicit. Hujus enim verba misere corrupta et lecerate esse ad unum omnes editores viderunt, utque pesoi laçõe recte scriptum sit, sequentia certes γραψάμενος Αυτόλυκον τον Αρειοπαγίαην καλ. Αυσικές του συρατηγον. και Δημάδη του Δημέρυ και Μενέσαιμμον sub chloug molloug, per insentum de ab illo distinguenda esse post Pinzgerum in praef. edit. Lycurgi p. 33 docte Westermannus vidit, si quidem nec Lysiclis, nec Demadis aut Menesaechmi causae, qui una memorantur, ita comparatae fuerunt, ut ad sacra aut pietatem pertinerent, inque primis Lysiclis praetoris accusationem ad ipsam pugnam Chaeronensem ducisque ignaviam spectasse insignissimum fragmentum apud Diodorum Sic. XVI. 188 docet; quae quum ita sint, neque Areopagitae causam ad lega references, neque is quae mox apud Plutarchum extra omnem cum ceteris nexum posita sunt: δ δε ευθώνως Αριστογείκονα καὶ Λεωκράτην καὶ Αὐτάλυκον δειλίας, eam vim tribuemus, ut contra unanimem reliquae antiquitatis consensum duos ejusdem nominis homines aequales duobus criminibus a Lycurgo in judicium vocatos esse credamus,

Neque adeo corum, quae de altera Autolyci editione ab Eupolide carata legimus, ca condicio est, ut Vateri sententiae, qua is Ol. XCIII. 3, demum retractatam esse fabulam existimat, magnopere

<sup>28)</sup> Cf. Lycurg, adv. Leocr. S. 53 ejusdemque reliquias ex edit. Baiteri et Sauppei Turic. 1834. 8, p. 54.

faveant. De Aristarchi praetura jam diximus; quem etsi nullum certum argumentum est quo ad alteram editionem referamus, inter praetores tamen neque ante neque post Ol. XCII. 1 memoratur, neque illud parvi ducendum esse videtur, quod is versus, in quo ejus mentio ex Autolyco Eupolidis servata est, a scholiasta Homerico en Antolonous citatur; quod si sanum est, Vaterus ad priorem suam editionem ita tantum referre poterit, ut hanc praeter fabulosum illum Autolycum etiam alios comprehendisse concedat, sive nobiscum corruptum existimat, longe pronior est suspicio ex Autoλύκφ β quam ex Αύτολύκφ α corrumpi potnisse, ut vel sic ad Meinekii sententiam remittamur, secundum quam ipso Vatero judice altera editio post Ol. XCII. 1 prodire non potuit. Praeterea autem claris verbis ex altero Autolyco apud scholiastam Aristoph. Nubb. v. 109 memoratur Leogorae luxuris, ws nal did Muddivar ξταίραν τὰ χρήματα ἀποβέβληκε, quem si vivum etiam tum a comico notatum esse probabila est, donec meliora Vaterus docuerit, Autolycum ante Ol. XCIII. 3 iterum editam esse nostro jure contendere nobis videbimur. Mittimus eorum rationes, quibus Leogoras Andocidis pater jam Ol. XCI fere octogenarius fuisse videtur 29), ut Ol. XCIII non modo cum meretricibus consuescere, sed vitam degere vix amplius potuerit; sed ut omnia probemus, quae post Meieri Comm. III de Andocidis quae vulgo fertur oratione contra Alcibiadem (Hal. 1837. 4) Vaterus in Rerum Andocidearum partic. I (Berol. 1340. 8.) de Andocidis aetate contra Plutarchum ejusque sectatores disputavit, illumque una cum patre suo Leogora fere viginti annis minorem quam vulgo creditur statuamus, ipse tamen Vaterus seite monuit ex oratione de Mysteriis §. 140 clarissime patere, Leogoram intra illud tempus, quo Andocides in exilio fuit, superstite etiam tum Cleophonte demagogo mortuum esse, quoniam hic utriusque domum avitam habitasse dicitur: nalros oun överbos ύμιν έστιν ή Ανδοκίδου και Λεωγόρου οἰκία οὖσα, ἀλλά πολύ μαλλον τότ' ήν όνειδος, ότ' έμου φεύγουτος Κλεοφών αύτην ό λυροzotos exet: qui quuna paulo post puguam apud Aegospotamos auctumno Ol. XCIII. 4 commissam interfectus: sit, nisi quis domum illam vix paucorum mensium spatio ab ilio habitatam esse velit, anno Ol. XCIII. 3 exeunte Leogoram jam inter mortuos referat necesse erit. Omnium vero maxime illud Vaterianae sententiae obstat, quod ne sic quidem post Panathenaea Ol. XCIII. 3, quibus ille victoriam ab Autolyco reportatam esse statuit, idoneum tampus superest, quo fabrilam retractatam ab Enpolide scenae commissam esse credibile sit. Neglexit utique nec hoc viri doctissimi acumen, cujus haec verba sunt p. 68: quod vero ipsum Eupolin attinet, satis hodie constat eum non periisse in expeditione educraus Syracusios, cur vero censeam eum usque ad Olymp. XCIV vivisse, alibi docebo; ut

<sup>29)</sup> A. G. Becker Andokides übersetzt und erläutert, Quedlinb. 1832. 8, p. 9. Droysen in Welckeri Rh. Mus. T. III, p. 198 etc.

donec id ita docuerit, ut liquido appareat poëtam Athenarum obsidionem et pacem cum Lysandro factam vidisse, nos quidem illud certe retinebimus, quod claris verbis Suidas tradit p. 903: 201 άπέθανε ναυαγήσας κατά του Έλλήσποντου έν το προς Λακεδαιμονίους πολέμφ: quae Meinekius vel ad Ol. XCII expeditiones spectare posse animadvertit 30); sin vel maxime concedamus eum ad extremum usque tempus, quo classis Attica in Hellespontum adversus Lacedaemonios mitti potuit, adeoque ad ipsum proelium apud Aegospotamos vixisse, Liberalia certe anni Ol. XCIII. 4 non amplius vidit 31), neque inter Hecatombaeonem Ol. XCIII. 3, quo Vaterus Autolycum vicisse vuit, et mortem Eupolidis plura quam unius anni Lenaea et Dionysia magna interposita sunt, quorum neutra, quantum nos intelligimus, Autolycum alterum admittunt. Magnis enim Dionysiis, si tragoediarum exemplum sequimur, novas tantum fabulas editas esse adeo veri simile est, ut nisi contrarium probari possit, pro certo affirmare audeamus, neque Autolycum neque ullam aliam fabulam, quae a poëta retractata esset ev actam videri; hae igitur Lenaeis relinquebantur, quibus quum soli cives Attici interessent, non tanto apparatu opus esse videbatur, nec si etiam Lenaeis sat multas novas actas esse constat, retractatae exemplum exstare arbitramur, quod magnis Dionysis conveniat 32). Atqui Lenaeis anni Ol. XCIII. 3, quem solum Vatero restare diximus, itidem longe alias fabulas actas esse Aristophanis Ranarum didascalia docet, unde praeter Ranas, quae primum praemium tulerunt, Phrynichi Musas et Platonis Cleophontem in certamen descendisse intel-

<sup>30)</sup> Hist, crit. p. 105: quibus verbis quin aut celebris illa Atheniensium victoria de Lacedaemoniis ad Cynossema reportata aut proclium
ud Aegospotamos commissum significetur, dubitari non potest. Prius si
accipimus, commode explicari potest, qui factum sit, ut Eupolis ab Alcibiade in mare dejectus esse diceretur. Nam si Eupolis in ipso illo
proclio, in quo magnas Alcibiadis partes fuisse constat, interiit, non
improbabile est exstitisse qui id Alcibiade machinante, quem Eupolidi
iratum scirent, factum esse dicerent. Alii eum in Aegina insula mortuum
sepaltumque esse voluerunt; at id quoque ad tempora proclium apud Aegospotamos antecedentia spectare videtur, quando quidem statim post illud proclium Aegina Atheniensibus ademta et priscis incolis reddita est;
cf. Xenoph. Hell. II. 2, 9; Plut. V. Lysand. c. 14.

<sup>31)</sup> De tempore proelii ad Aegospotamos cf. Clinton. Fast. Hell. T. II, p. 270.

<sup>32)</sup> Nota est formula Διονυσίοις τοῖς μεγάλοις τραγφδοῖς καινοῖς, de qua cf. Hemsterh. ad Lucian. Timon. c. 51, Osann. Syll. Inscr. p. 128, Fritzsch. de Lenaeis P. I, p. 40, nostramque in rem imprimis Mülleri Gesch. d. griech. Liter. T. II, p. 41: in Athen wurden neue Tragödien an den Lenäen und grossen Dionysien aufgeführt, an den Lenäen wurden auch alte Tragödien gegeben. Quod Euripides junior mortuo patre Iphigeniam Aulidensem et Bacchas ἐν ἄστει docuisse traditur a Schol. Aristoph. Ran. v. 67, easdem vivo patre actas esse omnino non constat; cf. Matthiae T. VII, p. 325 et Müller. l. l. p. 175; Aristophanis autem Nubium secundarum parabasin ipsis Lenaeis destinatam esse probabiliter demonstratum est in Ritschelii Rh. Mus. T. II, p. 608.

ligimus, quibus ut quartam Eupolidis Autolycum secundum addamus, eo minus movebimur, quo magis a veri similitudine abhorret poëtam, qualis Eupolis suit, sub ipsum vitae finem ne tertio quidem praemio dignum habitum esse; nihil ergo superest, nisi ut etiam propter hanc causam alteram quoque Autolyci editionem cum Meinekio ad priorem aliquem annum rejiciamus. An retractata tantum fuerit fabula, non autem scenae commissa, quam Aristophanis Nubium secundarum fortunam suisse plerique existimant? Talibus suspicionibus, quarum ea sola commendatio est, quod res fortasse ita sieri potuerit, alii perfruantur; nos illud certe effecisse nobis videmur, ut quaecunque aut ex ipsius Autolyci vita parentumque condicione aut ex cognomine Eupolidis fabula ad nostram notitiam pervenerunt, Athenaei testimonium non modo non infringere verum etiam insigniter confirmare appareat, tantumque absit, ut Vateri conjectura, quam illius auctoritati opposuit, dubitationes, unde ipsa orta est, expediat, ut eam sequentes novis iisque gravioribus difficultatibus implicari videantur.

At, inquit, ceterarum personarum, quae in Xenophontis Convivio cum Autolyco conjunguntur, ejusmodi aetates sunt, ut cum eo tempore, quod Athenaeus illi convivio tribui cogit, nullo modo conciliari possint; nonne igitur aequalis scriptoris auctoritas omnibus posteriorum temporum testimoniis potior habenda est? neque aut ipsius Vateri aut Lennii argumenta adeo parvi pendimus, ut solam Athenaei fidem his opponere satagamus, nisi etiam Xenophontis descriptionem aliquatenus cum illa convenire deprehensum sit; at enim propter hanc ipsam causam alteram disputationis nostrae partem in proximam potius scribendi occasionem rejicere, quam in tanta spatii temporisque brevitate minus accurate disserere visum est. Quamvis enim harum commentationum eam naturam esse necesse sit, ut earum argumenta non ad Vos omnes, Commilitones ornatissimi, pariter pertineant, adeoque exigui sint, quorum id ipsum scire intersit, quo anno Xenophontis Convivium habitum esse probabile sit, formam tamen disputandi viamque et rationem, qua qualecunque nostrum argumentum tractemus, ita instituendam esse arbitramur, ut omnium doctrinae generum studiosi, qui quidem velint, aliquid inde commodi percipere possint; quod si nihil est quod impensius Vobis commendare possimus, neque quidquam antiquius a Vobis haberi cupimus, quam ut in ipsa studiorum Vestrorum varietate eundem omnes veri amorem retineatis, communemque hunc finem diligenter, caute, sobrie, circumspecte persequamini, nobis quoque in toto hoc praefationum genere illud maxime propositum esse debet, ut quidquid argumenti seu ratio dederit seu fors objecerit, quantum liceat exhaurire itaque ab omni parte illustrare studeamus, ut Vobis omnibus, etiamsi non ad doctrinam, saltem ad exemplum utile fiat.

P. P. in Academia Georgia Augusta Kalend. Septemb. a. MDCCCXLIV.

Disputationis de tempore Convivii Xenophontei pars posterior.

## Academiae Geurgiae Augustae

Prorector

Dr. Rudolph. Wagner

Autolyci pancratiastae victoriam Panathenaicam, cujus illustrandae causa Callias Hipponici filius convivium in nobilissimo Xenophontis libro descriptum instituit, recte secundum Athenaeum V. 56 ad annum Olympiadis octogesimae nonae tertium sive 422 a. Chr. referri, in ea disputatione, qua ante hos sex menses lectionibus hibernis prolusimus, probabiliter demonstrasse arbitramur; qua tamen in demonstratione quo minus acquiesceremus, duorum adversariorum intercessione prohibebamur, qui ex ipsorum hominum aetatibus, quos Xenophon in illo convivio commemorat, rerumque Atticarum condicione, qualem horum sermones prodant, longe alia tempora apparere affirmarunt, ejusque sententiae tam speciosa et multiplicia argumenta attulerunt, ut nisi iterum disputata res ad liquidum perduci non posse videretur. Quod igitur in superioris commentationis fine polliciti sumus, nunc redeunte proludendi opportunitate longius persecuturi primum paucis de Lennii commento agemus, qui Calliae convivium in Ol. XCII. 1 id est 412 a. Chr. collocat, deinde ad Vaterum reversi eorum indiciorum pondus examinabimus, quibus is ad Ol. XCIII. 3 sive 409 a. Chr. delatus est, hisque cum Krügeri rationibus, qui Athenaei auctoritatem approbavit, collatis, etiamsi non omnes scrupulos prorsus removere contigerit, illud certe experiemur, ab utra parte graviora testimonia pugnent, utriusque difficultates promtiorem ac faciliorem explicationem habeant.

Nam ut hoc statim moneamus, nec Lennii aut Vateri rationes ita sibi ipsae constant, ut sine praestigiis machinisve omnia singula inter se conciliare possint; quo ex genere imprimis commemoranda est Pisandri demagogi mentio 1), quae quum ita fiat, ut illum hominem, quem Ol. XCII. 2 in exilium abiisse neque postea revenisse constat 2), domi versari atque in re publica valere intelligamus, Vaterus p. 69 ad anachronismi artificium confugit, Lennius autem hoc ipso potissimum argumento motus est, ne convivii tempus ultra Ol. XCII. 1, deprimeret; idem tamen quum hos sermones ante cla-

<sup>1)</sup> Conv. II. 14: καὶ μην ἔγωγε ηδέως αν θεώμην Πείσανδοον τὸν δημηγόρον μανθάνοντα κυβισταν εἰς τὰς μαχαίρας δς νῦν διὰ τὸ μη δύνασθαι λόγχαις ἀντιβλέπειν ράδε συστρατεύεσθαι θέλει.

<sup>2)</sup> Cf. Vater. in Encycl. Hal. Sect. III, T. XV, p. 19; Hanov, Exerc. p. 82; Cobet. Obss. crit in Plat. p. 133; inque primis etiam Meinek. Hist. crit. com. p. 178, qui ipsum timiditatis opprobrium commodissime in Ol. LXXXIX. 3. incidere ostendit.

dem Siciliensem kaberi non potuisse sibi persuasisset, éo deinum pervenit, ut ludos Panathenaicos, quos tertio quoque Olympiadis anno rediisse certain est, in primum annum rejicere cogeretur. Nimirum, inquit, erant. Athenienses ludorum aliarumque rerum ludicrarum cupidissimi; itaque guum longius videretur, Panathenaeorum magnorum celebritatem per triennium [?] exspectare, tertio quoque post Panathenaea magna anno diem hunc festum cum aliquante majore apparatu agitasse videntur, ut hominum cupiditati aliqua ex parte satisfieret; eique conjecturae inde quoque confirmationem petit; ut suspicetur Atticos aemulatione ductos ipsi Olympicorum ludorum frequentiae occurrere voluisse, ne quid in ea re Peloponnesiis cedere viderentur, plurimosque homines peregrinos ludorum hoc spectaculo Athenis retinerent civitatique suas conciliarent! Qua de suspicione quid existimandum sit, harum rerum vel mediocriter peritos non fugiet; qui licet ludos etiam minoribus, hoc est, annuis Panathenaeis concedant 3), magnorum tamen nomine, quo diserte Xenophon utitur, haec ne per abusum quidem, vel ut Lennii verbis utamur, vitiosa quadam consuctudine appellari potuisse sciunt; nos hoc tantum adjiciemus, sub idem tempus, quo Lennius Athenienses Olympicis ludis domestices opposuisse putat, illes vel Isthmies, qui in infestissimorum sibi Corinthiorum tutela erant, publice invisisse4), nec si maxime cum utroque Müllero et plerisque recentiorum Panathenaea minora in eundem cum magnis mensem Hecatombaeonem conjecerimus b), de illis cogitari thallophororum mentio patitur, quos omnes consentiunt una cum pompa Panathenaica in magna tantum pentaëteride locum habuisse<sup>6</sup>). Sed talibus commentis diutius immorari taedet; quorum tanta incredibilitas est, ut si vel ea tantum optio restaret, utrum omnia, quae aut Lennium aut Vaterum offenderunt, anachronismis accenseremus, an magna Panathenaea in primum Olympiadum annum transferremus, anachronismos maliemus, quo etiam in prolusionibus Marburgensibus hib. 1834, p. vii èt aest. 1841, p. w Charmidis illa paupertas relata est, unde Lennius primarium suae sententiae argumentum petiit?); praeclare tamen nobiscum agitur, <del>resident from the series of t</del>

S) Cf. Herm. Alex. Mülleri Panathenaia, Bonn. 1837. 8, p. 47. sqq. Notandum tamen, quae ille pro94 ux Schol. Aristoph. Nubb. 971 de ludis musicis: Ol. 81. 1 Callia archonte primum institutis narrat, ita mutanda videri, ut Calliae Callimachus archon Ol. 83; 3 substituatur; cf. Meier in Encycl. Hal. Sect. III, P. X, p. 285 et Gerhard. etrusk. Vasen, Berl. West Control 1843, p. 3. 

<sup>4)</sup> Thucyd. VIII. 10.

<sup>5)</sup> Cf. Philol. Mus. Cantabr. T. II, p. 227 et C. Hofmanni Pahathenaikos, Cass. 1835, p. 38 sqq., quibus tamen ruisus oblequitur Vaterus in Jahn. Archiv. P. IX, p. 221 sqq.:

<sup>6)</sup> Conv. IV. 17 c. intpp. et Müller li c. p. 418. 7) Conv. IV. 31: νῦν δ' ἐπειδή τῶν ὑπερορίων στέρομαι καὶ τὰ έγγανα ου καρχοσμει, quod tum demum dici poterat, quim Athenienses insulas amisissent, quas xexexlyocóxyoco. Henrichsenius quidem in Epistola critica ad Hermannum p. 18 negat se intelligere, quomodo illi Charmidis verba aperte cleruchias spectare videantur; at quonam alio modo

quod ne hoc quidem remedio magnopere opus est, quum pleraque, quae hic vulgari temporis constitutioni opposuit, propius examinata aut irrita cadant, aut ipsi Athenaeo ejusque sectatoribus magis quam illi faveant. Sic quod Socratem negat anno 422, quo circiter quinquagesimum aetatis annum egit, ipsum se πρεσβύτην appellare potuisse, quod nomen sexagenariis demum convenire arguit<sup>8</sup>), facilis quidem excusatio foret Xenophontis, qui quum senis potissimum Socratis imaginem memoria teneret, in libro tot annis post hujus mortem scripto ad eandem dicendi figuram delabi poterat, qua claros antiquitatis homines, quamvis cos ad senectutem pervenisse ignoremus, apud Latinos identidem senes appellari legimus 9); at vero necessariam ne hanc quidem medicinam ducimus, quum et quinquagenarios Athenis inter seniores habitos esse constet 10), et ipsa Socratis sententia, qua se illic πρεσβύτην appellat, in eo consistit, ut se provectiorem aetate dicat, quam qui in hominum conspectu nudetur, id quod in quinquagenarium non minus quam in decrepitum cadere nemo infitias ibit<sup>11</sup>). De Nicerato autem quod disputat, in duplici errore versatur: primum quod negat eum patre superstite suam ipsum rem familiarem administrare potuisse, qua in sententia nescimus quomodo Critobuli oblitus sit, cujus pater Crito vel ipsi Socrati superstes fuit, ille tamen simul cum Nicerato tanquam recens maritus commemoratur, quo facto utrumque suam sibi domum condere consentaneum erat 12); deinde vero ne illud quidem

civis Atticus extra patriae fines agros possidere poterat? Ipse de Amphipoli cogitare perseverat; at quam ipse coloniam appellat, ex jure Grae-

corum publico Athenienses cives amplius non habebat!

9) Cf. Barth. ad Stat. Silv. I. 2. 253 et Varges. in Welckeri Mus. Rhen. T. III, p. 43, cui frustra obloquitur Heusdins de Lucilio p. 32.

11) Nempe idem significat, quod Lyconis verba II. 4: οὐκοῦν νέοις μὲν αν είη ταῦτα, ἡμᾶς δὲ τοὺς μηκέτι γυμναζομένους τίνος ὄζειν δεήσει; ubi nemo contendet juniores ad sexagesimum usque annum pertinere!

<sup>8)</sup> Conv. II. 18: η ἐπ΄ ἐκείνφ γελατε, ὅτι οὐ δεήσει με συγγυμναστην ζητείν οὐδ΄ ἐν ὅχλφ πρεσβύτην ὅντα ἀποδύεσθαι; Simili argumento nuper Brunius Artif. tempp. p. 33 contra O. Müller. usus est, ut Phidiam decennio majorem faceret quam illi placuit, nimirum quia hic clypeo Minervae πρεσβύτην φαλακρὸν se finxisse traditur; at eodem jure in contrariam partem hoc argumentum vertemus, ut, quem cum Müllero Ol. 73 natum statuimus, Ol. 86 jam quinquagenarium πρεσβύτην dici potuisse estendamus.

<sup>10)</sup> Aeschin. adv. Ctesiph. §. 2, quocum haud scimus an illud quoque jungere liceat, quod in plebiscito apud Schöllium Mittheil. T. I, p. 57 legati, quos ipsos ab aetate πρέσβεις dictos esse constat, ὑπὲρ πεντήκοντα έτη γεγονότες creari jubentur. Socratem autem jam circa a. 472 a. Chr. natum esse, ut a. 422 quinquagenarius fuerit, praeclare evicit Boeckhius ad C. Inscr. T. II, p. 321, frustra repugnante Vatero apud Jahnium Archiv. T. IX, p. 200.

<sup>12)</sup> Demosth. adv. Macart. §. 19: καὶ οὖτοι ἄπαντες οἱ τοῦ Βουσέλου υἱεῖς ἄνθρες ἐγένοντο, καὶ διένειμεν αὐτοῖς τὴν οὐσίαν ὁ πατὴρ ὁ Βούσελος ... νειμάμενοι δὲ τὴν οὐσίαν γυναὶκα αὐτῶν ἕκαστος ἔγημε ... καὶ ἐγένοντο πέντε οἶκοι κ. τ. λ.

pro explorato sumere debebat, hunc Niceratum clari illius Niciae filium fuisse 18), quippe quem Vaterus sagacissime docuerit vel post triginta virorum tempora, a quibus Niciae filium occisum esse constat 14), inter epicos poëtas habitum esse 15), quo tempore si quadragenarium fuisse statuerimus, nihil prohibet quo minus Ol. LXXXIX adolescens uxorem duxerit. Ipsum porro Calliam nihil cogit aut nostri convivii tempore tricenarium aut Ol. CII. 2, quo anno legatione apud Lacedaemonios functus est 16), septuagenarium cogitari; immo eodem jure Krügerus nunc quidem viginti quinque annos habentem statuit, quibus ubi alios quinquaginta adjecerimus, simul et convivio et legationi tempora antiquitus tradita servabimus, nec si Phocion octogenarius imperator creari poterat 17), absonum fuerit Calliam, praesertim vetere hospitii jure cum Lacedaemoniis conjunctum 18), vel septuaginta quinque annos natum legati munus recepisse. Brevior etiam disputatio est de Alcibiade, quem etsi Lennius putat, si Athenis affuisset, Calliae affinis sui convivio interesse debuisse, ipse tamen huic argumento non multum confidit, si quidem recte intelligit alias quoque causas vel praesentem retinere potuisse 19); neque major vis est in sophistarum absentia, unde civitatem Atheniensium magno bello tunc turbatam fuisse colligit, quasi non ea illorum consuetudo fuerit, ut diuturnis peregrinationibus occupati eosdem locos per intervalla tantum temporum adirent 20); unus igitur restat Xenophon, quem ut recte post alios monet convivio adesse quidem, sed propter adolescentiam muti auditoris par-

<sup>13)</sup> De quo cf. Boeckh. Staatsh. P. II, p. 13 et Cobet. Prosopogr. Xenoph. p. 71, qui tamen et ipse perperam hunc cum nostro confudit. Nobis certe non magis quam Vatero probabile videtur hominem principe loco natum ad rhapsodorum certamina descendisse, quod et Nitzschius ad Plat. Ion. p. 9 et Kreuserus Homer. Rhaps. p. 218 ex Aristot. Rhetor. III. 11 in Niciae filium contulerunt; sive cum Naekio ad Choeril. p. 31 rhapsodum Heracleotam fuisse statuas, non videmus, cur hunc a nostro sejungamus, cujus studia juvenilia, qualia Xenophon describit, tota ad poësin epicam dirigebantur.

<sup>14)</sup> Xenoph. Hell. II. 3. 39; Diodor. XIV. 5.

<sup>15)</sup> Cf. Praxiphanem apud Marcellin. V. Thucyd. S. 29 inque primis Plut. V. Lysand. c. 18: Αντιμάχου δὲ τοῦ Κολοφωνίου καὶ Νικηράτου τινὸς Ἡρακλεώτου ποιήμασι Λυσάνδρια διαγωνισαμένων τον Νικήρατον ἐστεφάνωσε: ubi quod Heraclea natus dicitur, non obstat, quo minus Athenis habitaverit, aeque ac Antimachus, quem Plato victum solatus esse traditur. Immo scite Vaterus huc ipsum trahit ξένον Ἡρακλεώτην, quem Socrates apud Xenophontem IV. 63 sibi ab Antisthene commendatum esse ait; vix enim apparet cur nomen hominis tacuerit, nisi is ipse coram convivio interesset.

<sup>16)</sup> Xenoph. Hell. VI. 3. 2; cf. Gr. Staatsalt, §. 170, not. 10.

<sup>17)</sup> Plut. V. Phoc. c. 24.

<sup>18)</sup> Conv. VIII. 39.

<sup>19)</sup> Simultates illi cum uxoris suae fratre intercessisse satis constat; cf. Baehr. ad Plut. V. Alcib. c. 8.

<sup>20)</sup> Plat. Tim. p. 19 Ε: τὸ τῶν σοφιστῶν γένος . . . πλανητὸν . κατὰ πόλεις οἰκήσεις τε ἰδιείς οὐδαμῆ διφκηκός: cf. Protag. p. 316. C et Procem. ind. lectt. Marb. aest. 1836, p. ix.

tes agere, ita tantum abest, ut hoc argumento ipsius opinio firmetur, ut nullum magis antiquae rationi faveat. Nam quod Athenaeus cavillatur convivium a Xenophonte in eum annum rejectum esse, quo ipse fortasse ne natus quidem fuerit<sup>21</sup>), non majorem fidem habet, quam quod idem alibi de Socratis et Parmenidis congressu dubitat; Lennii autem disputatio ita comparata est, ut facile appareat eum nec Krügeri<sup>22</sup>), nec Delbrückii<sup>23</sup>), nec Letronnii 44) diutribas de Xenophontis vita cognitas habuisse, quarum vel una sufficere poterat ad omnia elevanda, quibus Xenophontem OL XCII. 1 ne vigesimum quidem annum attigisse arguit. Mittimus communem antiquitatis opinionem, qua Xenophontem et Platonem aetate inter se fere aequales habitos esse narrat; cujus rei ne ubum quidem testimonium adhibuit nec facile adhibiturum arbitramur, cujus aliquod pondus esse possit: verum etiam quae de Proxeno Boeoto disputavit, cujus Xenophontem quasi in tutela fuisse ait, nec consentaneum esse eum, qui aliquo tutore et fautore utatur, natu majorem esse, dudum ita refutata sunt, ut non modo nihil de tutela concedamus, sed vel hinc adultiorem Xenophontem statuere cogamur. Claris certe verbis magister Proxeni appellatur<sup>25</sup>), qui si Ol. XCV tricenarius interfectus est<sup>26</sup>), Xenophon Ol. XCII non amplins duodeviginti annorum adolescens esse poterat; nec si maxime patiamur, quod etiam Krügero visum est, captivitatem Xenophontis Thebanam, quam bospitii cum Proxeno jungendi occasionem praebuisse veri simile est<sup>27</sup>), ab Oropi expugnatione Ol. XCII. 1 facta originem duxisse 28), ilkid nobis facile persuadebitur, in quo Lennianae disputationis cardo positus est, Athenienses tantae gravitatis castellum soli περιπόλων hoc est adolescentulorum custodiae permisisse, quorum in numero tum Xenophontem suisse suspicatur 29); denique quod negat Xenophontem ulli expeditioni externae interfuiese, paene intredibili negligentia praeclarae illius narrationis oblitus est, qua Socrates in proelio ad Delium Ol. LXXXIX. 1 commisso Xenophontis vitam servasse

<sup>21)</sup> Athen. V. 56: και σύν τοις αλλοις δαιτυμόσι παρόντα αύτον, τον ίσως μηδε γεννηθέντα ή περί την παιδικήν ήλικιαν υπάρχοντα.

<sup>22)</sup> De Xenophontis vita quaestiones criticae. Hal. 1822. 8.

<sup>23)</sup> Xenophon, zur Rettung seiner gefährdeten Ehre dazgestellt, Bonn. 1829. 8.

<sup>24)</sup> Biographie universelle, T. LI, p. 369 sqq: 25) Aelian. V. Hist. XII. 25.

<sup>26)</sup> Anab. II. 6. 20.

<sup>27)</sup> Philostr. V. Sophist. I. 12: Προδίκου δὲ τοῦ Κείου ὄνομα τοσοῦτον ἐπὶ σοφία ἐγένετο τὸς καὶ τὸν Γρύλλου Ξενοφῶντα ἐν Βοιωτοῖς δεθέντα ἀκροᾶσθαι διαλεγομένου, καθιστάντα ἐγγυητὴν τοῦ σώματος: quam narrationem non erat cur Vaterus p. 59 in dubitationem vocaret; cf. Libanii decl. pro Socr. p. 238 ed Morell, et Welckeri Mus. Rhen. T. I. p. 8.

<sup>28)</sup> Thucyd. VIII. 60.

<sup>29)</sup> Levem epheborum militiam appellat Cicero Republ. IV. 4; cf. Staatsalt. S. 123, not. 9.

traditur <sup>80</sup>), quo tempore si hunc jam vicesimum annum superasse necesse erat, multo majore jure ad Ol. LXXXIII vel LXXXIV, quam cum Lennio ad LXXXVII nativitatem hominis rejiciemus.

Hactenus de Lennio; gravior sane adversarius Vaterus superest, cujus ut jam in superiore prolusione acumen et diligentiam agnovimus, ita nunc quoque subtilitatem potius et argutias quam socordiam deprehendimus; his tamen ipsis virtutibus quantopere interdum abusus sit, ipsa quaestio, quam proxime attigimus, de Xenophontis aetate ostendit, in qua quum facile ille quidem intelligeret, quantum suae sententiae narratio de pugna Deliensi obstaret, huic removendae tales machinas adhibuit, quales vix arbitramur incorrupto judicio excusari, nedum probari posse. Solum enim, si recte exegeris, argumentum habet in Platonis silentio, qui in sui Convivii fine, ubi Alcibiades Socratis virtutem in eodem proelio Deliensi conspicuam praedicat, de Xenophonte servato nihil addit; hinc igitur apparere ratus, nihil ejusmodi in illo proclio accidisse, primum alium Xenophontem, mox ubi nostrum ipsum Grylli filium a Strabone memorari intellexit, aliud proelium ad Delium commissum quaesivit, cui id facinus tribueret; hoc autem posito jam quasi re bene gesta quidquid praeterea sibi testimoniorum de Kenophontis aetate obstaret, e duorum proeliorum confusione ortum causatus et illis fidem negavit, qui hunc Ol. LXXXIX una cum ceteris Socraticis floruisse tradunt 81), et Macrobiorum scriptorem sprevit, qui plus quam nonagenarium obiisse scribit 32), unde sequeretur, at si vel ultra Ol. CV vixit<sup>33</sup>), Ol. LXXXIII natus esse posset; denique ne sibi quidem ipse constitit, qui Socratem quidem pariter ac Lennius ante sexagesimum annum πρεσβύτην dici potuisse negat, idem tamen Xenophontem, quem Demetrius Magnes γεραιον έκανῶς obiisse tradidit<sup>84</sup>), jam sexagesimo quinto aetatis anno mortuum videri jactet! Qua in disputatione de quo maxime sibi plaudit, alterum illud proelium Deliense, vix opus est propius examinari, ut confestim irritum cadat. Epistolae enim ficticiae, ubi notum illud galli gallinacei votum, quod in Phaedonis fine commemoratur, ad reditum ex pugna apud Delium facta refertur 85), eo minor fides est, quia

<sup>30)</sup> Strabo IX, p. 403; Diog. L. II. 22.

<sup>31)</sup> Diog. L. II. 49: εύρον δε άλλαχόθι απράζειν αὐτὸν περί την εννάτην και δγδοηκοστην όλυμπιάδα σὺν τοῖς άλλοις Σωπρατιποῖς.

<sup>32)</sup> Lucian. Macrob. c. 21; sive is non fuerit Lucianus, antecessisse hujus aetatem potius quam secutus esse videtur; cf. Rankii Pollux et Lucianus, Quedlinb. 1831. 4.

<sup>33)</sup> Cf. Hellen. VI. 4. 36, vel si eum locum eum Vatero insiticium putes, alia argumenta adsunt, quapropter Krügerus p. 30 ne ante Ol. 106. 2 quidem mortuum esse arbitratur.

<sup>34)</sup> Diog. L. II. 56. Non negamus nos quidem, etiam sexaginta quinque annos natum μάλα ποεσβύτην dici, ut Parmenidem apud Plat. Theaet. p. 183 E et Sophist. p. 217, coll. Parm. p. 127 B; at ob id ipsum simplem ποεσβύτης etiam sexagemario minor esse poterat.

35) Epist. Socr. 14: ἐπέστελλεν ἡμῖν τῷ ᾿Ασκληπιῷ δῦσαι ἀλεκ-

per quatuor certe annos, qui mortem Socratis antecesserunt, nihil omnino belli ab Atheniensibus gestum est; quod autem ad Aristoxeni narrationem confugit, qui Platonem ter militasse scripsit, απαξ μέν είς Τάναγραν, δεύτερον δέ είς Κόρινθον, τρίτον έπὶ Δηλίω, สับทิα καὶ αριστεῦσαι 36), valde credulum esse oportere opinamur, si quis hinc sibi persuaderi patitur, praeter notam illam pugnam Ol. LXXXIX. 1 commisam alteram in eodem loco accidisse, in qua Socrates Xenophontis adolescentis vitam servare potuerit. Nolumus repetere, quod alibi significatum est<sup>37</sup>), tria illa Platonis stipendia ad eorum similitudinem ficta esse videri, quae Socrati potius apud · Platonem tribuuntur 38); at ut revera Platonis fuerint, ad bellum Corinthium pertinebunt, quo tempore Socrates dudum mortuus erat, extremis vero belli Peloponnesii temporibus nec omnino convenient, ut quibus Athenienses a terrestribus expeditionibus prorsus abstinuerint, nec si maxime iterum ad Delium pugnatum esset, alteri huic pugnae aut nos Socratem interfuisse crederemus, qui alioquin in Apologia και δις έπι Δηλίω dixisset, aut ipse Vaterus Xenophontem concedere posset, quem sub ipsum belli finem Ol. XCIII ne vigesimum quidem annum explevisse patitur; vix igitur intelligimus quomodo et Strabo et Diogenes Laertius Xenophontem apud Delium a Socrate servatum esse consentiant, nisi illius jam Ol. LXXXIX aetas militaris fuit. Platonis contra silentium nihil prorsus probare potest, quippe qui ea tantum respiciat, quae in ipso pugnae exitu prope in conspectu hostium gesta sunt 39); Xenophontem vero longe probabilius est tum demum a Socrate inventum esse, quum hic et a Lachete et ab Alcibiade relictus solus patriam repeteret; quis enim credat aut alium quemquam aut Alcibiadem equidem affuisse, quum Socrates pedes Xenophontem, ut apud Strabonem legimus, per multa stadia humeris suis portaret? De iis denique, quae ab ipso Xenophonte in Anabasi narrantur, magnopere utique dolendum est, ne Vatero quidem disputationem Krügerianam praesto fuisse, ubi et omnia, quae ipsi adolescentiam hominis probare videntur, in contrariam sententiam explicata sunt, et alia argumenta exstant, unde id ipsum, quod Vaterus negat, clarissime prodit, illum Ol. XCV quadragenario minorem esse non potuisse. Ex Vateri rationibus vix vigesimum quintum annum egisset, quum Cyrum in Asiam comitabatur, idque iisdem argumentis firmari videmus, quibus olim Mitfordius usus non paucos in erroris sui communionem traxit 40);

τουόνα· όφείλειν γαρ αύτφ κατ' εύχήν τινα, όπότε ήσθένει άφικόμενος άπὸ της έπὶ Δηλίφ μάχης!

<sup>36)</sup> Diog. L. III. 8.
37) Gesch. d. platon. Philos. T. I. p. 100.

<sup>38)</sup> Apol. p. 28 Ε: καὶ ἐν Ποτιδαία καὶ ἐν Άμφιπόλει καὶ ἐπὶ Δηλίω: cf. Luzac de Socr. cive p. 49.

<sup>39)</sup> Symp. p. 221 Βι ήρέμα παρασκοπών και τοὺς φιλίους και τοὺς πολεμίους κ. τ. λ.

<sup>40)</sup> Griech. Gesch. übers. von Eichstädt T. V, p. 423; cf. Krüger I. c. p. 7.

νεανίσκον vocari II. 1. 13; secum loquentem III. 1. 14 quaerere: ποίαν δ' ήλικίαν έμαυτῷ έλθεῖν αναμενῶ; postremo in oratione ad milites III. 1. 25 suam ipsum juventutem testari: εί δὲ ύμεῖς τάττετε έμε ήγεισθαι, ούδεν προφασίζομαι την ήλικίαν, άλλ' άκμάζειν ήγουμαι έρύκειν απ' έμου τα κακά; at his omnibus dudum Krügerus respondit, νεότητος metam vel ultra quadragesimum annum procedere, quod etsi quadraginta et quod excurreret annos natus fuisset ideoque en axun esset, tamen ne juventus sibi exprobraretur, timere potuisse, quum seniores adessent iique Lacedaemonii, qui nunquam non imperium sibi arrogarent 41); utque mittamus in secundo libro, ubi vearloxos appellatur, ne nomen quidem Xenophontis constare 42), totam litem dirimunt Seuthae verba Anab. VII. 2. 38: σοί, ω Ξενοφων, θυγατέρα δώσω, καὶ εἴ τίς σοί ἔστι θυγατήρ, ώνήσομαι Θρακίω νόμω, quae prudentissime Krügerus monuit dici non potuisse, nisi Xenophon id aetatis fuisset, qua filiam jam nubilem habere posset.

Quid igitur? victumne se Vaterus fatebitur? Nondum arbitramur, cujus tanta melior condicio sit quam nostra, ut modo unum ex iis, qui convivio intersunt, eo anno, quo Athenaeus conducit, interesse non potuisse ostenderit, causam suam obtinere videatur, nobis autem illud injunxerit, ut singulorum omnium aetates illi tempori convenire ostendamus; sin maxime unam aliquam mentionem a posteriore aetate alienam esse apparuerit, ad anachronismum confugiat, idem tamen vel minima rimetar, quibus Athenaei rationes parum constare arguat; quae quum ita sint, vix aliter procedere poterimus, nisi ut singulorum hominum aetates, quales Vaterus pro suo consilio descripsit, denuo examinemus, ipsique anachronismi quousque tolerari possint, accuratius definiamus. Omnium autem primum illud faciendum est, ut ipsius colloquii personas sive convivas ab iis distinguamus, qui in transcursu tantum vel exempli alicujus gratia commemorantur, quo facto facile apparebit, quibus in rebus scriptori aliquid confusionis indulgeri oporteat, in quibus non oporteat, tantumque aberit, ut, nisi ad extremos belli Peloponnesii annos descenderimus, omnia turbarum et inconstantiae plena deprehendamus, ut vel si quid temporibus minus conveniat, exiguas tantum levissimasque colloquii partes spectet, ipsi vero homines, quorum conventus convivium constituat, eo anno, quem nos secundum Athenaeum amplectimur, omnes adesse potuerint, partimque adeo illo, quem Vaterus praetulit, non potuerint. Sic ut hoc utamur, praestigiatorem Syracusanum quis credat post cladem Siciliensem impune Athenis versari potuisse? cujus etsi nec nomen constat ne-

42) Libri enim Θεόπομπον potius offerunt, quod etiam Bornemannus

vel invito Krügero praetulit.

<sup>41)</sup> Dignissima sunt, quae cum Anabasis loco conferantur, Ciceronis verba de imp. Pomp. c. 1: nam quum antea per aetatem nondum hujus auctoritatem loci attingere auderem; atqui tum Cicero praetor, id est quadragenarius erat!

que persona praeter universam veritatem quidquem certi habet, hoc tamen ne fingere quidem Xenophon poterat, ejus urbis civem, quae et maxima clade Athenienses affecisset et singulos acerbissime tractasset, ante pacem stabilitam in hostilem terram receptum esse; exulem enim, que nomine Boeckhius Hermocratem in Platonis Timaeo excusat 43), infimae plebis hominem nemo dicet. De convivis autem Autolycum puerum ejusque patrem Lyconem nihil habere, quapropter non jam Ol. LXXXIX adesse potuerint, in superiore prolusione abunde demonstratum est; illud solum addimus, miro modo Vaterum hallucinari, qui quum ipse sagaciter intellexisset, Ol. LXXXIX. 1 Lyconem a Cratino comico in Pytina tanquam pauperem irrisum esse 44, Convivii locum, qui eandem paupertatem testatur 45), in aliam sententiam detorsit simulque aliud Lyconis verbum II. 4, ubi se non amplius γυμνάζεσθαι profitetur, ita adhibuit, ut oratori, qui non procul a senectute abesset, post vitam in re publica administranda peractam convenire egestatem negaret; unde si ea, quae temere Vaterus statuit, detraxeris, ipse Cratini Xenophontisque concentus convivii quoque tempus ad illius fabulae aetatem proxime admovebit. In Callia, Antisthene, Nicerato, quorum omnium insignes partes in convivio sunt, ne Vaterus quidem quidquam invenit, quod eidem tempori ineptos redderet; immo Niceratum ipso intellexit vix potuisse Ol. XCIII simul novum maritum et Stesimbroti discipulum appellari, quem Cimonis aequalem fuisse constat 46; quam difficultatem quod ita expedire conatur, ut Stesimbrotum ad Ol. XCII vel XCIII usque vixisse suspicetur, nibil certe vestigiorum exstat quapropter illum post Ol. LXXXIX vel XC inter vivos numeremus; ipsum praeterea Niceratum circiter Ol. XCIII vel XCIV inter poëtas clarum fuisse superius monuimus, cujus laudis in convivio nulla mentio occurrit. De solo Charmide aliquid anachronismi superius concessimus; id tamen ad unum tantum locum spectat, ubi is paupertatis suae eas causas affert, quae posterius demum locum habuisse videantur; hominis aetatem utrique tempori convenire ipse Vaterus ultro concessit, nec dubitari licet, quin is, qui in cognomine dialogo Platonico jam post proelium Potidaeense Ol. LXXXVII sedecim vel septendecim annorum adolescens est, post decennium Calliae convivio non solum interesse, sed etiam peculiares in eo partes agere potuerit. Hermogenis quoque, Calliae fratris, jam Ol. LXXXIX eam aetatem fuisse, cui ea, quae Xenophon de illo narrat, conveniant, Vaterus intellexit 47); sed hoc artificio uti-

44) Schol. Plat. p. 332 Bekk.

45) Cenv. III. 13.

<sup>43)</sup> Procem. lectt. Berol. hib. 1838, p. 8.

<sup>46)</sup> Plut. V. Cimon. c. 4: of Procem. lectt. Marburg. aest. 1836, p. vii. 47) Mira tantum narrat de causa, cur Hermogenes, ut apud Platonem est Cratyl. p. 391 C, ούκ ἐγκρατῆς τῶν πατρώων fuerit, quod ne tum quidem ex narratione Dionis Chrysostemi or. XV, p. 239 explicari posse crederemus, si illic de Hipponici, non de ipsius Calliae filio ageretur.

tur, ut eum extrema aetate Socratis assectam fuisse arguat, quod inde colligit, quia apad Platonem in Cratylo cum Socrate colloquitur, hunc autem dialogum Ol. XCV habitum esse ideo censet, quod Socrates se codem die cum Euthyphrone congressum esse narrat<sup>48</sup>)! Nichirum hanc congressionem candem esse putat, quae in dialogo Euthyphrone narratur, ubi Socratem jam reum factum a Meleto legimus; at et ipsum hoc colloquium veterem aliquam Socratis cum Euthyphrone necessitudinem prodit, et in Cratylo dialogo Hermogenem ita a Socrate tractari videmus, ut non tum demum inter se convenisse intelligamus; quapropter etiam in hoc ita acquiescimus, ut eum vel Ol. LXXXIX neque a magistri consuctudine neque a fraterno convivio excludere sustineamus.

Restat Critobulus, unde tota Vateri disputatio profecta est, nec negamus aliquid in iis quae de hoc narrantur dissicultatis inesse; sunt tamen etiam quae Ol. LXXXIX non solum admittant, sed etiam flagitare videantur. Et primum quidem potuisse ei hoc tempore, nt IV, 23 legimus, παρά τὰ ώτα ἄρτι ἴουλον καθέρπειν, ex patris Critonis aetate apparet, qui quum Socrati aequalis esset 49), tum et ipse circiter quinquagesimum annum agebat et filium ultra viginti annos natum habere poterat; deinde II. 3 ita commemoratur, at Nicerati aetatem aequare videatur, quem si recte modo Ol. XCIII poëticae artis laude floruisse statuimus, Critobulus tum amplius qualem Vaterus vult, adolescens erat; utque Schneiderum mittamus, qui ex Memor. I. 3. 8 etiam Xenophonti eum aequalem smisse collegit, Vateri certe rationes, quibus contrarium evincere studet, propius inspectantibus non firmiores apparebunt. Neque enim concedimus, quod hic pro certo sumit, Cliniam, cujus amore Critobulus apud nostrom flagrat. Alcibiadis filium esse, quem idem alibi basiasse dicitur 60), neque iis argumentis movemur, quibus de Chnia Axiochi filio cogitari posse negat; immo et hic: Krügeri sententiam tuemur, qui hunc ipsum Cliniam ex Platonis Euthydemo intelligendum esse docet, et ipsi Euthydemo iterum subductis rationibus ea tempora tribumus, quae Athenaei chronologiam in Convivio quam maxime confirment. Non ignoremus, clarissimos Euthydemi editores in eam potius opinionem incumbere, ut hunc dialogum post Ol. XCII

Rectius utique fecisset, si cum Claverio in Mém. de l'Inst. T. III. p. 150 simpliciter substitisset in spuria hominis origine, quae post legem a Pèricle ante Ol. 83. 4 latam (Plut. Pericl. c. 37) vel civitate illum privabat, Cf. Staatsalterth. S. 118.

<sup>48)</sup> Cratyl. p. 396 D: καὶ αἰτιᾶμαί γε, οι Έρμόγενες, μάλιστα αὐτην ἀπὸ Εὐθύφρουμος τοῦ Προσπαλτίου προσπεπτωκέναι μοι ξωθεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῆν καὶ παρείχον τὰ οἰτα αινδυνεύει οὐν ἐνθουσιῶν ου μόνον τὰ οἰτά μου ἐμπλῆσαι τῆς δαιμονίας σοφίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπειλῆφθαι.

<sup>49)</sup> Apol. 33 E.

<sup>50)</sup> Mem. I. 3. 10: ἀλλὰ καὶ Κοιτόβουλόν ποτε τὸν Κρίτωνος πυθόμενος ὅτι ἐφίλησε τὸν Άλκιβιάδου υίὸν καλὸν ὄντα κ. τ. λ.

habitum fingi censeant 51), eodemque exemplo Vaterus eum sub initium Ol. XCIII collocat, quo facto et Critobulus et Clinias, qui illic vix puerilem aetatem egressi inducuntur, Ol. LXXXIX ne nati quidem forent; quod autem plerique primarium argumentum existimant, Protagorae ita mentionem fieri, ut mortuum hominem intelligamus <sup>52</sup>), nobis in imperfecto ἐχρῶντο inesse non videtur <sup>53</sup>); utque et hoc et quod Socrates senior appellatur 54), per anachronismum dictum sit, illud saltem quovis pignore affirmamus, patruelem Alcibiadis — hujus enim Axiochus Cliniae pater patruus erat<sup>55</sup>) - non potuisse plus quam viginti annis Alcibiade juniorem esse, quem si Ol. LXXXII. 2 natum probabiliter viri docti statuunt 56), Axiochi filius vel si decennio minor erat, Ol. LXXXIX. 3 undevigesimum annum egit. Unum illud recte Vaterus intellexit, Euthydemi tempus etiam Convivium antecedere, si quidem in hoc Critobulus jam Socratis consuetudine utatur, in illo vero magistrum ei pater quaerat; hoc tamen concesso tantum abest ut Convivium propter Euthydemum ad posteriorem aetatem deprimendum videatur, ut Euthydemum cum illo in priora tempora retrahere nulli dubitemus, praesertim quum et reliqui Platonis dialogi, quos quidem ante Socratis obitum scriptos esse veri simile sit, plerique in eo tempore, quo Plato puer fuit, versentur, nec consentaneum videatur Critobulum a patre Critone prope quinquagenario susceptum esse: Alcibiadis denique mentio, quem Vaterus negat alio ejusdem nominis homine superstite simpliciter τον νῦν ὄντα dici potuisse, ex avi oppositione satis excusationis habet; quibus omnibus comprehensis nec Cliniam Convivii ab eo qui in Euthydemo cum Critobulo comparatur, diversum fuisse nobis persuadebimus. Nam quod Vaterus eundem in Euthydemo majorem Critobulo, in Convivio minorem proponi causatur, Critonis patris verba apud Platonem prorsus in contrariam partem pervertit 57); qui quum jam his verbis: καὶ μάλα πολλά ἐπιδεδωκέναι μοι έδοξε και του ήμετέρου ου πολύ την ήλικίαν δια-

52) Euthyd. p. 286 C: καὶ γὰς οἱ άμφὶ Πρωταγόραν σφόδρα αὐτῷ

έχοωντο καί οί έτι παλαιότεροι.

batum esset in Gesch. d. platon. Philos. T. I, p. 625.

56) Cf. Letronne in Journal des Savants 1820, p. 679, Meier in

Procem. lectt. Gryphisw. 1821 et Wiggers l. c. p. 60 sqq.

· 57) Euthyd. p. 271 B.

<sup>51)</sup> Schleiermacher T. II, P. 1. p. 544; Stallbaum T. VI, P. 1, p. 63: Winckelmann Lips. 1833. 8, p. xxxxx.

<sup>53)</sup> Eadem causa est imperfecti κατέλεγε Conv. VI. 3, unde neutiquam sequitur, ut Nicostratus tum mortuus fuerit: quem Vaterus p. 78 secundum Polyaen. VI. 10 etiam Ol. 97 vixisse monuit. Certum modo tempus spectatur, quo id factum sit, v. c. quum Protagoras Athenis versaretur.

<sup>54)</sup> Euthyd. p. 272 B, 285 C, quibus nollemus tantum ponderis tri-

<sup>55)</sup> Euthyd. p. 275 A: ἐστὶ δὲ οὖτος Αξιόχου μὲν νίὸς τοῦ Αλπιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, αὐτανεψιὸς δὲ τοῦ νῦν Αλπιβιάδου: cf. Wiggers de Cornel. Nep. Alcibiade, Lips. 1833. p. 44 et Meier de Andoc. orat. adv. Alcib. comm. V, p. 91.

φέρειν Κριτοβούλου, Critobulum actate praccedere satis clare pracdicet, in sequentibus certe insolenter egisset, si alienum σκληφρόν, suum autem non solum προφερή sed etiam καλον καλ άγαθον την οψιν vocasset; immo haec ipsa patrem modestia decet, ut de filio aliquid detrahat, neque exervos ita intelligendum est ut remotiorem, sed ut eum declaret, qui quasi extrinsecus in comparationem adhibeatur 58); quod sì haec illius loci ratio est, ut Cliniae aetas Critobuli comparatione illustretur, hunc σκληφούν, illum προφερή habere eo minus dubitabimus, quo aptius hoc etiam Xenophontis narrationi convenit, ut Clinias quamvis aetate minor tamen adultioris speciem exhibeat 59). Quod autem Vaterus ad alium nos Cliniam, Alcibiadis, si dîs placet, filium remittit, primum illa quidem satis inepta-ratio est, ut Critobulum bis amasse nolit, quemque semel ab illo juvene basiatum norit, ubicunque hunc alicui basium dedisse legat, vel non adjecto nomine eundem intelligat 60); tum quamvis per se quidem nihil obstet, quo minus nepos pro notissimo antiquitatis more avi nomen acceperit, Alcibiadis tamen filius, quem solum genuinum novimus, patris potius nomen gessit, de altero Clinia, quem Vaterus finxit, nihil usquam constat; denique si quid silentio tribuendum est, et Xenophontem mirum foret in Memorabilibus, si duos Alcibiades filios habuisset, eum, quem diceret, non clarius distinxisse, et Isocrates in ea oratione, quam Alcibiadi minori scripsit, in recensenda fortunae hujus vicissitudine immaturam fratris mortem, qualem Vaterus statuit, profecto non tacuisset. Cur igitur tantas machinas moveamus, quum alius Clinias praesto sit, in quem omnia, quae in Convivio de ipso ejusque aequale Critobulo memorantur, optime conveniant? In Vateri ratione nomen desideratur, hic suppetit; ille Alcibiadis filium, cujus avus Clinias Critomi fere aequalis fuit, ejusdem Critonis filio Critobulo supparem facit, nos patruelem Alcibiadis cum Critobulo comparamus; ille, quo Alcibiadis filius a Critobulo amari possit, totius Convivii tempus sedecim annis post annum antiquitus traditum ponere cogitur, nostra ratio cum eodem antiquitatis testimonio mirum in modum concinit; postremo ipsius Euthydemi Platonici ita demum rationes constare videntur, ubi illius scenam ad hujus nostrae exemplum constituerimus; quid amplius requiratur ad Vateri chronologiam evertendam, Krügerianam nostrampue stabiliendam?

Absolvimus convivarum recensum, in quo, at minimum dicamus, nihil invenimus, quod tempus ab Athenaeo proditum mutari

<sup>58)</sup> Stallb. ad Phaedr. p. 28.

<sup>59)</sup> Conv. IV. 28: ούχ δράς βτι τούτφ μέν παρά τα ώτα άρτι ζου-

log nabéques, Klewig de nede to onsoler hon drafaires;

Cobeto Prosopegr. Xenoph. p. 61 in Memorabilibus Aziózov viòv restituere; necessitas autem praesertim in tanto ardore, quo Critobulus pulcritudinem amplectitur, non apparet, neque arbitramur Socratem Xenophonteum causam alibi aliter existimaturum fuisse.

jabent; quod si quid in iis, quae obiter memorantur, occurrerit, quod posterioris aetatis speciem prae se ferat, tantum abest ut has rationes turbet, ut eodem jure ad anachronismos redire nobis videamur, quo ipsum Vaterum Pisandri mentionem sibi contrariam expedire diximus. Scilicet Platonem quoque in rebus extra scenam positis temporum rationes neglexisse causatur, idque merito sibi indulsisse veteres artifices existimat, ne lector oblivisceretur, dialogos tantum ad veri speciem narrari nec referri ipsa collocutorum verba; at codem argumento jam in prolusione lectt. Marburg. hib. 1834 excusata sunt, quae Vaterus in vulgari Convivii chronologia criminatur, quod Charmides externis praediis amissis domesticoromque fructibus interceptis pauperem se factam queratur, quod Deceleico demum bello sociorumque desectione sieri poterat, quodve Pausanias Agathonis poëtae amator appelletur 6!), qui post quintum demnun annum victoria tragica relata inclaruit, neque quidquam praecipui Pisandrum habere arbitramur, quapropter Vateri sententia, quae sine hujus exceptione stare non potest, potior habeatur quam es, cui quidquid obstat simillima excusatione removeri liceat! Immo, si quid videmus, corum anachronismorum, quos nos defendimus, tanto melior condicio est quam ejus, quem suae computationi Vaterus indulgendum putavit, quanto magis necessarium est, nisi omnia temere misceri a scriptore posse censuerimus 62), ipsam anachroni-smorum licentiam his finibus circumscribi, ut quae posterius facta zint priori actati acque nota aut usitata fuisse fingat, atque ipsi scriptori artificive ejusque aequalibus vel lectoribus esse possint. Hoc enim artificium cam excusationem habet, at ca, quae audiamus legamusve, cum imaginibus notis ac consuctis eo facilius coalescant remque narratam vel descriptam oculis auribusque nostris eadem evidentia insinuent, quam alibi metaphorae vel comparationes efficere solent; quo ex genere et poëtas et pictores haud raro suae actatis mores et instituta ad priscos heroes transferre cernimus, zodemque exemplo. Agatho ut poëta, Socrates ut senex, etiamsi zondum esset, describi poterat, quia his nominibus posteritati maxime noti crait; contrarium autem anachronismorum genus, quo res prius factae ad posterius tempus transferantur, hominesque exules aut mortui quasi postliminio reducantur aut ab inferis excitentur, haud scimus an aeque inconciunum sit, ac si Homerus Achivos suos troglodytárum instar glandibus vescentes proposuisset; utque hujus

<sup>61)</sup> Conv. VIII. 32.

<sup>62)</sup> Praeclare Bosckhins in Process. lectt. Berol. 1838-89, p. Art in scenographia Platoness nam tem temere miscere tempora, quam resentiones res rhetores et grammatici putabant, neo viros longo temporis intervallo discretos inter ne congregare, docuit nos pridem curiscius singulorum dialogorum examen, as simul experti sumus, que tempore Plato peroratum dialogum fingat, eidem eum cetera pleraque accommodare; cf. Gesch. d. plat, Philos. T. I, p. 559.

quoque generis errores scriptori inter narrandum excidere possint 68), in dialogo tamen, ubi aequales inter se confabulantes inducuntur, mortuos ut vivos, absentes ut praesentes, exules ut rei publicae participes memorari sine summo congruentiae damno non licebat. Quae quum ita sint, vel solam Pisandri mentionem, quem Ol. XCII in exilium profectum nec multo post mortuum esse omnes consentiunt, sufficere arbitramur ad demonstrandum, non posse Convivium, ubi praesentis ignavia perstringitur, quinquennio post habitum videri; idem vero si ad Ol. LXXXIX rejecerimus, non modo Socrates senex — quod etiam aliam explicationem admittere vidimus sed Charmides pauper et Agatho poëta dici poterunt, quamvis haec pluribus demum annis post evenerint; neque alia causa fuerit Callippidis et Nicostrati histrionum, quos si maxime concesserimus. Ol. XCIII potius quam LXXXIX floruisse 64), in comparationibus tamen, quae sermonibus festive illustrandis inserviunt, non majorem offensionem habent, quam decantatum illud bioiniques exemplum, quo Aristophanes Platonicus ita utitur, ut rem triginta annis post Âgathonis convivium factam huic ipsi immisceat. Atqui haec omnia argumenta sunt, quibus Vaterus vulgarem Convivii Xenophontei chronologiam impugnavit; quae quum satis demonstratum sit ne a summo quidem hominis acumine plus ponderis accipere, quam Lennii disputationi tribui poterat, optimum fuerit in ea temporum constitutione acquiescere, quam antiquo testimonio traditam quum alfi plerique, tum Schneiderus et Krügerus gravissimo suo assensu túlti sunt. Ad vos autem, Commilitones, quid inde doctrinae redundet, non difficile est ad intelligendum; quos etsi haudquaquam deterremus, ne verum, quamvis novum videatur, omni virium vestrarum contentione acerrimisque studiis persequamini, eosdem tamen satis monere non possumus, ne si quid novam speciem prae se ferat, M statim pro vero amplectamini, argumentisque quamvis splendidis la eam fraudem inducamini, ut de rerum a majoribus traditarum veritate desperetis. Quod enim verum est, a tempore omnino non pendet; utque rectissime dictum est, mille annorum injuriam ne unius quidem diei jus efficere, ita quod semel verum fuit, nec mille vocibus novarum rerum cupidine obstrepentibus loco suo deturbabitur: hoc igitur solum et universa studiorum vestrorum ratione et in ipsisquae nunc denuo vobis offeruntur scholis adeundis quaerite; nos, ut in hoc specimine factum est, îta in omni disciplinarum genere idem sedulo expetentes invenietis.

P. P. in Academia Georgia Augusta Kal. Febr. MDCCCXLV.

<sup>63)</sup> Que ex genere est Epimenidis mentio in Legg. I, p. 642 E; ef. Ast. p. 69.

<sup>64)</sup> Conv. III. 11 et VI. 3; cf. Polyaca. VI. 10, ubi utrumque co tempore floruisse legimus, quo Thimbron Lacedaemoniorum copiis in Asia praecrat.

# Decem milia passus. Von

. K. L. Roth zu Basel. The Remark of the State of the

## . Linleitung.

Eine Regel, die wir nicht früh und oft genug unsern Schülern einschärfen können, verlangt, dass mit milia ein Substantiv nur im Genitiv verbunden werde, und unstreitig beruht diese Regel auf einer richtigen Beobachtung des herrschenden Sprachgebrauchs. Doch mar sie in den frühern Jahrhunderten von den lateinschreibenden Gelehrten nicht allgemein anerkannt oder stillschweigend befolgt. Verbindungen, wie triginta milia tritici modios bei Io. Saresberiensis Policr. s. de nugis curialium VIII, 21 p. 573 ed. Lugd. Bat. 1595, gehören im Mittelalter nicht zu den Seltenheiten. Zuerst meines Wissens erklärte sich gegen diese unclassische Verbindung um 1450 Laurentius Valla, der mit seinem trefflichen und heutzutage mit Unrecht vernachlässigten Werke Elegantiarum latinae linguae III, 4 der Syntax des Zahlworts mille einen eigenen Abschnitt widmete, der nachgelesen zu werden verdient. Valla betrachtet milia als ein Substantivum und anerkennt daher eine Substantivbeifügung in gleichem Casus nur dann, wenn sie sich als Apposition erklären lässt, 3. B. wenn decem milja talenta gefasst werden kann = talenta, (sc. enția oder numero) decem milia. . Die häusige Verletzung dieser Regel bei seinen Zeitgenossen erklärt er sich aus missverstandener Auffassung der zwei Redensarten: decem milia pondo und decem milia quingenti pedites, indem man dort pondo nicht als Genitiv, hier die Ellipse von peditum et (nach milia) nicht erkannt habe.

Bei den von Valla aufgestellten zwei Fällen, wo milia ohne Genitiv zulässig ist, dem Falle der Apposition und des s. g. numexus excurrens; blieben nun auch die Spätern grossentheils stehen. Namentlich hob Joh, Fr. Gronov zu Liv. XXXIX, 7, 1 den Fall des Hinzukommens einer kleinen Zahl mit dem grössten Nachdrucke hervor und wollte nur in diesem Falle vom Genitiv absehen, irrte sich jedoch, wenn er meinte, diese Bemerkung zuerst gemacht zu haben. Die Hauptregel verfocht er mit besonderm Nachdrucke in seinem Werke de sestertiis seu de pecunia vetere, Amst. 1656. Im Gegensatze zu Gronov wollte Jac. Perizonius zu Sanctii Minerva IV, 4 p. 611 ff. 639 und IV, 8 p. 709 ff. ed. Amst. 1733 eine Unterscheidung von milia mit oder ohne numerus excurrens weder als logisch noch als im Sprachgebrauch begründet anerkennen, sondern liess einzig die Apposition (Zeugma) als Erklärungsgrund der unterbliebenen Genitivbeifligung gelten. Die meisten Lehrbücher\*)

<sup>\*)</sup> Eine rühmliche Ausnahme macht Seyfert, lat. Sprachlehre II. S. 97 f. 360 f. III. 8. 105 f.

und Commentare beguügen sich mit den bisher angeschrten Regelnund Ausnahmen, nur dass der Widerspruch des Perizonius allgemein aufgegeben zu sein scheint.

Diesen Grundsätzen gemäss war auch grossentheils das kritische Verfahren der Herausgeber. Fast nirgends blieb eine der Regel widersprechende Verbindung von milia ohne! Gemitiv in den Ausgaben der Alten stehen, und auch wo eine kleinere Zahl damit verbunden ist, wird man wenigstens im kritischen Apparat die Versuche erwähnt finden, den Gemitiv herzustellen. Daher ist es! schwer, zu der in Frage stehenden Syntax decem milia passus ohne kritischen Beschäftigung mit den Texten eine genügende Zahl von Belegant zu finden, und auch unsre Zusammenstellung kann auf Vollständigkeit in keiner Weise Anspruch machen. Sie soll nur an eine heutzutage völlig vergessene Verbindungsweise erinnern und zu derenaufmerksamerer Beachtung auffordern.

#### 2. Milia mit numerus excurrens.

Zuerst führen wir einige Stellen an, we zu den Tausenden. Hunderte, Zehner und Einer hinzugefügt sind, da hier der Genitiv nicht seltener steht als nicht steht, und der Widerspruch des Perizonius keine Beachtung verdient. Liv. III, 3, 9: censa civium capita 104214. Ebenso XXXV, 9, 2. XXXVIII, 86, 10. — Liv. XXXIV, 52, 7: Philippei numi 14514. Ebenso XXXIX, 5, 14. XXXVII, 58, 4. — Liv. III, 5, 18: Romanos tecidisse 3500. Ebenso XXXIV, 26, 10, wo jedoch die besten Hschr. die Zahl 1500 haben; XXXV, 40, 5. XXXVII, 40, 8 und 11.

Der Genitiv bei milia mit kleinerer Zahl steht z. B. bei Liv. III, 15, 5. X. 19, 22. 34, 3. XXIII, 16, 15. XXXVII, 40, 13. XL, 43, 6. XLI, 11, 8. 13, 7. Es war daher reiner Zufall, wenn. Scaligers Verbesserung zu Liv. XXXIII, 27, 2 denarium statt denarius 34550 durch die Bamberger Hschr. bestätigt wurde.

Auf falscher Lesart beruhten die Stellen bei Liv. XXXV, 20, 2 und 23, 8, wo pedites nicht in peditum zu ändern, sondern zu streichen war. Ebenso hat man mit Unrecht, wie ich glaube, an vier Stellen des Livius XXXVII, 46, 3. 58, 4. 59, 4. XXXIX, 7, 1 die handschriftliche Lesart cistophori entweder wegen milia ix cistophorum oder wegen des Objectsverhältnisses in cistophoros umgeändert. Offenbar ist cistophori wie signati und Achnliches im Genitiv zu nehmen, etwa mit Ergänzung von argenti) oder numi. Auch Cicero hat das Wort nur im Singular. Den Plural hat Paulus s. v. Euboicum talentum und Festus s. v. talentorum.

Um auch aus andern Schriftstellern einige Beispiele des numerus excurrens anzuführen, vgl. Colum. V., 1. 2: pedes 4800 pedes 3850 und noch oft ebendaselbst; Plin. n. h. II, 73, 183: stadiis 4820, ebenso VI, 15, 45. 17, 59. XXX, 10. 135, wo statt iuga boum 3600 Hotoman mit Unrecht iugum hatte schreiben wollen; Curtius V, 6, 41; Inschrift unter Hadrian bei Henzen tabula

affinentaria; Romae 1845. p. 85; per milla passus her Och; Oros. I; 1: anni 3184; endlich oft bei S. Rufus de regionibus urbis, namentlich in Verbindung mit pedes und insulae.

## 3. Milia als Apposition.

Nun lassen wir solche Stellen folgen, in denen ungezwungen

eine Apposition angenommen werden kann.

Das besprochenste Beispiel dieser Art möchte sein die Stelle Virg. Aen. IX, 132: tot milia, gentes Arma ferunt Italae. Schon Donatus bemerkt, dass zwischen milia gentes interpungirt werden müsse, ne coniuncta vitium faciant; man könne sich tot wiederholt denken. So auch alle Neuern, mit Ausnahme von Seyfert, der tot milia arma zusammen nimmt. Die Unsicherheit der Stelle zu vermehren, kommt hinzu, dass die meisten alten Handschriften, selbst die Mediceischen, gentis lesen.

Aus Prosaikern mögen folgende Beispiele angeführt werden: Caesar B. G. VII, 64, 1: huc omnes equites, XV milia\*) numero, celeriter convenire inbet. B. C. III, 4, 3: sagittarios ex Creta --reliquisque civitatibus, III milia numero, habebat: --- equitum VII milia, wo eine Hschr. und mehrere alte Ausgaben sagittariorum, dagegen ein Codex und die meisten alten Ausgaben equites haben. Auctor de b. Hisp. 30, 1: cum levi armatura, milibus VI, wo jedoch dem Apparat bei Schneider zufolge milia die richtige und auch der im Folgenden beibehaltenen Construction entsprechende Lesart ist. Ebendaselbst 31, 9: equites Romani, partim ex urbe, partim ex provincia, ad milia III. — Livius XXXVII, 40, 9: quatuor milia, mixti Cyrtaei (Cytaei?) funditores et Elymaei sagittarii. XIII, 27, 5: socios Liatini nominis, IUI milia peditum, ducentos equites, wo der Gronov'schen Conjectur socium Perizonius, Drakenborch und Crevier mit Recht nicht beitreten. Endlich die Stelle Liv. XXII, 54. 1 lässt sich, sei es dass ad IIII milia et D pedites equitesque oder dass milia, et pedites equitesque die richtige Lesart ist, entweder als Apposition (Fabri schlägt dann vor, mit einigen Hschr. et wegzulassen) oder mit dem numerus excurrens rechtfertigen, und keineswegs war die Vermuthung ad IIII milia peditum equitumque in den Text zu setzen.

Mehr nach der constructio ad sensum als nach der Appositionsregel sind Verbindungen entstanden, wie: similiter his armati, duo milia Cappadocum Liv. XXXVII, 40, 10, — vivos capiunt XIV milia Auct de b. Hisp. 41, 2, wo das Komma hinter capiunt störend ist. — audivi numerum signatorum: CXLIV milia signati in der Vulgate Apocal. 7, 4 ff.

## 4. Milia mit Adjectivbeifügung.

Wir haben somit einige Beispiele gesammelt zu den beiden von

<sup>\*)</sup> Hotoman will hier mit einer Hschr. unnöthigerweise milium, vgl. Oudend. z. d. St. Drakenb. zu Liv. 10, 36, 14. 15.

den Grannsteikern seit Laurenties. Valla anerkannten Fällen, wer milia ohne Genitiv stehen kann, dem Falle des Hinzutretens eines numerus excurrens und dem Falle der Apposition. Wir fügen noch einen dritten Fall hinzu, der freilich nur scheinbar eine Ausnahme bildet, in der That aber auf der gewöhnlichen Congruenz des Adjective mit dem Substantivum beruht.

Nämlich mehrere, zum Theil häufige, Verbindungsweisen von milia ohne Genitiv verlieren den Anschein der Unregelmässigkeit, sobald man die scheinbaren Substantive als Adjective auffasst, was sie auch ihrer Natur nach ursprünglich eind. Verbindungen, wie decem milia sestertia, denaria victoriata lassen sich am einfachsten als Adjectivbeifügungen verstehen, sind aber auf die mannigfaltigete Weise missverstanden, angesochten und corrumpirt worden.

Bios noch der Merkwärdigkeit wegen ist heutzutege anzuführen, dass vor Guil. Budaeus (de asse et partibus eius libri V, Paris. 1516. Fol.) die Ansicht herrschte, die noch nach ihm durch: Georg Agricola vertreten wurde, die Wörter vestertia, denaria seien nur Nebenformen gen. neutr., für die entspreichenden masc. sestertii, denarii, wie modia, mediama u. a. Die Griechen freilich bedienen sich fast ausschließlich der Formen accapiel, enorégues δηνάρια für die lat, masc., natürlich weil sie ergänzen, νομίσματα für das lat. numi. Allein jene lat. Neutralformen finden sich in der That rie bei Summen unter 1000, und die zum Theil noch in die neuern Wärterbücher fortgepflanzte Beweisstelle Plant. Rud. 5, 2, 27 für einen Singularis denarium beruht auf einer falschen aus Nonius aufgenommenen Lesart centum denaria, da die Handschriften des Plantus, sewie die alten und neuesten Ausgaben statt denaria: mna, mnae, minae lesen. Zwar steht sestertia u. s. w. eft mit Biners, Zehners, Hundertern zusammen, aber erweislich sind diese Sammen immer als tausendfache zu verstehen, z. B. quinque denaria == 5000 Denare.

Hierüber war man nun bald mach Budäus einverstanden. Allein! da man jene Münzausdrücke war als Substantive erkannte und von: der Regel ausging, dass miha mit einem Genitiv verbunden zein müsse, so tilgte man jene Verbindungsweisen theils durch Herstellung des Genitivs sestertium, theils durch Supposition des unverfänglichen Compendiums HS wo man nur konnte, so dass nur wenige Beispiele sich bis in die neuern Ausgaben der Texte erhalten kounten. In den Dichtern schützte das Versmaass; daher man sonderbarerweise vorgab, sestertia sei poetisch. Wo die Lesart auch in Presa unantastbar schien, behalf man sich theilsweise mit der Auskunft, sestertia sei nur in Folge einer Verwechslung des Plusalgenitivs mit einer Neutralform sestertium und einer unorganischen Umbildung desselben in den Pluralis, also durch ein reines Misseverständniss entstanden und werde daher von gebildeten Schriftsteilern, z. B. Cicero, vermieden.

Diese Ansicht, die noch jetzt die herrschende zu sein scheint,

sahlreiche Beispiele, gleichwiel welche, für die Verbindungsweise von milia mit gleichem Casus nachweisen, ich müsste mich dieser Hotoman'schen Theorie anschliessen, und gerade aus der Präsumtion einer Verwechselung des Genitivs Pluralis mit dem Neutrain Singularis ergäbe sich mir der schlagendste Beleg für die Zulässigkeit einer Construction von milia ohne Genitiv:

Allein es fällt doch gewiss schwer, eine solche Missbildung auf dem Gebiete einer lebenden Sprache: für möglich zu halten und sie im Lateinischen mit den erforderlichen Analogieen zu stützen. Umgekehrt hat es freilich zu keiner Zeit an unverständigen Auslegungen des Sprachgebrauchs durch die Grammatiker gesehlt. So stellt Nonius p. 495, 10 eine Menge von Bejspielen für die Genitivendung um statt orum zusammen unter der Rubrik: accusativus numeri singularis pro genitivo plurali; wie denn überhaupt jenes neunte Kapitel des Nonius von Verkehrtheiten wimmelt und u. A. die Stelle. des Varro: ait, opus esse XV mancipia unter der Ueberschrift nominativus pro dativo aufgeführt ist. Dass übrigens Nonius auch hierfür seine Vorgänger hatte, ergibt sich aus Quintil. Inst. or. I, 6, 18, wo pedantische Grammatiker erwähnt werden, die sidem deum und centum milia numum, statt deoram: und numorum als einen zweifachen Solöcismus, im Numerus und im Casus, rügen und verbessern zu müssen glaubten. Offenbar gingen schon diese Kunstrichter von der Annahme eines unorganisch gebrauchten Acc. Sing. aus. Allein einem Manne, wie Varro, darf man doch wol, nachdem er de L. L. VIII, 71 gesagt hat: statt mille denariorum und assariorum sage man m. denarium und assarium, ferner IX, 85: statt denariorum, drachmarum, virorum sage man nach bestimmten Zahlwörtern denarium, drachmum, (decem) virum, zutrauen, dass er mit dem Satze IX, 82.: numerus milenarius assumit singulare neutrum z. B. hoc mille denarium statt denarii und haec duo milia denaria statt denarii nicht den Acc. Sing. eines Substantivs gemeint haben kann, sondern nur ein Adjectivum im Neutrum Sing. und Plur. Offenbar war ihm die substantivische Genitivsyntax: hoc mille numum, haec duo milia numum und die Adjectivbeifügung: hoc mille denarium, haec duo milia denaria ebenso verständlich, als der adjectivische Gebrauch: hi mille numi, horum mille numum IX, 88.

Schon Gronov widersetzte sich mit siegreichen Gründen der Annahme eines solchen als Neutrum fortdeclinirten Gen. Plan. masc. Gleichwol gab er die von Joseph Scaliger und Claudius Salmasius vertheidigte Ansicht eines adjectivischen Beisatzes, z. B. sestertia, zu milia nicht zu, und wollte lieber zahlzeiche Stellen emendinen, als sich zu dieser Annahme bequemen. Zwar war ihm die adjectivische Natur der Wörter sestertius, denarius, victoriatus wohl bekannt, aber eine attributive Verbindung decem milia sestertia statt decem milia sesterti(or)um sc. numorum schien ihm ebenso unlogisch,

phractorum sc. equitum, oder amicorum sc. togarum, oder cutaphractorum sc. equitum, oder amicorum sc. homiaum sugen wolltes d. m. praetexta, cataphracta, amica. Denn die Verbindung mille sestertium, decem milia denaria, als richtige angenommen, könnte nur bedeuten: ein Tausend drittehalbmal genommen (2500), Zehntausend verzehnfacht (100000).

... So scharfsinnig diese Einwendungen sind, so treffen sie doch den rechten Punkt darum nicht, weil die elliptische Natur jener Verbindungen nicht erkannt ist. Bei decem milia in Geldgeschäften denkt man sich nämlich numum immer von selbst hinzu. So wenig in einem Kriegsberichte XVI milia expedita Caes. B. G. I, 50, 3. oder multa milia occisa tua deferat amnis in pontum magnum Liv: XXV, 12, 6 \*) anstössig sein kann, weil unter den milia bestimmte Gegenstände gedacht sind, hominum oder militum; so wenig bei Angabe von Entfernungen decem milia commoda, integra Lucil: lib. III. auffallen kann, da passuum von selbst hinzugedacht wird; so wenig in Geldgeschäften decem milia ohne einen Genitiv, oder auch mit einem Genitiv, der das Metall oder dessen Typus bezeichnet, z. B. aeris, argenti bigati, signati, cistophori, missverstanden werden kann, da immer namum zu ergänzen ist; -- ebenso wenig ersetzt das attributive Adjectiv sestertia, denaria neben decem milia den fehlenden Genitiv numum, es bestimmt nur Metall und Sorte der bereits gezählten Summe, der milia. Glücklicher Weise hat sich diese vollständige Verbindung an einigen Stellen erhalten. Quintil. Inst. VII, 6, 11: qui sestertia numum quinque milia legaverat. Cyprian. de redemptione captivorum epist. 59 ! misimus sestertia centum milia numum. Horat. Epp. 11, 2, 33: accipit et bis dena — sestertia numum, freikich ohne ausgedrücktes milia. Auch die Stellen Colum. R. R. III, 8, p. 115 und 116 Bip.: sestertia 8480 numi und sestertia 2100 numos gehören hierher, indem der Genitiv numum wegen des numerus excurrens mit einem andern Casus vertauscht werden konnte.

Auch fehlt es nicht an Analogieen ähnlicher mit mille verbundener Münzbenennungen. So gewöhnlich bei Cicero, Livius, Plautus selbst die Verbindung numi aurei Philippei (oder Philippi) ist, so hindert dies doch nicht, sich zuweilen so auszudrücken, wie Plaut. Trin. 4, 2, 114. 119: mille numum crederet Philippum—illo mille numum Philippo circumducere d. h. Philippus adjectivisch mit mille zu verbinden. Auch in der Stelle Trin. 2, 4, 23: mille drachumarum Olympicum (Philippicum?) bezweifle ich, dass Olympicum Gen. pl. sei.

Also unlogisch nicht, vielmehr durch Analogie gestützt ist die attributive Verbindung einer Münzbenennung mit mille und milia. Die Hauptsache aber sind die belegenden Beispiele. Für milia se-

<sup>\*)</sup> Einige auffallendere Beispiele s. zu Ende dieses Abschnittes, S. 865 fg.

stertia-hat sich bei Cicero meines Wissens in den jetnigen Texten kein Beispiel erhalten, da überall, zum Theil allerdings: aus. der besten Handschrift, HS aufgenommen, oder, namentlich: derch Lambin, sestertium geschrieben worden ist, vgl. in Verr. I. 14.86. III, 61, 140.\*) pro Cluent. 25, 69. pro Flacco 37, 91. ad Attic. I, 8, 2. ad Fam. V, 20, 8. Dagagen hat sich dreimal sesterties milia, zweimal sestertiis milibus erhalten bei Varro de R. R. II, 1. III., 2. 6. 16. 17. p. 160. 209. 219. 288. 245 Rips. Zweimal bei Nepos Att. 4, 4. 8, 6 in silen Handschriften. Zweimal sestertia milia, einmal sestertiis milibus, einmal selbst sestertiorum milium bei Colum. III., 3 p. 115. 116 Bip. Bei Plin. n. h. XIX., 8, 43 stand vor Salmasius und Hardnin sestertia sena. milia, und XXXIN, 11, 53, 147 wird quinis milibus sestertiis auch durch cod. Bamb. bestätigt, der aber ebendaselbst §. 148 statt sex milibus sestertiis schreibt HS. VI. Bei Gellius III, 9, 4 sestertiis centum málibus. Macrob. Sat. II, 4 extr. sestertia centum milia. Bei Lamprid, Heliog. 24 steht jetzt ebenfalls HS oder sestertium. auf einer Inschrist aus der Regierungszeit. des Augustus bei Orelli no: 4365: ut liberis corum -- sestertia singula millia darenter \*\*).

Für denaria milia sind die Stellen Varro's bereits oben 5, 360. angeführt. Die Verbesserung denarium wurde schon von Vertrannius Maurus vorgeschlagen.

Für victoriata milia kenne ich nur das eine Beispiel des Komikers Pomponius bei Nonius p. 856, 8: quae tuleram mecunt
milia decem victoriata in Graeca mercede, ilico curavi ut occuparem.
So alle Handschriften, aber nach Junius' Vermuthung schrieben auch
hier die Neuern: m. d. victoriatum, Graeca mercede ilico zugleich
mit unrichtiger Interpunktion.

An allen diesen Stellen nun will Gronov den Genttiv gelesen und statt sestertia, sestertiis, sestertiorum immer HS geschrieben wissen. Ihm stimmen die meisten neuern Grammatiker bei. Darin aber gehen die Neuern, die sich der Hotoman'schen Theorie über die Entstehung von sestertia anschlossen, über Gronov hinnun, dass ihnen auch Verbindungen: wie sestertin decem ohne beigefügten milia missfällig sind, während Gronov gerade nun in diesem Falle sestertia anerkennt. Jedenfalls kommen diese neutralen Münzbezeichnungen weit häufiger ohne milia vor, als in Begleitung desselben, und viele Dichterstellen verbüngen die Richtigkeit \*\*\*) und allgemeine Ueblichkeit dieser Ellipse, vgl. Catull. 28, 26. 108, 1.

\*\*) Singula milia numum und s. m. denariorum findet sich Sueton.

Aug. 40, 4. Tib. 48, 4.

<sup>\*)</sup> Hier ist ein und dieselbe Summe mit HS  $\nabla$ , mit HS 100 und mit quinque illa milia numum bezeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abschreiber haben allerdings milia oft weggelassen, namentlich indem sie den Querstrich über den Zahlzeichen nicht beachteten. Diese Erklärungsweise wäre hier nicht statthaft. — In der Stelle Iuven. 2, 15. 16 ist sex sestertia gleichbedeutend gebraucht mit sex milia.

Horat. Epp. I, 7, 80. Martini. II, 30, 1. 63, 1. IV, 66, 1. 8. 6. VI, 20, 1. 30, 1. 8. 7. X, 75, 8. Javenal. 1, 92. 2, 116. 7, 186. 9, 41. 18, 71. In metrischen Gründen mag es seine Erklärung finden, dass blos die Endung sestertia vorkommt. Von Prosaikern mögen hier folgende Beispiele stehen: Cic. Verr. III, 50, 119. Parad. VI, 3, 49. Auch ad Fam. V, 20, 8. 9 heisst dieselbe Summe einmal HS centum milibus, zweimal HS centum, einmal ista HS centum. Seneca Controv. V, 34 und bei Priscian. II, p. 393 Kr. Plinius n. h. VII, 12, 10. X, 29, 48. XV, 4, 5. XXIX, 4, 30 zweimal; XXXIII, 2, 8, 32. XXXIV, 3, 6, 11. XXXV, 10, 36, 70. Jedoch ist nicht zu übersehen, dass an den drei letzten Stellen cod. Bamb. statt sestertia oder sestertiis das Compendium HS hat. Ferner Tacitus Ann. II, 38, 5. XI, 7, 4. Sueton. Nero 30, 8. Vesp. 19. Curtius VIII, 6, 22 extr. Gellius V, 2, 2. Spartian. Sept. Sev. 5. Selia, polyh. 5. Auf einer Inschrift bei Gronov de sestertiis p. 912: in quod opus crogata sunt HS triginta. Zum Ueberflusse wird von Charisius I, 18, 3, p 73 P. die Verbindung quinquaginta sestertia, gleichbedeutend mit quinquaginta milia numum, als die allein übliche anerkannt, wogegen man quinquaginta sestertium, etwa wie centies sestertium, niemals sage.

Denaria quinque ohne beigefügtes milia führt Gronov S. 43 aus einer Inschrift an. Ebenso einigemal bei Paullus und Scaevola in den Digesten XII, 6, 21. XXXI, 88, 10. XXXIII, 1, 20, wo in den ältern Ausgaben auch denarios, denarium milia u. dgl. verbessert wurde.

Der Grund, weshalb Gronov an Verbindungen wie decem sestertia keinen Anstoss nimmt, decem milia sestertia aber nicht zulässt, während die Neuern beides gleichmässig, vämlich mit gleichem Missfallen, anerkennen, liegt darin, dass Gronov sestertia ohne Ellipse von milia als Bezeichnung für tausend sestertii erklärt. Er sucht nämlich mit vielem Aufwande von Gelehrsamkeit den Beweis zu führen, dass, gleichwie sestertius sc. numus drittchalb Asse bedeute, also sestertia sc. pondera drittehalb Pfund Silber-(1 libra argenti = 100 denarii = 400 sestertii) bezeichne \*). Hieraus ergibt sich ihm, dass milia neben sestertia nicht einmal stehen könnte, weil die Summe immer tausendmal stärker bezeichnet sein würde, als man beabsichtigte. Aber auch umgekehrt gestattet er nicht sestertia, denaria etc. als Beifügung zu milia zu fassen, da mille und milia durchaus nur adjectivischer Natur seien. Hier begründet nun Gronov seine sonderbare und im Widerspruch mit den bestimmtesten Angaben der Alten selbst stehende Theorie, dass

<sup>\*)</sup> Dies ist nur deswegen richtig, weil man der geraden Rechnung wegen das Silberpfund, das eigentlich nur 96 Denaren gleich war, zu 100 ansetzte, wie die griechische mina 100 drachmas hatte, s. Gronev. p. 207. 221. Auf das neutrale denazia findet es vellende gar keine Anwendung.

mille und milia, wie alle andern Zahlwörter, nie Substantive seien, daher nièmals mit Genitiv - oder Adjectivbeisigungen verbunden sein könnten. In der Structur mille hominum sei mille auch Genitiv, zillov, und zum Ganzen multitudo (manus, numerus) zu mille annorum = tempus, zu mille passuum = spatium zu ergänzen. Gronov kennt die schon oben S. 365 besprochenen Stelleh Vario's, sowie die Stelle Gellius I, 16 (coll. Macrob. Sat. I, 5.) wo von der substantivischen Natur des Zahlworts mille gehandelt und die Vergleichung mit ziliäs durch Belege unterstützt ist, gar wol und verhehlt sich den Widerspruch seiner Ansicht nicht. Aber er mimmt hier ein altes Missverständniss an, das sich schon vor Gelhus und Varro bei Lucilius \*) kund gebe, und lässt also auf die Grammatiker einen so fatalen Irrthum kommen, wie er ihn bei Gelegenheit der Annahme einer Singulardeclination des Pluralgenitivs sestertium nicht gewagt hatte, auf den gemeinen Sprachgebrauch kommen zu lassen. Auffallend bleibt auch, wie Gronov sich die Frage nicht aufwarf, warum, wie mille hominum, so nirgends decem, centum'etc. hominum gelesen werde. Andere Inconvenienzen ergeben sich bei der adjectivischen Erklärung des Plurals milia durch Ergänzung von pondera, corpora, spatia u. dgl. z. B. decem milia (corpora) hominum, d. m. (spatia) passuum etc. Unbegreiflich bleibt, wie zu milia Substantive hinzugedacht werden sollen, die doch nie daneben stehen dürfen, wie milia eine Beifügung sein soll zu einem zu ergänzenden Nomen, mille dagegen zu dem ausgedrückten, warum man nicht auch ducenta (corpora) hominum, quingenta (spatia) passuum etc. gesagt hat. Recht gut widerlegt Gronov's Paradoxieen schon Perizonius zu Sanctii Min. p. 611 ff.

Durch die Zusammenstellung obiger Citate ergibt sich als unbestreitbares Resultat, dass in Verbindungen, wie decem sestertia erst numum, dann milia weggelassen würde. Numum pflegt überhaupt bei grösseren Summen selten zu stehen, aber auch die Ellipse von milia mag in der Bestimmtheit der neutralen Pluralendung sestertia einen unzweideutigen Ersatz gefunden haben, konnte man sich doch, wenn das Zahlwort diese Bestimmtheit an sich trug, selbst mit Weglassung von sestertia verständlich machen. So quadringenta für den Rittercensus Horat. Epp. I, 1, 58. Martial. V, 24, 1. Aehnliches Martial. II, 65, 5. IV, 36, 1. 2. Sueton. Calig. 16, 11. Galba 5 extr.

An diese Beispiele adjectivischer Beisügung von Münzbenennungen, wie sestertia, denaria, victoriata, zu milia, mögen sich schliesslich, zum Theil um die Grenzen des Begriffs der Attribu-

<sup>&</sup>quot;) Den Ablativ milli in den Verbindungen milli passuum, uno milli numum schuf nach Gronov Lucilius selber seiner vergefassten Meinung zu Liebe, als eb unum mille zusammengehöre, da er doch hätte une (pondere, spatio) mille numum, passuum zusammennehmen sollen. — Zu milli vgl. mani.

tion zu diesem Zahlworte zu erweitern, einige weitere Beispiele anreihen, die freilich ganz vereinzelt dastehen und darum vonzweifelhafter Autorität bleihen müssen. Bei Livius XXI, 55, 4 steht in den Handschriften und alten Ausgaben: XIX milia Romana erant, wofür die meisten Herausgeber Romani, einige andere nebst drei schlechten Handschriften Romanorum verbessern. — Liv. XXVIII, 2, 4: IIII milia scutata oder scuta, wofür die Herausgeber theils scutati, theils scutatorum vorschlugen. — Caesar B. G. V. 49, 1: Galli: — ad Caesarem omnibus copiis contendunt: eae erant armatae circiter milia LX, Die meisten Ausgaben, wol auch einige Handschriften haben armatorum. — Iustin. XXI, 4, 6: cum! XX milibus servorum armatis. Ebenso II, 5, 10. XII, 9, 3.

# 5. Milia als Adjectivbeifügung.

So weit liess sich der Mangel eines Genitivs bei milia erklären, ohne der Regel, dass eine substantivische Beifügung dazu im
Genitiv stehen müsse, zu nahe zu treten. Wir konnten jenen Mangel auf dreierlei Weise erklären, indem bald die mit milia verbundene kleinere. Zahl die bestimmende war, bald eine substantivische
Apposition, bald ein Adjectivum die Beifügung zu milia bildete.
Nun sollen diejenigen Beispiele folgen, wo die bisherige Auffassungsweise nicht ausreicht, indem ein Nomen in gleichem Casus
mit milia verbunden erscheint, ohne doch logisch im Appositionsverhältnisse dazu zu stehen. Zuerst lassen wir im Anschluss an
das zunächst Vorangehende solche folgen, die Münzhenennungen
ausdrücken, woran sich dann Maasse der Länge und des Inhalts,
zuletzt vermischte anschliessen werden.

Münzen. Liv. XXXVII, 59, 4; numos aureos Philippeos CXL milia, wo Gronov namorum naureorum Philippeorum schreibt. — Vopiscus Probo 4; aeregs Philippeos X milia. — Liv. XXXVIII. 38, 13: argenti probi talenta Attica XII milia, wofür Gronov Atticum talentum verlangte. Dieser Genitiv steht jetzt in den Ausgaben, X milia talentum statt des frühern talenta, bei Cic. pro Rab. Post. 8, 21 und bei Curt. IV, 44, 12. Aber noch steht auri talenta X milia in dem von A. Mai herausgegebenen Itinerarium Alezandri 39: und in der Vulgata 1 Paralip. 29, 4. 7 dreimal. 22, 14. Matth. 18, 24. - Liv. XXXIX, 5, 14: tetradrachma Attica CXVIII milia, wo wiederum Gronov und Drakenborch (Bekker nicht) tetradrachmum Atticum setzten. — Remmius Fannius Palaemon (oder Priscianus) de pond. et mens. 38: LX minus, seu vis VI milia drachmas. — Apuleius de magia 59 : III milibus numis, wo vor Oudendorp und Hildebrand numum gesetzt wurde, Vulgata 1 Par ratip. 29, 7: solidos X milia. min: 1

Längenmaasse. Colum; V, 1. 2, p. 200. 202 Bip. pedes XU milia — pedes XXIV milia — pedes XXXIX milia. — S. Rufus de region. urbis p. 40 ed. Münnich: pedes XVIII milia. — Vulgate Num. 35, 5: duo milia erunt cubiti. — Cic. ad Fam. X, 17, 1:

qui locus — XXIV milia passus abest, wenigstens nach cod. Med. und den alten Ausgaben, heutzutage freilich passuum, was die richtige Aussprache der Abkürzung P. sein soll. — Vitruv. I, 4, 12: quatuor milia passus in allen mir bekannten Ausgaben. — Aemil. Probas Milt. 4, 2: milia passus decem; Hann. 6, 3: milia passus trecenta in allen Handschriften und alten Ausgaben. — Ampel. c. 8: milia passus quinque ohne Ansechtung. — Inschrift bei Orelli no. 3324 aus der Zeit der Republik: quod specus milia passus M M M purgavit, refecit. — Dagegen in den Stellen Caes. B. C. II, 23, 2: hic locus abest a Clupeis passuum XXII milia; Justin. XLIV, 1, 9: DC milia passuum; Vibius Sequ. s. v. Anecus: per duo milia passuum nicht in Ausgaben, sondern nur in Handschriften passus gelesen wird. — Plin. n. h. II, 109, 248: stadia XII milia. Ebendaselbst unsicher, ob stadia oder stadiorum XLII milia.

Hohlmasse. Caes. B. C. II, 18, 4: tritici modios XII milia, wo Hotoman und Andre gegen alle Handschriften modium schreiben. — Anctor de b. Afr. 36, 2: tritici modia milia CCC, wo seit Scaliger einige Ausgaben modium schreiben, angeblich nach MS. Scalig. und Leid. I. — Plin. n. h. XXXI, 7, 41: salis modios VI mille, wo gewiss milia zu schreiben. — Scaevola Digg. XIX, 2, 61: olei metretis III milibus impositis et frumenti modiis VIII milibus. — Vulgate 2 Paralip. 27, 5: X milia coros tritici.

Hierzu kommen noch einige gemischte Beispiele: Monum. Aneyr. p. 71 ed. 1579 Schotti: civium Romanorum censita sunt capita quadragiens centum millia et sexaginta tria [millia.] - Arnob. adv. gentes II, 71: anni ad haec tempora prope milia duo sunt. -Sulpicius Severus hist. sacra I, init.: abhinc annos iam pene VI milia, wo Sigonius den Fehler aus unrichtiger Auflösung eines Zahlzeichens erklären wollte. — Curt. IV, 45, 13: equites XV milia auch in den neusten Ausgaben, während Iustin. XXIV, 7, 9: Delphorum sociorumque non nisi IIII milia milites erant nur in Handschristen für das gewöhnliche militum steht; Scheffer will das Wort streichen. Auch de b. Afr. 3, 1: cum Mauris circiter III milibus besserte Scaliger Maurorum, und Florus III, 20, 3: X amplius milia coissent homines in allen Handschriften, schon die Aldina hominum. — Oros. II, 9 init.: naves onerarias III milia habuisse narratur. — Vulgate Iudic. 20, 45: occiderunt V milia homines. Act. 2, 41: appositae sunt in die illa animae circiter III-milia. 2 Paralip. 30, 24: oves X milia. — Varro de L. L. VI, 36: verborum discrimina D milia; VI, 38: quinquagies C milia discrimina, wo Scaliger discriminum an den Rand setzte. - Plin. n. h. VIII, 28, 102: milia — (17 Wörter) — praesagia ohne ein bestimmtes Zahlwort, was bei Plinius überhaupt nicht selten\*) sehlt. --- Api-

<sup>\*)</sup> Z. B. XIV. 1, 1: ante milia annorum. XXV, 3, 7: milia morborum. XXVIII, 10, 42: milia remediorum. XXIX, 1, 5: milia gentium.

cias de arte coqu. I, 1: carbones perfecto aderunt duo milin. --- S. Rufus de region. urbis p. 90. ed. Münnich: loca LXXX milie.

Ohne Zweisel reicht die Aufzählung obiger Beispiele hin, den Beweis zu leisten, dass die Verbindung von milia mit einem Genitiv zwar die gewöhnlichste und allgemeinste, aber durchaus nicht die einzige war, dass vielmehr bei Schriststellern verschiedener Zeiten und Gattungen der Litteratur vereinzelte Beispiele einer

Substantivbeifügung in gleichem Casus gefunden werden.

Ob diese in der Poesie gar nicht, in der mustergültigen Prosa sehr selten bemerkte Syntax eine dem gemeinen Volksdialect angehörige oder eine veraltete oder eine neu aufkommende war, scheint nicht leicht entschieden werden zu können. Vielleicht lässt sich hierfür die Stelle des Gellius I, 16, 7 benutzen. Aus den Worten: neque hoc, ut quidam putant, vetustati concessum est, scheint hervorzugehen, dass man im zweiten Jahrhundert die Syntax mille numm expensum est für eine alterthümliche ausah, und dass mille numi expensi sunt die neuere und dem lebendigen Sprachbewusstsein verständlichere Fügung war. Ist dieser Schluss richtig, so lässt sich vielleicht dasselbe auf die beiden Verbindungen des Pluralis: decem milia passuum und decem milia passus übertragen.

Denn was die grammatische Auffassung der zuletzt erwähnten Ausdrucksweise betrifft, so wird man heutzutage schwerlich mehr mit Laur. Valla und Perizonius durch ein zwischen decem milia und passus augebrachtes Komma oder durch Hinzudenken von övre eder numero oder atl und circiter ein Appositionsverhältniss zwischen zwei Substantiven zum Bewusstsein zu bringen suchen " sondern einsacher die beiden unwidersprechlich beglaubigten Verbindengsweisen des Singulars mille auch bei dem Pluralis milia anonkennen mögen; die sabstantivische und die adjectivische, die sich mit multum pecuniae und multa pecunia u., dgl. vergleichen lassen. -War eiemal dem Sprachgefühl mille als indeclinables Adjectivum geläufig geworden, so konnte mit dem declinabeln milia derselbe Prozess ver sich gehen, nur weniger schnell und weniger allgemeits, weil die festgehaltene neutrale Declination dem Substantivbegriff von milia mehr Consistenz verleihen musste. Das Beispiel bei Plastua Trinam. 2, 4, 23: mille drachmarum — redditae beweist, dass schon früh: die adjectivische Construction selbst dem Wortlaute in Numerua: und Genus zum Trotze sich hervordrängte. Ist von dieser Enallage das se gemeine decem milia hominum armati, caesi, vagi, vivi etc. ein Ansang der Uebertragung auf milia, so mochte zuweiten auch ein komines decem milia oder ein d. m. homines zum Verschein kommen. Das Kühnste in dieser Art därste sein die Stalle in der Vulgate Actor. 2, 41: appositae sunt in die ..ilia: animae zirciter III milia, da hier die substantivische und neutrale Natur von milia nicht mehr zum Bewusstsein kam bei einem metaphorisch gebrauchten Femininum.

Vielleicht ist es demnach erlaubt, die Syntax decem milia passus

eine spätere zu nennen, jedoch, da sie in vereinzelten Beispielen schon bei Caesar, Cicero, Varro, Livius erscheint, in dem Sinne, dass die adjectivische Behandlung von mille und milia im Vergleiche mit der substantivischen für das Product einer spätern Anschauung, und nur der häufigere Gebrauch der adjectivischen Verbindungsweise für eine Bigenthümlichkeit der späteren Litteraturperiode angesehen wird. Der vollständige Sieg wurde derselben erst in den Töchtersprachen des Lateinischen zu Theil, z. B. ital. dieci mila zecchini.

Basel. K. L. Roth.

Die Lehre von den Parallelen als Beleg für eine erfolgreiche Durchführung des Aeusseren und Inneren der Methode beim geometrischen Elementar-Unterricht.

Wenn man in fast allen Wissenschaften einen Empirismus wahrnimmt, der, wie Schelling sagt, nicht über die endliche Erscheinung der Dinge, über ihr mechanisches Neben- und Nacheinander, zu der Anschauung ihres wahren, ewigen Seins, zu der absoluten Erkenntniss, in welcher der Dualismus von Unendlichem und Endlichem völlig verschwindet, sich zu erheben vermag, aber hiervon die Mathematik eine Ausnahme machen sieht, indem in ihr ein Beispiel von jener absoluten Erkenntnissart wenigstens formell sich darstellt, so muss man auf diese Wissenschaft für die geistigen Entwickelungsweisen und Fortschritte ein um so grösseres Gewicht legen, als alle andere Wissenschaften einen böheren Grad von Bestimmtheit, Consequenz und Wissenschaftlichkeit erhalten, je nachdem sie der Methode jener sich umfassender bedienen und zur Klarheit ihrer Wahrheiten gelangen können. Für das bestimmte und klare, für das consequente und richtige Wissen, also für das Formale, bildet die Mathematik die Grundlage, wenn man auch die Philosophie darum, weil sie ihre Constructionen unmittelbar in dem Wesen des Ewigen darstellen und nur im absoluten Erkennen ansdrücken könne, wogegen der Gegenstand der Mathematik nicht das Absolute selbst, sondern nur dessen Abbilder sei, über diese erheben will.

Neben diesem rein wissenschaftlichen, formalen Werthe hat sie noch einen anderen, einen praktischen, realen, indem sie darch Anwendung ihrer Gesetze, durch Uebertragen des Idealen auf das Reale, durch das Vereinigen beider in einer Anschauung und durch

die Bestimmung zahlloser Véthältnisse des industriellen Lehens nach seinem ganzen Umsange das leitende Printip, den sicheren Manssstab abgibt, nach welchem die meisten materiellen Interessen des socialen Lebens geleitet, heurtheilt, sicher gestellt und zum Vortheile der Einzelnen und des Staates geregelt, geordnet, benützt und gesördert werden. Dieser direkte und indirekte Einfluss des praktischen Elementes der Mathematik fällt um so gewichtvoller in die Wagschale des materiellen Gleichgewichtes zwischen Wissen und Anwenden, als beide Gesichtspunkte eng verbunden sind und keiner ohne den anderen verwirklicht werden kann. Theorie besteht wol ohne die Anwendungen, ohne die Praxis, kann wol alle Gesetze in der Idee entwickeln, die besonderen Bestimmungen aus den allgemeinen ableiten, ohne dabei empirische Vorstellungen zu bedürfen und zur absoluten Erkenntniss dadurch gelangen, dass sie Raum- und Zeitgrössen in ihren Grundbildern des Absoluten und seiner Attribute nach bestimmten Gesetzen der Identität, des Allgemeinen und Besonderen betrachtet; allein die Praxis stützt sich auf die Theorie und ist ohne diese nicht möglich, mithin muss jene vorausgehen und haben die materiellen Interessen zur eigenen mittelbaren und unmittelbaren Beförderung das mathematische Studium eben so umfassend und sorgfältig zu pflegen als die immateriellen, die Vorbereitung zu den gelehrten Studien, zu den besonderen Fachwissenschaften das Studium der alten Sprachen und der Mathematik.

Dieser grossen Wichtigkeit der Mathematik für die gesammte geistige Entwickelung und für die materiellen Interessen ungeachtet findet man doch allenthalben Klagen über Unzulänglichkeit des Unterrichtes in ihr und über unerfreuliche Erfolge desselben. Die Ursachen hiervon liegen durchaus nicht in der Wissenschaft selbst, sondern in der verschlten Behandlungsweise des mathematischen Stoffes und in dem Vernachlästigen oder unrichtigen Anwenden der mathematischen Methode. Ueber beide Verhältnisse habe ich mich sowol in vielen Beurtheilungen von Schriften als in einzelnen Abhandlungen weges Anordnung der mathematischen Disciplinen und zweckmässiges Bethätigen der mathematischen Methode näher ausgesprochen, wobei ich zur genaueren Verständlichung der Entwickelungen die Behandlung einzelner Disciplinen der Arithmetik und Geometrie versuchen zu wollen versprach. Ich wähle die etste geometrische Disciplin, die Lehre von den Parallellinien, weil sie es verzüglich ist, welche man von Euklid an bis auf unsere Tage so verschiedenartig, meistens schwierig und verwickelt behandelt.

### Erklärungen.

1) Zwei gerade, so neben einander, fortlaufende Linien, dass sie stets gleichweit abstehen, heissen parallel, im Gegentheise antiparallel und einerseits convergirend, andererseits divergirend.

- ... 2) Durch das Schneiden dieser Paralielen von einer dritten Linie, entstehen drei besondere Winkelarten:
  - -a) Acussere und innere Gegenwinkel, d. b. solche Winkel, welche an einer Seite der Schneidenden, der eine ausserhalb, der andere innerhalb der Parallelen, liegen.
  - b) Wechselwinkel, d. h. solche, welche an der Schneidenden, aber an verschiedenen Seiten, der eine links, der andere rechts, und entweder zwischen oder ausser den Parallelen liegen, und dort innere hier aussere Wechselwinkel heissen.
- c) Gegenwinkel, d. h. solche, welche an einer Seite der Schneidenden entweder zwischen oder ausser den Parallelen liegen, und dort innere, hier äussere Gegenwinkel, dort auch Zwischenwinkel heissen.
  - 3) Die zwischen den Parallelen liegenden ebenen Ausdehnungen heissen Parallelräume, auch Parallelflächen ohne besondere Begränzung.

Die Erklärung dieser Winkelarten kann vortheilhaft auch so geschehen, dass man mittelst Angabe der Merkmale jedes eine Winkelart bezeichnenden Begriffes erst zu dem letzteren gelangt und aus jenen die Schüler die Begriffe selbst bilden lässt, also genetisch verfährt, was beim mündlichen Vortrage grosse Vortheile bringt, indem es denselben sowol fruchtbar macht, als die Keime der Liebe zur Wissenschaft anregt, kräftigt und zum Selbstvertrauen der Lernenden hinführt.

# Grundsätze.

1) Parallele Linien stehen überall gleich weit entfernt.

2) Zwei gleich weit abstehende gerade Linien sind parallel.

- 3) Die Entfernung zweier Parallelen bestimmt das zwischen zwei direkt und senkrecht sich entsprechenden Punkten gedachte Loth.
- 4) Die Grösse des Lothes zwischen Parallelen hängt von ihrem Abstande ab.

5) Alle Stücke von Parallelen sind wieder parallel.

- 6) Parallele Stücke zweier Geraden gehören parallelen Linien an.
- 7) Jede zwei Parallelen schneidende Linie bildet drei Winkelarten.
  - 8) Die Grösse dieser Winkelarten bestimmt die Richtung der
  - 9) Von den durch die 3. Linie geschnittenen Purallelen hängen die Winkel ab.
- 10) Kein Winkelpaar kann ohne das andere bestehen.
- 11) Die berührten Winkelarten bestimmen mittelst ihres eigenthümlichen Charakters die Parallelität oder Antiparallelität der Linien.

12) Die Antiparallelität bedingt einerseits die Convergenz, andererseits die Divergenz.

13) Alle Winkelarten liegen an der Schneidenden, Gegenwinkel an einer und Wechselwinkel auf abwechselnder Seite.do

14) Parallelräume sind unbegränzt, wie die Parallelen.

15) Die Lehre von den Parallelen beruht einzig und allein auf der Richtung der Linien und den Gesetzen der Winkel.

Lehrsatz I. Wenn zwei gerade Linien von einer 3. Linie so geschnitten werden, dass der äussere seinem innern Gegenwinkel

gleich ist, so sind jene parallel \*).

Beweis. Der äussere Winkel ist gebildet von einem Stücke der einen Linie und einem der schneidenden Linie; der ihm entsprechende innere von einem Stücke der anderen und einem der schneidenden Linie. Die zwei Stücke der schneidenden Linie haben gleiche Richtung und die Grösse der Winkel bestimmt die Richtung der Schenkel; da nun der äussere dem innern Gegenwinkel gleich ist, so haben ihre entsprechenden Schenkel gleiche Richtung, d. h. ein Stück der am äussern Winkel liegenden geraden Linie ist parallel mit dem Stücke der am innern Winkel liegenden geraden Linie. Da nun Stücke der beiden geraden Linien parallel sind, so sind auch die ganzen Linien parallel. (Grundsatz 6.) \*\*)

Lehrsatz II. Wenn für zwei von einer 3. geschmittenen geraden Linie die Wechselwinkel gleich sind, so sind jene Linien parallel.

Beweis. Beide Wechselwinkel sind von einem gemeinsamen Stücke der schneidenden Linie und von zwei abwechselnden Stücken der beiden geraden Linien gebildet, mithin haben diese als Schenkel der gleichen Winkel gleiche Richtung, d. h. sind parallel. Da nun Stücke von zwei geraden Linien parallel sind, so sind diese ganzen Linien parallel.

Der Lehrer lässt auch diesen Beweis von den Schülern entwickeln und an den übrigen Wechselwinkeln wiederholen.

Lehrsatz III. Wenn für zwei gerade von einer 3. geschnittenen Linie die Summe der Gegenwinkel zwei Rechten gleich ist, so sind jene Linien parallel.

Beweis. Es sind die beiden Gegenwinkel gebildet von

24 \*

<sup>\*)</sup> Ich entwickele die Wahrheiten und ihre Bewieise, überhaupt die ganze Theorie, ohne Zeichnungen in der Ueberzeugung, dass jeder Sachverständige dieselben leicht entwerfen und an ihnen die Darlegung prüfen wird.

<sup>\*\*)</sup> Lässt der Lehrer sowol diesen Beweis von einzelnen Schülern unter einzelnen Bedeutungen selbst entwickeln, als auch an den anderen gleichnamigen Winkelpaaren wiederholen, so überzeugt sich leicht die ganze Schülerzahl von der Wahrheit, schreitet mit Liebe zu den übrigen Gesetzen fort und erhält eine klare und vollständige Einsicht in die Sache. Aus der Winkellehre ist der Grundsatz entlehnt: die Grösse der Winkel bestimmt die Neigung, Richtung, der Schenkel und umgekehrt.

einem Stücke der schweidenden Linie und homologen Stücken der beiden geraden Linien und = 2 R, mithin kann weder ein Stück der einen noch ein Stück der anderen geraden Linie eine Richtung nach oben oder nach unten haben, ohne einen der Gegenwinkel zu vergrössern oder zu verkleinern. Sie müssen aber zwei Rechte bleiben, mithin kann keiner derselben geändert werden, und kein Stück der einen Linie eine andere Richtung erhalten, d. h. beide Stücke müssen parallel sein, also sind die ganzen Linien parallel. (Grundsatz 6.)

Wollte der Lehrer sowol für diesen, als auch für die zwei anderen Lehrsätze der indirecten Beweisart sich bedienen, so hätte er ein weites Feld zu Uebungen für seine Schüler, welche sich mit beiden Beweisarten stets vertrauter machten und immer lebhafter und rascher verwärts schritten. Ich führe zur näheren Begründung für den letzten Lehtests den indirecten Beweis an.

Ware die eine Linie nicht parallel mit der anderen, so müsste sie einerseits convergiren, andererseits divergiren, und würde dort ein innerer Gegenwinkel kleiner, hier größer als er ist und mit dem anderen Gegenwinkel keine zwei Rechte, dort weniger, hier mahr betragen. Sie sollen aber = 2 R sein, mithit kann kein Winkel verändert werden und keine Linie eine andere Richtung haben, d. h. beide Linien müssen parallele sein.

Zugleich wird der Lehrer diese Gelegenheit benützen, den Charakter der indirecten Beweisart den Schülern zur klaren und vollständigen Erkenntniss zu bringen, und das Unzureichende derselben, einsach hervorheben, um die Schüler zu überzeugen, dass sie keine volle Beweiskrast hat, sondern als ein Nothbehelf erscheint, welcher entweder durch Grundsätze oder directe Beweise vermieden wird.

Lehrsatz IV. Wenn zwei parallele Linien von einer dritten

Linie geschpitten werden, so sind einander gleich:

1) Die äussern und innern Gegenwinkel,

2) die Wechselwinkel, und beträgt

3) die Summe der innern (oder äussern) Gegenwinkel zwei Rechte.

Beweis zu 1. Der äussere Winkel ist gebildet von einem Stücke der einen Parallelen und der schneidenden Linie, der innere von einem Stücke der anderen Parallelen und einem anderen Stücke der schneidenden Linie haben an und für sich dieselbe Richtung, und die Stücke von beiden Parallelen sind ebenfalls parallel (Grundsatz 5.), haben daher als Schenkel für beide Winkel gleiche Richtung. Da nun die Schenkel beider Winkel gleiche Richtung haben, die Richtung der Schenkel aber die Grösse des Winkels bestimmt, so sind beide Winkel wegen der gleichen Richtung ihrer Schenkelpaare gleich.

Für die Gleichheit der anderen gleichnamigen Winkelpaare kann der Lehrer dieselbe Beweisart von einigen Schülern wiederholen lassen, oder sich anderer Gesetze von Winkeln, z. B. der Neben – und Verticalwinkel bedienen. Die Wiederholung beider Wege und mehrsache Abwechselung ist aus wissenschaftlichen und pädagogischen Gründen sehr zu empsehlen; der Gewinn für die Schüler ist in jeder Hinsicht sehr lohnend.

Beweis zu 2. Ein Wechselwinkel ist gleich seinem entsprechenden Verticalwinkel; dieser aber ist als äusserer seinem innern Gegenwinkel, als anderer Wechselwinkel, mithin jener Wechselwinkel diesem gleich (wofür der Grundsatz: "zwei einer gemeinsamen dritten gleiche Grössen, sind es unter sich" in Mitte liegt).

Lässt der Lehrer die Schüler für jedes andere Wechselwinkelpaar die Beweise selbstständig und aus eigener Kraft führen und wechselt dabei mit anderen Beweisarten, anderen Hülfs- oder Grundsätzen ab, so wird der formelle Gewinn stets größer und die ganze Schülerzahl sowel selbstständiger als auch mehr auf sich vertrauend.

Beweis zu 8. Der eine Gegenwinkel beträgt mit seinem Nebenwinkel 2R; dieser Nebenwinkel aber ist als äusseres seinem innern Gegenwinkel gleick, kann also statt jehen gesetzt werden und bildet sonach mit jenem ersten Gegenwinkel zwei Rechts.

Der Beweis lässt sich auch mittelst der Neben - und Wechselwinkel flihren, weswegen der Lehrer ihn von verschiedenen Schülern abändernd wiederholen lässt.

Diese vier Lehrsätze bilden die eigentliche Theorie der Parallelen; sie beherrschen alle anderen Gesetze und schliensen die Antiparallelität in so fern von melbst ein, als bei dem Nichtbestehen einer der Wahrbeiten für die drei Winkelarten keine Parallelität, also Antiparahelität, stattfinden muss. Fast alle anderen Gesetze ergeben sich aus ihnen als einfache Folgesätze und namentlich ist die Wahrheit für die Convergenz zweier Linien und ihr endliches Schneiden auf der Seite des grösseren äusseren Winkela, woraus bekanntlich Euklid das 11. Axiom machte, um auf ihn die Theorie der Parallelen zu gründen, nichts wemiger als ein Grundsetz, sondern ein einfacher Folgesatz, was schon ihre vielen, meistens gesuchten und geschraubten Versuche, sie zu beweisen, zu erkennen geben. Nichts ist einfacher als die Thatsache, dasa convergirende Linien, gehörig verlängert, einmal sehneidende werden, und die Schenkel des kleineren Winkels stärkere Neigung haben als die des grösseren. Die vielen aufgestellten Theorien haben blos die berührte, einfache Thatsache erwirkt.

# Folgesätze.

- 1) Die Parallelität zweier Linien ergibt sich aus drei Annahmen, deren jede die zwei anderen einschliesst; sind also
  - a) die Wechselwinkel gleich, so sind die Linien parallel, die äusseren und inneren Gegenwinkel gleich, und ist die

- Summe der inneren Gegenwinkel oder die der äusseren Gegenwinkel == 2 R.
- b) Sind die äusseren und inneren Gegenwinkel gleich, so sind die Linien parallel, die Wechselwinkel gleich und die beiden Gegenwinkel = 2 R.
- c) Ist die Summe der Gegenwinkel = 2R, so sind die Linien parallel, die Wechselwinkel gleich und die äusseren und inneren Gegenwinkel gleich.
- 2) Ist Parallelität vorhanden, so findet auch eine Wahrheit oder finden alle Wahrheiten für die Winkelarten statt und umgekehrt.
- 3) Ist von einer Winkelart eine Behauptung richtig, so sind es in auch die Behauptungen für die anderen Winkelarten.
- 4) Gilt von je einem Winkelpaare eine Wahrheit nicht, so sind die Linien nicht parallel, und gilt keine Wahrheit für die anderen Winkelarten.
- 5) Gilt eine Wahrheit für eine Winkelart, so können sich die Linien nie begegnen.
- 6) Begegnen sich zwei Linien nicht, so bilden ihre Stücke mit der schneidenden Linie jene gleiche Winkelarten, sind parallel und umgekehrt.
- 7) Zwei einer dritten Linie parallele Linien sind unter sich parallel.
- '8) Ist von zwei Parallelen die eine zu einer dritten parallel, so ist es auch die andere.
- 9) Zwei von einer dritten Linie geschnittenen Linien convergiren auf der Seite des grösseren äusseren oder kleineren inneren Gegenwinkels, divergiren also auf der Seite des kleineren äusseren oder grösseren inneren Gegenwinkels.
- 20) Zwei Linien convergiren auf der Seite des kleineren und divergiren auf der des grösseren inneren Wechselwinkels und umgekehrt.
- 11) Zwei Linien convergiren auf der Seite, wo die Summe der inneren Winkel kleiner ist als 2 R, und divergiren, wo dieselbe grösser ist als 2 R.
- 12) Um was die Summe der inneren Gegenwinkel einerseits grösser ist als 2 R, um das ist sie andererseits kleiner.
- 18) Zwei Linien laufen unter drei Bedingungen, welche denen der Lehrsätze I. bis III. entgegengesetzt sind, nicht parallel.
- 14) Zwei convergirende Linien müssen absolut auch divergiren.

Diese Folgesätze bedürsen zwar keines besonderen Beweises, weil sie in den vorhergehenden Lehrsätzen ihre Begründung sinden, weswegen sie der Vortrag oder ein Lehrbuch kurz, bestimmt und absolut mittheilen muss; allein beim Unterrichte kann sie der Lehrer einzeln als Lehrsätze ausstellen und selbstständig beweisen lassen; sie dienen daher sehr belehrend zu schriftlichen Arbeiten

und zwingen die Schüler, die Beweisgründe der Lehrsätze unter verschiedenen Modificationen anzuwenden, dieselben mannichfach zu wiederholen und dadurch mit ihnen von allen Seiten vertraut zu werden. Ich halte sie für einen Haupttheil der mathematischen Methode und für eines der wirksamsten Mittel zur Erreichung der möglichst vollkommenen geistigen Entwickelung und Ausbildung der Schüler.

Lehrsatz. Wenn eine Linie zu einer von zwei Parallelen Loth ist, so ist sie auch Loth zur anderen.

Be weis. Wegen der Parallelität der beiden Linien sind die zwei an dem Lothe liegenden Winkel als innere Gegenwinkel = 2R, aber der eine ist wegen des Lothes schon ein Rechter. (In Folge des Grundsatzes: "Wo ein Loth sich findet, ist ein Rechter"), mithin ist auch der andere ein Rechter, also die ihn bildende Linie ein Loth (in Folge des umgekehrten angeführten Grundsatzes).

### Zusätze.

- 1) Steht eine gerade Linie senkrecht auf zwei anderen, so sind diese parallel: denn ihr senkrechter Charakter bildet zwei natürliche Rechte, mithin ist die Summe der inneren Gegen-winkel gleich zwei Rechten, und sind jene Linien parallel.
- 2) Stehen zwei gerade Linien auf einer dritten Linie senkrecht, so sind sie parallel: denn die zwei an der dritten liegenden sind Rechte, also ihre Summe = 2 R.
- 3) Lothe zwischen Parallelen sind gleichfalls parallel, weil die zwischen ihnen liegenden Winkel als rechte Gegenwinkel = 2 R sind.
- 4) Lothe zwischen Parallelen sind einander gleich; denn sie drücken den Abstand der über einander liegenden, einander senkrecht entsprechenden Punkte der Parallelen aus.
  - 5) Parallele Linien haben stets gleich lange Lothe zwischen sich.
  - 6) So lange die Lothe zwischen zwei Linien gleich sind, so lange sind diese parallel; denn wären sie es nicht, so könnten zwei senkrecht sich entsprechende Punkte nicht gleich weit abstehen.
  - 7) Wäre eine Linie nur um ein sehr kleines Theilchen, z. B. um 1000 kleiner als das vorhergehende Loth, so wären die sich entsprechenden Endpunkte jener nicht gleich weit entfernt als die Endpunkte dieses, also die zwischen den Punkten horizontal liegenden Stücke der zwei Linien, und sie selbst, nicht parallel.
- 8) Auf dem Gleichsein und Gleichbleiben der neben einander laufenden Linien beruht die Parallelität letzterer; aber auf ihrem allmäligen Kleinerwerden die Antiparallelität und ihr endliches Schneiden.
  - 9) Neigt sich eine von zwei Linien, so bleiben die Lothe nur auf der sich nicht neigenden Linie Lothe.

- 10) Neigen sich beide Linien, so bilden sie mit jener, jetzt nicht mehr Loth bleibenden Linie einerseits spitze, andererseits stumpfe Winkel; denn dort wird jeder von beiden inneren Winkeln kleiner, hier grösser als ein Rechter.
- 11) Die zwischen parallelen Linien liegenden Stücke sind unter sich parallel, weil sie Stücke von Parallelen sind.
- 12) Die durch das Schneiden zweier Parallelen von zwei anderen entstehenden Zwischenstücke sind gleich.

Diese Zusätze enthalten lauter Wahrheiten, welche einen oder den anderen Grund erfordern, um als richtig erkannt zu werden. Ich habe für mehrere die Gründe kurz angegeben. Der Unterricht darf dieses nicht unterlassen, aber das Lehrbuch soll die Gründe nicht ausführlich enthalten, da sie in den vorhergehenden Gesetzen liegen, welche die Schüler auffinden sollen.

Lehrsatz. Wenn man auf jeden Schenkel eines hohlen, stumpfen Winkels ein Loth errichtet, so schneiden sich beide Lothe in der Winkelfläche.

Beweis. Der gegebene stumpse und der durch das Loth auf den zweiten Schenkel gebildete Rechte, betragen mehr als 2 R, mithin divergiren der erste Schenkel und jenes Loth einerseits und convergiren in ihren Verlängerungen andererseits, d. h. müssen sich einmal schneiden. Der an diesem Schnittpunkte entstehende Winkel ist ein spitzer, und der durch das Loth auf den ersten Schenkel entstandene Winkel ein rechter, mithin sind beide zusammen kleiner als 2 R, also sind der erste Schenkel und das Loth auf dem zweiten antiparallel und convergiren. Der an diesem Convergenzpunkte entstehende spitze und der durch das Loth am zweiten Schenkel entstehende rechte Winkel sind also kleiner als 2 R, und es convergiren die beiden Lothe, d. h. schneiden sich in der Winkelsiache.

### Zusätze.

- 1) Unter den hohlen Winkeln ist der stumpfe Winkel, also auch seine Winkelfläche am grössten. Nun schneiden sich schon bei ihm die herührten Lothe; mithin schneiden sie sich bei kleineren Winkeln, d. h. bei rechten und spitzen noch früher.
  - 2) Beim stumpfen Winkel geschieht das Schneiden unter einem spitzen. Winkel; denn der rückwärts verlängerte Schenkel und das verlängerte Loth convergiren (nach dem Lehrsatze), also ist die Summe des Schnitt- und rechten Winkels kleiner als 2 R; also muss der Schnittwinkel kleiner als R, d. h. spitz sein.
  - 3) Beim spitzen Winkel geschieht das Schneiden unter einem stumpfen Winkel; denn der spitze Winkel ist das Gegentheil des stumpfen; oder der verlängerte Schenkel und das Loth divergiren, also ist die Summe der inneren Gegenwinkel grös-

ser als 2 R; der eine aber ist ein Rechter, mithin ist der

andere grösser als ein Rechten, d. h. stumpf.

4) Bei dem rechten Winkel geschieht der Schnitt unter einem rechten Winkel; denn er liegt zwischen dem stumpfen und spitzen Winkel; oder der gegebene und durch ein Loth entstandene Winkel sind rechte, also ist ihre Summe == 2 R, und das eine Loth parallel mit dem zweiten Schenkel; aus ähnlichem Grunde ist das andere Loth parallel mit dem ersten Schenkel, mithin der Schnittwinkel == R.

5) Wenn zwei gerade Linien von einem Punkte ausgehend einer dritten begegnen, so schneidet jede andere von jenem zwischen ihnen gezogene Linie diese dritte Linie; denn zwei Winkel werden stets kleiner als 2 R, mithin schneidet sich die dritte mit der Zwischenlinie auf derselben Seite, wie die

zwei ersteren.

Aufgabe. Durch einen Punkt ausserhalb einer geraden Linie mit dieser eine Parallele zu construiren.

Auflösung. Vorbereitung. Man ziehe die gerade Linie und nehme ausserhalb derselben den fraglichen Pankt an.

### Construction.

- 1) Durch diesen Punkt und jene Linie ziehe man eine Schneidende, wodurch am Schnittpunkte ein Winkel entsteht, welchen man
  - 2) an jenen gegebenen Punkt (gemäss der Aufgabe, einen einem gegebenen Winkel gleichen zu machen) anlegt, wodurch ein neuer mit dem gegebenen Punkte in gleicher Richtung liegender Schnittpunkt entsteht, welchen man

3) mit jenem verbindet; die vor- und rückwärts verlängerte.

· Verbindungslinie ist die verlangte Parallele.

Beweis. Der am gegebenen Punkte construirte Winkel ist äusserer zu dem am Schnittpunkte entstandenen inneren; beide sind aber nach der Construction gleich, mithin die sie bildenden Linien parallel.

#### Zusätze.

1) Durch den gegehenen Punkt gibt es mit einer bestimmten Linie nur eine Parallele. Gäbe es noch eine andere, z. B. ab- oder aufwärtsgehende, so würde der hierdurch entstandene äussere Winkel grösser oder kleiner sein als der construirte, also diesem und dem inneren Gegenwinkel nicht gleich sein, mithin kann keine andere Richtung mehr vorhanden sein.

(Der Lehrer lässt die beiden Zeichnungen den Schülern, selbst entwerfen und daran die Ungleichheit der Winkel erkennen, wodurch sie sich einfach von der Wahrheit über-

zeugen.)

2) Schneidet eine gerade Lipie eine von zwei Parallelen, so

schneidet sie gehörig verlängert auch die andere. Denn schnitte sie dieselbe nicht, so wäre sie mit ihr parallel und müsste es durch einen Punkt mit einer Linie zwei Parallelen geben, was gegen Zusatz 1) ist.

3) Soll man zwei Parallelen construiren, so nimmt man eine gerade Linie und ausserhalb derselben einen Punkt an, und construirt nach obiger Auflösung die andere Parallele.

4) Um die Winkel an Parallelen zu berechnen, wendet man die Gesetze für die Winkelarten letzterer, der Neben- und Ver-

ticalwinkel an.

Diese Darlegungen der Haupt- und Nebengesetze der Parallelen mag als ein beiläufiger Beleg für die Behandlung der mathematischen Methode und als ein sicherer Beweis dienen, dass das Umgehen der letzteren in den meisten Fällen die Hauptursache ist, warum die berührte Lehre weder einsach und bestimmt, noch klar und vollständig erscheint und ihre Behandlung an einer um so grösseren Anzahl von Gebrechen und Missständen leidet, je weniger sorgfältig der aussere und innere Charakter der Methode beachtet ist. ist gleichviel, welchen Schulen und Zwecken der Unterricht dienen soll, ob denen für gelehrte Studien oder für technische Vorbereitung, ob der formellen Bildungsweise oder den Anwendungen im industriellen Leben. Die Gesetze müssen stets in gleicher Schärfe und Consequenz, in gleicher Klarheit und Bestimmtheit entwickelt werden, um den wissenschaftlichen und pädagogischen Anforderungen zu entsprechen. Nur lassen die Anstalten für technische Ausbildung mehr das graphische Element hervortreten, die einzelnen Verhältnisse der Linien möglichst vollständig durch Zeichnungen versinnlichen und die praktische Seite überwiegend werden, weswegen die Zahl der Aufgaben vermehrt und manche Folgesätze und Zusätze in Form von Aufgaben dargelegt werden. Die Anstalten für eine gelehrte Berufsbildung aber verwenden mehr Aufmerksamkeit für die strenge Consequenz der Theorie und die kurze, aber doch vollständige Begründung der Hauptlehrsätze und für die Angabe der einfachen Folgesätze, um durch jene die Schüler möglichst früh und umfassend an ein scharfes und richtiges Denken, an ein gründliches und consequentes Urtheilen und an ein einfaches und klares Schliessen, durch diese aber an ein bestimmtes und sachgemässes Folgern zu gewöhnen und mittelst dieser steten Regehaltung der geistigen Thätigkeit die Schüler zu ausdauernder Kraft anzulialten.'

Ich bin weit entfernt, die Angaben als unbedingten Maasstab für jede individuelle Behandlungsweise der Disciplin festzustellen und als die allein richtigen Gesichtspunkte anzunehmen. Jedoch habe ich aus vieljährigen Erfahrungen beim Unterrichte und aus dem Studium sehr vieler geometrischen Schriften die Ueberzeugung gewonnen, dass man auf diesem oder einem ähnlichen Wege die meisten formellen Vortheile aus dem geometrischen Unterrichte

erzielt und sowol den wissenschaftlichen als den pädagogischen Anforderungen am vollkommensten entspricht; dass die Theorie weder zu sehr ausgedehnt, noch ein wesentlicher Satz . übersehen. ist; dass sie auf wenige Hauptsätze zurückgeführt und wesentlich vereinfacht erscheint. Welche gesuchte Behandlungsweise in vielen Lehrbüchern figurirt, wie geschraubt und weitschweifig die Parallelentheorie. häufig entwickelt wird und wie wenig Consequenz in den Darstellungen sich findet, geht aus dem fleissigen und aufmerksamen Studium der verschiedenartigen Schriften hervor, welche in Folge. mancher neueren Forschungen und philosophischen Deductionen ost :wahre Spielereien treiben und in Einseitigkeiten gefallen, die weder die Wissenschaft fördern, noch den Unterricht erfolgreich machen, noch beim Selbststudium zu gründlichen Kenntnissen führren. Die Erklärungen bereiten die Grundsätze vor und diese führen zur Entwickelung der Hauptlehrsätze, welche die übrigen Gesetze beherrschen.

Kritische Bemerkungen zu Plato's Philebus mit besonderer Rücksicht auf die 2. Ausgabe von Stallbaum.

Von

Oberlehrer Dr. F. A. Hoffmann zu Posen.

P. 11. A. Steph. προς τίνα τον παρ' ήμῖν. Die allerdings recht ansprechende, fast allgemein aufgenommene Emendation Schleiermachers τὸν statt τῶν, welches die Handschriften darbieten, erscheint keineswegs nothwendig. Sokrates hebt den von ihm vertheidigten Satz (λόγος) dadurch hervor, dass er ihn durch die partitive Verbindung in bedeutsame Beziehung zu seinen übrigen Lehren setzt. Der Sinn ist also: "Siehe wol zu, ob du im Stande sein wirst, begründete Zweifel zu erheben gegen einen Satz, welcher in der Reihe der von mir als wahr erkannten und vertheidigten Grundsätze eine so bedeutende Stelle einnimmt." Wem eine solche Beziehung auf das ganze System im Munde des Sokrates unplatonisch scheinen sellte, der möge überhaupt den mehr dogmatischen als dramatischen Charakter gerade dieses Dialogs in Anschlag bringen.

P. 11. B. wird ἀμφισβήτημα von Hrn. Stallbaum, ed. sec. mit Verweisung auf die zu Gorg. p. 452. C. und Erast. p. 136. D.

angeführten Beispiele erklärt als Behauptung, welche der Behauptende selbst noch in Zweisel ziehe: "Nam αμφισβητείν non raro sic dicitur, it sit dubitantem contendere." Dies passt auf unsere Stelle nicht. Vielmehr ist αμφισβήτημα eine thesis controversa, ein Satz, der vom Gegner zwar angesochten wird, von dessen Richtigkeit aber der Sprechende selbst überzeugt ist, eine Behauptung, die noch der Begründung und Erörterung bedarf, um auf altgemeine Zustimmung rechnen zu dürsen. τὸ δὲ παρ' ήμῶν αμφισβήτημα ἐστι heisst also: "die von meiner Seite aufgestellte Behauptung aber ist."

- P. 12. A. donsi nal doğes. Mit Recht hat Hr. Stallbaum va weggelassen, welches er in der ersten Ausgabe auf eigene Hand hinzugefügt hatte. Auch stimmen wir ihm volkkommen bei, dass va nai in dieser Verbindung gewöhnlicher wäre, ein Gebrauch, der soherrschend ist, dass die grosse Anzahl der vom Herausgeber angeführten Parallelstellen sich noch ins Unendliche vermehren liesse. Doch scheint er den Grund der Abweichung von diesem Sprachgebrauch nicht getroffen zu haben, indem er nal doğes mit et vero etiam videbitur übersetzt. Es ist vielmehr weiter nichts als eine plastische Nachlässigkeit des denk- und mundfaulen Philebus; et vero etiam würde nal dog nal sein.
- P. 12. E. πῶς γὰρ ἡδονή γε ἡδονῆ μὴ οὐχ δμοιότατον ἂν εἶη. Zu dieser Stelle bemerkt Hr. Stallbaum: Ne mireris usum vocularum μὴ οὐ. Inest enim in interrogatione negandi vis ac potestas v. Matthiae Gr. §. 609. 4. α. γ. p. 1452 ed. 3." Wo hier der angeblich negative Sinn herkommen soll, dürfte Hrn. Stallbaum nachzuweisen schwer sein. Vielmehr ist der Gedanke so affirmativ, wie nur immer möglich. Das μὴ οὖ findet seine Erklärung in einem vorher zu ergänzenden Ausdruck des Zweifels: πῶς γὰρ (ἀμφισβητοίη τις ἄν κ. τ. λ.) vgl. 13. Α. τὸ μὲν οὖν μὴ οὖχ ἡδέα εἶναι τὰ ἡδέα λόγος οὖδεὶς ἀμφισβητεῖ. d. h. Keine Rede bezweifelt (bestreitet), dass das Angenehme angenehm ist. s. Wenzel Nachtrag zu der Lehre über μὴ οὖ mit dem Participium und über μὴ οὖ mit dem Infinitiv. S. 14.
- P. 12. E. hat Hr. Stallbaum, wie in der ersten Ausgabe, nach χρώματα ein Kolon gesetzt und diese Worte auf das vorangegangene ομοιότατον δεν είη bezogen. Wir stimmen ihm bei gegen die neuerdings von Klitsch (Kritische Untersuchung über einige Stellen aus Plato's Philebus S. 4 f.) aufgestellte Ansicht, mit Weglassung der Interpunktion nach χρώματι, diese Worte auf das Folgende zu beziehen. Dagegen streitet der Dativ χρώμετι, der dann vielmehr mit Ast in den Genitiv verwandelt werden müsste.
- P. 13. A. hat der neueste Herausgeber nach dem ersten schonouer ein Komma statt des Punktes in der ersten Ausgabe gesetzt. Da wore hier einen selbstständigen Folgesatz einleitet: "Demnach traue dieser Rede ja nicht", so zieht Ref. die stärkere Interpunktion vor.

P. 14. B. Eleyróusvas. Diese schon in der ersten Ausgabe von Hrn. Stallbaum aufgestellte, von Schleiermacher und Matthiae gebilligte Conjectur ist in der zweiten beibehalten worden, obgleich nach dem Vorgange von Bernhardy neuerdings Klitsch S. 5 f. die Statthastigkeit der von allen Handschriften und alten Ausgaben geschützten Lesart έλεγχόμενοι nach unserer Meinung hinreichend erwiesen hat. Wir müssen durchaus in Abrede stellen, dass der Plural έλεγχόμεναι mit Beziehung auf διαφορότητα hier zulässig ist. da nicht von der Mannichfaltigkeit und Verschiedenheit der unter die Gattungsbegriffe Lust und Weisheit fallenden Arten die Rede ist, auf welche Plato, wenn ἐλεγχόμ. grammatisch darauf zu beziehen ware, als auf das beiden entgegengesetzten Principien Gleiche (το ἴσον τοῦ σοῦ τε καὶ ἐμου λόγου) und Gemeinsame jedenfalls durch den Singular έλεγχομένη zutückgewiesen haben würde, wie auch Schleiermacher conjicirt hat. Es liegt darin gerade ein von Plato offenbar gesuchtes δξύμωρον, dass die Verschiedenheit der Unterarten als das einzige beiden Principien Gemeinsame hervorgehoben wird. Indem wir hiermit Hrn. Stallbaums Aenderung beseitigt glauben, fügen wir zur Vertheidigung der Vulgata Eleyrémetor noch hinzu, was von Klitsch nicht genugsam berücksichtigt scheint. Hr. Stallbaum behauptet nämlich, man könne loyos nicht suppliren, weil hier nicht von den durch Sokrates einerseits und Philebus nebst Protarchus andererseits verfretenen Grundsätzen, sondern von der diversitas formarum atque partium utrique propria die Rede sei. Wir dagegen finden gerade sowol in dem ganzen Zusammenhange als auch in dem Ausdruck τολμώμεν den Beweis, dass in unserer Stelle eine Rückbeziehung auf das eigentliche Thema liegt. Sokrates meint: "Dass es also vielerlei und verschiedene Lüste sowol als auch Erkenntnisse gibt, wollen wir uns nicht verbergen, sondern vielmehr es offen aussprechen, kühn ans Werk g e h en (τολμώμεν), nàmlich an die weitere Untersuchung abserer beiden Principien, ob sie etwa tiefer ergründet zu erkennen geben u.s. f.

An der vielbesprochenen Stelle p. 16. D. καὶ τοῦν ἐν ἐκείνων ist Hr. Stallbaum von seiner ehemaligen Vermuthung τοῦν ἐξ ἐκείνων abgegangen und in der Anmerkung der Ansicht Ast's beigetreten, welcher ἐν ἐκείνω, auf das vorhergehende περὶ παντός bezogen, gelesen wissen will. Dieses Heilmittel ist keineswegs unglücklich zu nennen und beseitigt das unmögliche ἕν so wie den in ἐκείνων liegenden Anstoss, insofern dieses seiner Natur nach auf das unmittelbar vorhergehende τρεῖς ἢ τινα ἄλλον ἀριθμόν füglich nicht bezogen werden kann. Dies ist auch der Grund, warum wir der bei Khtsch erwähnten, wie immer, geistreichen doch gewagten Vermuthung unsers hochverehrten Lehrers G. Herrmann ἐνοῦν ἐκείνων nicht beistimmen können. Der Zusammenhang fordert nach unserm Gefühl durchaus eine Beziehung auf das nächste τρεῖς ἢ τινα ἄλλον ἀριθμόν, wie auch das πάλιν andeutet. Demnach ist nicht nur ἕν, sondern auch das Demonstrativ ἐκείνων verderbt, da nur τούτων

dem Sinne entspricht, wenn Plato überhaupt ein Pronomen gesetzt

hat. Wir schlagen statt εν ἐπείνων vor εύρεθέντων.

P. 17. A. Θάττον καὶ βραδύτερον. Hr. Stallbaum erklärt βρασύτερον, mit welchem Manche nichts anzufangen wissen, richtig durch tardius. Mit Recht wird auch καὶ πολλά in Schutz genommen, das in der ersten Ausgabe für ein Glossem erklärt wurde.

P. 17. C. sucht derselbe das anstössige έν αὐτη nicht übel dadurch zu halten, dass er die Worte καὶ το κατ' ἐκείνην την τέχνην als eine Art Zwischensatz nimmt, etwa als wenn wir deutsch sagen wollten: Auch was jene Kunst (die Musik) anbetrifft, so ist die Stimme doch wol Eine in ihr. Wir gestehen, die Stelle bisher auch immer so gefasst und verstanden zu haben. Aber die Abweichung der drei besten Handschriften, welche nal vo nicht haben, beunruhigt uns. Ganz richtig bemerkt aber Hr. Stallbaum gegen dieses που κατ' ἐκείνην τ. τ. in der Zürcher Ausgabe, dass das folgende εν αὐτῆ durch das Fortfallen des καὶ τὸ ganz unerträglich wird. Daher möchten wir im Einklange mit der bewährten Auctorität des Bodlej. Vat. u. Ven. II, denen auch Hr. Stallbaum sonst gewissenhaft folgt, καὶ τό herauswerfen und statt αὐτη αὐτη schreiben; ἐν αὐτη ist dann mit φωνή zu verbinden: Die Stimme ist doch wol in Beziehung auf jene Kunst in sich selbst nur Eine. Vgl. 34. Β. αὐτή ἐν ἐαυτῆ — ἀναλαμβάνη. Ebendas. C. αναπολήση — αυτή εν εαυτή. εν αυτή bezeichnet den in sich beschlossenen generellen Begriff der Stimme in seiner Allgemeinheit und Beziehungslosigkeit auf die speciellen Prädicate.

P. 17. C. Es ye knog elneiv. Da die von Hrn. Stallbaum zu Civit. I. p. 841. B. gegebene Erklärung dieser Redensart nicht mehr genügt, so wäre es nicht überflüssig gewesen, auf Diller's scharfsinnige Commentatio de consensu notionum, qualis est in vocibus ejusdem originis diversitate formarum copulatis Misenae, 1842. S. 26 ff. Rücksicht zu nehmen. Derselbe erklärt diese Formel ganz richtig also: "Verte, ut verbum dicam, h. e. ut dicam verbum, quod verbum est, quod idem valet atque hoc: ut dicam, quod res est. Nos: um das rechte Wort zu sagen, vel um die Sache beim rech-

ten Namen zu nennen."

P. 17. E. ὅταν τε ἄλλο τῶν ὅντων ὁτιοῦν. Bei der löblichen Gewissenhaftigkeit, mit welcher Herr Stallbaum sonst der Auctorität der besten Handschriften folgt, nimmt es uns Wunder, dass derselbe hier die Lesart des Bodlej. Vat. Ven. II ἕν statt ὅντων gänzlich unbeachtet gelässen hat. Das bezeichnende ἕλης weist auf ein zu fangendes d. i. zu erfassendes und zu erreichendes Ziel der Untersuchung (σποπούμενος) hin, wozu ὅντων keineswegs passt, da dies nur die realen Objecte bezeichnet, an deren irgend einem jenes Ziel erreicht werden soll. Die Handschriften führen von selbst auf ἕνῶν, welches mit Beziehung auf das kurz vorhergehende περὶ παντὸς ἕνὸς καὶ πολλῶν trefflich zu ἕλης passt. Vgl. p. 18. A. ασπερ γὰρ ἕν ὁτιοῦν εἴ τίς ποτε λάβοι κ. τ. λ.

- P. 18. B. μη ἐπὶ τὸ ἐν εὐθὺς ἀλλ' ἐπ' ἀριθμὸν αὖ τινὰ πληθος ξκαστον ξχοντά τι κατανοείν. Zur Heilung dieser vielbehandelten Stelle schlägt Hr. Stallbaum statt Exagrov vor Exagroz' (in ed. I. ἐκάστων), was auch Ast vermuthet hat, und erklärt καταvosiv mit Verweisung auf eine Stelle bei Julian. Ep. ad S. P. Q. Atheniens. p. 281. A. f., wo sich κατανοήσας δε πρός το διάφορον findet, durch mentem convertere ad aliquid. Wir sind mit dieser Erklärung einverstanden und wünschten nur, dass Hr. Stallbaum auch das ξκαστον geschützt hätte. πλήθος ξκαστον - τι ist eine einzelne Vielheit von Objecten, die zu einer Art gehören, also eine einzelne Species. Schon Heydler fasst, wie ich sehe, die Stelle in diesem Sinne (Krit. Brief. Frankf. a. O. 1844.) S. 3: Wenn Jemand genöthigt ist, seine Classification von den bestimmungslosen Einzelnheiten aus zu beginnen; so darf er nicht gleich auf den Gattungsbegriff, sondern auf etwelche zählbare Abtheilungen sein Absehn richten, indem er bei jeder Menge (Abtheilung) etwas (d. h. eine differentia specifica) zu bemerken hat." Geradezu unlogisch erscheint uns, dass Hr. Stallbaum zu πλήθος ergänzt αὐτοῦ h. e. τοῦ ἀπείρου. Man kann wol von einer unendlichen Vielheit oder Menge, nicht aber von einer Vielheit des Unendlichen sprechen, Gegen die Constituirung der Stelle nach Lehrs (Jahns Jahrb. 1827. Vol. I. p. 154) und Klitsch S. 11., zu welcher, wenn wir nicht irren, auch andere namhaste Gelehrte sich bekennen; spricht, abgesehen von der Willkürlichkeit der Einschiebung des ίοντα vorzüglich die unnatürliche Wortstellung αλλ' ἐπ' αριθμον αὐ τινά πληθος ξκαστον έχον ίοντα, indem έπὶ auf πληθος sich beziehen, αριθμόν dagegen von έχον regiert sein soll. P. 18. D. ist die Vulgata πάντα ταῦτα von Hrn. Stallbaum beibehalten. Der Bodlej. Vat. u. Ven. Π bieten πάντα τὰ ταὐτά, worin der Herausgeber entweder πάντα τὰ τοιαῦτα (was dem Zusammenhange widerspricht) versteckt oder den Artikel irrthümlich entstanden glaubt. Wir zweifeln nicht, dass Plato πάντα κατά ταύτά geschrieben hat, was sowol dem Sinne höchst angemessen ist, als auch wie von selbst aus der Lesart der drei leitenden Handschriften entspringt, indem za durch vorhergehende τα in πάντα absorbirt worden, (Vgl. 23. D. wo dieselben Codd, τάτ' für κατ' bieten), überdies durch den Platonischen Sprachgebrauch empfohlen wird. Vgl. Soph. 247. B. ovnére zara ταὐτὰ ἀποκρίνονται. Ebend. 252. A. Conviv. 187. A. Respubl. V, 462. C, Crat. 436. A. Tim. 41. D.
- P. 20. C. ist die Lesart der Handschriften von Hrn. Stallbaum mit Recht hergestellt und vertheidigt: "Quum in tertia persona δείξει insit notio generalior subjecti αυτό, huic ipsi facile accommodare licuit participium προϊόν." Hier konnte noch αυτό δείξει Hipp. maj. 288. B. verglichen werden.

P. 21. B. δρα δή, τοῦ φρονεῖν καὶ τοῦ νοεῖν καὶ λογίζεσθαι τὰ δέοντα, καὶ ὅσα τούτων ἀδελφὰ, μῶν μηδὲ ὁρᾶν τι; Der Artikel vor νοεῖν ist von Hrn. Stallbaum aus Bodlej. Vat. Ven. Π

aufgenommen. Behufs der Construction soll προσθείν σοι ήγοίο aus dem Vorhergehenden ergänzt werden. Das anstössige undi δράν τι, får welches in det ersten Ausgabe μών ου δέοι άν σοι conjicirt war (worauf Klitsch fortbaut und S. 12 μων μη δέοι' αν substituirt, statt dessen wir früher alpoi' av zu vermutheten), wird mit Rücksicht auf den sprichwörtlichen Ausdruck ovoe övag Theaet. p. 173. D. durch Einschiebung von övag vor boav emendirt, worauf schon Lehrs gefallen ist. Dadurch wird jedoch, abgesehen von der Gezwungenheit und Geschraubtheit des Ausdrucks, dem Hauptübel gar nicht abgeholfen. Dass nämlich in den Worten unde oour te eine Corruptel verborgen, wird nicht sowol durch die Sonderbarkeit des bodv als durch die zu solcher Frage nicht passende Antwort Proturchs ausser Zweifel gesetzt. Zu μῶν μηδ' οναρ δραν τι passen aber die Worte και τί; πάντα γαρ έχοιμ' ล้ง พ. ร. 2. ebenso wenig, ja noch weniger als die Vulgata. Man lese δομαν statt δοαν and die Schwierigkeit scheint gehoben. Aus dem Vorhergehenden ist zu suppliren nyoio: Würdest du nach dem Erkennen und dem Denken - und was sonst diesem verwandt ist, nicht einmal irgend einen Drang (ein Verlangen) zu haben glauben?

P. 21. C. hat Herr Stallbaum im Widerspruch mit allen Handschriften und alten Ausgaben μηδ' öτι in μήθ' öτι geändert, worin wir ihm nicht beistimmen können; der Gedanke öτι ποτὲ ἔχαιρες ist doch wol stark genug, um ein ne quidem zu rechtfertigen; ebenso wie es vor ήντινοῦν μνήμην ὑπομένειν und vor εἰς τὸν

έπειτα χρόνον ώς χαιρήσεις ganz angemessen steht.

P. 22. A. καὶ πρὸς τούτοις γε ούχ ὁ μὲν, ὁ δ' οῦ. So liest Hr. Stallbaum in Uebereinstimmung mit den Handschriften. Der Anstoss, den Klitsch u. A. an dem πρὸς τούτοις nehmen, ist in der That ohne allen Grund. Der Gedanke ist klar: Jeder wird ohne Zweisel dieses (Leben) eher wählen als eins von jenen beiden und noch dazu nicht etwa Einer, ein Anderer wieder nicht, d. h. und noch dazu Alle ohne Ausnahme.

P. 22. B. wird φυτοῖς mit Recht gegen Sydenham u. A. vertheidigt, wie neuerdings auch Klitsch S. 13 gethan, welcher φυτά richtig so erklärt: "Itaque Socratem φυτά de omnibus intellexisse puto, quae genita sunt atque vivunt." Dass Plato den Begriff des höchsten Gutes mit Rücksicht auf Alles, was lebt und webt, erörtert, dentet er schon im Anfange des Dialogs p. 11. C. durch ξύμπασιν, ὅσαπερ an. Davon sind nun nach seiner universellen Naturanschauung weder Pflanzen noch selbst die unorganisirten Körper ausgenommen. Vgl. Respubl. VIII, 564. A. ἐν φυτοῖς καὶ ἐν σώμασι. III, 401. A. ἔτι δὲ ἡ τῶν σωμάτων φύσις καὶ ἡ τῶν ἄλ-λων φυτῶν.

P. 28. A. können wir Hrn. Stallbaum nicht beipflichten. Die Handschriften stimmen nämlich in ως παρέχεται überein, woran schon Stephanus Anstoss nahm, indem er ö statt ως vermuthete, was Hr. Stallbaum, wie er schon in der ersten Ausgabe gethan,

wieder in den Text aufgenommen hat. Er findet eine Bestätigung dieser Aenderung darin, dass 6 in einer Pariser Handschrift übergeschrieben ist. Dieser Umstand beweist aber in unserm Falle weiter nichts, als dass schon vor Stephanus ein kritischer Leser des Textes das  $\omega_{\mathcal{S}}$  unbequem fand und  $\tilde{\partial}$  an dessen Stelle setzen wollte. Wahrscheinlich würde Hr. St. keinen Anstoss an der Stelle nehmen, wenn Plato geschrieben hätte ώστε σκεπτέον νον, ως αλλο τι παρέχεται πτλ. Indem Plato nun αλλο τι, statt es zum Subject im abhängigen Satze zu machen, als Object zum regierenden Verbum gesetzt hat, ist er nur einem allgemeinen Gesetze der griech. Sprache gefolgt, für welches unzählige Beispiele vorliegen. Nachdem nun allo zi seinen Platz beim regierenden Verbum eingenommen, wird dem allo noch epexegetisch das Vergleichungsglied η του απείρου φύσιν beigefügt, wodurch das Verhältniss des ως παρέχεται zum Vorhergehenden allerdings etwas verdunkelt wird. Demnach ist hier alles ganz in der Ordnung, wenn wir auch nicht verkennen, dass onach unserer Denk- und Constructionsweise fliessender sein würde. Der Gedanke ist also: so dass wir uns umsehen müssen, inwiefern etwas Anderes als die (ihnen ihrer Natur nach inwohnende) Eigenschaft der Unbegrenztheit den Lüsten einen Antheil am Guten verschafft." Ebenso wenig haltbar scheint uns das unmittelbar darauf folgende rovro, das Hr. St. aus eigener Vermuthung (nur Ven. E bietet es von bessernder Hand) auch in dieser Ausgabe beibehalten hat. Das Handschriftliche τουτων schliesst sich eng an das vorhergehende την του ἀπείρου φύσιν und an die Worte εί μη απειρον ετύγχανε πεφυκός an und dient zur Hervorhebung dieser (bereits besprochenen) Eigenschaft der Lust, dass sie nämlich ihrer Natur nach unbegrenzt sei. Es schliesst also die Erörterung über diesen Punkt mit den Worten: τούτων δή σοι τῶν ἀπεράντων γεγονός ἔστω: In die Classe dieser (von uns hinlänglich besprochenen) unbegrenzten Dinge also möge es (die ήδονή dein αγαθόν s. vorher 27 E., wo das neutrale Particip πεφυκός in Rücksicht auf das γεγονός an unserer Stelle zu beachten) immerbin gehören." Er hatte im Sinne fortzusahren: Zu welcher Gattung aber der vorgenannten Dinge wird nun Erkenntniss und Wissenschaft und Verstand zu rechnen sein? Statt dessen aber andert er die Construction und stellt φρόνησιν δε καὶ ἐπιστήμην итл. an die Spitze des Satzes, was nun des Gegensatzes wegen auf jenes τούτων den Schein zurückwirft, als müsse es in τοῦτο verändert werden, wozu der Leser allerdings, sobald er über yeyovos Ecro hinaus liest, auf den ersten Blick versucht ist. P. 34. C. ίνα πη την ψυχης ήδονήν. Hr. St. ist bei πη geblieben, durch welches er schon in der 1. Ausg. nach dem Vorgunge von Schütz, Heindorf, Heusde das urkundlich beglaubigte  $\mu \hat{\eta}$  ersetzt hatte. Schon Schleiermacher fühlte das Ungenügende dieses Heilmittels, wenn auch das dagegen angeführte logische Bedenken, dass my zu den folgenden Imperativen nicht passe, im Sprachgebrauch sich als wicht pro-Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. III. **25** 

behaltig erweist. Ebenso ist so, wie die Zürcher un emendirt haben, pur ein Palliativ. Da nämlich im vorhergehenden die rein selische Lust, wie sie unvermischt mit der körperlichen sich erzeugt, erörtert und hier der Zweck der voraufgehenden Untersuchung resumirend angegeben wird, so sührt der Zusammenhang und das in den drei besten Codd. vor puzüg stehende rüg von selbst auf die Vermuthung, dass Plato ir avrin rüg puzüg nsoun ut solam animi voluptatem geschriehen habe. So erscheinen die Worte zweich so um so leichter die darin enthaltene Kürze des Ausdrucks

statt zweis räs swhatos,

Bald nachher, 34 D, möchte ich das auch von Heydler S. 5 vertheidigte απολούμεν vor την nicht mit Hrn. Stallb. verwerfen, noch es für ein handgreifliches Glossem erklären. Das in exoλοῦμεν - ενφάντες - ἀπορίαν liegende Oxymoron und Wortspiel wird vielmehr durch Wiederholung des Verbi hervorgehoben. Daher scheinen die Zürcher Herausgeber es mit Recht aufgenommen zu haben. Ein ähnliches Wortspiel is oben 34 B. in den Worten anglicagaduancolign enthalten, wo Hr. St. darauf nicht aufmerksam macht, Uebrigens können wir der zu ἀπολοῦμεν gemachten Bemerkung: "Positum absolute est sine casu objecti sicuti Germanicum verlieren usurpari solet" nicht ganz beistimmen. Der absolute Gebrauch dieses Verbi, der nicht verleugnet werden soll, gehört nicht hierher, Vielmehr beweist das unmittelhar vorhergehende avdéu, se wie die Worte καὶ ταῦτά γε - την κερί αὐτά ταῦτα ἀπορίαν, dass aus dem evor gin wherauszunehmen ist vermöge des bekannten in beiden alten Sprachen herrschenden Gebrauchs, nach verneinenden Wörtern bejahende Sätze unmittelbar anzufügen. Vgl. Kirchner und Heindorf zu Horat, Satir. I, 1, 3, 35. E. votè dè nalgei., "Sic pro voza acripsi de conjectura mea" bemerkt Hr. Stallb.. Schon Ast im Lexicon s. v. vors war auf diese ganz richtige Vermuthung gekommen. Im Folgenden scheinen uns die Schwierigkeiten noch keineswegs beseitigt. Denn da aus Bodlej. Vat. u. Venet. Z die Conjunctive αλγά, μεμνήτοι - πληρώται statt der Vulg. άλμεί, μέurmus - next approx aufgenommen worden, so zieht sich die Construction des όταν το μέσω τούτων γίγνωται bis πληρώται δε μήστω und ri roge nimmt das vorauggegangene ri & vor orar wieder auf. Dadurch entsteht folgender Sinn: Was geschieht aber, wenn Jemand (ea ist vorausgegangen, si rec) sich inmitten dieser befindet, .... was geschieht dann? sollen wir sagen oder nicht sagen, dess er sich immitten der Gemüthszustände befinde 24 Kine solche Tautologie wird Hr. St. selbst dem Plato schwerlich aufbürden wollen. Damit fällt aber das Fundament, auf welchem der Herausgeber den Text an dieser Stelle aufgebaut hat. Wir glauben daher vor der Hand an der gewöhnlichen Lesart festhalten zu müssen, welcher Hr. St. in der ersten Ausgabe gefolgt, ist. Doch muss wohl das zi rozs; dem Protarch zugetheilt werden.

37. E. ô00 h n zoneth n ti tan nahar drouwares auf noos. Oneones; Das interrogativum ti, in welches Hr. St. mit Aug. Matthiae das indefinitum ti verwandelt hat, ist dem Zusammenhange nicht angemessen, vielmehr gibt die Vulg. den ganz richtigen Sinn: Wie? wenn wir die Unlust oder irgend eine Lust in Beziehung: auf das, worüber Unlust empfunden wird oder das Gegentheil, sich irven sehen, werden wir sie richtig oder gut oder (überhaupt) mit einer der lobenden Bezeichnungen benennen? "Auch die Antwort des Protarch: "Es ist nicht möglich, wosern sich die Lust irrt", beweist, dass die Frage allgemein und unbestimmt gestellt, nicht aber auf Ermittelung eines bestimmten lobenden Prädicats gerichtet war.

38. A. ist léyouer micht durchaus nothwendig; éléyouer, welche alle Handschriften und Ausgaben schützen, sagt nämlich dasselbe: , und wir nannten dann die Vorstellung in solchem Falle falsch (nämlich so oft ein solcher Fall vorkam und er kommt auch noch jetzt vor).

Bald darauf ist wie in der 1. Ausg. die Vermutbung des Cornarius ayvojag statt avojag wieder von Hrn. St. ausgenommen, eine Aenderung, welche uns sehr willkürlich erscheint, da die beglaubigte Lesart einen ganz platonischen Sinn gibt. Der Zustand der Seele, in welchen sie durch die Sinnlichkeit versetzt wird, ist recht eigentlich avola, Bewusstlosigkeit, Unvernunft, und wird auch von Plato so bezeichnet. In diesem Zustande ist die Seele fortwährend dem Irrthum ψεῦδος ausgesetzt und nicht fähig, die Wahrheit zu erkennen. Man vergleiche die tiefsinnige Erörterung über das Verhältniss der sinnlichen Empfindungen zur Seele Timaeus 43 f., wo 44 A. in derselben Beziehung ψευδής und ανόητος verbunden vorkommt und die an die Sinnlichkeit gebundene Seele avous genannt Der avoia ist die eniorque als Zustand, das reine von der Sinnlichkeit ungetrübte Erkennen, entgegengesetzt, Respubl. V. p. 477. B. Wie Tim. 46. D. Phileb. 21. D. vovs und emornum verbunden wird, so bildet ävoia zu der eniarnun einen contraren Gegensatz wie anderwärts mehr populär dyvola, Respubl. V, 477 B. und contradictorisch ανεπιστημοσύνη Resp. I, 350 A. Ist dagegen nicht von Zuständen, sondern von einzelnen Erkenntnissen die Rede, so ist δόξα die unwissenschaftliche, bles empirische Vorstellung, dagegen ἐπιστήμη die wissenschaftliche, mit dem Bewusstsein der Gründe verbundene Erkenntniss. Ebenso wenig Grund ist 48. C. zur Verdrängung der ἄνοια, wie die parallel gestellte άβελτέρα Hig zeigt, deren Verwandtschaft mit der avoie selbst aus den in gegentheiliger Absicht gemachten Citaten der alten Lexikographen Aus dieser Verwandtschaft mit der άβελτερία geht nun wieder hervor, dass auch 49. C. so wenig wie D. E. Grund zu ingend einer Aenderung vorliegt. Es wäre auch ganz wunderhar, wenn alle Handschriften an allen diesen Stellen beide Wörter so constant sollten verwechselt haben.

40. Β. τοῖς δὲ καποῖς ώς αὖ τὸ πολύ τουναντίον. Das ein-

geschobene τό rührt von Hrn. St. her 'und ist auch von den Zürcher Herausgebern gebilligt. Mit Unrecht. πολύ gehört adverbialisch zu τουνακτίον. Dass diese Verbindung zulässig ist, beweist schon die Comparationsfähigkeit von έναντίος und die Verknüpfung von πῶν τοῦναντίον, es findet sich aber auch wirklich πολύ neben ἐναντίος wie Apol. 39. C. το δὲ ήμῖν πολὲ ἐναντίον ἀποβήσεται.

42. A. Εμπροσθεν γέγονεν. Hr. St. hat die äusserst gründliche und besonnene Untersuchung Schneiders zu Civit. II, 363 D. über das ν in Wörtern wie πρόσθεν, Εμπροσθεν, πατόπισθεν nicht berücksichtigt; wir halten an dem Resultate dieser Forschung fest, bis. uns Jemand eines Bessern belehren wird und ziehen daher an unserer Stelle die von drei guten Handschriften geschützte epische

Form Euroosds vor.

46. E. hat Hr. Stallb. zur Erklärung und endlichen Constituirung dieser schwierigen und verwickelten Stelle viel beigetragen. Nur in einem Punkte glauben wir seiner Ansicht entgegentreten zu müssen, dass nämlich die in der 1. Ausgabe bereits gebilligte Vermuthung von Schütz ήδονας ξυγκερασθείσας statt ήδονας beibehalten worden, welche nicht nur nichts bessert, sondern dem Sinne geradezu widerspricht. Erstens sehen wir nicht, woher bei dieser angeblichen Verbesserung das Uebergewicht des Schmerzes bei diesen gemischten Empfindungen käme, wenn Plato einmal αμηγάνους ήδονάς, dann ήδονας ξυγκερασθείσας (näml. λύκαις) gesetzt hätte. Der Herausgeber bemerkt aber selbst ganz richtig, dass hier bis zu den Worten ήδοναῖς παρατιθέναι von denjenigen reinkörperlichen Affectionen gesprochen wird, wo der Schmerz grösser als die Lust. Nun bekommen wir aber nach der Auffassung des Hrn. Stallb. erstens "überschwängliche Lustempfindungen" zweitens wieder "Lustempfindungen, die mit Unlust vermischt sind" und zwar ohne nähere Bestimmung des Verhältnisses der Mischung. Zweitens sind sich aber die beiden mit evlore und rore de ansangenden Glieder entgegengesetzt, wie schon das im 2. Satze folgende τουναντίον beweist; welche Gegensätze erhalten wir aber? "einmal (¿νίστε) Lustempfindungen — bald im Gegentheil (rote de rouvaution) — Lustempfindungen, ur dass jene überschwänglich, diese aber mit Unlust vermischt heissen, was einen Widerspruch enthält und das Gegentheil von dem ergibt, was Plato beweisen wollte. Wie grosses Unrecht begeht man also, indem man die Lesart aller Handschriften novais verdrängt, die allein dem Zusammenhange angemessen ist! Doch wo bleibt denn das Object zu παρέσχοντο? Dies ist λύπας, indem προς τας nach Bodlej. u. Venet. II, welche προστάττων geben, in προς τά zu verwandeln ist: "Sie ziehen sich bald unsägliche (überschwängliche) Lustgefühle, bald dagegen zu dem, was sie äusserlich empfinden, Lust-gemischte Schmerzen im Innern zu, je nachdem die Sache hierin oder dorthin, zu Lust oder Schmerz ausschlägt. Uebrigens bezieht sich άμήχανος nicht blos auf den Grad und die Stärke der Lust, sondern bezeichnet vielmehr jene eigenthümliche Mischung der Empfindungen, von der man nicht recht sagen kann, ob es Lust oder Schmerz ist.

- 47. C. περί δὲ τῶν ἐν ψυχῆ, σώματι τάναντία ξυμβάλλεται; schlägt Hr. St. vor: ψυχῆ καὶ σώματι, ὅτε τάναντία, was alterdings einen an sich guten, jedoch zu dem Folgenden λύπην τε ἄμα πρὸς ήδονήν nicht passenden Sinn gibt, weil die Construction dieser Worte nur eins von beiden, ψυχή oder σῶμα, als grammat. Subject zu ξυμβάλλεται voraussetzen lässt. Leichter scheint uns jedoch, zu lesen; περί δὲ τῶν, εἰ ψυχή σώματι τάναντία ξυμβάλλεται, über diejenigen Lustempfindungen aber (welche entstehen), wenn die Seele dem Körper das Entgegengesetzte mittheilt, Schmerz nämilich zur Lust und Lust zum Schmerz u. s. w.
- 47. E. hat Hr. St. sich noch nicht überzeugen können, dass die in das Verscitat eingeschobenen Worte τοῖς θυμοῖς καὶ ταῖς δογαῖς τό kein Glossem sind. Wer möchte nicht einräumen, dass wir sie missen könnten? Doch kann der Sinn auch mit ihnen bestehen, zwar nicht so, wie Heydler will, dass zólog homerisch als Galle gefasst werde, welche, wie Homer sagt, ξμπεσε θυμφ. Dies passt zu θυμφ, aber nicht zu θυμοῖς, und noch weniger zu δργαῖς: Doch wer würde Anstoss daran nehmen, zu sagen: Der Zorn hat durch seinen Ungestüm und seine Aufwallungen auch Verständige dahin gebracht, in Harnisch zu gerathen u. s. w. Und doch drükken diese Worte nicht mehr und nicht weniger aus als unsere angefochtene Stelle besagt. Dass entweder die lateinische Sprache oder Hr. Stallb. für χόλος, δυμοί u. όργαί nur das Wort ira hat, indem er übersetzt: ira per iracundiam et iram immittit sapienti indignationem, ist nicht Plato's Schuld. Glücklicher Weise kommt also diese Tautologie nicht auf die Rechnung Plato's, sondern seines Erklärers, der doch übrigens selbst anerkennt, dass der Platonische Socrates nicht selten seine eigenen Worte in die angeführten Dichterstellen verwebt. Der Pluralis Svuoi kommt auch Phileb. 40. E. Lagg. XI, 934. A. Protag. 323. E. in ahnlichem Sinne vor.
- 49. C. hat Heydler richtig gesehen, dass φοβερούς καὶ αἰσρούς zu lesen; aus letzterem entstand durch Verderbniss das dem Zusammenhange widerstreitende ἰσχυρούς, wie auch das Glossem καὶ ἐχθρούς.
- 51. B. τας πληρώσεις αλοθητας καλ ήδελας καθαρύς λυκών παραδίδωσι. Mit den Worten καθαράς λυκών hat der neueste Herausgeber nichts anzusangen gewusst und sie daher für ein Glossem erklärt. Klitsch nimmt sich ihrer an, ohne Gründe anzusühfren. Auch Heydler will sie beibehalten und lieber καλ vor καθαράς einschieben. Sehe ich recht, so ist gar keine Aenderung nöttig, wenn man αλοθητάς καλ ήδελας im attributiven, καθαράς λυκών dagegen im prädicativen Verhältnisse zu πληρώσεις auffasst. Man denke sich allensalls zu den beiden ersten Adjectiven ein οῦνσας. Auf die Frage, welches die wahren und reinen Lustgefühle

nannten schönen Farben und Gestalten empfindet und die meisten der Gerüche und die von den Tönen und alle, welche bei sinnlich nicht wahrnehmbarem und schmerzlosem Bedürfniss die sinnlich wahrnehmbare und angenehme Befriedigung frei von Schmerz gewähren.

- 58. Β. С. άλλ' άρκει- νοείν ήμιν αὐτόθεν, ώς άρα καὶ ξύμ+ πασα ήδονή σμικού μεγάλης καὶ όλίγη πολλής καθαρά λύπης ήδίων - γίγνοιτ' αν. Schon Heindorf vermisste hier etwas und wollte statt μεγάλης lesen μεμιγμένης, was freilich zu gewaltsam ist, zumal da μεγάλης als Gegensatz zu und neben σμικρά unentbehrlich ist. Hr. St. meint, dass der zu den Genitiven fehlende Begriff des Gemischten sich aus dem Vorhergehenden ergänzen lasse, zumal da καθαρά λύπης dabeistehe. Wir gestehen, dass uns gerade die Anwesenheit der Worte καθαρά λύπης die Abwesenheit des Gegensatzes um so empfindlicher macht. Würde wol Jemand bei den Worten: Kleine schmerzlose Lust ist angenehmer, als grosse, sich grosse gemischte denken, auch wenn im Vorigen dieser Gegensatz vorkäme? Gewiss nicht. Sondern wer logisch zu denken und zu sprechen gewohnt ist, glaubt, der Vf. wolle behaupten: Kleine schmerzlose Lust sei angenehmer als grosse schmerzlose Lust. Wir vermuthen daher, dass Plato λυπηράς statt λύπης geschrieben. Das Oxymoron ήδονή λυπηρά schmerzhafte Lust statt mit Schmerz gemischte Lust wird bei Plato wol Niemand befremden, zumal da man unwillkürlich bei lunηρας, besonders neben καθαρά, an δυπαρας denkt; lungeas hat also den Sinn von μικτής oder μεμιγμένης, wodurch die Rede so concinn und logisch wird, wie kurz vorher die antithetische Verbindung Σμικούν ἄρα καθαρόν λευκόν μεμιγμένου πολλοῦ λευκοῦ λευκότερον. Die Vollständigkeit des Gegensatzes ist um so nothwendiger, da an unserer Stelle aus dem einzelnen Beispiel von dem Weissen der allgemeine Satz gezogen wird, welcher als solcher nothwendig vollständig ausgedrückt werden und nicht Wesentliches aus dem einzelgen angeführten Beispiel hinzuzudenken übrig lassen muss, eben weil es ausdrücklich ein logischer Inductions-Schluss sein soll.
- 54. Β. πρός θεῶν ἄρ' ᾶν ἐπανερωτᾶς με; Sauppe's elegante Verbesserung ἄρα τί scheint uns entsprechender und leichter als was Hr. St. vorschlägt: πρὸς θεῶν, τί τοῦτ' αὐ oder πρὸς θεῶν, ποῖον αὐ oder τί πρὸς θεῶν ἄρ' αὐ. 55. A. ist δυνατὸν wie bei Bekker als Glossem behandelt. Entbehrlich wäre es allerdings, aber warum sollte Plato nicht auch gesagt haben: Vergehen und Werden würde also wählen, wer dies wählen wollte, und nicht jene dritte Lebensweise, diejenige, in welcher weder Frohsinn noch Betrübtsein, sondern nur Vernünftigsein möglich war, so rein als irgend orreichbar.
  - 66. C. Πέμπτας τοίνυν, ας ήδονας έθεμεν αλύπους όρισαμε-

νοί, παθαράς έπουομάσαντες της ψυχής αυτής έπιστημας, ταις δέ alody ocor exoutes; Schleiermather bemerkte zuerst, dass die Lustgefühle nicht rõs wuxõs kurõs kaustõude beissen könnten. Deshalb schloss Hr. Stallb. in der 1. Ausg. die Worte vie wurze κύτης επιστήμας als unächt ein, in der 2. wird nur έπιστήμας ausgeschieden. Doch erkannte Trendelenburg (de Plat. Philebi consilio p. 25 f.) richtig, dass der Sinn auch dann mangelhaft bleibt. Plato leitet nämlich p. 51. B. ff. die wahren und reinen Lastge-Tühle theils aus der sinnlichen Wahrnehmung, theils aber und vorzüglich aus dem wissenschaftlichen Denken und Erkennen ab (προσ-Θώμεν τάς περί τὰ μαθήματα ήδονάς p. 52. A.). Deshalb müssen beide Quellen der reinen Lust hier Erwähnung finden. Trendelenburg ahnt das Richtige, ohne es zu treffen, und thut überdies dem überliefetten Texte Gewalt an, indem er lesen will της ψυχής αὐτής ταις δε αίσθησεσιν και επιστημαις επομένας. Bereits vor zebn Jahren kamen wir auf folgende Verbesserung, welche demnach das Nonum prematur in annum für sich hat: πέμπτας τοίνον, ας ήδονας έθεμεν αλύπους όρισαμενοι, καθαράς επονομάσαντες της ψυχης αὐτης, ἐπιστή μαις, τὰς δὲ αἰσθήσεσιν ἐπομένας: "fünftens also die Lustgefühle, welche wir als schmerzlose bestimmten, indem wir sie reine, der Seele allein angehörige nannten, welche (theils) den Erkenntnissen; theils den sinnlichen Wahrnelimungen entspringen?" Die ganze Aenderung besteht also darin, dass dem rais das Iota genommen und dem ἐπιστήμας eingesetzt wird; eine Bestätigung für unsere Verbesserung ist die von zweiter Hand herrührende Lesart ἐπιστήμαις im Cod. Σ. Die Corruptel ταῖς statt τας hat der Bodlej. auch 52 B., was ich als charakteristisch für diese beiden Handschriften hervorbebe. Vor enterhung denke man sich rag μέν, eine Ellipse, welche bei Plato u. a. häufig ist. Vgl. Phileb. 36 Ε. ψευδεῖς, αι δ' άληθεῖς οὐκ είσιν ήδοναί; i. c. αι μεν ψευδείς. Politic. 291. Ε. προσαγορεύουσιν ως δύο παρεχομένην είδη δυοίν δυόμασι, τυραννίδι, τὸ δὲ βασίλική füt το μεν τυραννίδι. Protag. 330. Δ. Εκαστού δε αυτών έστιν-άλλο, το δε άλλο statt το μέν αλλο, το δε κτλ. Phileb. 56. D. διορισάμενος οδύ άλλην, την δε άλλην i. e. την μεν άλλην cett. Respubl. V. p. 451. E. πλην ως ασθενεστέραις χρώμεθα, τόῖς δὲ τός Ιδχυρυτέροις statt κλήν ταῖς μέν, wo Schneider mit gewohntem Scharfblick die Lesaft der Handschriften gegen Ast und Stallbaum vertheidigt. Dagegen kunn ich Respubl. II. 369. B. άλλος άλλον ἐπ' άλλου, τὸν δὲ ἐπ' άλλου χρείς Hrn. Schneider nicht beistimmen; Ast nimmt ohne Zweisel richtig nach αλλου die Ellipse του μέν an. Protag. 331. Β, αλλ. αδικου άρα, το δε ανόσιον h. e. αλλά το μεν. Ibid. 355. D. η πλείω, τα δ' έλαττω. Auch τοτέ μέν fehlt bei folgendem τοτέ δε Phileb. 35. Ε. καὶ εί τις τούτων έν έκατέρω γιγνόμενος ήμων άλγει, τοτέ δέ γαίζει. Ebenso Phaed. 116. A. Theaet. 192. D. mer ist hierin vorangegangen Il. XXII, 157. τη δα παραδραμέτην, φεύγων, ό δ' ὅπισθε διώκων i. e. ὁ μεν φεύγων Odyss. III. 3.

αρέα ώπτων, αλλα τ' ξπειρον i. e. αλλα μέν ώπτων κτλ. Pindar Olymp. XII, 6. αι γε μεν ανδρών πολλ' άνω, τα δ' αὐ κάτω - κυλίνδοντ έλπίδες für τα μέν άνω cett. Sehr verwandt mit unserer Stelle ist Lucian Anach. S. 13. καὶ ταῦτ' είδότες, ὅτι ὁ μὲν νικών είς έσται πάντως, οί δε ήττώμενοι πάμπολλοι μάτην άθλιοι πληγάς, οί δε καὶ τραύματα λαμβάνοντες, wo οί μεν vor πληγάς fehlt. Arrian Anab. Alex. I, 1. §. 12. ξυννεύσαντας, τους δε καὶ πεσόντας ές γην i. e. τους μέν ξυννεύσαντας cett. Aristot. Poetic. L, 7. πλήν οι ανθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρφ τὸ ποιεῖν έλεγοποιούς, τούς δε έποποιούς ονομάζουσιν, wo vor έλεγοποιούς-τούς μέν zu ergänzen. Die Lateiner ahmen dies nach, Virgil. Aen. V, 557. Cornea bina ferunt praesixa hastilia ferro, Pars laevis humero pharetras i. e. hastilia, pars pharetras ferunt. Horat. Carm. I, 28, 17. Dant alios Furiae torvo spectacula Marti, Exitio est avidum mare nautis i. e. aliis iisque nautis exitio est a. m. Heusde Specim. crit. p. 76. Lamb. Bos. p. 329. Bernhardy Synt. p. 309. Herm. ad Vig. p. 699. Stallb. zu Phileb. 35. E. u. a.

Posen.

F. A. Hoffmann.

# Verbesserungs-Vorschläge.

Von

Dr. F. A. Hoffmann zu Posen.

### 1. Odyss. 17, 230=232.

πολλά οι άμφι κάρη σφέλα άνδρῶν ἐκ παλαμάων πλευραί ἀποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο.

Sinn, Construction und Wortstellung erfordern naturgemäss πολλά σφέλα als Subject und πλευραί als Object, statt umgekehrt. Das Heilmittel liegt ganz nahe. Statt πλευραί ist πλευρά zu schreiben, welcher metaplastische Plural II. 4, 468 vorkommt:

πλευρά, τά οι κύψαντι παρ' ασπίδος έξεφαάνθη, οὖτησε ξυστῷ χαλκήρει, λῦσε δὲ γυῖα.

Der Plural des Verbi beim Neutrum bedarf bei Homer keines Nachweises.

### 2. Aeschyl. Choeph. v. 72.

Während ich mich an der geschmackvollen Bearbeitung der Aeschyleischen Orestie von Franz erfreue, sehe ich, dass der Herausgeber Choeph. v. 72 ebenfalls auf die schon von Bamberger aufgestellte Vermuthung: φόνον καθαίροντες κλύσειαν αν μάτην gefallen ist und dieselbe in den Text aufgenommen hat. Diese Verbesserung weicht indess zu sehr von den Zügen der Handschrif-

ten ab und macht den Trimeter schleppend. Freilich bemerkt der Herausgeber dazu: "der schleppende Gang dieses Trimeters malt den Inhalt aus." Das heisst aus der Noth eine Tugend machen! Die urkundliche Lesart loυσαν άτην führt von selbst auf lθύσειαν μάτην: omnes fluvii (piamina) una via procedentes ad caedem impia manu perpetratam expiandam frustra irruent.

### 3. Sophocl. Philoct. 180-190.

Statt ἔχων βαρεῖ-α δ' άθυρόστομος hat Baeumlein in der Zeitschr. f. Alterth. 1845. 1. Suppl. S. 16. glücklich emendirt: ἔχων βάρει: & δ' Qualen duldend, die unheilbar sind "durch ihre Last." Aèhnlich bereits Steinhart Emendd. Sophocl. Ecl.: ἔχων βαρέα άδ. Dagegen will uns weder Bruncks υπακούει, noch G. Hermanns υπ όχεῖται statt des unerträglich matten υπόκειται befriedigen. Einen Vertheidiger hat es unsers Wissens noch nicht gefunden und Eurip. Iphig. Aul. 1279 αμφί τὸ λευκὸν ύδως, όθι κοῆναι Νυμφαν πείνται kann nicht als Stütze für unser υπόπειται dienen. Wir vermuthen, dass Sophocles ὑποσεῦται geschrieben. Hesiod. Scut. 373. Των δ' (Ίππων) υποσευομένων κανάχιζε πόσ' εύρεῖα γθών. An unserer Stelle drückt es stürmisch einherbrausenden Widerhall des Echos treffend aus. Die Synkope in σεύται kommt auch ander-Trach. 642. ό γάρ Διος 'Αλκμήνας τε κόρος σεῦται-ἐπ' wärts vor. olkous.

### 4. S. Ignatii Epistolae.

In einem Zeitpunkte, wo mehrere Federn in Bewegung sind, um das Verhältniss der von Henry Tattam in einem Kloster der syrischen Wüste von Nitria entdeckten syro-chaldäischen Uebersetzung von drei Briefen des h. Ignatius zu den beiden Recensionen des griechischen Textes sowol, wie auch zu der alten lateinischen Version noch genauer zu untersuchen, als dies bereits von Cureton geschehen ist, wird ein kleiner Beitrag zur Verbesserung des Textes nicht unwillkommen sein.

Ignat. ad Polycarp. c. 1. ed. Hefele. ἐκδίκει σου τὸν τόπον ἐν πάση ἐπιμελεία σαρκική τε καὶ πνευματική. Pearson bei Smith fasst ἐκδικεῖν in dem Sinne von vindicare, defendere und τόπος als amtliche Stellung des Polycarp in seiner Eigenschaft als Bischof der Kirche zu Smyrna. Aber die Glosse, auf welche Pearson sich hinsichtlich der von ihm angenommenen Bedeutung von ἐκδικεῖν beruft, scheint erst nach unserer Stelle selbst gemacht. Dass ἐκδικεῖν ,,strafen" bedeutet, geht hervor aus Septuag. Gen. 4, 15. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος ὁ θεός οὐχ οὕτως πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κατν ἐπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. Ebendas. 24. ὅτι ἐπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ Κατν. Nun hat die syro-chaldäische Uebersetzung nach Cureton: and require those things which are becoming with all carefulness of body and of spirit. Hiernach ergibt sich, dass die Worte ἐκδίκει σου τον τόπον also zu verbessern sind: ἐκζήτησον τὸ πρέπον: suche

thus, was dir sukommt oder thue, was deines Addes ist? Extyreto in diesem Sinne sehr häufig Septuag. Jesus Sirach 47, 25: nat nat our normolar exchingar exchingue exc

Id. ad Polyc. c. 2. O satoby amastel st, of nubtountal antμους και ως χειμαζόμενος λιμένα. Die Worte κυβεφνηται άνέμους geben in diesem Zusammenhange keinen passenden Sinn. Wenigstens scheint uns meist vorzuziehen, was die syrische Uebersetzung nach Cureton gibt: The thime requireth, as a pilut the ship, and as he who standeth in a tempest the harbour, that thou shouldest be worthy of God. Demnach ware statt of kupenyitas and μους zu lesen: ως κυβερνητήρα ναῦς: ,,der Zeitpunkt verlangt nach dir, wie das Schiff nach dem Steuermann, wie der vom Sturm Verschlagene nach dem Hafen." Die ihres Bischofs beraubte und während der Verfolgung unter Trajan im J. 106 schwer heimgesuchte Gemeinde zu Antiochia, deren sich Polykarpus von Smyrna aus annehmen soll, wird demnack einmal mit dem eines Steuermanns bedürstigen Schiffe, gleich darauf mit einem vom Sturm auf offenem Meere Umhergetriebenen, der sich nach dem Hafen sehnt, verglichen.

Id. ad Rom. 4. παρακαλώ υμάς, μη εθνοια Εκαιρος γόνησθέ μοι. Weil der Stil der Ignatianischen Briefe Spuren orientalischen Gepräges an sich trägt, so hat man dem griechischen Texte gar zu viel zugemuthet. So ist hier εθνοια ἄκαιρος ganz unerträglich, zumal da das Richtige auf der Hand liegt. Es ist εθνοι ἀκαίρως zu lesen. Schon der syrische Uebersetzer scheint einen verderbten Text vor sich gehabt zu haben, indem Cureton die Stelle folgendermaassen wiedergibt: I beg of you, be not with me in the love, that is not in its season. Uebrigens zeigt der Syrier sich des Griechischen bisweilen nicht ganz mächtig. Denn ad Rom. 5. construirt er δέκα λεοπάρδοις zu δεδεμένος statt zu Θηριομαχώ: since I am bound between ten leopards.

Id. ad Rom. c. 8. Οὐκ ἔτι θέλω κατὰ ἀνθοώπους ζήν. Τοῦτο δὲ ἔσται, ἔἀν ὑμεῖς θελήσητε. Θελήσατε ἵνα καὶ ὑμεῖς θεληθήτε. Der Abschreiber hatte das vorhergehende θελήσητε noch im Kopfe und sobald einmal ἐλεήσατε in θελήσατε übergegangen war, folgte das harte θεληθήτε von selbst nach. Weiter unten in den Worten: ἐἀν πάθω, ἡθελήσατε ἐἀν ἀποδοκιμασθώ, ἐμισήσατε ist ἡθελήσατε ebenfalls dem Sinn zuwider; indem es zu ἐμισήσατε keinen Gegensatz bildet. Ignatius oder sein Interpolator schrieb wahrscheinlich ηὐθηλήσατε. εὐθηλεῖν nutrire, fovere steht dem μισεῖν passend gegenüber, wenn man nicht etwa annehmen will, dass das Θ aus Φ entstanden und ἐφιλήσατε zu lesen sei.

Id. ad Smyrn. c. 6. 6 χωρῶν χωρείτω. Τόπος μηδένα φυστούτω τὸ γὰρ, ὅλον ἐστὶ πίστις καὶ ἀγάπη, ὧν οὐδὲν προκέκριται. Ignatius warnt vor den Irrthümern der Doketen und spricht

ihnen den wahren Gehalt des Christenthums ab, der da in Glaube und und Liebe bestehe: "Wer es fassen kann, der fasse es. Der Ort (Stand und Stellung?) blähe Niemand auf. Denn das Ganze ist Glaube und Liebe, wovon nichts vorherbestimmt ist." Wir nehmen in diesem Zusammenhange an τόπος Anstoss, welches nur die Stelle bedeuten könnte, die Jeder im Leben einnimmt. Da diese nun auch zum Theil von der freien Selbstbestimmung und Thätigkeit abhängt, so passt τόπος mit Rücksicht auf das folgende προκέκριpas nicht recht. Man denke nicht etwa an τῦφος, wozu φυσιούτω verleiten könnte. Vielmehr glaube ich, dass Ignatiús τρόπος geschrieben hat. Toónos ist bei den Alexandrinern die von Natur erhaltene Richtung und Bestimmung. So nennt Philo den Abraham allegorisirend den διδακτικός τρόπος d. h. die Richtung, die durch empfangenen Unterricht zum Ziele gelangt. Joseph ist der molitiκός τρόπος, d. h. der unentschieden zwischen Gutem und Bösem schwankt und beides vereinigen zu können glaubt. Wir müssen jedoch noch eine andere Deutung von rónog abweisen, auf welche die Erwähnung der vorhergenannten άρχοντες δρατοί τε καὶ ἀόρατοι führen könnte, unter denen nichts anderes als die göttlichen Mittelwesen zu verstehen sind, mit welchen nach Philo die Luft bevölkert ist. De somniis I, 585. C. Tóxog nun als Wohnort dieser göttlichen Mittelwesen zu fassen, verbieten die aus Evang. Matth. XIX, 2 angeführten Worte o zwoodv zwoelrw, mit denen Ignatius sich von der Erwähnung der sogenannten Mittelwesen abwendet und wieder zu den Smyrnäern spricht. Noch weniger passt der mystische Sinn, wonach róngs bei Philo auch den Logos und Gott selbst bezeichnet. Vgl. Philo's Lehre von den göttlichen Mittelwesen von Fr. Keferstein, S. 38.

Id. ad Smyrn. c. 11. H neossvyn spon anhlose int the innthistant the in Aprioxela the Swelas often dedepines describe industrial and solve and dedepines described elem, is said ther ineited element of the sold in an interior and described and deep interior and described and deep interior and described and deep interior and described and

Proben aus einer neuen Erklärung und Begründung der Homerischen Sprache, zunächst in der Odyssee.

### Von

# J. Chr. Leidenroth, Lehrer in Rossleben.

### [Fortsetzung.]

Tλαυκῶπις, von γλαύσσω, glotzen == leuchten und sehen, daher strahläugig.

Πλαφυρός, γλαφ, ηξη Chald. == glub | ere, sculp | ere. Der Hauptbegriff ist glatt machen, daher γλαφυρός glatt; hohl heisst es wol im Homer nicht, auch vom Hasen heisst es wol nur glatt, ruhig.

Tλαφυρά νοήματα glatte, feine Gedanken, so astus von πυχ stat. Constr. ηψυ. Vergleiche ρξη Glätte und Feinheit. (List von λεῖος, List eigentlich Feinheit, Kunst.)

Tλυκύς, Ρζη = glatt, Altd. Galeik, zuerst glatt, weich, angenehm anzufühlen, dann auf den Geschmack übergetragen; so duleis von θέλγειν = glatt streichen; suavis τηψ glatt machen. Von Ρζη auch unser Glück. (Ρζη Glätte, Gleichheit, gleicher Theil, Loos, Schicksal.)

וליססס (זְשׁלִין, y ist vorgesetzt, wie אָמעֹססס, אמיססס hat ihren Namen von lecken. Siehe Gesen, bei זְשׁלִין, so auch lingua und lingere. Haben die Römer wirklich für lingua auch Dingua gesagt, so ist Zunge, Platte, Lunge, Longe dasselbe Wort, ob es gleich nur noch einen Buchstaben davon hat, es ist dann ein ähnlicher Fall, wie mit jour und dies, diurnus, djorno.

Γνάθος knidan, Altd. = knetschen, zermalmen; נְבַם, פּוֹפָם, eigentlich auch knetschen, zusammendrücken, so wie אָבָּף quetschen, γρε (γבֵּף pupillus).

Τνάμπτω st. γνα, γόνυ Knie, פַנַע beugen.

Τοάω, πυμ schreien, brüllen, daher Kuh, s. βους.

Γόμφος von κόπτω statt κόμφος, was man einschlägt, so paxillus, Pflock (πλόγος von πλήσσω.)

Γόνυ, μος beugen, genu, Knie, genicul um Knöchel; προσπυνείν niederknieen (πνύειν knieen).

Γοργώ, γοργός st. γορ, או fürchten, אין dasselbe.

Γουνός, γόνυ Bengung, και heisst auch depressa fuit terra, daher Niederung, fruchtbare Niederung.

Γραπτύς von γράφω, της graben, schneiden, stechen.

ביה עסה איז krümmen, gebogen sein, Glied, was sich biegt und dreht. Pindar und auch Homer schon braucht es für Körper, ebenso אַנ Körper, בויה Körper, Syr. Leib, auch אַנה Leib, Körper, Rabb. persona, wie bei Pindar שְׁנוֹסע. Sanscr. kaya Leib.

Τυΐα ποδῶν die Biegungen der Füsse, Gelenke, γυιόω krumm machen, lähmen, ἀμφιγυήεις auf beiden Füssen krumm, lähm. Αμφίγυος doppelschneidig, ἀμφ' | ιγυ, νου πρη ίσο, schlagen, schneiden (unser hacken, hicken.)

דְּלְבָה , נְּלְבָה Chald. vers. קְנְבָה Sanscr. kanya == puella. Tvoós, γυο, בְּלָבָה sich krümmen, gyrus, gyrare, krümmen, kreisen.

Tύψ, ΣΞΞ, ΤΙΙ drücken das Gebogene, Gewöldte aus. Wie ich schon gesagt, haben nicht allein im Hebräischen, sondern auch in andern Sprachen die Raubvögel von der Krümmung den Namen, wie Gesen. meint, von dem kreisenden Fluge. Da aber auch andere Vögel kreisen z. B. der Storch, so ist es wahrscheinlich, dass sie von der Krümmung der Schnäbel und Klauen den Namen haben. (Geier, Gir, Gyr von γῦρος; Dän. Gam von κάμπω; Falke, falx; aquila von καν τιπό, gebogen sein, und andere.) Homer nennt die Raubvögel άγκυλοχείλεις, γαμψώνυγας.

Γωρυτός, της loculus, marsupium, Arab. lederner Geldbeutelz im Homer ein ledernes Bogenfutteral.

#### 1:

Delta Hebr. Daleth heisst die Thür πλη δέλτος ein Täfelchen, Thürchen. Da die Hebr. viele Substantive mit vorgesetztem n bilden, so gehören δ, θ, τ im Griech oft gar nicht zur Wurzel, sondern nur zur Form, wie sich oft zeigen wird. Es wechselt mit ζ und σ wie im Hebr.

Δαίδαλος, δαιδάλλω st. δαλ, κήν flicken, κην fleckig, maculosus, bunt; es heisst δαιδάλλω aber wol blos zusammensetzen aux
mehreren Theilen, zusammenslicken, künstlich zusammensügen. So
ars von άρω ich füge zusammen, mache eins daraus. Es müsste
eigentlich δαλδάλλω heissen, aber nach Chald. Art wird in der
Conj. Pilpel der zweite Radical weggeworsen; siehe Gesen. bei
τηριίν; so παιπαλόεις für παλπαλόεις. Wäre das Wort von δαίω,
so müsste dies Verbum doch auch diese Bedeutung haben, was
nicht der Fall ist.

- σ΄ Δαίμων ist gewiss mit θεός verwandt, θεός von θεάω, ich bewundere, δαίμων, πρη ich erstaune, bewundere, θαυμάζω (Gott; Götze, to gase = erstaunen. Eloha = der Bewundernswerthe.) κιτ böser Geist, Syr. ist wol aus dem Griech. erst dahin übergegangen. Δαιμόνιος wanderbarer.

Δαίω st. δάι, της, τος, δάκω, δάκω, τρος, τήκω, δάζομαι, γης, κης, kaben alle die Bedeutung zermalmen, kleiner machen, zertheilen. So τίχο theilen, minuo, comminuo. (In teg er unzertheilt, unvermindert, ganz, vollständig.)

Weil zermalmen für kauen, essen genommen wird, heisst δαίς, δαιτάς Speise überhaupt, dann Mahlzeit; ebenso Mahl von malere, βορά, βοράν της τεαμίτ, comedit. δαίνυμι ich gebe zu essen, δαί-

νυμαι ich esse.

Aalw, ich brenne, אמוש, הָלָּרָה, hell sein, glänzen, א geht häufig in א über, so צָּהַב קָּהָב, יְנָהָב Gold, vom Glanze. (σέ-βας etc.)

Δάς, δαδός, taeda, Docht. Wenn es heisst: πόλεμος, οἰμωγή,

οσσα δέδηε, so kann man es mit flagrare vergleichen.

Δάω ist genau verwandt mit μανθάνω, und beide Verba kommen von εἴδω. So unwahrscheinlich dies ist, so unleugbar ist es dennoch. Τι, εἴδω, ἴδω mit i video, davon bildet man μη die Kenntniss, davon δάω, mit vorgesetztem wird gemacht τημη, das ist nach Chald. Art für i, das doppelt stehen sollte, eingeschoben, davon μανθάνειν; man sagte eigentlich τημη, davon μασθεῖν. Man sieht gewiss deutlich aus diesem Beispiele, dass ohne das Hebr. in der griech. Etymologie sich gar kein sicherer Schritt thun lässt.

Δαίφοων, da δάω vom Sehen ausgeht, so kann es heissen überhaupt: der scharfsichtige, welches wol auch von einem Krieger gesagt werden kann, der desto furchtbarer ist, weil er scharf sieht, und dem deswegen schwer zu entrinnen ist; dann überhaupt klug, scharfsichtig, einsichtsvoll. Beim Aeschylus heisst γόος δαίπτης, δαίφοων der scharfsichtige Gram, der scharfsichtig, erfinderisch ist, sich zu peinigen. Es kann aber auch von δαίω brennen sein, δαίφοων feurigen Geistes, und da die Verba, welche brennen heissen, auch zugleich leuchten bedeuten, so kann δαίφοων auch heissen, hell sehend, klug.

Δήτος, δητόω ist von δαίω zermalmen, zerschlagen, αὐηρ δήτος ein verheerender, tödtlicher, todbringender Mann. Δαίς Schlacht, Mordgetümmel; Od. 12, 257 ἐν αἰνῆ δητότητι, in der schrecklichen Zermalmung, Mordscene, wie die Scylla die Gefährten des Odysseus frisst. Davon tuer.; döen == tödten, Niedersächs.

Aάκου, δάκουμα, kaoryma, Zähre, Thräne, aber nicht δρήνος, sind alle von einem Stamme, ημα Einsobnitte machen in die Bäume, dann herauströpfeln, της Harz, gutta dustilluns. Davon zunächst Zähre, tear Engl. γ wechselt oft mit η, daher Thräne; in δάκου ist η der Wurzel vorgesetzt. η, τηςη, δάκου.

Aalóg, micht eben von δαία, sondern von την braten, brenpen, ητη leuchtem, brennen; daher auch δήλος, ξήλος, ἀείτηλος.
Δαμάω, δαμ. tamjan, Ulph. domare, zähmen, dem Sanscr.,
Zaum. Δέμω ganz derselbe Stamm, mit dem δαμάω einige Tempora
gemein hat. Ist von δέω, δέμα, das Band, so wie bändigen von

Band. Δέμφ ich bane, hat auch seine Bedeutung von binden, δόμος πλίνθων, eine Reihe, Schnur Steine, denn das erste Bauen war nur ein Zusammenbinden. Δάμαρ eine Verbundene, Verheirathete, aber nicht: eine Eingejochte, gleichsam wie eine Kuh; so wenig Zartgefühl und Galanterie haben unsere Sprachforscher! Conjux, conjungere, eben so gebildet. Dominus und δεσπότης Herr, eigentlich der Bindende; der Gebundene ist Sklav δοῦλος, δμώς, servus. Nicht dominus derjenige, welcher ein Haus hat.

Δάπεδον, es von Δα statt γα die Erde herleiten zu wollen, ist sonderbar, da man doch τάπης, tapetum, Tapete hat; es ist vielmehr von τρε ausspannen, und heisst etwas Breites, Ausgespanntes, daher Tapete, Fussboden; οὐδας der Boden hat seinen Namen vom Ausspannen, Ausdehnen. Siehe οὖδας. Mit ἔδαφος nicht

verwandt.

Δαρδάπτω st. ρόπ. ητω, Conj. Tiphel ητης vers. δαρδαπ, abreissen, zerreissen; δρέπω, δρέπτω, θρύπτω sind derselbe Stamm,

Δαρθάνω von dem Subst. παττη, der Schlaf, πτη, vers.

dorm io; δάρθω sterto (von dormio, ist träumen).

Δάσκιος mit δασύς und densus gleichen Ursprungs, τως dick sein, dens us, das i ist im Griechischen ausgefallen. Es kann aber auch von του, των sein, verzweigen, daher δάσκιος, ύλη, dick verwachsener Wald, των frutex, so dass nur σκ die Wurzelbuchstaben und der Vorschlag sind.

Δασπλητις ist ganz das hebr. הבלצה = Furcht, Schreck, von γρη erschrecken, πλήσσω; heisst also die Furie, die schreckliche,

fürchterliche.

של ist upser da, ist mit δη genau verwandt oder vielmehr dasselbe, wie upser da und de einerlei ist. Hebr. אָן == is, Chald. אַץ, dieses, אַן, אַן, וְשָׁ etc. sind demonstrativ, hinzeigend, woraus δη, δέρ da, denn entstanden. Syr. אַן == aber, aus dem Griech. zurückgegangen. (Auch die Partikel אַן, was hinreichend heissen soll, scheint nur zu bedeuten, so gross, so viel. אָן, so viel ein Schaf (verlangt), so viel möthig war. אַן אַן אָן, so gross sein Verbrechen. בריבאים so gross ibr Ausgehen, so oft sie ausgingen,)

Aείδω δειδ, τηπ perturbatus fuit, zittern, Engl. twitter, von ziten, titen ist gemacht zittern. Δείω, δίω von τηπ treiben, ja-

gen, ist seinem Ursprunge nach etwas verschieden.

Δείελος, δείλη, δείλετο δ' ήέλιος, εὐδείελος sind doch unstreitig alle von einem Stamme, τω = lang hingestreckt sein, lang sein. Δείελον ήμαρ, der lang hingestreckte, apäte Tag. Δείλη ημέρης der lange, hohe Tag; man konnte daher wohl sagen: δείλη μεσημεβρία, der hohe Mittag; εὐδείελος, sich wohl erstreckend, wie εὐναιετάων, wohl liegend. (Italia, τι, Insel, πτο, die langgestreckte Insel.) Δείλετο δ' ήέλιος, die Sonne streckte sich lang, nahte sich dem Untergange. So im Arab. sol protractus fuit, die Sonne war weit, lang fortgezogen. Δολικός, lang gezogen, lang, Buttmann in seiner Einl. macht viele Worte, ohne etwas Genügendes zu sagen.

בּנְאֹסֹכּ, אָשׁ, schwach, gering, arm von בּלָה schöpfen, eigent-lich erschöpft, leer, leer an Kräften und Vermögen, hat mit deloo

nichts gemein.

Δείκω, δειδίσκομαι, δεικανάομαι, δέχομαι, δεξιά alle von τροπ rectus fuit, ausgestreckt sein, ausstrecken, dasselbe τοπ gerade machen, eine Oberstäche, eine Krümmung, dann auch wägen, messen. Δείκω ist: ich strecke aus, um zu zeigen, dico, indico. Das Plusquampers. und Pers. Pass. von δείκω hat die Bedeutung von δέχομαι, d. h. ausstrecken die Hände, um etwas zu nehmen, aushehmen, an sich recken. Κυπέλλοις δειδέχανο reckten hin mit den Bechern, tranken zu. Δειδίσκομαι und δεικανάομαι δέπαϊ, dasselbe, hinrecken, hinhalten die Becher.

Δέχομαι, fast immer aufnehmen, an sich nehmen; nur bisweilen scheint es zu heissen: hinstrecken, auf einen halten. Αἴας
οὅτασκε, δεδεγμένος ὀξέι χαλκῶ, mit scharfem Stahle hinstechend,
hinstreckend die Lanze. Τόξοισι δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω, mit
dem Bogen hinhaltend, doch könnte man es auch in der gewöhn-

lichen Bedeutung: aufnehmen übersetzen.

Δεξιά, die rechte Hand, von Ausstrecken; die linke war, wie ich schon gesagt habe, durch die Kleidung gehindert; so recht von tecken, richten. Eben daher von τρη ist auch ducere, ausstrecken die Hand, um zu führen, auch aufziehen, oder ausstrecken, um zu wägen, zu taxiren. Dignus, doceo, δοκέω kommen auch davon und viele andere Wörter, die ich an ihrem Orte anführen will.

בּנֹתּעסע st. δειπ, σειπ, שֵׁבַע, săttigen, cibare; δ und σ wech-seln häufig, besonders im Hebr. Es scheint daher δεῖπνον im All-

gemeinen eine Mahlzeit zu sein, wo man sich satt isst.

בונית, אַנָּר, cerv ix (wieder ist verwandelt z in n). Der Hals scheint seinen Namen vom Drehen zu haben, denn אַנֵּי ist gewiss dasselbe Wort, als אַפַּר, drehen, und gehört zu dem weit verbreiteten Stamme אָנַל, telow, tourner, drehen. Hals gewiss von צּללנוי, collum von בּלל, drehen.

Δελφίς scheint von ητη, welches meiner Meinung nach heisst herauswerfen, herausschöpfen. Holl. delphen = Schlamm und Erde herauswerfen; δέλφαξ, Schwein, vom Wählen, Herauswerfen der Erde; δελφύς ab ejaculando foetu; talpa der Maulwurf, welcher Mull (klare Erde) herauswirft. Δελφίς, weil er das Wasser herauswirft.

Δέμας, von πρη gleich sein; πηρη — δέμας, Aehnlichkeit, Bild, Art, Muster; πηρη heisst auch instar, wie δέμας, πηρημ ad instar; δέμας πυρός, ignis instar.

Δέμνιον, δεμν, του, bedecken, verstecken; wird verbunden mit γλαϊναι und δήγια, auch heisst es στορέσαι δέμνια, woraus erhellt, dass es nicht das hölzerne Bette ist, sondern Decken.

Baum. Tanne von relvo, Baum von pur hock sein, pomus; arbor von oloo.

Δέπας, δεπ, Top, Topf, γοψ, tief, δύπτω vertiesen, da-

her dénag, ein tiefes Gefäss.

Δέρκω, ομαι, δερκ, πης, leuchten, glänzen, die Verba, welche glänzen heissen, haben meist auch die Bedeutung: sehen; γλαύσσω, λεύσσω; blicken = sehen und leuchten, blitzen. Κλέος δέδορκε Pind. der Ruhm strahlet. Od. 16, 489, πῦρ ὀφθαλμοῖσι δεδορκός, blitzte, strahlte hervor, strahlte, sprühte Feuer.

sieht, und kein Imperat., ist zu vergleichen mit dem Engl. there und unserm dar, es scheint entstanden zu sein aus δή, δέ und ἄρα

da hier, hierher, (אַרָּדּ, הָּרִי)...

Δεῦτε, offenbar ein Imperat., wie auch alle Stellen zeigen, sicher von θέω, welches eigentlich θεύω, θεύσομαι heisst; für θεύετε sagte man θεῦτε und weil man es für verwandt mit δεῦρο hielt, schrieb man auch δεῦτε statt θεῦτε, es heisst so viel, als hurtig! heran! allez, allons!

שני בעינוס Aram. אַרָּי zwei, mit vorges. ה, entst. δευτες...

Δεύω, ich bedarf oder δέω, von תְּהַה, leer, wüste sein. אַרָה, Leere, Wüste. verw. taub, taube Nuss — leere Nuss.

Asúw benetzen, אָפּי, אָפֵי, träufeln, tropfen, Hauptsilbe אָפּי, mit eingeschobenem ז r tropfen, triefen, droop; δέφω hat die vollere Form, אָפּ.

Δεψέω, depso, wan mit der Hand betasten, manibus contrecture, (daher δεψέω mit den Händen durchgreifen, durchkneten) S. tapsen,

betappen.

Δέω, von της spinnen; Tau = Seil. Arab. zusammendrehen, umwinden; δέω umwinden. Aehnliche Verbindung der Bedeutung bei λαη, drehen, Strick, binden.

 $\Delta \dot{\eta}$  das verstärkte  $\delta \dot{\epsilon}$ , da, dann, damals; wie wir auch das da verschieden betonen. S.  $\delta \dot{\epsilon}$ .

- Δηθά, δηθύνω, δηθ, της langsam einherschreiten, zandern; das D. zandern, von zauden, Plattd. tauten, της (δήθω).

Aηλέομαι delea, tilgen (delgen) gehört zu θέλγω = so glatt streichen, duss jede Spur verschwindet. Bei Spätern wie θέλγων ο

darch Streicheln, bethören, bezanbern.

Δηλος mit ζηλος eines Stammes. Στε splenduit, auch von der Stimme, wie hell, klar; δηλος kommt nur ein Mal vor in der Od., hängt mit δηλέομαι in sofern zusammen, als das Glatte und Helle immer durch dieselben Wörter bezeichnet wird, welche vertilgen bedeuten, denn auch dies ist ein Glattmachen, Rasiren.

Δημός von δέω, δέμω, δαμάω in der Bedeutung binden, verbinden. Ebenso την verbinden, τη, Volk, von der Verbindung, Versammlung. Aehnlich ist es mit populus, Volk, ὅχλος und andern.

Δήν, diu von τείνω, πεμ dehn en, gedehnt, lange.

בין Urtheil. Da פון heisst Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. III.

gerade machen, richten, se hat es gewiss auch die Bedeutung i denken, ermessen, gehabt, nach einer gewöhnlichen Uebertragungs (Metiri, mensus, mens; ratio, Masss, Rechnung, Vernunft, 128 gerade machen, messen, daher unser denken, thinx.)

Añois, dyoicopai, dyoifopai, st. dyo nx adversarius, aemulus anse feindlich verfolgen, drängen, drücken (auch ang Streit erzegen, guerre)...

Δηρός lang, st. δης, durare, dauern, hay, herum drehen, him, die Dauer, Menschenalter, Zeitalter. (Burus ist verwandt mit durare, wie 740 umgeben, einschließen mit 740 Felsen, Festung, 743, Stein mit 777, 770.). Tschira == longus von den Zeit, Sanscr.

... Ano, finden, ist nur eine andere Korm von due, sehen, finden. yn Kenntniss, das Gewahrwerden.

Aia, diga, die, due sind alle von demselben Stamme ansgegangen. nan, dissecuit, in der Mitte entzwei schneiden. nan stat. constr. ym die Mitte; daher heisst διά auch mitten durch, in der Mitte; Sick vestood green mitten in den Händen haben. Dann drückt es wie δίχα, und δυς und zuweilen δις eine Trennung aus, welches in dem Schneiden, Zerschneiden liegt, wie Siaplozzo, differre, Grazen, diffando etc.

Δυς und δις sind aber zunächst von γτη .wovin .γn die Hamptsilbe ist; mit vorgesetztem S ist es unser stücken, zerstücken.

-. / Aranvogas, won frayw, der Durchführer, welchen durch Noth und Gefahr hindurch führt. Hor. II. Od. 7, 13. Sed me per hoetes Mercurius celes dense paventem sustulit adre; auch in der Il. sührt er den Priamus durch die Achäer.

Διαμπερές =  $\delta i'$  ανα πέρας hindurch bis ans Ziel, durch und durch, aus siauxsold ist temper entstanden.

Aearovylog siehe revyces.

Δίδυμος st. bun geminus, das Lat. geminus von bin, and verbinden; das Griech, hat n zum Vorschlage.

Δίδωμι, st. nach dem Hebr. δου, don a δων είζω, τη, Haupts. 189, Samecr. da; do, dare. Das a verliert sich leicht in den Wurzeln, wie es denn anch sehr häufig mit andern Cons. wechselt!

🚟 - Aregós, ob überhaupt diagós seucht heisst, kann ich nicht nagon; im Homer aber gewiss micht. Der Stamm ist man, m. herumgehen, herumwandeln, auch als Kaufmans und Spion. Od. 6, 201 (vagt Nausikan: výn žýť) obvog dvýg diepog Boovog, oddě vé--rapide seferator , interest and police of the series of the police of t glebtukeinen heremwandelnden, herumspionirenden Mann, welcher kommen sellte, Feindschaft bringend in das Land der Phäa-Od. 9, 63 lage Odyss. wir fohlen drego modermit sich mindendom, umgewendeten. Posses verso peda.

Allani, big, par speculari; das Lat. dag in indagme. in i dinverige durchführend, fortlanfend, neung fast men gleicher Bedeutung, von did und subyum, welches, ist von: ana

Min ist auch von pro, 125 richten, gerade machen, etwas

gerade, gleich machen, nämlich Vergehingen, Schaden, Alan das Gerade, Recht; es entspricht ganz dem Worte Recht, welches auch von dem Begriffet gerade sein ausgeht. δίκαιος gerecht, gerade, δικάζειν richten. So im Hebr. pry (Stecken) gerade sein, gerecht sein, pry Gerechtigkeit; davon judic are, juden, denn das Lat. j ist oft für die Zischlaute und die Lateiner scheinen es gewöhnlich als sch ausgesprochen zu haben, wie jurare mijurer, schwören; dieere mischen, jetter; im Ital. und Franz. fast immer sch. Das Hebr. www (Schaft) richten, gerade machen, so auch γι εὐθύνω, Ιθύνω, θυν.

Alurupu nicht von δικείν, sondern von τη 🚌 δικ, fischen;

daher wal zuerst ein Fischernetz.

Δινέω, Stamm διν, δον έω δόνας das Rohr, von της drehen, κης flechten, umbeugen, drehen. Δινέω wirbeln; δονέω, hin und her schwanken, drehen; δόνας Rohr, wegen der Rundung, so wie von a rund o unser rund ist. Im Deutschen ist Tenne (runder

Platz, αλωά) und Dohne (Schlinge) davon.

dĩoς îst verschieden von θεῖος; wie sollte auch Homer sagen: δῖα θεά eine göttliche Göttin? Es ist mit ενόιος von einem Stamme und mit Dies, divus, sub divo, u. a. ny mit Zahnlaut ny hell, leuchtend, strahlend, verklärt. S. Gesen. bei nny. Sanscr. div — lucere, div = coelum, dina = dies. Zεύς, Διος; Z und Δ wechseln in der Regel. Sehr verzweigt ist diese Wurzel, θεός gehört abet zu einem andern Stamme.

Δίσκος, δικεῖν werfen τη, ητη fortstossen, fortwerfen, δίσκος Wursscheibe. Discus im mittl. Latein Teller, hölzerner Teller, welcher wie ein kleiner runder Tisch aussah, daraus entstand Tisch.

'Διώκω, βητ impulit, persecutus est, νηθς δίμφα διωκομένη,

schnell fortgetrieben; ôlw nny dasselbe.

Alogog soll ein Doppelsitz heissen, hat aber ger nichts zu thun mit δις, sondern der Stamm ist διφ, ξδαφος, (Σης == Σως Hauptsilbe בח, heisst sitzen) δίφρος der Sitz überhaupt, dann der Wasgensitz, wie Chaise Sitz und Wagen mit Sitzen.

Aιψάω von ψάω, ψην, διψην, Conjug. Tiphel von nitt abstreichen, abtrocknen. So repoctivo, repocula, tergeo, terreo, dursten. Δυσπαλίζω st. δπλ. Ιπυ nach Chald. Art, wo statt des einen Radical ein ν eingeschoben wird, Ιπιυ, δνοπαλ umwickeln, umbinden, anbinden. Od. XIV, 512. Ράπεα δνοπαλίζετο Lumpen umwerfen, umwickeln. II. 4, 472. άνηρ ἄνδρα der Mann umwickelte den Mann, band an mit dem Manne. Vermi voλυπεύω.

Δνόφος, δνοφερός st. ηΣχ, ηΣΣ einhüllen, bedecken, verbergen, dasselbe πνέφας, γνόφος, γ und Σ wechseln häufig mit Β, η, wie im Griech. 5 mit 3, 6, τ. Νέφος, πυδο, πυδος.

Zu' diesen Verbis scheinen zwei verschiedene Wutzeln zu gehören. Δέαμαι, δόαμαι scheint genau verwandt zu sein mit Bekohas, tueor ansehen und heisst hier: wird mir gesehen oder scheint mir,

doaral μοι, videtur, wie είδίται, είδόμενος. Δοπίο scheint von τρη, τρη gerade machen, messen, wägen, denken, muthmassen, schätzen; denn das Denken wird immer durch solche Verba bezeichnet, welche wägen, messen heissen. Δοπό ich denke, ich ermesse, muthmasse, δοπεί μοι mir dünkt, es misst mir, wird von mir taxirt; δόξα das Ermessen, Schätzung, die einer von etwas hat, und die Schätzung, in welcher einer steht. Eben daher ist unser denken, to thinx, denken; me thinxs mich däucht; nuch däuchten und dünken desselben Stammes.

Δοκάω, άζω, εύω erklären sich durch καραδοκεῖν das Haupt hinrichten, γρη richten, (animum intendere, attendere) und lassen sich am besten durch auflauern, intendere, intentare erklären, in einigen Fällen durch attenter.

למאסה Balken, (von demselben חַבַּן und חַבָּק gerade sein oder machen) ist ein gerades Stück Holz, tignum, welches die volle Wurzel hat, mit dem Zischlaute Stange.

Δολιχός, (daleni poln. weit entfernt) von him lang hingestreckt sein, lang, ausgedehnt. Δολιχόσκιον έγχος langschattig, scheint nichts sagend; denn soll es heissen die Lanze, welche einen weiten Schatten wifft, so sieht man nicht, warum nicht viel andere höhere Gegenstände dies Beiwort haben, z. B. Thürme, Mastbäume; soll es aber heissen: die weit fliegt und den Schatten weithin wirft, so kam ja dies auf den Werfer an. Ich glaube, dass σκιον ist von seco, sica, κία, και schneiden, σχίω, σχίζω, γων Messer, und έγχος δολιχώσκιον ist so viel als κεκορυθμένον δολιχώ χαλκώ, ταναηκές, gebildet wie δολίχανλος.

Δόλος ist mit θέλγω, dulcis, deleo verwandt und bedeutet überhaupt das Glatte, Feine. So phr (galeik) glatt, täuschend, trügerisch. Δέλεαο Lockspeise, wo man etwas darüber streicht, dass es angenehm schmeckt. (Deliciae, dulcis, denn glatt ist auch zugleich süss; indulgeo ich mache es glatt, angenehm, indulgere filio dem Sohne es glatt, leicht, angenehm machen, genio, superbiae,) Daher scheint delus mit dolars glatt hobeln verwandt; wenigstens ist astu von nuiv glatt sein, künstlich verfertigen, nung stat. constr. nung asseht, etwas künstlich Verfertigtes, Pläne, Gedanken. (List — Kunst von μεῖος, λιασός,) Daher bedeutet δόλος überhaupt etwas klug Ausgedachtes oder fein, künstlich Gemachtes. Od. 3, 283 vom Haphästos χεῦε δόλον περὶ δέμνια feings Gewebe, Netz, worin er den Mars fängt; auch vom hölzernen Pferde gebraucht er δόλος.

Δόνεξ, δρνέω s. δενέω.

Δόρπον scheint doch zu bestimmt die Abendmahlzeit zu bedeuten, als dass man es könnte herleiten von δέρπω. Unstreitig ist es von Δην vesperascit, μην Abend (ξοεβος Finsterniss, Europa Abendland), mit vorgesetztem n gebildet, μηνη δορπ, δορπ. Von μην mit vorgesetztem n ist auch βορυβος trübe, turbare.

Δόρυς tree, Holz, Baum, s. δένδρον.

שלפס, לבּס, zer ren, אַרַאַ, ראַ und ähnliche. Man findet לּבּי osw noch in tiren, Nieders. tirer, trahere. Δέρμα das Abgezogene; Darm das sich Ziehende, Langgezogene.

Δουπέω, Onomat. den Schall ausdrückend, welchen ein gefallener oder geschlagener Körper gibt, verwandt mit tuno, ann. Nieders. tübben == klopfen, unser toben in etwas verschiedener Bedeutung.

Δράκων Drache, draco, obgleich Homer selbst anspielt auf die Ableitung von δέρπω, so ist es doch nicht richtig, deun es würde dann nur heissen: der Anblicker. Die Schlangen haben immer den Namen von umwinden, umschlingen, kriechen, aber nicht von sehen. Anguis von angere, Schlange von schlingen, daher auch wahrscheinlich δράκων von ρης constrinxit, der Umschlinger, constrictor.

Δράω, διδράσκω, τρέχω ein Stamm.

٠,

Dieser Stamm ist אָרַ und בּרַל treten, triturare, dreschen' (weil das Getreide ausgetreten wurde). Daher τρέχω, διδράσκω, treten, gehen, laufen. why heisst dann gehen, um zu suchen, suchen, daher unser trachten, wie die Lateiner ire gebrauchen, perditum ire; ferner heisst לבי nach etwas gehen, streben, verlangen, sich bemühen, erreichen. Diesem entspricht δράω sich bemühen, streben, thun. Man vergleiche travailler, to travel reisen, gehen, thun, arbeiten. Δράσσομαι constrinxit zusammendrücken, verwandt mit δρακών, welches siehe!

🕹 🕹 ຂໍ້າວ, abpflücken, ist ganz das ຖາບຸ, carpo.

- Aquis (Dzy Ges. resecuit) schneidend, scharf mit allen Nebenbedeutungen, welche die Wörter scharf und schneidend gewöhnlich haben.

Δύη nicht von δύω untertauchen, denn weder heisst δύη noch δυάω dieses; sondern es ist von της = tabuit, languidus, tristis, afflictus fuit; im Syr. besonders traurig sein, unglücklich sein; im Aphel unglücklich machen, δυάω, verwandt mit τιτιημένος, τετιηώς.

Δύναμαι, δυν, γης richten, lenken, verwandt mit γης, daher 19714 der Lenker, Herr, rex, δυνάστης; δύναμαϊ ich kann lenken, regieren, bin mächtig, stark.

Δύω, δύνω (duo in induo), tauchen, του tief, taufen == untertauchen (auch דדן niedrig sein).

Δύο, verwandt mit διά, δις, δυς, dis, von ητη zerschneiden, das Hebr. שׁנִים von שׁנָה wetzen, schneiden. (שׁנִים wetzen, hin-und herfahren, daher wiederholen.) Entzweien, entzwei machen von zwei. Chald. חַרֵין zwei, daher trennen. Sanscr. dwi, zwei, two, in den meisten neuern Sprachen.

Δω nicht zusummengez. für δωμα, sondern von kn commoratio, Wohnung MIM commoratus est, habitavit.

1.

Auch mit is ist es der Fall, dass es oft vorgesetzt wird als Formationsbuchstab, es steht in dem Alphabete an der Stelle des n, welches dem Vocale e entspricht, aber auch n, das oft mit n wechselt, ist diesem Vocale verwandt; daher steht oft s, wo im Hebr. n oder n steht, z. B. sovor Geschenk ist von olomus, pp. geben, ppn, non, dann. Man kann sich auch aus dem Hebr. den Spiritus erklären, denn keine Silbe fängt im Hebr. mit einem blossen Vocale an, sondern allemal mit einem Hauche, das n und n entspricht dem Lenis, das n dem Asper und v beiden. In der Stelle des n steht a, des n s, des n n, des v.o. Weil einige dieser Kehlhauche mit n wechseln, so vertrat auch oft das Digamma die Stelle des Spiritus. Dies bedürfte aber einer weitläufigeren Untersuchung, als sich mit dieser Schrift verträgt.

"Εαρ, ηρ, τικ Licht, oft Morgenlicht, ver, veri, früh, Früh-

ling.

Eάω, von τικ sich beugen, niederlegen, ruhen, ἐάω ruhen lassen (verwandt mit τιν wohn en, sich niederlassen, εὐνᾶν). Sino hat auch die Bedeutung niederlegen, wie man an situs, gelegen sieht, dies zunächst von τιν, την, legen, niedersinken.

Έγγυαλίζω (zusammenges. έν, γυαλ, της walzen), zuwälzen,

hinwälzen, hinwenden, zuwenden.

Έγγυιαν, ἐγγύη ist doch unstreitig mit ἐγγύς von einem Stamme. ΡΙη, ριψ und andere heissen verbinden. Daher auch ἐγγυιαν verbinden, θυγατέρα; sich verbinden, verbürgen.

Έγγύη Verbindung, Caution, Pfand. Aehnlich עבר , עבש לפרה, עבש terbinden, Pfand geben; pignus Pfand, Nieders. Pand ביי Band;

auch bas, vadis von binden (1952 was Fäden) webav Faden.

Έγγύς siehe άγχι, eigentlich verbanden, jasta-

Eyelow st. elow, oow, wachen, wachen, wachen; wom Hiph. wachen, oder noch besser, wom Piel wir ist deutlicht eyelow erwecken. Siehe oom. Die Hauptbedeutung des Wortes wir ist in die Höhe sich richten, emporkommen, auch vom kochenden Wasser (ferv | eo). wir ist auch zu erkennen in der Silbe er, z. B. erheben, ersteigen.

"Εγχος Lanze, statt נָכִה, νχα, schlagen, stossen, schneiden, mit vorges. א, אַנְבָה, צֹּיְצְעָסָר, Lat. ensis das Schwert, davon Sense;

kurz! der Ursprung lässt sich nicht verkennen.

Έγχεσίμωροι, δόμωροι, heisst nichts Andres als Lanzenwerser und Pseilwerser; μωρος von πτιν jaculator, von πτι wersen, αξοω, ύλακόμωροι die ein Gebell erhebenden. Das andere μωρός thöricht ist von κτιν die Furcht, Staunen (von κτι, wie stupeo, stupidus) wovon das Lat. miror, mirus, κτιν wunderbar.

Eyw, als ein Beweis mag dies Wort dienen, dass die längern Formen in der Regel die ältesten sind, und dass die Wörter, je , länger und öfters sie gebraudit werden, deski küfzel warden. Hebr. heisst ich., wing, sywing, syw, ego, ich, jel, Engl. i. So ist demi von dem langen hebr. Worte nur moch ein i geblieben (nabgleich des Ich in ein newesten Zeiten hoch mehr gilt als in den Alten Daher erkenat man an selten gebrauchten Wörterh die Verwandtschaft der Spruchen am besten und sichersten.

"Eddpog, and sitzen, setzen, stellen, konpogi wo man etwas hinstellt, hinsetzt, Sitz, Stelle, Ort, Boden von del Hauptsibe an, ronog.

"Εδκου, ξεδυου 👄 des, dotes, von nin denare, ini geben, jink donum, merces; es sind besonders Geschenke, die aus einer gewist sen Absicht gegeben werden; im Hebr. nach Gesen.: Buhlerlohn.:

Eso, vy stravit, vy Lager, Bette; im Arab. posuit, niedensetzen, niederlegen; gw, wovon huar ist von nie und mit ika verwandt

Έθειράς, έθειρα (mit έτερος verwandt, τη drüber hinaus+ hängen), daher das Hanpthaur, Mähne der Pferde, Helmbusch. Tin was herunter, drüber hängt, Seil, Strick, davon auch hedera Schlingpflame.

Ekoon, boy conspersit, boordy gultae rotie; Saustri rasah, rosi

έρση (mit vorgesetztem n δρύσος), resina Harz.

"Edvos, אָחָהן, בּטּע. vereinigen, gatten. Siehe לּחָהַן, נּטּע. (Von בּטּשׁים, vielleicht das deutsche Heiden, wie die Juden sagten anie, ich edun, gentiles.) 

El, אַר, al, אַר wo (ou), wofern, wird im Hebr. als allgemeine Fragepartikel gebraucht, daber im Greech. il. ob, das Engl. if, unser ob. Auch we scheint nahe verwandt, welches heisst i oder und wenn; man kann aber el immer: wo, wofern übersetzen, z. B. zī ti tēzer, toloov ar, wofern er etwas hatte (gehabt hatte), so gab er es unfehlbar (hätte er; es gegeben).

Elβω st. εlβ. Sanscr. ep === Wasser; Aue == fliessendes Wasser; Ach - Wasser in den nordischen Mundarten; aqual im Lat, (Siehe Adelung bei Ach.)

Elbo ist verwandt mit lelbo; liquo, libo, beide stammen wol von 773 sprengen, das : Δ. ist in λ übergegangen, λείβω, und ist aust gefallen in είβω, wie z selten ein wesentlicher, Stand haltender Radieal ist. Von Leißo, labi unser laufen, zunächst vom fallenden, fliessenden Wasser, narsiberal de ylunus admir, labitur astas. Od. 5, 152.

Elow, yrr, mit ' video, Sanscr. wid, unser wissen; vitan Ulph. And the first of the contract es west.

Einm, aeque, sinóg, aeques, Deutsch eichen, aichen = gleich-Perfectum müsste heissen elku, da um eldomas, elekuny die Ber deutung hat: ähalich sein, so kõnate ja wol aus diesem Perfecto ein neues Verbam gebildet sein, sixo ich mache gleich, und euch Zoog könnte man von stedpny herbeiten. Allein dieses Wort ist so alt, und findet sich so verzweigt in andern Sprachen, dass man est für eine ursprüngliche Wurzel halten muss. Der reine Stamm scheint Etono zu sein. Es gibt im Hebr. mehr Wörter, wo man es herleiten kann, die alle die Bedeutung haben, glatt machen, glatt streichen. החש, verwandt mit אָחָב, בחָם glatt streichen, das Hiph. חַחַחַ würde unser ἴσκω, ἐἴσκω sein. אָשָׁ, ψάω glatt streichen; gleich machen, ist nahe verwandt; davon würde das Hiph. heissen רלשנה loow (השנה) Adj. gleich, eben loog. Durch längern Gebrauch des Wortes verlor sich das o in êtoxo und es wurde elko daraus. aequo. Etono gleich machen, gleich finden, vergleichen, hat die Bedeutung muthmaassen, rathen, denken, wie aestimo, gioa ripar, existimo. Von dem Vergleichen der Gegenstände geht der Begriff des Messens und Wägens aus, und dies wird in allen Sprachen von dem Denken, Vermuthen und Rathen gebraucht. Cogito ich halte zusammen, συνιέναι συμβάλλειν u. a. Dass ίσκεν auch er sprach bedeutet, erklärt sich auch aus השנה, welches im Chald. auch sprechen bedentet. Nyes Eisas heisst wol nichts weiter, als glatte Schiffe, ylapvoal. Eluslog, aequalis, egal. Aloa gebort auch hierher, das Gleiche, gleiches Loos, gleicher Theil, Theil, das was einem zukommt, Gebühr, Schicklichkeit. Aus zichog ist die Endung mog der Adject. entstanden, so wie ig im Deutschen; lich von like, galeik,

Eino, weichen, υρι sich entfernen, sich abreissen, losreissen; κιμ fliehen, verwandt mit οίχομαι; die deutsche Partikel weg stammt auch daher, verwandt mit μυ beugen.

Ellaπίνη st. εllaπ | τη, άλεῖφαρ Fett, überhaupt das Beste, Trefflichste in seiner Art, daher ein Fettmahl, ein glänzendes Mahl. ην Arab. saginavit. Είλαπ, epulae.

Ellsiduly st. ולָרָה, gebähren, יָלֶרָה. genitrix, obstetrix, Geburtshelferin, welches die Elest. ist; von nie auch tochild gebären. Είλύω, είλω, είλω oder είλέω, είζοσω, ελελίζω und ελαύνω, בּאמׁ haben einen Stamm ελλ, λλλ, ελλ, Hebr. בְּלֵל, welches ein Onomat. ist und den Ton eines sich wälzenden Körpers ausdrückt; der erste Radical geht in manche andere über, zullow, zullvow, kollern, Kaule - Kugel, quellen; mit einem gelindern Cons. 244, wallen, wälzen, £λίσσω, volvo, wölben; auch mit r, rollen, בָעל; mit b, ballen, wallew etc. Es ist wol keine Wurzel in den Sprachen so weit verbreitet, wie diese. Man s. Gesen, bei bla, wo auch die verschiedenen Bedeutungen angegeben sind, welche aus dieser Wurzel hervorgehen. Jetzt nur von denen, welche auf die hier genannten griech. Verba, besonders im Homer, Bezug haben. Elliva, meist in der Bedeutung umwallen, umhüllen, velo, volvo, hüllen. Ella, silla, silla gehen von der Bedeutung aus: zusamt menwälzen, ballen, einen Klumpen machen; (so globus, glomus, Klumpen, שלם) und deswegen bedeuten fast alle diese Verba im Hebr. auch dick, stark, wohl, gesund sein. Daher elle zusammenklumpen, zusammenpressen, drängen, einschliessen, auch abhalten,

welches aus dem Zusummendrängen, Einschliessen hervorgelit. Sich zusammenziehen,: wie der Löwe, welcher sich zum Sprunge anschickt, geht ganz natürlich aus dem Begriffe ::: zusammenballen hervor. Die Bedeutung schlagen, treffen in der Od. 5, 132 Zeus νηα έλσας έπέασσε ist von der wirbelnden, drebenden Bewegung eines Werfenden, Schleudernden. (Torquere, mallew, treffen, τρέπω.) Έλίσσω ist ganz unser wälzen, und macht keine Schwierigkeit. Elelico geht ebenfalls von der wellenförmigen, krummen Bewegung aus, und man kann es am besten übersetzen durch schwänken = schwankend machen. Έλέλιξεν "Ολυμπον er schwänkte. machte schwanken den Ol. Γυῖα, νηὺς ἐλέλιπτο, die Knie, das Schiff schwankte. Δράκων έλέλικτο der Drache schwenkte sich. schwang sich, wälzte sich hin; φόρμιγγα έλελίζειν die Phorminx in eine schwingende Bewegung setzen. Έλέλιξεν Άχαιούς er schwenkte sie, machte, dass sie sich herumschwangen; οί δὲ ἐλελίχθησαν diese schwenkten sich, kehrten um, nur von einer einmaligen krummen Bewegung; sie machten links um.

Eλαύνω geht ebenfalls aus von der Bewegung eines sich fortwalzenden, fortrollenden Körpers, und zeigt zugleich eine schnellere Bewegung an; daher reiten, fahren, schiffen, (man gebraucht es wol nicht vom Fliegen und Gehen.) Activisch heisst es in eine solche fortwallende Bewegung setzen, und weil dies durch Schlag, Stoss etc. geschieht, heisst es auch schlagen, stossen, oder es kommt diese Bedeutung von dem Schwingen der Wurfgeschosse. Es lässt sich ελαύνειν mit dem Deutschen treiben wol vergleichen; dies ist gewiss von τρέκω, τρέβω, und geht von dem Verbo drehen aus. Man sagt intransit. das Holz treibt, das Schiff; die Wolken treiben, ich treibe die Heerde (auch hat ελαύνειν die Bedeutung treiben, strecken, das Gold treiben, breit schlagen). Dreiban heisst bei Ulph. auch schlagen, und ist dann in treffen übergegangen. Buttmann verbreitet sich weitläufig über diese Worte, aber, was er sagt, ist verworren und widersprechend.

Ellinobes sind nicht schleppfussige, sondern schlenkerfüssige Rinder, weil sie die Hinterfüsse immer in einer krummen Linie schlenkern, wodurch freilich der Gang schleppend wird.

Elul ich bin; dieses in so vielen Sprachen vorkommende und stets unregelmässige Zeitwort kann man als entstanden ansehen von πιπ, πιπ, (nach Chald. Aussprache hwah, hjah) und von wir Chald. Aussprache hwah, hjah) und von wir Chald. The von πωι mit i Waschah. Leicht lassen sich die vorkommenden Formen auf diese zwei Verba zurückführen, von denen das erste nach Gesen. heisst eigentlich athmen, gewöhnlich auch sein; das andere aber so viel, als existere, erectum esse. Das Augm. im Griech. ist aus diesem Verbo slut entstanden (sowie das Hebr. i, mag es nun convers. oder copulat. sein, von πιπ, πι ist). Es es war; έττυψα, ich war schlagend, es war, dass ich schlug, oder als Augm. am Enden τυψ ασκον, εσκον, ich war. Wenn Kinder etwas ersählen, so ist die Formel: es war, da war, ihnen

gewöhnlich; und so mag auch wol das Augmentum in der grieche Sprache und vin der Hebr. entstanden sein. Um sich den Ursprung des Augments zu erklären, vergleiche man den Gebrauch im Syr. von nicht

Elui ich gehe, lo ältere Form, niw, go Engl. Sanscr. valgehen (Thär. kelien), stammen alle von dem Hebr. him gehen; dies ist zusammengezogen aus him (wie man hat win für win, dreschen und döschen) walk, spr. wak, Weg, (falsus, faux). Man könnte daher nachweisen, dass ξοχομαι, έλευθω, είμι, die ganz verschieden klingen, doch von einem Stamme, ja fast ein und dasselbe Wort sind. Ερχομαι von nim gehen, in verwandelt in h, wie es in allen Sprachen so häufig geschieht, wird him, έλευθω, to walk, (unser walken = mit Füssen treten) Franz. aller. Aus him machten die Chaldäer him, was übergegangen ist in niw, lo, gehen, ire, Sanscr. ga, ya, isch und i allein, wie denn das Lat. und Griech. auch nur noch das i als Stamm behalten hat. Es ist dann eins von den viel gebrauchten, bis auf's Aeusserste abgenutzten Stammwörtern.

Etom ich rede, von בֹרִישׁ, טָּבּּשׁ רַעַ clamor, von דּיִּצ rufen, Sanscr. rusonare. Es hängt mit είοω, ich binde, gaf nicht zusammen, so wenig, wie sermo von sero ist.

Elow ich binde, von אַרַג plexit, אָרָר, קוּגָר, garnen, gürlten; mit dem Zischlaute שוּר, שוּר, sero, series, Schar, scheren (beim Weber die Werste ausziehen) u. a.

Elevor hat von slow den Namen, was gesponnen wird, Fäden, Garn, weil man besonders Wolle erst spann, heisst es Wolle.

Els, And, why, immersit se, hineindringen.

Els hinein, eindringend, welche Bedeutung die erste ist ::

Els eine, siehe Evvéa.

Elra, älter elver ganz entsprechend dem 1724 postes, tunc, etatim, von ann praeteriit. Bei Homer vorzüglich kusum darauf, demnach, hinterdrein. Ita hängt damit nicht zusammen, sondern ist nur eine andere Form von item so, ebenso. Athe tunc, Sanscr.

Zahlwörter bis 10 sind im Hebr. aber ganz verschieden. Rinige Zahlwörter bis 10 sind im Hebr. ganz gleich mit den Lat., Griech. und Deutsch., andere nicht; wie kommt das ? Die Zahlen haben ihre bestimmte Bedeutung, und man drückte dieselbe Bedeutung mit einem andern, gleich bedeutenden Worte aus. So nne vereinigen, nne einer, nne vereinigen, nn der Bruder und Verhundene, Sanscr. Eka eins; Dy, ny zusammenbinden, vereinigen, davoh eine, ele, evos, unus, ein, und so in den meisten europ. Spruchen. Adel. Da unbezweifelt das decadische Zahlsystem von den 10 Fingern ausgeht, so erklären sich einige Namen daraus, auch envisa, wie ich glaube; es scheint mir entstanden aus fu, ein und vin, vo, ne, nein, mit verneinen, so dass man beim Amstrecken der 10 Finger sagte, einen nicht, einer bleibt austek. Aehnlich die

Zahl eilf für ein leif == bleibt, eins bleibt librig. Ish werde bei jeder Zahl das Nöthige auführen. . 11

"Εξ, kk, Gotheius, auch Thürings us, Hebr. γνη, Allem. ds, aus; nach dem Hebr. ist die Grundbedeutung-ausserhalb des Hanses im Gegensatze von innerhalb, dann überhappt: aussethalb; aussen. Ebendaher ist auch £x\u00e1c weit, entfernt, weiter nach aussen.

Έπάτογος, das ἔργος ist nicht in der Bedeutung von arbeiten. sondern von 774, lang sein, recken, reichen, daher der welt Reichende. Stammsilbe 177, reg, reck.

Eκεΐνος, κεΐνος, jen er, (την ος ist von dem Chald. Demonstration, κεΐνος mehr von 12 und 13, auch letzteres ist nicht ursprünglich relativ, sondern demonstrativ, und aus dem Demonstrativen sind erst die Relative entstanden. Homer hat auch kein Relat.

Ennlos, nnlaco st. xηl, quill in transquillus πις glatt sein, אָלָת, הֹלָאַ, sehr weit verbreiteter Stamm. Glätte bezeichnet Ruhe, geht wahrscheinlich von dem ruhigen Wasserspiegel aus, Γαλήνη Glätte, Ruhe des Meeres; בְּבָה glatt, gleich sein, בְּבָה auch schweigen, ruhen. Kniko glatt streichen, ruhig machen, auch schmeicheln, bethören, mulcere, θέλγειν.

Έκητι, έκων (siehe έκομαι, ήκω) heisst durch Darreichung,

freiwillig, es anbietend.

"Elasov, El, öl, oleum, han dick, fett sein (eigentlich zusammenwalzen, zum Klumpen machen). Nach Adelung hat sogar auf den Kokosinseln und in Patagonien das Oel einen ähnlichen Namen,

Elάτη, gewiss von την emporateigen, abies von almús, Tanne VAR toluce.

Elavus s. sllva, slka.

Elealow, Eleog, hin, hir, ololusen, alakasein, ululare, ejulare, heulen, Engl. to how, Schwed. ulfwa ist ein Quomat. Die erste und natürlichste Art, das Mitleid auszudrücken, war das laute Wehklagen, das Mitklagen mit den Unglücklichen; daher Eleos, election ich erhebe ein Klaggeschrei; Elepos Klage, Trauerlied.

"Elsyyog, eleyyo, phy Arab, adhæsit ankleben, Alec eine klebrige Masse, auch ילף Arab. valaf ankleben, שַּלָב Syr. und Chaid. tadela. Es geht hervor, dass Elegyog eigentlich einen Schandsleck bedeutet, und mit unserm Fleck, Kleck eines Stammes ist; anher sagt Homer Elegaelnu narazevelu, dvarideval, maculam adspergere; auch von dem Menschen selbst Elsyzog, probrum. Elsyzow beim Homer beschimpfen, später eines Verbrechens überführen, ist auch nur beschimpfen, beschämen. So turpis == trübe, schwarz, garstigt Verwandt flog der Sumpf, Morast, und flags das Geschwür, ulcus, Elno sich ziehen, zähe sein, ziehen, schleppen, worundr Elkei zieht sich.

Elelia s. ellia.

'Elso's, שליל officina nach Gesen., nach andern ein Gefäss יין יית ייני Homer wird das Fleisch darauf ausgeschüttet und getheilt.

Elsedo verwandt mit ηξη (auch ηζη abiit, praeterit), κέλευvog, Deutsch geleiten, gleiten, sonst giliten, Schwed. glidu. Ulph. leithan, lithan gehen, reisen. Von ηξη wird Syr. gebildet κίπολη der Weg, daher das θ in έλεύδω, κέλευθος. Auch das Franz. lieue, Lat. Leuca, λεύγη Hesych., ist von ηξη, denn ηξ heiset Chald. der Weg, Reise.

Elipag ist ein indisches Wort & = soag, ibha Sanscr. der Elephant, & ist der Artikel הַל, wie er noch im Arab, ist; έφας ist ebur, Elfenbein, Hebr. שֵׁבְּהַתְּּמָּם. Man gebrauchte das ibha wolfür jedes grosse Thier (שֵׁבָה gross, stark sein), woher auch das Pferd den Namen τππος bekam; Altd. olfend = Elephant, Olbent.

Kamel.

Elsφαίρω Homer selbst gibt eine Etymologie an, indem er es von ελεφας ableitet, und lässt deswegen die trügerischen Träume aus der elsenbeinern Pforte kommen; zeigt sich sreilich hier nicht als Sprachforscher. Es ist ein zusammengesetztes Wort ελεφ = Σζ das Herz und αίρω nehmen; das Herz nehmen, stehlen heisst bei den Hebr. täuschen, betrügen, was auch ελεφαίρειν bedeutet. Man erklärt es die Hoffnung rauben, was nicht passen will; denn die falschen Träume machten so gut Hoffnung als die wahren. Es ist aber mit ελπίς von einem Stamme.

Eλπίς, ἐλπίζω, Σ΄ das Herz, Verb. ΣΞ, Syr. und Chald. Δ΄ απίπυπ addidit, exhortatus est, consolatus est. Subst. Κάτς κέτς Ττοst, Stärkung, Ermuthigung, mit vorges. κ wird ἐλπίς und mit vorges. π θαλπώρη Trost, Hoffnung. Da Σ΄ nicht allein das Herz die Empfindung heisst, sondern auch der Verstand, die Denkkraft, so heisst ἔλπομαι auch: ich denke, vermuthe, hoffe, glaube.

Eλλάς πκή με eigentlich Elis, davon bekam ganz Griechenland den Namen, wahrscheinlich der olymp. Spiele wegen, die dort gefeiert wurden. Auch heisst Hellespontus schwerlich etwas Andres,

als das Meer Griechenlands.

'Elho's, יעל Gemse.

"Elog, בּלֵים, adhaesit, Arab. alec eine zähe, klebrige Materie, daher Elog Klei, Morast, Elzog Geschwür, Elzo ziehen, klebrig sein, an sich ziehen, festhalten.

"Εμβουον in der Od. 9, 245, junges Lamm אַאַר, Syr. אַרְאָבָּאָ בּּשְּׁבָּעִיסָּא, ἐμβουον Lamm. אַאָּ nach Gesen. hervorbringen, daher

Eμβουον auch überhaupt Frucht, foetus.

Έμπάζομαι, έμ - πάζομαι, παζ, πυα, Syr. πυα fürchten; scheuen. Οὐκ ἐμπάζετο μύθων er hatte keine Furcht, Scheu vor den Worten.

Έπαιος, παι, πημ forschen, fragen, verwandt μημ prüsen, erforschen, ersahren; ξμπαιος ξογων κακών unersahren.

"Εμπειρος von אחם erforschen, prüsen, πειραν.

"Εμπεδος, εν-πέδω was fast auf dem Boden steht, solidus von solum.

<sup>&</sup>quot;Euxog, de nace, durchaus, omnino.

Ev, in, in ist entstanden aus dem Hebr. γ2, γ2, βεν innerhalb, das β ist in den Spir. übergegangen, näher scheint noch mit dem Hebr. zusammenzustimmen unser binnen.

Evõuxéus, év - õuxéus, õux, any Hauptsilbe av antreiben; daher évõuxéus angetrieben, impulsus, eifrig, heftig, als ob jemand hinterdrein wäre. "Hoouv évõuxéus 14, 109, ass mit Begierde, hastig. Industrius siéh antreibend, industriu Trieb, de industriu aus freiem Antriebe. Die Ableitung von õuœ ist unstatthaft.

"Evena, אַנְהּ Ursache, Gelegenheit (האָנָה dasselbe), ist so viel wie causa und wird so gebraucht. האָנ evenire, occurrere.

"Ενερος, έν - έρα in der Erde, Σημ, έρα (Aere Thüring.).
"Ενερδε ist dasselbe, έρθε ist dann γημ == Erde, aus dem abgekürzten νέρθε ist unser neder, nieder.

Ένηής, προσηνής, ἀπηνής st. νη, της, neigen, also geneigt, προσηνής zugeneigt, ἀπηνής abgeneigt; ἐνηής vom Hiph. της. Das Hebr. hat aber überhaupt den Begriff der Ruhe, Sanstmuth, daher kann man es auch in allgemeiner Bedeutung nehmen. Damit verwandt νεύω, πιο neigen (Genüge — Zufriedenheit, Ruhe); auch γαίω stammt davon her, s. d. V.

- Eviauros das Jahr st. évau jak, meglodos Zeitwiederkehr. Die Jahre werden gewöhnlich benannt durch Verba, welche umdrehen bedeuten. Wenn man nämlich eine Sache im Kreise herum dreht, so kommt sie an denselben Ort wieder, weswegen auch dieselben Verba drehen und wiederholen bedeuten. Das Jahr war nun der Umschwung oder die Wiederkehr; wenn die Ernte anging, so war es die Wiederkehr, der Umschwung, ein Jahr, es war jährig; ebenso wenn die Saatzeit kam, war es in Hinsicht der letsten Saatzeit, die Wiederkehr, ein Jahr. So kommt es, dass auch ein sogenanntes Jahr grössere Zeiträume umfasst, wenn gewisse Dinge in längern Zeiträmen erst wiederkehren; wir würden z.B., wenn wir in der Sprache der Alten sprächen, sagen müssen, von einem Schaltjahre zum andern sei ein Jahr. Einen bestimmten Anfang eines allgemeinen Jahres hatte man anfangs nicht, sondern man konnte bei jeder sich wiederholenden Krscheinung sagen: es ist ein Jahr. Das deutsche Jahr hat seine Benennung ebenfalle von gyrare, gyrus (תַבִיי == Monat), annus, ציסג, השָשָ Jahr, Wiederholung. (Von ישנה janua, Janus, der Gott der Zeit, dessen Tempel geöffnet wurde, wenn es in den Krieg ging, im Monate März; denn ein so kriegerisches Volk, wie die Römer, hatte sein Jahr, seine Wiederkehr, Zeitumschwung, wenn es wieder ins Feld ging, mense Martio, im Kriegsmonate. Siehe λύκαβας und ώρη.

Evéro, èviona, èviona, elmov, somme und die damit verw. Wörter. Alle diese Wörter sind von einem Hauptstamme und haben im Grunde eine Bedeutung; man kann aber im Hebr. zu jedem ein entsprechendes Verbum finden, von welchem es zunächst abzuleiten ist, wiewol diese hebr. Verba auch sich alle auf eine Hauptwurzel

zpriickführen jaszen; lakten über und delstere) iwelche Buttmann damit vermengt, gehören gans andern Wurzeld au.

Will man auf den ersten Ursprung dieser Werte zurückgehen, sonfinden wir ein Onomat., von welchem sie ausgegangen sind, nämlich den: Lauf der aus dem Munde und der Nase hervorgestossenen Luft (pfe, fe, weh). Zwei Hauptbedeutungen kommen hier in Betrachtung, die den hier angesichten griecht Verbis eigen sind, und auch im Hebr. sieli finden:, mämlich einen anschnauben, anreden und etwas aus dem Munde hervorstossen, kervorschnauben, Worte, Schmähungen etc. Evizzo hat mehr die erste, ivazo, ένίσπω, είπον mehr die zweite Bedeutung. Ένέπω entspricht dem Klange nach zunächst dem Hebr. אַבַּא, בַּעבּה und auch בְּעוֹת וֹבּנ von demselben Verbo, אַנַף schnauben, anschnauben, zürnen; אָנָר יוּ nans ist der Conjug. Pilel nachgebildet, wo der letzte Radical verdoppelt wird (ηκ Nase; Zorn, Gesicht; δψ Stimme und Gezicht); ἐνιπή das Anfahren, Anschnauben; ἐνοπή Geschrei, Laut, Ton. Evinto heisst, wiewol selten, auch Worte herausstossen, und das Fut. ἐνίψω, das diese Bedeutung gewöhnlich hat, kann man nur gezwungen zu ένίσπω rechnen. Ένίσπω von שני, ינשף יי אוניין, אוניין mit vorgesetztem ה blasen, hauchen (unser schnauben von שָׁנַשׁ). "Mocoo (กระห trocken blasen, backen), กร der Mund, sind von กกุร. mun blasen, hauchen; man fauchen, Worte hervorhauchen, reden; davon vox; vocare, focus der Heerd, wo man hineinbläst, um Feuer hervorzubringen, feu == Feuer; favilla heisse Asche, wo man hineinbläst, denn beim Mangel eines Feuerzeugs musste man immer das Fener unter der Asche erhalten und wieder anblasen. Daher positch spreche, pos Feuer, Licht, wie feu von focus, fuego.' Ital. Man vergleiche noch αδω, αυχέω, εθχομαι. "Ιπτω, Ιπόω, welches Buttmann mit - evinow will in Verbindung bringen, ist 'von hy krumm machen, beugen, brow von nyy beugen, niederdrücken.

Evisson ist von bon, svig bedrängen, bedrücken, wird auch von handgreislichen Misshandlungen genommen, hat mit svinzen gar keinen Zasammenkang.

Evoupaios, ivosiquillos von ivoso, regen, re

(Venter ist schwerlich daven, sendern"von 'pa'vin 'ent.)

"Eg, ven, sechs, schusch Sanser. Hebr. www, vielleicht in allen Sprachen gleich, weil man es nicht gut abändern konnte der Kütze wegen.

Biamino, in das Rad, jun sich drehen, sich umschwingen, daher sie viel, als: wie man etwas answendet; wie man eine Hand umwendet. Es liegt das Unerwartste darin, weil man plötzlich beim Umwenden die Seite sieht, welche man vorher nicht sah.

Essing von sign oisander hängend.

"Eforos, ifiza, exhibeo sich hervonthum; egregius was üben die übrige Hearda hervorragt.

Eograf, YM. Lieht, Fröhliebkeit, foots awong sagen die Hebe, gerade אור־פָּנִים; צּמוּר־בָּנִים; fröhlicher, festlicher. Tag. :

Έπαιγίζω st. παιγιζ, with auf einen losstürzen, losstürmen,

stossen; ganz ähnlich und verwandt.

Eπείγω, πειγ, μμε auf einen stossen, drängen, drücken, to bock Engl. stossen, daher auch pecco == ostendere (einen Bock == Verstoss machen).

Επαλαστέφ ε άλάστως, bedrückt sein, Druck empfinder.

Έπασσύτερος, άσσον, γιν drängen, eins auf das andere ge-

drängt:

'Eπεί, ἐπί, api Sanscr., unser bei, be, stammen alle von dem Hebr. בּ, Syr. מֵל, mit einem Vorschl. wird int; es ist entstanden aus n'a das Haus, und heisst inwendig, im Hause, zu Hause, im Gegensatze mit van ex. Die vollständige Form des Hebr. mit einem Vorschl. findet sich in apud bei. Die Conjunct. Enel ist dasselbe als ênl; aus den Prapos, wurden auch Conjunct. Die Hebraer sagen 1822 in dem Kommen seiner, indem er kam; daher lässt sich oft έπει übersetzen mit indess, dabei; έπει δίδαξον, indess belehte uns. So ist cum = mit und cum = als einerlei, so wé bis, zu, als.

Eπεσβολίη Einwurf, Einrede. Od. 4, 159.

Επήβολος gebildet, wie έκατήβολος, erklärt sich aus έπι-

βάλλειν.

Eπηγκενίδες, ἐπ — ήγκ, ρία, 'pin verbinden, zusummenbinden, sind Verbindungsbreter, welche die Schiffsribben verbinden: - Expersiós, δω.- perau = arev ης, ητης, ητης und μης, immer fliessend, strömend, dann reichlich, fest, stark, mächtig. Dies Work muks: dasaelbis sein:, wovom so viele! Eliisae und awar grosse Flüsse: den Namen linben, : uzd zwar von der Silbe yn Don su, Dun white, Don, Rho danus, Eri denus, Dunas, may wereetze wird undare strömen, fliessen. Man nicht, dans frag: gan nicht kierhen gehört. the contract of the second contract of the second

'Επητής von ἤπιος, אבר, aveo geneigt, willig, wohlwollend; Subst. Emprés Wohlwollen.

Ensposels nimmt man: für Schenkel, was man nicht beweisen und nicht widerstreiten kann; obwol man es herleiten könnte von אַנָּה אָנָה atank, dick sein; ein davon gemachten Subst. würde beissen 1414-K. dzereve. Dickheit, Stärke, was freilich nock besses würde passen; man könnte dann wol später die sleischigen Theile des Leibes, überhaupt so gennant haben, die .Wade, das Dickbein.

Eximisors struct, 772 kehren, 272 sich beugen, unser quer, varus == transversus; im Hamer von den Schiffen heisst es nichts andres als quer, schief, schnäg, auch im Herod, int es dem bovog entgegengesetzt.

Eπίσταμαι, die Uebereinstimmung des Deutschen verstehen und des Engl. understood, Schwed. förstä macht es mehr als wahrscheinlich, dass es ein Compos. von l'στημι ist. Es erklärt sich aus έφίστημι την γνώμην, τον νοῦν τινι; so wie animadvertere, advertere, ηςς kehren, erkennen.

Έπιστέφω, στεφ, ηψω reichlich strömen, überschwemmen, überschütten, daher heisst ἐπιστέφειν nur vollschütten. Soph. El. 441; Χοὰς ἐπιστέφειν τινί Trankopfer reichlich strömen lassen, ausgiessen. Επιστεφής voll gegossen. Es scheint, dass das Wort zu der Wurzel στεφ, στείβειν, stopf en gehört, und die Bedentung des Vollstopfens erst ausgegangen ist von Anfüllung eines Gefässes. Verwandt ητη redundavit, περ — ιττεύω.

Eπιτάδροθος = ἐπίδροθος st. δοθ, τη lausen, daher succurrens Helser. της eigentlich vom Wasser sliessen, rauschen, dann vom Lausen, Rennen; so wie δοιζέω rauschen, strömen, lausen; δέω rennen, rinnen. Der Vorschlag ταρ erklärt sich aus der syr.

Conjug. Taphel.

Eπιτηδές, έπ — ιτηδ. της paratus, promtus fuit. Man kann wol keine andere Ableitung suchen wollen, da nichts mehr passt. Od. 15, μνηστήρων σ' ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν die Freier passen dir auf und sind in Bereitschaft, sind in Positur. Il. 1, 142 lasset uns Ruderer zusammenbringen, ἐπιτηδές, dass sie in Bereitschaft sind. της ist gewiss von τις die Zeit, und drückt das tempestive aus, zur gehörigen Zeit etwas fertig haben, vorbereiten, den richtigen Zeitpunkt treffen.

- Eπισμή - έπ - Ιωγή, welches auch allein vorkommt, gehört zu κτάμμαση, Beugung, Bucht, sinus.

Ertte, Septem, Sanscr. sapta, yaw sieben, seven, ist als heilige

Zahl wol wenigern Veränderungen unterworfen gewesen.

Warum es eine heilige Zahl ist, möchte wol aus der Astrologie oder Astronomie zu erklären sein. Sonne, Mond, Mars, Merkur, Japiter, Venus, Saturn sind die sieben beweglichen Gestirne, welche die Alten kannten, wonach sie später die Wochentage benannten, die Zeit überhaupt maassen, und woraus sie die Zukunst weissagten.

"Enw ist von η die hohle Hand und heisst anfassen, angreifen; cap io, hab eo damit genan verwandt. Πος αμφίεπε λέβητα das Feuer umfässte: den Kessel, überhaupt angreifen, manier, tructare, thätig sein; πότμον ἐπισπείν sein Schicksal erfassen; erreichen; έφεπε Πωτρόκλω εππους er führte sie auf den Patroklus zu, wie manier, mener. Έπομαι ich fasse an, werde: von einem angefüsst, geke mit, folge. In der eigentlichen Bedeutung dest επόμενος an den Speer geheftet. Od: 20, 287 γνοίης, χ' οίη ἐμὴ δύναμες καὶ γεῖρες επονται wir mit angreifen, helfen sollten.

tung sich anhalten an etwas, verbunden sein, anhangen; und man

wird an der Grundbedeutung dieses Worts, die ich hier angegeben, nicht zweiseln.

Der Aor. 2. ξοπον ist genau verwandt mit ηρη ἀσπάω, - άζομαι, welches auch umsassen, ergreisen heisst.

"Ερα, Chald. עַרַע, Thüring. Aere, אָרֶץ Erde, versetzt terra.

"Εραμαι, ἔρως, ψηκ concupivit, scheint eigentlich ἐράζω κα heissen, wie man an ἐράσθην sieht; genau verwandt mit ἐγκ Heirath, Αφοοδίτη. Εραμαι ich strebe, verlange nach etwas mit ξορμαι ich frage, verwandt. Aehnlich fragen, freien; precari, procus.

"Ερανος, באַ auf einen Haufen bringen, Arab. symbolam dedit; ἔρανος was zusammengebracht wird auf einen Hausen, bei Homer gemeinschaftliche Mahlzeit, wo Jeder etwas mitbrachte, später symbola im Allgemeinen, Beitrag zu etwas, collatio. Von demselben

Stamme ξομάζω, ξομακες, welche Wörter siehe.

"Εργον, έργάζομαι, έργ, Werk, wirken, würken, גרב weben, άράχνη; die Hauptsilbe ist φγ, גד regen, sich regen, reg ere, daher ξογάζομαι ich rege mich; eben so wirken = thätig sein im Allgemeinen; dann besonders vom Weben; weben = sich regen; leben und weben. Τέζω, ἔρδω dasselbe. ("Εριον Wolle; Werch, Werk, verworrene Fäden.)

"Εργω, εἴργω, ὀρκέω, ἔρκος, ΝΕΤΥ Chald. zona, fascia; (verwandt arceo, שצר binden, einschliessen) הסאנספתבני Stadt einschliessen, מפאס Eid, Verbindung, Befestigung; auch ארב flechten, verbinden, weben gehört mit dazu; würgen, urgere := fest zusammenziehen, binden, zusammenschnüren. Der Hauptbegriff ist festbinden.

Ursus, äqutog der Würger.

"Ερεβος, έρεβ. בוצי ב Abend, Dunkelheit, Europa = Abend-

land, ὄρφνη Finsterniss. Ερέθω, ἐρεθίζω, ἔριθος, συνέρεθος, ἔρδω; alle diese Wörter gehen aus von dem Onomat., welches den Laut des sich bewegenden Wassers nachahmt: סְּפּשׁ rauschen, רְעֵד, und andere; aus diesem geht hervor der Begriff der Bewegung, דער commovere, daher έρέθω, irrito, ich setze in Bewegung, έριθος ich bin einer, welcher sich regt, thätig ist, ein Arbeiter, ouvequos ein Mitarbeiter; ἔρδω ich arbeite; γτη, ττη reiten, reisen, stammen alle davon. Davon kommt auch

"Eρις, ερίζω st. φιδ. ττη sich bewegen, sich nach etwas bewegen, streben, zu erlangen suchen; daher kois Streben nach etwas, Eiser, Wetteiser; ¿elsew nach etwas streben, in Bezug auf einen Andern, wetteisern, streiten. So streiten זְשְל, studuit, sich anstrengen, streben. Rixor ist stets von schlechter Bedeutung, heisst nur zanken und geht von einer andern Wurzel aus.

'Eoelow, φειδ. 777, 773 in der Bedeutung ausstrecken, strecken; rad, gerade. Δόρυ πρός τείχος gegen die Mauer strecken; έγχος διά θώρηκος ήρήφειστο war durchgestreckt, durchgesteckt; roizot Mauern waren gestreckt, gezogen, streckten sich; ovost yairas erstreckten sich bis zur Erde. Aratni Sanscr. Ellenbogen.

27

Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. III.

'Eqείπω, ηγχ, πες niederstürzen, niedersinken, verwandt mit φίπτειν, φέπειν. (ης der Nacken vom Niederbeugen, wie Nacken vom Nicken.) Repente plötzlich, mit dem Plotz, tout à coup, repens niederschlagend, schnell.

Έρέπτω, ἐρεπ, ካጋ፫, die Hauptsilbe ist jedoch δεπ, ካገ raffen, rupfen, rauben; die Silbe bekommt im Hebr. und Griech. öfters einen Cons. zum Vorschlage. ካጋ፯, ካጋ፫, ካጋ፫, ἄρπω, κάρπω,

θρύπτω etc.

Έριθος angesührten Stamme, rud|ern; remus scheint von τως rauschen, sich bewegen. Gleiche Verbindung der Bedeutungen in www rudern und sich schnell bewegen, wie auch έρέττειν oft heisst regen. Poθεῖν auch vom Schlage, Rauschen der Ruder.

Έρεύγω, ἤρυγον, ρυγ, ruc|tor, ριη, ρτη, ρτη, ρτη, effundi, effundere se; Hiph. ριη, ἤρυγ|ον, ἐρεύγω. Ausgiessen, ausleeren ist die Hauptbedeutung; κῦμα ποτὶ ξερον ἐρευγόμενον, ergoss sich

gegen das feste Land; von pri ist screo.

Έρευνάω, έρευ, הַרִּיח, riechen, merken von הַּרְּיּח, spiravit, besonders ἐρευνᾶν vom Spürhunde; ρίς die Nase vom Schnauben oder Riechen. Arab. Arvah riechen, merken, spüren.

Έρέφω, ἐρεφ, יְעַרֵר, יְעַרֵר, heissen alle bedecken, verwandt

mit jąż operio, cooperio.

Έρέχθω st. όχθ, πες contundere, confringere.

"Eonµos, בורע nackt, bloss, daher unser arm = bloss, arm an Geld.

Ερι siehe εὐρύ; ἐριβωλαξ breitschollig, wie Thüringer.

Έριννύς, της Zorn, Wuth, furiae von furor; έριννύω zürnen.

Das Syr. מְרִינָא klingt dem פֿניעיט noch ähnlicher.

"Ερκος, πρην Chald. Jona, Umgürtung, Umzäunung. Ποῖον σε ἔπος φύγεν ἔρκος ὀδόντων, das Bild scheint genommen von einem Thiere, das über die Horde springt, und wird gebraucht von Reden, die man missbilligt. Zaun der Zähne für die Zähne selbst, nicht für die Lippen.

'Eoung, שרום listig, verschlagen.

"Eovos, אָלַן grünen, treiben, sprossen, daher Sprössling.

Έριούνης, ἐρι — ουνης, (מון, און Reichthum, Schätze), der sehr reiche, als Gott der Kausleute. און, ώνος heisst eigentlich pretium, און, ανος heisst eigentlich pretium, און, מון gratis, nullo pretio.

"Ερπω, έρπυζω st. ρπζ, סבין kriechen, repsi, repo, serpo, סבין, dasselbe. מבין ביי verm is, Wurm, gehört wol auch hierher.

שבע auf dem Bauche liegen.

"Ερμα st. έρμι την erhöhen, aufhäusen, πριν Hausen, verw.
την, της Ερμα eine Erhöhung, worans die Schiffe ruhen;
inan stellte sie auf Walzen oder Steine, um die Fäulniss zu verhüten; in so sern kann es eine Stütze bedeuten. "Ερμα πόληος Erhöhung, worauf die Stadt ruht. "Ερμα μελαινάων όδυνάων Erhebung der Schmerzen, der bittere Schmerzen erhebt, hervorbringt

(auctor von augere erhöhen). "Ερμα, ξρμάς Erhöhung im Meere; ξρμα Ballast des Schiffes — Haufe Steine oder Sand; auf der Rennbahn Erhöhung, Mahl ( $\Box$ ,  $\Box$ ) νύσσα). "Ερμαπες, ξρμαιον Haufen grosser Steine. Im Eurip. Hel. 860 θεοί παποὺς ἐφ' ξρμα στερεὸν ἐπβάλλουσι γῆς die Götter werfen die Schlechten auf einen harten Haufen Erde. "Ερμα als Ohrgehenke kann es immer auch den Namen haben von  $\Box$ p erhöhen, in die Höhe hängen, da man doch wol keine Schnur in den Ohren trug und es deshalb nicht von εἴρω abgeleitet werden muss. Siehe  $\delta$ ρμᾶν.

'Equis Erhöhung, worauf das Bett ruht. Od. 8, 278.

"Ερρω, errare, irren heisst eigentlich sich drehen, herumwenden; ἔρρε wende dich, packe dich, schier dich fort! Od. 10, 72; irren, herumschweisen, Od. 4, 367. In der-Il. vom Vulkan, der hin und her wankende, nicht den geraden Weg gehende. Es bekommt später die Bedeutung: krumm gehen, schlecht, unglücklich gehen; ἔδρει τὰ ἐμὰ πράγματα. Stamm την umgeben, την die Stadt, weil sie umgeben ist (πόλις, πολέω ich drehe), härtere Form την urbs, orbis, την umrühren, wirbeln etc.

"Equal (st.  $\phi \sigma$ , dod stillavit, resina,  $\phi \alpha' \zeta \omega = \phi \alpha l \nu \omega$ ) in der Bedeutung Lamm, weil dieselben Verba, welche hervorspritzen bedeuten, auch zugleich das spriessen, hervorkommen, geboren werden bezeichnen; so spritzen, spriessen. Besonders vergleiche man

של Thau, של zartes Lamm.

Έρυκω, όυκ, ρτη Hiph. הַרְחִיק, ἐρυκ. entfernt sein, entfernen, entfernt halten. Od. 5, 166, α κέν τοι λιμον ἐρύκοι was den Hunger entfernt; die Hauptsilbe όυκ reissen, an sich reissen, zurück

halten, ist mit ἐρύω verwandt.

Έρύω, ἐρύομαι, ρύομαι, Hauptsilbe ρ΄υ, verwandt mit ραίω, ρήσσω, reissen, Onomat., welches den Laut eines zerreissenden Körpers ausdrückt, ratsch. Daher ἐρύειν reissen, zerren, schleppen. Ἐρύομαι an sich reissen, retten, schirmen, bewahren, beobachten, wie servare retten, observare beobachten; auch wegreissen, entfernen; ἐρύσσατο Κῆρα μέλαιναν. Unser retten ist auch nur reissen. Aus dem Reissen nach sich geht hervor die Bedeutung der zurückgehenden Bewegung, rück, zurück, red, ret ro. Die Silbe raz, rass ist weit verbreitet mit mancherlei Abänderungen. פּרָנָס, ράρσω, ραίω etc. Sanscr. raksch retten, beschützen, bewachen. Ruo reissen, eruo, diruo ausreissen, zerreissen.

"Ερχομαι, πηκ gehen, πηκ Weg, Strasse.

Έρωέω, ἐρωή, gewiss verwandt mit ρέω, rivus rinnen etc. Od. 16, 441 αίμα ἐρωήσει περὶ δουρί das Blut wird fliessen, rinnen. Dies nahmen auch die meisten Ausleger richtig an, geriethen aber mit den übrigen Bedeutungen des Worts in Verwirrung, welche doch ganz natürlich und leicht aus der ersten hervorgehen. Alles was fliesst und strömt, geht abwärts, sinkt, geht weg. Daher Od. 12, 75 νεφέλη οὔποτ' ἐρωεῖ der Nebel weicht, sinkt nie. il. 2, 179 ἴθι, μηδέ τ' ἐρώει geh und sei nicht lässig.

Man vergleiche της stillavit, της, πές, niedersinken, sinken lassen, schlaff, muthlos werden; της fliessen, herabsteigen, herabfallen, πεσείν, πέτειν fallen, ποταμός Fluss. Man kann sich die Stelle nun erklären im Theocr. 13, 74 Hercules ἡρώησεν Αργώ er verliess die Argo, liess sie sinken; so τη fliessen, τις verlassen, λείβω, λείπω, liqueo, linquo sinken lassen. Έρωείν πέρας θηρός ans Callim. vom Suidas angeführt, heisst: er senkte nieder, drückte nieder das Horn des Stieres.

Έρωή ist das Hinsinken, Hinfallen, δουρός, βελέων ἐρωή, wohin ein Pfeil binfällt, einen Pfeilschuss weit. Von der Axt, welche ὀφέλλει ἀνδρὸς ἐρωήν den Hieb, das Niederhauen, noch verstärkt, noch stärker aussallen lässt. Die zweite Bedeutung, Nachlassen, Ruhe, kommt eben auch von dem Niedersinken und dem Fortsliessen. In der ersten Bedeutung hat es mit impetus Aehnlichkeit, impetus, πεσεῖν, πέτειν Einfall, Anfall.

'Εσθίω, ἔδω, געַג, Arab. essen, edere, eten, essen.

Έσθλός, ካዴካ edel, nach Gesen. von altem Stamme, wenn es nicht vielmehr stark, mächtig bedeutet.

Eσπέρα von Εσπερος = Abendstern; אש pulcher fuit, splenduit, Syr. אשל, lucifer (φωσφόρος), vespera, vesperus, auch der Abendstern. Es kann wol über diese Ableitung kein Zweisel sein.

Eσχάρα. Das Hebr. πρεικ ist ganz dasselbe Wort und heisst auch, wie ἐσχάρα Heerd, Feuerstelle, ist aber nach uralter Tradition immer Gedächtnissopfer übersetzt worden. Ein Theil des Speiseopfers, und zwar der, welcher verbrannt wird (das Uebrige nehmen die Priester), heisst immer πρεικ, und man sieht keinen Grund, warum nur gerade dies Opfer vor den andern soll ein Gedächtnissopfer sein, da sie es in diesem Sinne alle waren. Nein! es heisst der Heerd, Feuerstelle, ein Opfer des Heerdes, im Gegensatze von dem Theile des Opfers, welchen die Priester nahmen; es steht ja oft mit b und dem π locale, zum Heerde, zum Verbrennen. Δετ heisst, wie ππι, ππε, ππε, σειριάω, das Deutsche scioro, hell sein, leuchten, brennen; die Bedeutungen, die πρι \*) hat, gehen aus dieser alle hervor. Von ἐσχάρα ist Schor|stein, Schwed. Skarstein, Skior, Schor — Feuer, Cyrus Pers. die Sonne.

Der Heerd war deswegen den Alten so heilig, weil man sich da aushielt und weil man das Feuer dort bewahrte, welches beim Mangel von Feuerzeugen höchst wichtig war; daher der Vestadienst, έστία, vesta == der Heerd.

"Εσχατος, gebildet wie extremus von ex, und äusserste von aus, ausser.

Έταῖρος, ἔταρος == ein Verbundener, Kamerad; אַצֵּר, עָעֵר, und viele andere verwandte Verba heissen umzäunen, einschliessen.

<sup>\*)</sup> Siehe mein Programm de vera vocum origine ac vi per linguarum comparationem investiganda. Leips. 1830. über 721.

Aehnlich Socius von squés, que umzäunen; comes, pup, pup, zusammenbinden, zusammendrängen. אַבַּר zusammenbinden, אַבָּר Gefährte, Altd. Gifer. Es heisst demnach ἐταῖρος einer, der gleichsam
mit einem andern sich stallt, der mit ihm in derselben Umzäunung
ist. Gesell, gesellen.

"Ετης (von פָרָה Versammlung, Familie, Haufe) kann das Mitglied einer Volksversammlung oder einer Familie sein, popularis,

familiaris.

'Ετεός, ἐτήτυμος, ἔτυμος, ἑτοῖμος (verw. ἐπιτήδειος), alle von einem Stamme, lt, ἐτ, τν, τν, = ἐτητ, verw. mit την and mit της strecken, gerade machen, messen, zählen, überhaupt richten, einrichten, bereiten. Man kann daher genannte Adject. mit keinen Wörtern besser geben, als mit richtig, eingerichtet, zugerichtet, welche zwei letztern Bedeutungen besonders noch ἐτοῖμος hat. Ratus ist der Entstehung und Bedeutung nach sehr ähnlich, reor ich richte, mache gerade (mildere Form für rego), messe, zähle, rechne; ratus richtig, sicher, fest. Unser ächt und Acht = Verurtheilung, Gericht ist unstreitig von ἐτεός, so wie auch idozeus gerichtet, zugerichtet, passend.

בין, "Exog (ebenfalls von ידר), אין, Chald. Zeit, Jahr, היף Zeit, bedeuten zuerst eine bestimmte Zeit, Termin, Zeitabschnitt, ihrem Ursprunge gemäss, dann das Jahr als gewöhnlicher Zeitabschnitt. ער Zeit und Beute, weil die Beute auch vertheilt, bestimmt wird. Tempus bestimmte Zeit, Termin, temperare bestimmen, eintheilen.

(121, 221 bestimmen, 121 tempus.)

"Eti von viv, noch einmal', noch, ëti-ām ëti ä $\mu\alpha = \text{und}$  noch dazu, wenn etiam aus et — jam entstanden wäre, müsste es ein Spondeus sein,  $\overline{z}ti\overline{a}m$ .

Έτωσιος von einem Stamme mit τηύσιος, w. s.

Ev, בְּעֵל, יָפָע, אָבָּן, glänzen, schön, anständig sein ; pulcher, bonus, Schwed. haefwa sich schicken, höffa zieren, hübsch, Behuf.

Ευδείελος schön gestreckt, schön gelegen, s. δείλη.

Eὐήνως Männer zierend, ehrend, s. εὖ; kann auch heissen den Männern gefallend, τη auch placuit.

Eῦδω, τιν sich beugen, sich legen, πικ sich niederbeugen; es beisst daher εῦδειν sich legen, liegen, ruhen; καθεύδειν sich niederlegen, nicht immer, um zu schlafen, ist nicht von αῦσ ich schniebe.

Εὐνή, εὐνώω, άζω st. εὐν, γεν quiescère, habitare, πζω Loger, Wohnung, to won, wohn en, sich niederlassen.

Evrig, און, און, leer, nichtig sein, inanis, van us, Wahn, Wahn witz, ein wahnes Fass, to wan abnehmen, wenig. (Ohne Wandel == ohne Fehler.) Siehe av privat. und avev.

Eύρίσκω, εύρω, אבר, עבר nackt, bloss sein, העיר entdecken,

entblössen; so bar = bloss, nackt, offenbaren.

Eugus, nin latus, amplus fuit, nin Ausdehnung; kot weit, breit.

Eveos, The leuchten, The Licht, Sonnenaufgang, Morgenlicht,

Morgen.

Eὐρώεις dunkel, schwarz hat mit ἀήρ, αὐήρ gleichen Ursprung, אַרַ dunkel, blind sein; das Wort heisst eigentlich bedecken, אַבָּ Asche, אַבָּי, sind damit genau verwandt, weil sie bedecken; daher εὐρώς das Bedeckende, womit sich die Körper belegen, beschlagen, Schimmel, Russ etc. Das deutsche Russ von der letzten

Silbe éws gebildet.

Έὐσσελμος, σέλμα, σέλις st. σελ, νής Rippe, Seite, Breter, Balken; σέλματα sind die Querbalken, transtra, auf deren Enden die Ruderer sassen, wegen der Aehnlichkeit mit den Rippen; daher sella, subsellia, Bänke, Stühle. Von νής auch unser Zeile, was σελίς bisweilen heisst, so wie auch Diele mit dem D-laut, Bret, Breterverschlag, was νής heisst. Die Chald. sagen dafür νής die Seite, daher ala.

Eὖτε, איבי für איבי wo, als, wie; ist wahrscheinlich mit η̈υτε, ηὖτε gleich, woraus auch wol uti.

Εὔχομαι, εὐχ. הֹחְה spiravit, הֹחְה efflavit (verba) nuntiavit, heraushauchen, wird besonders gebraucht von Worten, die man mit einem gewissen Pathos spricht, wie wir hauchen sagen für prahlen. Verwandt αὐχέω, παυχάομαι.

Eυω verwandt mit αυω, w. s.

Έψιά, ψιά von ψάω glatt|reiben, ψῆφος glattes Steinchen; ἐψιάομαι aber heisst fröhlich, lustig sein, weil glatt sein, fröhlich und lustig sein verwandte Begriffe sind; to glatt einen ergötzen, Altd. clat fröhlich, permulcere animos, delenire etc.

"Εχθος, ἔχθω, die Ableitung von Buttmann würde viel für sich haben, von ἐπτός, wenn ἐχθρός wirklich hostis wäre, es wird aber nicht so gebraucht, sondern zeigt immer eine feindselige Gesinnung an. Es scheint eines Stammes zu sein mit ὀχθέω, s. d. Wort. καιν, Syr. Feindschaft, ist wol aus d. Griech.

"Εχω, ἔσχον, ἴσχω st. ἰσχ, ἐσχ, Ριη, Ριη. Das Hebr. hat fast alle Bedeutungen von ἔχω, ἴσχω; unter andern heisst das Hebr. auch: stark, fest sein, daher ἰσχός Stärke, ἰσχυρός stark, ἰσχύω stark sein.

"Ews, ως gelesen beim Homer, ως wie, ως so, ως dass, ως su ad ist eine und dieselbe Partikel. τη und τη νου της und της gehen, eigentlich seine Richtung auf etwas zu nehmen, verwandt mit της, της. (Daher das Lat. ad und us | que, in einer Richtung ununterbrochen fort.) Ως βασιλέα bis zum Könige hin, zum Könige. Mit dem Verbo als Folge, ως αυτον θανεῖν bis dahin, dass er starb; als Absichtspartikel, ως μή θανεῖν damit er nicht stärbe, προς το μή dahin gehend, dass er nicht stürbe, dies bezweckend.

Achnlich im Hebr. ער בנידירונית instar filiorum Judae, dass er es den Söhnen Judas gleich that, sie erreichte. 'Ω-ς während, bis εως,

eïως; diese Bedeutung hat τη gewöhnlich; θως ο τῷ πολέμεζε während er mit ihm stritt, in dem Verlause des Streitens. (πτη gehen, hingehen, vorüber gehen), während das vorüber ging, dass er stritt.

# Z.

Zα, Poln. za garviel. ny glänzend, ausgezeichnet, berühmt, sehr. Ζείδωρος, ζει. κυμ herauskommen, hervorspriessen; μημή, was hervorsprosst, ζιζάνια; ζείδωρος im allgem. Kräuter sprossend. Ζειά heisst vielleicht auch nur beim Homer Futterkräuter, und keine bestimmte Getreideart.

Zεύγνυμι, ζευγ, ζυγ, ΡΊΧ coarctare, einbinden, einspannen; aus dem Griech. ging in das Syr. zurück τι = ζυγόν, jugum, Joch. Verw. ρωπ, ρωπ mit ζυγ.

Zεύς (החה hell sein, mit men Tag, dies, Διός), wol nur der Himmel, Gott des Himmels, sub divo = sub coelo; siehe δῖος.

Ζέφυρος, ζόφος, אַפּוּן = dunkele Gegend, Abend- und Mitternachtsgegend; Westwind, ζέφυρος, אַפּן, Spanien = Abendland.

Zέω, זור sich heftig bewegen, זעה Schweiss, זור sieden, to seeth, ζύθος = Sud, Absud. Daher auch seditio Unruhe, stürmische Bewegung, nicht von sedere.

Zηλόω, צַהַל splenduit, צַהַל splendere fecit, glücklich preissen,

beneiden, nacheifern.

Zαύω, ζάω, Sanscr. dschiv. Poln. zyć. Wenn ζάω heisst wehen, so ist die Ableitung leicht, הָיָה, leben, eigentlich athmen. Siehe Gesen. bei הַנָה.

Zώνη, ζώννυμι, ןגּ, וְגַנֵן, נְגַנֵן, umgeben, schützen, daher unser Zaun, zäunen, town, ζων.

# H.

H vertrat sonst die Stelle des Spir. asp. natürlich, weil es das n ist, der stärkste Kehllaut, denn es steht an der Stelle des n.

"H, in, ou Franz., or Engl., aut oder, Altd. otho od, gehen alle aus von dem Begriffe drehen und wenden. The krümmen, drehen, wenden; aut oder, otho von und drehen, wenden; auch velvon volvere, han drehen. "H heisst daher umgekehrt, im andern Falle, beim Comparat. ist es, wie das Deutsche weder, er redet bester, weder ich.

<sup>5</sup>H, Hebr. κη, κη he, ha, heu, keus! Aus κη ist das Präfixum entstanden, Sanscr. hi denn, für wahr, und Fragepartikel zugleich. Η τοῦτο ἐποίησας he! hast du dies gethan? Η αληθώς αλοχρόν τοῦτο ha! das ist wahrhaftig schändlich. Siehe αρα.

H sie, Pron. Man dasselbe.

Hβάω, ήβ, Σκ, Σχκ treiben, hervortreiben, spriessen, auch μρυ floruit, Σικ Achre. Die Lat. werfen von ΣΣκ das κ weg, pubes, pubesco. Ἡβη wäre demnach das noch an Grösse und Kräften zunehmende Alter. Adolescens, oleo wachsen, π΄Σν emporsteigen.

Hynláso st. איַנָלָה wälzen, treiben, שַנָּלָה Wagen, מֹצָלָה Wagen, מֹצָלָה

Kuhheerde, שְנֵלָה Kalb; verwandt mit όχλέω. Siehe ἀγέλη.

"Hon, ngu, Engl. yet, Nieders. jetto, jetzt, itzt.

"Hδομαι, της sanst, weich sein, verwandt mit γης; wie ich bei άδινός schon erwähnt habe, das Glatte gilt als angenehm für Geschmack und Gefühl. Suavis, πης γλυκύς, γλη glatt. Wahrscheinlich ist γήδω, gaudeo, πης damit verwandt, oder geht doch von dieser Grundbedeutung aus.

Ήέλιος, ηλιος, ηλ, לַלַ hell.

Hθεῖος, ήθ, της amavit, τιπ Liebe, Freund, besonders Verwandter, auch Onkel, Schwiegervater; θεῖος Oheim; Altd. Toda — Mutter, τητι — Tante, τηθίς, tetia, τέττα, Tod — Gevatter im Schwäbischen, hängen alle von dieser Wurzel ab.

Hoos, Fow, and drehen, wiederholen, Syr. gewohnt sein; im Homer hoos Ort, den man wiederholt, an dem man oft ist, sich aufhält, später Gewohnheit, das, was man öfters treibt. Aehnlich sueo, and drehen, wiederholen, sich oft wo aufhalten, saepe wiederholt.

"Hiα von 'τις fortschaffen, daher Spreu, die der Wind fortführt, auch Raub, λύκων ἤτα, überhaupt, was man fortschafft,
Reisekost. Im Arab. heisst τις auch aufhäufen, ἤτα Vorrath.

Hideog, η+ιθ; η=ν, ου=nicht; ldeog von γυ desponsavit,

also heisst es unverheirathet.

Htov (αία verw.), κ Au, Wasserland, Küstenland, Ufer.

Hra, ησσων, ηπιστος st. ηπ, par drücken, zusammenschnüren; ησσων mehr von γαν, ησσ. Hra ist anguste, arcte, (arctus), knapp, eingeschränkt, abgemessen, wenig. Hra άγορεύειν pressa, angusta voce loqui; ηπ' ἐπ' ἀρίστερα knapp links. Odysseus will den Irus schlagen, ηπα zurückhaltend, abgemessen, und dass er ihn nicht todt schlage; damit ist es nicht im Widerspruche, dass er ihm die Zähne einschlägt. Hrτάομαι heisst aber im eigentlichen Sinne gebunden, überwunden werden, wie δαμνᾶσθαι. Eben so ist gering von ringen, einschliessen, ἐλάσσων von γρη zusammendrücken, exiguus abgemessen, knapp von exigere aufziehen, wägen, examinare wägen; es liesse sich daher ηπα am besten durch exigue knapp, abgemessen, übersetzen.

Hlanárn, ήλα— κατη (ήλα, άλ|άομαι, 544, 553 drehen, κατη, γιρ, spina) = Spitze, die gedreht wird, Spindel, die man auchdie Erde warf und drehte, wie noch in manchen Gegenden üblich; auch ήλακάτη der Pfeil, Spitze des Mastbaums wegen der Aehnlichkeit mit dieser Spindel. Ήλάκατα auch die gesponnenen

Fäden.

"Hlertoov Harzstein; אוֹלָם, שְלַלְם adhaent, alec Arab. eine klebrige Materie und אור, אור Stein, דפסי, was ungefähr auch succinum sagen will. Der Bernstein spielt in der alten Handelswelt eine zu grosse Rolle, als dass man ihm nicht im Homer vermuthen sollte.

Ήλεός, ήλός, ήλίθιος st. ήλ, τος verrückt sein, Hauptbegriff herumdrehen; irre, errare = im Kreise herumgehen, Thor, tourner

etc. In der Bedeutung nichtig gehört es zu älieg.

Ήλίβατος, ήλ, τη = nicht + βατος zu besteigen, unersteiglich. Od. 12, 77 steht die Erklärung: οὐδέπεν ἀμβαίη βοστὸς ἀνήρ, οὐ καταβαίνοι. Man hat sich mit dem Worte umsonst gequält. Verwandt ᾶλιος, ήλεός, ήλιθα, ήλίθιος in der Bedeutung nichtig.

Hlik, pin aequalis, einer von gleichem Alter, ηλικία Alters-

genossenschaft, später überhaupt Alter.

Hλίπος, qualis, welcher (hweilcixs, Ulph=wem gleich, wa—leik), τηλίπος, talis, solcher = dem, so gleich.

Hluotov, אַלס, פּלַט, עלַץ, עלַץ exsultare, jubilare. Freudenge-

filde, ήλύσια.

Hμαθόεις sandig, Pylos, welches immer so heisst, soll nicht sandig gewesen sein; vielleicht hügelreich; ἄμμος, ἄμαθος Sandhaufe, Ερμ, Ερμ amasser, zusammenhäufen, so δίνες Dünen, Haufen. Lässt sich nichts Sicheres angeben.

שׁתָם, אבֶה aestuavit, verwandt mit בְּחַהָ, heiss sein; מֹר der

Tag, von der Hitze so genannt.

"Ημερίς, τοπ = vinum, vom Gähren und Brausen so genannt.
"Ημερος, τον binden, zum Sclaven machen; zahm von zähmen,

δαμᾶν = binden. שמ heisst Syr. auch wohnen und bleiben.

Husig,  $\eta\mu$ ,  $\eta^{127}$  Chald. jene, selbst; die letzte Bedeutung: selbst scheint übergegangen zu sein in: wir selbst. In den Pronomin. sind vielsache Vertauschungen vorgesallen, wie denn auch Kinder sich schwer hineinsinden können. Aus  $\eta_{12} = \psi_{11}$  wir ist die letzte Silbe geblieben in  $\psi_{01}$ , nos.

"Hμισυς ist mit μέσος genau verwandt, kommen von dem Hebr.
πχηρ dimidium, das π vorges. wird ήμεσα, ήμισυς; so wie dimidium von di—medium, in der Mitte getheilt. Aus dem Griech. ging in das Chald. zurück γχρ in der Mitte theilen. Siehe μέσος.

<sup>7</sup>Hμος von ημαρ, wie auch Buttmann annimmt, die Hebr. gebrauchen Tag ti für Zeit im Allgemeinen, τημος würde dann aus

τὸ ήμος entstanden sein.

"Hv, הַן, אַן Syr. siehe! und wenn; Griech. אָט, אָטּל, siehe! en siehe! Wann, quan do. Wie aus der Partikel אָט, הַן בּ siehe! konnte die Bedeutung wann entstehen, erklärt Gesen. אָט הּסט מֹחסטֹסש, siehe! vielleicht höre ich, ob ich vielleicht höre. "Hv ist nicht mit αν zusammenges.; ἐαν hat Homer gar nicht.

Hvlκα, חָן אֵיכָה siehe, wo, wann.

Hula mit is, Ivos Sehne, Nom. ivs, ausa=Henkel, kommt von ομ, γμ, μμ und and. = binden; ηνία Bänder, Leinen, Zügel, Riemen. Hvic, annuus, jährig, Evoc das Jahr, annus mit dem Zisch-

laute ਸੜੂਘੂਂ === das Jabr.-

Hvow, olvow, ersteres gebraucht im Homer von dem Kessel, der Angel; letzteres vom Meere und von den Stieren, beide Wörter heissen dunkel, trübe, nicht aber weinfarbig. Olvos ist von קרַן gäbren, brausen, aestuare; wenn nun das Wasser sich bewegt, braust, so wird es trübe; daher 12 anch der Schmuz, Dreck. Οίνοψ heisst daher trübe (θορυβέω) und οίνος heisst deswegen so, weil er braust, gährt. Der Kessel von aussen und die Angel waren nicht glänzend, sondern trübe, dunkel. Von demselben Stamme lalvo. Man s. אחָם bei Gesen.

"Ηπαρ st. ήπατ, דבר Leber von אבל schwer sein; jecur von

schwer sein, als das schwerste der Eingeweide.

"Ηπειρος, ήπερ, הבת verbinden, das verbundene Land, continens.

Ήπεδανός st. ήπεδ. (ἡπαρ, ήπατ), רְבֵּב schwer, schwerfällig, was auf Vulkan, wo er sich mit dem leichtfüssigen Ares vergleicht, und auf Nestor, als Wagenlenker, gut passt. Hebet, hebes.

Ήπεροπεύω zusammenges. ήπερ + οπευω; ήπερ, הבת zaubern, bezaubern, eigentlich binden, zubinden, fascinare, und οπεύω von öψ bethören, blenden, verblenden, eigentlich die Augen verbinden, dass einer etwas nicht sieht. Von הבת ist υπέρα Schiffstau und γεφύρα, (pons Band.) Diese Wurzel ist daher der griech. Sprache nicht fremd, auch scheint πηρόω von den beiden letzten Rad. zu sein, אם binden, lähmen; auch ηπειρος das feste Land, von בחבר.

"Hatiog, אַבה benevelle (daher auch aveo, faveo), wohlwol-

lend, gütig, auch wohlthuend, ἤπια φάρμακα.

'Ηπύω von πυμ βοᾶν, mit vorgesetztem π oder κ, rufen, schreien.

Hoa φέρειν ist mit χάριν φέρειν ganz gleich und ist von einem verwandten Stamme, χάρις von זוח weiss, hell, glänzend sein und ήρα von אר leuchten, glänzen, Licht gilt für Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Huld, Gefälligkeit. Siehe zage.

"Hows, herus Herr, הירין, הורין Chald., הארין Syr., principes, magnutes; eigentlich die freien Männer im Gegensatze von den Sclaven und Clienten. 747 weiss, glänzend, blank sein. Hoog illustris.

Hon mit nows von einem Stamme, die leuchtende, als Göttin der Luft.

"Hodov s.  $\bar{\eta}$ κα.

Ήσυχία, πωπ siluit, quievit, verwandt mit σιγαν (συχ), Altd.

suigan schweigen.

Hτος, man will es von ἄημι herleiten, wie θυμός animus; da es aber Homer als etwas Handgreifliches darstellt, so könnte es wol dasselbe Wort sein, als Herz, nur versetzt hoor hart, Engl. Siehe καρδία, κῆρ. hearth.

"Ηφαιστος der Feuermacher oder Anbläser, ήφ, αὖω, κικ,

השא+שא == Fener, aestus heess, Esse etc.

 $H\chi\eta$ , הַּבָּה, ( $\eta\chi$ έω) strepuit, sonuit; הַבָּה wird vom Löwen, von der Cither, von den Tauben, den Menschen und allem gebraucht, daher es eine ganz allgemeine Bedeutung hat, wie  $\eta\chi$ έω. Hux Pola. Getöse; kugen = denken, Altd. dasselbe, auch הבה bedeutet denken, mit sich sprechen.

איבה, שי wo, wie.

Hws, verwandt mit פֿער, בּע, האָן, אור glänzend, schön sein, aurora von אור Licht, אור Morgenröthe, אור wie אור leuchten. Siehe צמרפּסכ.

### 0.

Auch das Θ tritt oft als Formativum vor die griech. Worte und gehört nicht zur Wurzel; das n wird oft durch Θ von den Griechen wiedergegeben, und n tritt bekanntlich im Hebr. vor die Worte, um Subst. zu bilden; z. Β. Θεράπεια ist das Hebr. אררפה עסח הַבָּה φάπτω, φάφω; auch in der Conj. Tiphel.

Θαάσσειν st. θαασ, www, in www sinken, fallen, fassen, setzen. Mit θάσσειν verwandt τάσσειν setzen, stellen und θέω, νως pflan-

zen, stecken, stellen.

Θάλαμος, δαλαμ. Τα träumen, schlafen, dasselbe auch stark, gesund sein, columis, incolumis.

Θάλασσα st. άλασσα, mit n praefixo; s. άλας, άλς.

Θάλλω, θαλερός, θαλιή, θάλλος st. θαλ, θαλλ, τος; Grundbedeutung: spritzen, dann spriessen. Gewöhnlich sind verwandt die Begriffe hervorsiessen, spritzen und sprossen und blühen. Z. B. φλύω, βλύω blühen, spritzen, spriessen; to spring quellen und sprossen. So heisst auch θάλλω eigentlich hervor, heraussiessen, spritzen, spriessen, übersiessen, reichlich sein. Θαλερον δάκου hervorbrechende Thräne, θαλερή ἀλοιφή hervorquellendes Fett, θαλερή φωνή hervorbrechende Stimme (wie häusig im Hebr. und auch in andern Sprachen), τεθαλυῖα, θῆλυς ἐέρση der hervordringende, spritzende, spriessende Thau. Θαλίη Festmahl, eigentlich Fülle, Uebersluss, reiches, settes Mahl, ähnlich ελλαπίνη. (Wegen κρίη, τεξη, τές, sieht, verweise ich auf mein Programm: de vera vocum origine etc. p. 86.)

Θάλπω st. θαλπ, צְלְהֵב, flammen, brennen, aus אַלְהָב ist auch spled, splendeo. Das Stammwort לָהַל, flammen, θαλπωρή, die Helligkeit, Erleuchtung, Glück, Ermunterung, Hoffnung. Scheint mit אַגר, das Herz, Leben, Luft genau zusammen zu hängen. So foveo, fauchen, blasen, erwärmen, rührt daher, weil man immer das

unter der Asche glimmende Feuer ansachte.

Θαμά, däm men, tum ulo, den, aufhäusen, vollmachen, θαμειός, häusig, θημών, θωμός, Hause, Thiemen = Getreidehause, Thüring. φήμων, Fehm, Feimen. Wie von Hause, häusig, so von θωμός, θαμά; θαμίζω, wie frequento von φράσσω, farcio; dicke im Altd. für ost, dicke Briese, dicke Blitze = häusige Blitze. Das Hebr. του, ununterbrochen scheint mit του = verbinden, zusammenzuhängen.

Θάμνος von δαμινός, Dickicht; γρω verbergen, verstecken.

Θανεῖν, Homer gibt selbst den Weg an, die Ableitung zu sinden, da er den Tod τανηλεγής nennt, den ausstreckenden; daher glaube ich, dass θανεῖν von τείνω ist, und heisst erstarren. Das Strecken und Reiswerden der Glieder ist das in die Augen sallende Zeichen des Todes und daher der Name. Sterben eines Stammes mit streben, straff; verrecken noch bei Opitz und auch in einigen Gegenden Deutschlands, so wie auch in Holland, für sterben.\*)

Θάπτω, הְּחַבְּהָ, bustum, Begräbnissstätte, Assyr. toften comburere, πυρί θάπτειν; daher θάπτειν, Leiche verbrennen, dann die

Asche beisetzen.

Θάρσος, της, hart, fest, starr sein, γης, Chald. erectus fuit, emporstarren; daher starr, στεφδός, stark; auch sind dreist, Trost, Trotz, trux, in verschiedener Bedeutung, davon.

Θάπω, δήπω, πτη, stupeo, steif sein, starren, starr sein vor Verwunderung, Schreck, verw. mit θεάω,, tueor; stauen, staunen.

Θαμβέω, θαυμάω, θαῦμα, άζω st. θαμ, Θαυμ, τη, obmutuit, τη, miratus fuit, τη dasselbe, dumm, stumm. (Altd. dumm für beides.) Das Hebr. geht folgenden Gang: τρη, τρη, glatt, gleich sein, ähnlich sein; glatt, ruhig sein, still, stumm sein, stumm vor Staunen, Schreck.

Θάομαι, melke, דַּד דּוֹדּטּח, Zitze, שֵׁי dasselbe, scheint verw. zu sein mit אָשָר, glatt streichen, streichen. (בְּלַבָּ, abstreichen, mulceo, mul-

geo, melken.)

פּבּוֹסְכָּה, רְּכָה, reinigen, Syr. רְּבָּרָא, Reinigung, Hebr. באס, zwagen, dwagen, Altp. = waschen. Der Schwesel galt als vorzügliches Reinigungsmittel, wie noch jetzt. (Schwesel, Sphul, Sulph ur, schwäl, Silb er, שֵׁלְהָב, inflammavit, arsit, Chald.)

Θειλόπεδον (s. δείλη, διο, lang hinstrecken, ausgebreitet) ebenes Feld, area, Gebreite. Od. 7, 123 soll es ein von der Sonne

<sup>\*)</sup> ການ von υγα, πγο, κγα: eigentlich steif, gerade machen, daher γγα auch hart, streng, fest sein; von πγο zunächst, mori, Sanscr. mri, Deutsch Mord = Tod. Die genannten Hebr. Verba haben auch die Bedeutung: auf der Oberstäche gerade machen, welche Begrisse immer verbunden sind, daher glatt, gleich machen; so μαίρειν, μαρμαίρειν, glatt sein, glänzen, marmor, der glatte Stein, μαραίνω, steif, starr, trocken werden, μερίζω, gleich, glatt machen, unter andern gleichmachen = vertheilen. Daher auch glatt reiben, klar, klein reiben; mordere, zerbeissen, klar machen, mortarium, Mörser. Von πηυ μάταιος, matto = stupidus, starr, dumm.

beschienener Platz heissen, aber es folgt gleich réoseras nelio; es heisst nur ein ebener Platz, Campus apricus. (279, frei, freies Feld, apricus.)

שבו, perfodit gladio, אַרַש, zermalmen, mahlen, mit deus, turedo u. s. w. verwandt. Daenga, Schwed. = schlagen, noch bei den Landleuten dengeln, die Sichel dengeln.

Θέλγω, Angels. telga = schmieren, Talk, tilgen, δηλεῖσθαι heisst glatt streichen, schmeicheln, durch Streicheln bethören, bezaubern. Desselben Stammes ist dulcis, glatt, angenehm, deliciae, indulgeo, glatt machen, streicheln, liebkosen, gefällig sein. Weit verbreiteter Stamm, im Hebr. mit σ, μη, schleichen, πλο, glatt machen, wieder gut machen, (expiare) πλο, hingleiten (auch ρλη scheint θέλγειν zu sein). Dahin gehört auch schlichten, schlecht u. a.

Θέλω ist das Lat. cupere, denn so wie cupio ist von τ == die hohle Hand, so ist θέλω von שֵׁאֵל, bitten, verlangen, und beide von שׁעֵל, שׁאַל, hohl sein, שׁעֵל, die hohle Hand. (Vola, βούλομαι, velle.) Das Deutsche Telle, Thal, ist von שיל, s ist in t verwandelt, so ist das Lat. consulere, sul, שַׁעַל. Es lässt sich mit cupere, ich habe Lust, fast immer übersetzen, oft liegt auch darin ein Befehlen, Verlangen, besonders wird es deshalb von den Göttern gesagt. Il. 21, 366 vom Flusse, οὖκ ἔθελε προρέειν, er verlangt nicht weiter zu fliessen, heisst, es verging ihm die Lust, er konnte nicht; πάντ' έθέλω δόμεναι, ich habe Lust, alles zurückzugeben, libet, placet. Wenn Buttmann sagt, dass βούλομαι von dem nur gebraucht würde, was ohne eignes Streben verlangt, gewünscht würde, wo man selbst nichts dabei thun könnte, so muss er nicht an βουλή, Rath, Entschluss, und nicht an βουλεύειν gedacht haben; man könnte viel leichter das Gegentheil beweisen, nämlich dass βούλομαι beisse: entschlossen sein, Absicht haben, und ξθέλω, Lust, Verlangen haben; aber sie werden beide so oft mit einander vertauscht, wie velle und cupere.

Θέμις, πεξ, gleich machen, gleich vertheilen, ist die gleich theilende Göttin. Wie ich schon gesagt, liegt in der gleichen Vertheilung der erste Begriff der Gerechtigkeit, suum cuique tribuere; θέμις ἐστίν, μοῖρα, αίσα, αεquum, par est.

Θεμόω verw. mit θέμις, της, gleich, glatt, voll machen, dass alle Unebenheiten ausgeglichen, alle Lücken gefüllt werden, daher auch: vollenden. Od. 9 486, vom Polyphem, θέμωσε δὲ χέρσον έκέσθαι νῆα, er machte es voll, dass das Schiff ans Ufer kam, brachte es ganz ans Ufer.

Θεός von Θεάω, anstaunen, verehren, אַלוּהַ, der Verehrungswürdige. (Gott, Götze, to gaze, חָזָה, anstaunen.)

Θεοπρόπος, einer, der das Göttliche prüft, אב, אבר, leuchten, hell sein; (πρέπει, purus, baar) dann heisst ברב abklären, absonders; אבוף אבר, comperire, experiri, probare, prüfen, sind damit verwandt.

Θεράπεια, θεραπεύω, zunächst von der Pflege und Besorgung der Kranken, הרופה Heilung, Θεράπεια. Da die Heilung der Wunden der Anfang der Heilkunst war, so haben die Worte, welche verbinden heissen, die Bedeutung des Heilens. Θεραπεύω, von βάπτω, κρη = consuere, sarcire und curare, mederi. 'Aκέομαι, ακή, acus Nadel. Altd. Lach, Lachi - Arzt, Laken - Lappen. Arzen, Arzt vielleicht von arcere, binden. Mederi, μῖτος, Meute, σισς == Faden, Gespinnst. Luther nennt die Aerzte unsers Herrn Gottes Flicker. Von θέρω es abzuleiten, würden blos Homöopathen gestatten, denn die Wunden wärmt man nicht, weil sie schon an und für sich heiss sind. (Die מַרַפִּים im alt. Test. sind gewiss auch Götzenbilder, von denen man sich Gesundheit versprach.) Die Deoánovtes im Homer waren wol auch ursprünglich Männer, welche den Herrn besorgten, wenn er verwundet wurde, dann überhaupt Diener, Pfleger, Amanuenses, so wie man das Verb. für besorgen, pflegen überhaupt nahm.

Θέρω, torreo, dörren, אָהַר, שָהַר, leuchten, brennen, mit dem

σ σειριάω, scioro, hell, Skar Schwed. Feuer. S. ἐσχάρα.

Θέω, sich schnell bewegen, im Homer vom Diskos, vom Schiffe, von den Vögeln, דָּאָה fliegen. אָה im Arab. voraneilen im Laufe.

Θεώτεραι, Od. 13, 111, von doppelten Eingängen in eine Höhle heissen die einen καταβαταλ ανθρώποισιν, die andern θεώ-

τεραι von Göttern betreten; τρίπω, τρίβω, terere viam.

Θῆλυς von θηλή, Mutterbrust, von θάλλω, hervorspritzen, spriessen, 'σς, rorare, 'σς, ros. Od. 6, 122, πουράων θῆλυς ἀὐτή, nicht weibliche Stimme der Mädchen, welches abgeschmackt wäre, sondern hervorbrechende, durchdringende Stimme = θαλερή φωνή. Θῆλυς ἐέρση, nicht befeuchtender Thau, denn Odysseus fürchtet sich vor ihm, sondern der spritzende, durchnässende Thau; σς λυς λυς λυς, zartes Lamm, ερση, das noch saugt, κυς, ρυετ.

Θημών, θωμός; Thüring. Thiemen, Fahm, Feimen; τι-

meo tumulus; τος, γέμω, γόμος, cumulus. Siehe θαμά.

 $\Theta\eta\nu$ , דין,  $\delta\eta$ , דין, denn, da, ist hinzeigend.

Θήρ, hängt mit terra zusammen, dhara, Sanscr. aus אָבֶר, siehe Gesen. So ist fera, ferus, brutus von בו die Erde, das

Feld; barri, Arab. silvestris, barrus.

Θής, Leibeigener, Dienstmann, Gehöriger. Sanscr. taja, Knecht, τη, Gesetz, (Pers. jus, Syr. placitum) ti Arab. gehorchen, untergeben sein, daher ditio, sub ditione, Sanscr. dis, Gegend. Das Wort θής scheint auszugehen von dem Pers. dadhan, befehlen, geben, Sanscr. dis, δείξω, deuten, und θής scheint einer zu sein, der einem Herrn gehorcht, ein Client, Gehöriger, qui sub ditione est; vielleicht ist auch davon dienen. Theu, Altd. Knecht.

- Θlς, Θίν, Haufe, Dünen, Dun = Berg, Celt. ist mit δωμός, δημών verwandt, m ist in n übergegangen. Das Deutsche Dün-

ger ist aber von שין lutum, coenum.

Θλάω, Θλίβω, του Syr. Chald. drücken, unterdrücken, του fregit, incidit. του, die Klaue, Chald. του, verwunden, zerbrechen: Die Hauptbedeutung drücken, zerdrückeu.

Edivy, coena, θοινᾶσθαι, γι füttern, speisen. (Von dem Piel pi ist saginare, von dem davon gebildeten Subst. για, die Speise ist μασάομαι.) Die Chald. haben auch πικ, accumbere, coenare, verw. mit πιπ, sich niederlassen, ganea, Speisehaus, Hurenhaus, auch πικ, Wirthin und Hure war wol oft im Orient verbunden. (Bajaderen.) Gasthöfe und alle öffentliche Orte waren auch bei den Römern verrufen und kein Ehrenmann besuchte sie.

Θόλος, τζε, bedecken, besonders mit Balken und Bretern, daher Diele = Bret, Fussboden; im Schwäbischen auch Decke der Zimmer. Daher ist δόλος ein bedecktes Gebäude, braucht gerade

nicht rund zu sein, ein Schoppen.

Θοός, spitzig und schnell; diese Bedeutungen sind gewöhnlich beisammen, όξύς, ώκύς, ocior; γηη, schneiden und schnell sein, wovon hurtig, τηη, ebenfalls scharf und schnell, behend sein. Scharfe und spitzige Körper durchschneiden schneller die Luft, oder die Bedeutung schneller sein rührt von der schnellen Bewegung des Wälzens her.

Θόρω, θορεῖν, θρώσκω st. θορ. המן saliit, trepidavit. Haupts. n, tourner, τέρω, drehen, wie ich schon bemerkt, haben die Wörter, welche sich drehen bedeuten, auch die Bedeutung springen, von dem auf der Erde fortrollenden Steine, welcher immer empor-

springt. Nym, erumpere.

Θοῦρις soll von θορεῖν, springen sein, es wird gesetzt zu ἀλκή, zu ἀσκίς und zu αἰγίς. Was soll das aber heissen: eine springende Wehr, ein springender Schild? Weit besser würde es passen, wenn man die Wurzel θορ, wozu auch θορεῖν gehört, in einer weit allgemeinern Bedeutung nähme. ٦٩٦, ٦٩٣, umgeben, sichern, schützen, befestigen, (٦٩٣, Festung, turris,) dass es hiesse: schirmende oder feste, standhaste Wehr, ἀσκή, schirmender Schild.

שור עור אבור Apns wäre dann der eiserne, feste Ares. שור עור בור =

Stein, durus.

Θρηνέω hängt, so ähnlich es klingt, doch nicht mit Thräne zusammen, sondern vielmehr mit Dröhnen, Drohne, Thräne = Brutbiene. Es ist von τζι, τζι, laut schreien, sowol vom Jubel-, als auch vom Klagegeschrei, d ist das n praef. Von demselben Stamme ist rana. (So θροέω, von τζιη Geschrei, st. ζιη, rufen; θορυβέω von τζι, mischen, unter einander rühren, mit vorges. n, turbare, trüben.)

Θρηνυς, Θρόνος von ξδρανον gebildet, worauf man etwas setzt, stellt oder legt.

Θριγκός st. φιγκ, ητε circ = Kreis, Ring, mit vorges. Θ, η, θριγκός.

Θυγατής, Goth. dauthar, daugther, Tochter, Sanscr. duhitri. Von du mulgere leitet es Bopp in seinem Lexicon der Sanscritspr. ab, richtiger Adelung das D. Tochter von tügen == zeugen; man sage noch Dichter, Diechter für Enkel und Enkelinn in einigen Gegenden; das Griech. würde dann von tlutzer, teneër sein. Dass man in den meisten Sprachen verschiedene Namen Sohn und Tochter, Bruder und Schwester hatte und nicht z. B. sagte: Sohn, Sohinne, geschah wol, damit man sie um so weniger verwechseln konnte im Gespräche.

Θύελλα siehe ἄελλα.

Θύω, verw. mit τύφω, duffen, duften; Sanscr. dhup; ich mache Duft, ich räuchere, opfere; θύος, thus, Weihrauch, θυμός, wie animus; dhi Sanscr. mens. ηκώ, schnauben, für ω, n, wird τύφω, duffen. Im Hebr. bedeutet schnauben auch zornig sein, wüthen, aber auch eilen; daher hat auch θύω diese Bedeutungen. "Ανεμος λαίλαπι θύων mit dem Wirbel schnaubend, brausend, κῦμα θύον, die schnaubende, brausende Woge. Od. 22, 309. δάπεδον αΐματι θῦεν es dampfte, brauste der Boden vom Blute.

Θύρη, Thur, Thor, Sanscr. dvara, אַרָא, Chald. אַרָה Syr. von שַשֵּל zerspalten, daher eigentlich Spalte, Riss, Oeffnung; auch porta, portus, ähnlich, אָבָּ Riss, Spalte. Solche Worte beweisen, dass alle Sprachen von einer ausgegangen sind und dass man die Hebr. bei der Vergleichung obenan setzen müsse. Wie weit verbreitet das Wort

sei, zeigt Adelung.

Θωή, צבָּה, צבָה, exigere, poenam exigere, אַבְבָּא, ultio, vindicta, באה, desideravit.

שׁמְּלֵהְא אַחְחָהְ von אַחָה, streiten, im Aph. sich zum Kriege rüsten, θωρήσσω, אַחָה, guerre. Θωρήσσειν heisst auch sich berauschen von שֹרְהָא, der Most, der vom Berauschen seinen Namen hat. Riemer meint, die Alten hätten gesagt: sich einen Panzer trinken, wie wir sprächen: sich einen Haarbeutel trinken. Dahin kommt man mit einer einseitigen Sprachforschung. Θύρσος, der Weinstab. מִירָס, Thrazien, als Weinland berühmt.

## I.

Zu bemerken ist, dass I im Griech. so wie im Lat. oft für das Hebr z, τ oder w steht; z. Β. λάχω für ρχι, τκώ, denn in λάχω scheint es Position zu machen, μεγά ἴαχον etc. Im Lat. geht ρτε über in judic.; macht auch im Lat. immer Posit. und wird im Franz. und Ital. wie sch ausgesprochen.

Iaίνω, von allgemeiner Bedeutung, die Wirkung des Feners bezeichnend, μ, sieden, kochen, aestuare, μω, caluit, unser scheinen, schön. Im Griech. sind die Bedeutungen erhitzen, heiss machen: ΰδωρ, χαλκόν; durch Wärme erweichen, κηρόν; erfreuen, erheitern, hier hat es die Bedeutung erhalten: glänzend machen, welches immer für das Zeichen der Freude gilt, wo es mehr mit dem

Bentsch, scheinen und schön übereinkommt. Il. 28, 598, wie der Thau an den Aehren glänzt, θυμός Μενελάου ζάνθη, auch μέτωνου ζάνθη, seine Stirn erheitert sich.

Táopas von pre glatt streichen, glatt machen, verw. mit saóm, sanare. Da das Heilen ausging von den Wunden, so musste natürlich heilen und wieder voll machen, wieder ganz machen, gleichbedeutend sein. So heilen = ganz machen; er heilete den Altar des Herrn; heil = ganz, heil froh, die heile Welt = ganze Welt. Glatt streichen gilt aber für ausfüllen, voll machen, wieder gut machen. Das Hebr. wist auch hier in sübergegangen.

Ἰάλλω, πλω, schicken, τλω, werfen. Das Hebr. stimmt ganz mit dem Griech. überein. Od. 22, 49, 'Ανείνοος ἐπίηλεν τάδε ἔργα, Ant. hat solche Dinge zum Vorschein gebracht, ausgehen

lassen. w geht auch hier in a über.

Tάπτω in der Odyss. 2, 376; 41, 749, χρόα καλον λάπτων, die Haut abreissen, zerreissen; κών, oben wegnehmen, schöpfen, ημώ, Luft schöpfen, keuchen; λάπτων in dem nachhomerischen Gebrauche geht von diesem Begriffe aus. In der Ilias ψυχάς Ανδω προταψων schöpfte, gab sie dem Hades; auch και, geben, geben und schöpfen. Diese Verba gehen alle von ης hohle Hand aus. I steht auch hier für w.

Tαύω heisst nicht schlafen, sondern nur ruhen; ἀὖπνους νώπτας ἴαυον, πνχ, inclinare, κατακλίνεσθαι. Verwandt ⊃ζω, von dessen beiden ersten Radicalen jaceo ist, ⊃ω, jac; von den beiden letzten ⊃⊃ cubo, κύπτω, siehe auch դηχ.

Ἰάχω, ρυχ, ρυχ, laut schreien, ὑνω, vom Löwen, brüllen, verwauch ρηχ, ηιπ, jocari, ist unser jauchzen, dass jedoch im Altd.

nicht vorkommt. I macht lazo oft Posit.

"Idiog, אַרַה, in der Bedeutung אָצַה, zerschneiden, theilen, sondern. Daher אַה einer, jeder für sich quisque. Aehnlich privatus von אַבָּר, zondern, trennen; auch proprius von andern getrennt. Dass אַרַה auch heisst: vereinigen, widerspricht der Bedeutung nicht, denn wir sagen auch vereinigen und vereinzeln.

'Ιδνόω scheint vom Hithp. von κα, νέω, sich neigen, beugen, wenn man τη — ίδ vorsetzt, wird daraus ίδνόω; ίδνώθη όπίσω,

beugte sich zurück.

Ίδρώς, ΐδω, τη, sieden, heiss sein, sudor, Schweißs, suizzen,

Altd. Auch yn schwitzen, manavit aqua. 27, Schweiss.

Τερός, εερεύω, הְרֵה, ערס, areo, ardeo, brennen, verbrennen, braten, was εερεύειν heisst. Har, hyr = Feuer. Aehnlich sacrare, τρι, verbrennen, έσχάρα. Γερός was zum Verbrennen, Οpfern bestimmt ist, heilig. Πρηστήρ, Priester = Verbrenner.

Elμι, ich gehe, s. ἐλθεῖν.

"וֹחְעוּ, Sanscr. hi, jic ere, (abjicere) schicken, ist eine verstümmelte Wurzel von צמלאם, חֹשֵל; denn wie man schon im Hebr. sagte statt אָשָׁ, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשָל, אָשַל, אַשָּל, אַשָּל, אַשָּל, אַשָּל, אַשָּל, אַשָּל, אַשָּל, אַשָּל, אַשְלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָ, אַשְלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָ, אַשְּלָּ, אַשְלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְּלָּ, אַשְׁיִּבְּיּ, אַשְׁיִבּיּ, אַשְּלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אָשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּיי, אָשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְּיי, אָשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְּיי, אַשְּיי, אַשְלָּי, אַשְלָּי, אַשְלָּיי, אַשְייי, אַשְּייי, אַשְלָּיי, אַשְּיי, אַשְּייי, אַשְּיייי, אַשְּיייי, אַשְּייייי, אַשְּיייי, אַשְּייייי, אַשְּיייי, אַשְּיייי, אַשְּיייייי, אַשְּיייייי, אַשְּייייי, אַשְי

Doch magnes aur als Vermathung-gelten. in norder no on nort

Inάνω, ἰκανός, ἰκέτης, ἰκαιόμαι, Ἰκία, Statum isau, και, ναι, ετίπαιαλι Ἰκω, νου το, ausgestreckt sein, Hiph. τοπ, tendere, attingere, nach etwas hinstrecken, etwas erreichen, beim Homer meist mit dem Aecus. παυρίδα, ἐκέσθαι, das Vaterland erreichen; ἰκανός, hinteichend, wie ἀρκεῖ νου τριξ, langstrecken, suppetens νου ρείο, πετ αώ, πετάννυμι = ausstrecken. Ἰκέτης, der die Hand ausstreckt, Bittender. Ἰκταρ, Adv. stracks, schier, (των, rectus fixit). Κιών, die Sänle (das gerade Stehende). Κανών, das Richtscheit damit verw:

"Inproc over, ein gerader Fahrwind, der anch nicht etwas von der Seite weht, weller Fahrwind.

1θύς, ίθύω, ίθύνω, της, ausstrecken, gerade machen, verwant, τηκ, τηκ, τηκ, από, gerade, auf etwas gerade losgehen, tendera ad aliquid. 1θύνο, εὐθύς, gerade, richtig, Adv. stracks, schier, gerade zu. 1θύνω, ίθύως richten, lenken; sich nach etwas hinrichten, auf etwas losgehen, petera = πετάω. 1θύς, Subst. Richtung, κατών δεί 1θύν nach jeder Richtung, alle Wege. (Das Lat, ad und et an noch dazu stammen davou, aush das Hebr. τυ und της, wenn es heisst mit, und wenn es die Nota accusationist, läset sich in inter durch ad, dabei, und ad, was anbetrifft, übersetzen.) Es missfallt mir τρημείω, was betrifft, was angeht diese Sache. Es kanne ein Löwe είπρους, und noch dazu ein Bät.

Τθαγενής, einer, der in gerader Liniel geboren ist, von ächter. Gebort, ingehuas, geneinus. Indigena und Die indigetes sind nur lätinisist dasselbe.

Ίπμάς, ἐπμαίνω, Εξη. .... Sumpf, stehendes Wasser.....

"Levien, non, stat. sanstr. non, Stammende, Stamm, Wurzel. Auch im Homer nur Stamm, beden den ornoac, auch der Masthaum heisst so; später Balken, die ausrecht stehen und etwas tragen, dann das darauf ruhende Gerüst, Stockwerk.

Thách, thương, thương, thương ist unser hold, slupós, hilaris, von họt, hell sein, fröhlich, heiter, hold, gnädig sein. Hell sein und fröhlich, heiter, hold sein sind verbundene Begriffe. Favóu, lenchten, 1217, Gönnen, Gunst, Gnade.

"Ιμερος, εμείους της, aestware, von der Hitze der Leidenschaft, εμερος ω ardor, εμείρεσθαι ω ardere. Εχη, amare, hitzig sein, daher saminus.

שמלה אלה, אפשר, אלשה, משלה aufziehen (mit der Waage), Hauptscoal. אלה, wägen, מימלה מימלוניים; וישמלה ist מימלמעדים, gleich, ähnlich, il semble von simulare; אינסף, mein Herz erwägt, denkt, muthmasst. Messen und denken verwandte Bedeutungen. Arab. אלה, denken.

denken.

Tran, siehe! ηνί, δνα τί == en! quid? Auch die übrigun
Bedeutungen von ζνα gehen von der Hebr. Partikel aus; ζνα, γα,

warm = fv, Il. 7, 853; als Adverbium dus Orts, we as mehr nech übereinstimmt mit aşıç, wohin, we? und aşış, hier, hierber. Die Bedeutung: damit geht auch aus der Bedeutung: we, wohin hermin mit mit mit mit den eine Coniunction ich

vor, wie at = wie and at dass eine Conjunction ist.

Tένς von logo, binden, der Theil des Leiben, welchen Naturmenschen verhüllen, bald in engerer, bald in weiterer Bedoutung. Dieser Theil hat immer die Benennung von umhüllen, umwinden, Oσφύς, ηρε, zusammennehmen, umspannen; Hüste von hesten; inguen von ρου, binden; μηρός νου μηρύω, einbinden; tumbi von kindus; Lende von linteum.

Iός von iημι, Wurfgeschoss. Gift von láoμαι, streichen, schmieren.

"Iov, das Veilchen wegen Achnlichkeit mit der Pseilspitze. Pseil,

Veilchen, viola, pélos.

Tordes, zottig, τουθος, Zotte, das Lat. antine, mit auden verw. St. πχω, mit dem vorgeschlagenen zu wurde aufen, daraus ανθέω, hervorspriessen, von den Pflanzen, Federn, Haaren, πιχως. Vorderhaar, Zotten, antine, τουθοι.

Tότης, hängt mit der Benennung des Buchstabens lörg zusammen. Das Hebr. Jod heisst die Hand, τ; vielleicht heisst es auch im Griech. dasselbe lότητι θεών durch die Hand, Mitwirkung der Götter. Dass die Griechen die Hebr. Buchstabennamen hatten, deutet darauf hin, dass sie anfangs dieselbe Sprache hatten. Siche Vorrede.

"Ioulog, יברי, alles, was hervorsprosst, בְבַר, erheben, sich erheben, בבל, Arab. amporsteigen; Julus, Julius, nach dem Arab. der Hohe, nobikis. Verw, בְבַל, הְשָׁלֵּלְת, Kornähre, daher toulog,

ovlog, Kornähre st. Garbe, wie man es will übersetzen.

"Innog, Sanscr. ibhas, der Elephant, הַּבְּהַ, Elephanten, von הַבְּּהַ, dick, stark sein. Thiere von gleichen Eigenschaften werden oft gleich benannt אַדְ, dick, stark sein. Der Bär, Berswin = starkes Schwein, Ber der Eber, Bärs der Wolf; so ist es auch mit der Silbe el stark. Die Römer nannten den Elephanten bos Lucanus.

"Ioak von עיר, kreisen, עיר, Umkreisung, Stadt verw. mit איף.

Siehe yuw und nignes.

"Is, lvos, s. hvia, womit es verw. ist. Mit vis, vires let es nicht verw., denn in is ist die Wurzel ly und vis vir. 133, Gewalt anthun, constringere ist das Stammwort.

"Ισθμιον, Halsband von Ισθμός, Hals, Dng, στομείν, σθμ mit

vorges. i, daher auch στόμα, στόμαχος.

"Ιστημι st. ίστ, τρι; sist. (Sanscr. sta, stehen) stellen, setzen.
"Ισχω, ισχάνω, ισχύς, ισχύω; ισχνός, ισχαλεύς, ισχον. Der
Stamm zu diesen allen ist ισχ, ριη, ριη; εχω ist abgekürzte Form.
Hauptbedeutung halten, sowol zurückhalten, anhalten, als auch auf
etwas halten, wonach streben. Festhalten = stark, sest sein, ισχεο,
halte dich, halte fest, ισχύς, Stärke, Festigkeit, ισχυρός, ιρχύω;
ganz so ριη und andere Wörter, welche binden heiseen; (sest von

23 T

fassen) manifestus, handgreislich. Iozvóg, lozaleúg, feat, hart, trocken.

'Iria, van = binden und Faden. Weide, withen = binden, vieo. Aehnlich Sahl=weide, salix, 50, virga lenta, Korbweide. Man bediente sich der Weidenruthen zum Binden und Flechten.

'Ιφι, ἴφιος, ἴφια μῆλα nicht von ἴς, ἰνός, sondern von τζτ, stark, dicht sein, auch dicht gedrängt, geschaart, densus, ἴφια μῆλα, fette Schafe, doch könnte es auch dicht gedrängte heissen.

"Ιφθιμος st. φθμ. αμξ, Chald. αμξ, pinguis, mit vorges. η

ໄφθιμ.

Ίχθύς st. χθ, גדי, Fisch, aus אָרָה versetzt אנר ist λλθ, λλθύς entstanden. Das Lat. piscis ist von אָצָּר, das Schwimmen, אָצָּר, schwimmen

"Ιχνιον, ἔχνος, Ferse, Fussstapfe, ist nicht von ἔκω, denn es ist gegen die Analogie der Sprachen; sondern es stammt von ἄγνυμι ἔκγα, zerbrechen, zertreten, weil man mit der Ferse zertritt, zerstampft. Hebr. Δρυ, Ferse, verw. mit ρρη eingraben, einschneiden; Hacke := Ferse, von hacken; πορη, unser Ferse, von ορη, brechen, zertheilen; πτέρνα νου τρυ, spalten, zerbrechen. Vestig lium, πχη, zertheilen; Spur von τρω, zerbrechen. Wie man von Spur bildet spüren, von vestigium investigare, so von ἔχνος ἰχνεύω; Ferse, Thür; Färsche, forschen.

ግψ vielleicht von የመደው, ካልዛ, verderben.

מבל, עור עור, מואל, herumdrehen, umgeben, umzäunen, schirmen, würde also auch mit äγω, beugen, verw: sein. S. äγω.

ไอท์, กมุซุ, lärmen, schreien, toben; าเพช, Getöse, กมุเช, Sturm. s vertritt hier die Stelle des w, wie j im Lat., wie ich schon öfters erinnert.

## K.

Καγχαλάω st. καγχ, καγχάζω, cach innor, joc or, Syr. της, schäkern, jachtern, kichern.

Kάζω, πέκασμαι, st. καζ, καδ, της, της, της, ψερ und andere, welche mit der Silbe καδ anfangen, heissen schärfen, spitzen, schneiden. Κέκασμαι, ich bin geschärft, gespitzt, bin die Spitze, bin an der Spitze, bin der Erste. Μαντοσύνη ἐκέκαστο, er war der Erste durch Wahrsagerkunst, war die Spitze, stand an der Spitze; ἐκέκαστο πάντας, war die Spitze von allen, hatte sie gespitzt, zeichnete sich vor allen aus. So auch καίνυμαι, του, schärfen. (καίνω, ich tödte, weil alle Verbe, welche scharf sein bedeuten, auch heissen stossen, stechen, hauen). Της = ich bin der Erste, würde dann auch von der Grundbedeutung ausgehen. Της, der Morgen, Oriens, τους, der Morgenländer, Cadmus.

Kαθαρός, καθαίρω st. παθαρ, της, rein sein, vers. τυς, καυθαρ, τιπε, rein, blank, ganz wie das Griech.

Kai, ba = auch, von bra, häusen, zusammenhäusen, damit verwandt cum, cum ulo. Kai hiesse daher: noch dazu, b wird am Ende bei den Hebr. eben so wie bei den Lateinern schwach ausgesprochen und verliert sich daher in Wörtern, die in eine andere

Sprache übergehen. Siehe Gesen. über D.

Καιροσέων οθονέων απολείβεται ύγρον έλαιον. Ο . 7, 107. Odysseus beschreibt, wie er es bei den Phäaken gefunden. Einige. Mägde, sagt er, spannen, andere webten, und von der gewebten. Leinewand, soll es nun heissen, floss das Oel herab, d. i. sie war so fein, dass, wenn man Oel darauf schüttete, es ablief. Solche Gedankensprünge macht Homer nicht, auch sieht man gar nicht ein, warum er nicht hätte sagen sollen: die Leinewand war so fein, dass das Wasser nicht hindurch ging. Nein, es heisst vielmehr: von den Wersten des Linnen floss das Oel herab. Noch jetzt werden die Fäden des Aufzugs, wenn sie geschlichtet sind, mit einer Fettigkeit bestrichen, damit sie wegen der Sprödigkeit nicht springen. Da nun die Alten wahrscheinlich nur Oel dazu gebrauchten, um das Garn geschmeidig zu machen, so mussten sie es tüchtig mit Oel tränken, dass Homer wol sagen konnte, es tröpfelte herab. Wahrscheinlich ist zu schreiben, καιρωσέων von καίρωσις, die Werfte, Καιρόω ist ganz unser Deutsches scheren, die Fäden aufziehen, und nalowois hiesse so viel als naïoos, die Anschere oder Scherung. ביר, Fäden, אור, binden, אור, איַב, שוּבְע und andere, welche alle binden heissen, deuten auf die von mir angegebene Bedeutung hin.

Καίω, τρο, verbrennen, τ wechselt mit τ, daher καίω, καύσω,

auch ששב dasselbe.

Kanóς st. κα, Conjug. Pilpel, כהה von לכהה, klein, dunkel werden, vom Lichte, dann überhaupt schwach, kleinmüthig werden; daher wol κακός allgemein das, was nicht mehr in seinem ungeschwächten Zustande ist; so wie Stärke für Jugend galt, so Schwäche für Fehler. Verwandt תורה, תאה.

Kalάμη, calamus, בלם Arab. abschneiden, davon auch Halm im Arab.; wahrscheinlich verw. בְּלֵם, zerstampfen, ολμος, der Mörser. (Hammel = verschnitten.) Καλάμη wäre dann eigentlich Stoppel; die Stoppel war aber der ganze Halm, da man die Aehren abschnitt. Calamitas, das Zerschneiden, Zerschlagen. Καλέω st. καλ, λιρ, Stimme, Syr. אַלַר, Lat. calare, to call, Sanscr. kal.

Kαλός, הלה, הלה, gehen von dem Begriffe aus glatt, glänzend, hell sein. Galant, Franz., Sanscr. kalyana, gut, kalya, Frühlicht. Von dem Glanze ist der Begriff der Schönheit entstanden. Pulcher, fulgeo, schön, scheinen; Altd. scono, soinan == glänzen, blitzen.

Kάλως st. אמל, אחר, drehen, אַלַל, drehen (auch בְּלֵע heisst nichts anders). Von den Verbis, welche drehen bedeuten, wird die Benennung Seil, Strick gebildet. בְּל, drehen, אַבְל, Cable, Strick; סתבּלפת, אבַר, drehen.

Kεάζω st. κεαζ, κζ, (γκρ. πκρ, mit dem D = laut νη, της; alle diese Verba bedeuten schneiden, zerschneiden; auch γκη in zwei Theile zerschneiden; caedo scindo, σχίζω, κεδάζω. Κείω ist schon eine verstümmelte Wurzel, wovon unser kauen, häufig geht γ bei den Chald. in ν über.

Κεδνός ist nicht von κήδω, denn es kommt ja öfters vor κήδισος, κεδνότατός τι. Es lässt sich am besten übersetzen durch
wacker, und stammt von ττη, schärfen. Wie ich schon erinnert,
bedeuten die Adjective von Verbis gebildet, welche schärfen heissen,
auch schnell, geschickt, tüchtig, wacker. So ττη, γτη; acer von
acuo, όξύς und andere. της st. γτς wachen bedeutet vielleicht nrsprünglich dasselbe, Guet Franz. Wache, catus = wachsam, scharfsichtig, klug, Sanser. katuacer, sind wol mit κεδνός verw. Später
heisst es auch glänzend, weil das Geschärfte blank und glänzend ist,
und beide Bedeutungen häußg verbunden sind.

Kεῖμαι, κέω, quieo, kauchen, kauern, coucher, ist eine verstümmelte Wurzel, wahrscheinlich von זְחַאָּ, sich niederlegen, זְּחַאָּ, Bauch der kriechenden Thiere. Verwandt שַּבְּף, קַפַּף, contrahere se, contractis pedibus sedere, κύπω (בְּטַעַ, scubo, cubo).

Kɛlow, צַבְל, הַבְּל, scharren, scheren, zehren, ist eigentlich ein Onomat. scharr, was den Laut nachahmt, wenn etwas abgescharrt, abgekratzt wird. Man sehe Gesen bei בַבָּל über diese Wurzel, welche überaus weit in den Sprachen verbreitet ist.

Kελαδέω wieder ein Onomat. Klatsch κλδ; Homer häusig von dem Wellenschlage, plätschern, klitschern, ähnlich κελαρίζω. Τρ, laudare und conviciari überhaupt laut sprechen, γζη, frohlocken, eigentlich auch klatschen. Klaskanic Poln. frohlocken. Das Franz. eclat in weiter Bedeutung, so wie auch κελαδέω in weiterer Bedeutung gebraucht wird.

Kελαινός st. κελ, ηζη, ηζη, Kohle, Lat. caleo, κήλεος, brennend. Von dem Brennen hat die schwarze Farbe den Namen; das Verbrannte war die erste schwarze Farbe. Es lässt sich fast bei allen den Wörtern, welche schwarz heissen, dies nachweisen. Siehe αίθοψ; ηπώ, schwarz; niger, niteo, μέλας, μαλερός, μαλερός, από, davon Arab. das Feuer; μτη, schwarz, μέλας, μαλερός, αίθω. Von dem st. κελ, ist auch κάλον, Brennholz.

Kέλευθος st. έλεύθω, κηζής Syr. viae, itinera, wenn > vorgesetzt wird, ist es ganz das Griech. κέλευθα, st. ητής == calc | are == gehen.

Κέλομαι, πελεύω, νου παλέω.

Kέλλω, cello, לְלֵל, צְלֵל, Sancr. tschal, mit einges, n schnellen, bedeuten durch einen Schlag oder Stoss in Bewegung setzen; auch Μρ, schleudern. Νηα πέλσαι, das Schiff an das Land stossen, adpellere, νηῦς πέλλει, stösst ans Land, adpellitur. Von cello wird celer, wie von schnellen, schnell, von לֵלֶל, לְבָ = leicht, schnell; von κέλλειν πέλης, das Rennpferd; Romulus nannte die Reiter celeres.

Keveóς, πενός st. πεν, εν, γκ, γκ, leer sein; das Hebr. κ ist in κ übergegangen, wie εω, πιω, gehört zu ἄνευ, ἄν privat. in, un, inanis, mit v vanus, wahn, z. B. ein wahnes Fass, Wahnwitz, to want.

Kevréw, das in der Odyssee nicht vorkommt, soll nach Rost's Meinung von κενός sein, aber es ist von בְּבָּר, pupugit, חַבָּרה, κοντός, contus, percontari, sondiren mit der Ruderstange; wer lange sondirt, zaudert, cunstari.

Kεραζω st. κεραζ. γηρ, kratzen, zerkratzen, zerreissen, ecraser; νηρ und viele ähnliche sind damit verwandt, hängt daher eher mit κείρω als mit κέρας zusammen.

Kεράννυμι ist verw. mit πρήνη, wie πίονημι\*noch deutlicher zeigt. Κρήνη von ζζ, fliessen, heisst πρήνη fliessend Wasser. Κεράννυμι heisst daher beim Homer aqua perfundere, mit Quell-wasser abklären, den syrupartigen Wein hell machen, mit Wasser versetzen; bisweilen auch nur abschenken, abschöpfen, eingiessen. Od. δ, 93. πέρασε νέπταρ, schenkte ein; auch ζζ heisst im Hiphel ausgiessen. Später erhielt es die Bedeutung mischen. S. πρήνη. Kriperfundere, Sanscr.

Kέρας, קרן, cornu, Horn.

Kεραυνός ist eben so wenig von κέρας, als corusco von cornu, 17p, leuchten, strahlen, blitzen; corusco von τη, Sonne, Licht, Cyrus, Sonne, corus co. Verw. κρίνω, cerno.

Kέρδος, περδαίνω st. περδ, verw. mit πείρω, ΥΤΕ, ΤΤΕ, Κratzen, abkratzen, abziehen von etwas, verringern. Äehnlich ΥΥΞ, abbrechen, abschneiden, abschöpfen; ΥΥΞ ein Stückchen, aber auch Gewinn. So detrimentum, was abgeriehen wird, Verlust, emolumentum, was man für sich abreibt, Gewinn (detrahere). Es würde dann auch lucrum von lacerare sein. ΤΞ, die kleinste Münze, das kleinste Gewicht, (noch in Afrika Cauris, kleine Muscheln) im Griech. καρ, ἐν καρὸς αἴση, einen Heller werth. Die Bedeutung: listig, entsteht aus der ersten, wie leicht zu erklären ist.

Keonle, μης, Μας, Weberschiffchen, radius. Man irrt sich freilich, wenn man glaubt, dass es dem Schiffchen unserer Weber geglichen hat. Da nämlich der Aufzug senkrecht herunter hing, so konnte man nicht das Schiffchen oder den Schützen durchwerfen, wie es unsere Weber durch die horizontal gespannten Fäden thun; sondern man musste den Einschlag um einen langen Stab, radius, wickeln und denselben durch das sogenannte Fach durchstecken, um es auf der andern Seite wieder herauszuziehen. Rabb. Τασίως. Diese κερκίς war von Gold, woraus man auch sieht, dass es nicht die σπάθη war, womit man den Einschlag fest schlug; man hätte ja alles damit entzwei geschlagen, wenn sie von Gold gewesen wäre. Κερκίς heisst auch die Zitterpappel, denn και heisst eigentlich hin und her bewegen, wie unser weben, es lebt und webt.

Kεύδω, אַרַר, verbergen, verhehlen, leugnen, ein verbreitetes Stammwort, welches eigentlich verhüllen heisst. (Kutte, Koth, Kotze, Hütte, casa, Haut, u. s. w.) Kioropos; zijo, zipvo, herzzarschneidend.

Κεφαλή, εξενέπ, Grenze, das Acusserate, Gebel Arab. der Berg.; (ham, Hübel == Hügel, Giebel, Gipfel u. a.). Eben so πολ, houh.

sein, Kopf, Kübbe, Küppe.

Kήδω, κηδεύω, κήδειος, κήδος ist, wie ich schon gesagt, mit καθνός nicht verwandt, ehen mit κάσες. Es geht wenigstens von einem mit κάσες verw. Stamme aus. Τλ, μη, binden, verbinden, cat ena, Kette, gatten, μρη, verbinden, sich verschwägern, μη, αβίπις (mit einem Vorschlage πλω, τρω). Κηδεύειν heisst nun wirktlich verbinden, verheirathen, also κήδεισες, κήδεστος, Freund, Verwandter, innigster, engster Freund, dann auch κηδεύειν in der Bedeutung: besorgen, schmücken, eigentlich binden, verbinden. (Θετρώπεύω eigentlich auch verbinden.) Die Bedeutung: ängstigen, quärlen geht auch von binden, zusammenschnüren, drücken, pressen aus. Angere, ἀνάγκη, ängstigen heissen eigentlich binden; so viele Worte im Hebr., welche binden heissen, haben dieselbe Bedeutung, so dass ich nicht brauche weitläufig zu sein.

Kηλεος, ביח, hervorquellen. (Scheint Gauche davon su sein.)
Κηλεος, אחם, in Flammen setzen, קלף, caleo, glühen, siehe

Κῆπος, κηπ, τρ, umgeben, umzäunen; hortus, χόρτος, jardin, Garten; das Hebr. με (ζώνη, Zaun) haben alle von der Umzäunung die Namen.

Kῆρ, cor, פְּרֶב, das Innerste, das Herz, an die Stelle des zist in den meisten Sprachen das d, t oder z getreten, doch kann καρδία und alle davon herkommenden auch von κραδάω sein.

Kήο, τω, zerren, die Walküren des Norden; dass sie von zerren, ziehen den Namen haben, zeigt II. 18, 535, Voss; Jenen entseelt durch die Schlacht fortzog an den Füssen.

Kηρός, cera, haz; drücken und bilden, weil es sich drücken und bilden lässt.

Κήρωξ, πηρύσσειν, της, Sanser, krit, kreischen, krieschen, kriesc

Kητώτις von Lacedamon, das anch anderswo ποίλη genannt wird, ist von der Wurzel in, caedo schneiden, einschneiden, eine Vertiefung machen, in, Furche, nin, Ufer, ρημίν. So führt Adelung unter dem Worte Katze S. 8 eine Menge Worte an, welche einen hohlen Raum bedeuten, ni, Weinkufe, Kaule eine Grube, in einer Schlucht liegende, wie es auch war. Wenn das Schiff und das Meer μεγατήτης heisst, so ist es dasselbe, nämlich non grossen Höhlungen. Man nannte nan die grossen Fische wol auch deswegen so, weil sie einen grossen Schlund und Rachen hatten. Φάλαινα, φάλη, balaena, Engl. whale, Wail ist fisch haben den Namen von nin, verschlingen. (Kehle und Vertiefung sind sehr oft mit demselben Worte bezeichnet.) Beiläufig gesagt, haben in, grosses Seethier, θύννον, Thannus, Thunfisch von der Grösse, Ausdelmung den Namen. Huta Arab., Fisch.

Κοτέω, της, Εκεl, Abscheu empfinden, verw. της, verdriesslich sein; Altd. kis, verdrüsslich. Nach Gesen. wol richtig so viel als das Deutsche kotzen, κης, speien, köken. Κοτέω würde dann heissen: Ekel, Abscheu empfinden; taedet me, es wird mir schlimm.

Kοτύλη, Dimin. von 512, der Becher, überhaupt jedes hohle Gefäss, κύτος, scutella, Schüssel. Siehe Adelung bei Schüssel und Katze B. 8. Der Begriff der Vertiefung ist der Grundbegriff bei diesem Worte.

Kούρος, πούρη, τω, das Junge der Thiere, im Arab. auch von Menschen. Engl. girl, das Mädchen, vielleicht auch unser Kerl == ein junger Mensch.

Kovolž, Od. 22, 188. bei den Haaren, von κείοω kann es wol heissen, könnte aber auch heissen: rückwärts, κορέω, kehren, wenden, τζω; Melanthios kam eben aus dem Gemache, wo die Waffen lagen, dem Eumäos und dem dem Philödios entgegen, sie zogen ihn hinein κουρίζ, rückwärts. Doch lässt sich nichts darüber entscheiden.

Kovęlδιος, ehelich verbunden, ist mit πύριος verw, und mit πυρόω, Κυρόω helsst befestigen, bestätigen, verbinden. Κύριος, der Herr, d. h. der, welcher bindet, δμώς, der Gebundene, der Sklave, πυροῦν, binden, befestigen. Jurare, schwören ebenfalls befestigen, binden; jus, die Befestigung, Recht, das ich habe auf etwas. τις, τις, τις, τις, τις sind alle von dieser Wurzel. Garn, Gürten, schüren, scheeren, Schaar u. a. m. sind verwandt. Κουρίοιος ἀνήρ, πόσις ist daher der rechtmässige, verbundene, eheliche Gemahl, justus, legitimus. Von τις bilden die Syrer ein Verb. huren, welches wahrscheinlich von dem Worte Mädchen ausgeht; man wird daher πουρίδιος von ποῦρος, πούρη, Jüngling, Mädchen wal nicht ableiten können, weil es einen falschen Sinn geben würde.

Koῦφος von nɔ̄̄̄̄, hoch sein, Hiph. u. Piel. erheben, daher κουφίζειν, erheben, juvare ebenfalls heben, juvat me, es ericichtert, erhebt mich. Κοῦφος, was sich leicht heben lässt, levis, tevare,

Kραδάω st. κρδ. דְקַר, (davon Rackete, raccheta) springen, hüpfen, im Hiph. in eine schwingende Bewegung setzen, schwingen, vibrare, librare. Davon auch καρδία, κραδία, cor saliens, das schla-

gende, hüpfende Herz, Hert, heurter = schlagen, stossen.

Koalva von ηςς, das Horn; das Horn steht oft bei den Hebr. für das Höchste, Berggipfel, so wie in der Schweiz Schreckhorn, Finster-Aarhorn. Die Erklärung ist nun leicht. Wie τέλος, das Ende, τελείν, endigen, erfühen; πέρανα, das Aensserste, Grenzen; περᾶν, zu Stande bringen; finis, finire; Ende, endigen; so κραίνειν, endigen, intransit. sich endigen, auslaufen, desinere; Κείλεα χουσοϊ κεκράανται, die Ränder waren zuletzt mit Gold eingefasst, endigten sich mit Golde. Hom. Merc. 427. κραίνων άθανάτους, in der ersten Bed. er erhob, besang die Götter. Das Höchste ist zugleich das Erste, der Erste der Herrschende; τὰ τέλη, die höchsten Staatsämter, so κραίνων, der Herrscher; überdies ist auch μης das Zeichen der Stärke und Macht.

Κραιπνός st. πραπ, ημ, ημη, άρπ, παρπ, greifen, raffen, reissen, ist daher rapidus, reissend.

Κραναός (πραν, קרָן, Horn und Bergspitzen, voll Bergspitzen,

Felsen, Klippen.

Κρανεία, ή, κράνον, cornus, Kornellen, Hartriegel; cornu, p, wegen der Härte seines Holzes so genannt.

Κράτος 8. πάρτος.

Kρέας, caro, Sanscr. kravya, hat seinen Namen von dem Zerschneiden, הְבָּר, בְּרֵר, בְּרָר, מְבָר, מֹבְר, מֹבְר, dasselbe; lanio, der Fleischer, laniare, zerstücken. בַּרָה auch eine Mahlzeit bereiten. Siehe
σάρξ, אַשִּׁר.

Κρήδεμνον nicht Kopfbinde, sondern Kopfbedeckung, Verhällung. του, verhüllen, verbergen, δάμνος, ein Versteck, δέμνιον, Decke; daher kann κρήδεμνον eben so gut ein Schleier, als der Deckel eines Fasses sein. Eine Form δέμνον von δέω möchte wol ohne Analogie sein.

Koī, πριθή hat den Namen von den Stacheln; hordeum, horreo; Gerste, garstig, horridus; שֵׁעֶר, horreo, חַשְׁעֶר, Gerste; mit κοῖ verwandt crinis.

Κρήνη, τζζ, fliessen, auch τφς, Hiph. hervorquellen lassen, verw. mit κεράννυμι == aqua perfundere. Κρήνη, das Hervorquellende, daher Ursache, Grund, κρουνός dasselbe. (Spring Engl. Ursprung, Quelle.)

 viele andere deuten darant hin, dass see, solem heisst: hell machen; auch cerno, ich sehe, beweist dies, denn viele Verba des Leuchtens haben auch die Bedeutung sehen, sich etwas hell machen, leéocop.

Kolvestai öveigov, τέρας, einen Traum erklären; ούφος πεκριμένος, ein klarer, reiner Fahrwind. Od. 24, 506. Γνα κρίνονται ἄριστοι, wo die Tapfersten klar, offenbar werden. Αποκρίνεσθαι, sich erklären, antworten. Υποκρίνεσθαι πρόσωπον, ein Gesicht, Person darstellen, sehen lassen, zeigen. Aus der Bedeutung klar machen, abklären geht die Bedeutung sichten, sondern, absondern hervor. Frumentum cernere, das Getreide sichten, reinigen, abklären. Daher auch für sich absondern, auslesen, auch prüfen, erläutern. Man sehe das Verb. אום, אום noch zur Erläuterung, welches heisst: hell, klar sein, reinigen, abklären, absondern, prüfen, auserwählen; im Lat. purus, pareo, appareo, par, separo, com perio, experior, πειράν u. s. w. Mit λέγειν ist es derselbe Fall, s. d. Verb.

. Κριός, το, aries, Plur. die Fürsten, welche auch im Homer mit Widdern verglichen werden. Κάρ, Ion. das Schaaf, πάρνος,

Weide.

Κρόμνον, Schalengewächs, בַּבָּף, überziehen, Arab. pelle obduxit, daher corium. (לְצָה, abschälen, נָּצָל, caepulla, Zippel, Cipolla, Ital. Zwiebel, caepa ist abgekürzt.)

Κρόνος ε. χρόνος.

Κρόταφος, Aehnlichkeit mit einem Hammer, προτέω, τζ. Τεπpora, τέμνειν, Schlaf — Schlag. S. Adelung.

Κουερός, אַרַר, האַרָּ, Kälte, האַר, Eis, cruor, crudelis, Grauen,

graus, grässlich, alle von קבר, kalt sein, Schauer empfinden.

Κρύσταλλος, Eis, eben daher, npp, Eis.

Κρύπτω st. κρπ, אבָם, bedecken, verbergen.

Kτάομαι, κτίζω, κτέαρ mit κατά verw. פח, sich neigen, sich niederlassen, in Besitz nehmen. Aehnlich im Lat. und Dentsch. possido, ich lasse mich nieder, besetze, possideo, ich sitze auf etwas, habe mich niedergelassen (besitzen, besetzen). Wahrscheinlich ging es aus vom Lande, welches man besetzte. Κτίζειν, ponere; condere, gründen, banen; πτολίεθρον ἐϋπτίμενον, wohlgegründete, wohl gelegene Stadt.

Kτάω, ich tödte, gehört zu dem weit verbreiteten Stamme 73, cad, welcher schneiden, schlagen, hauen u. s. w. bedeutet. 73,

בְרַע caedo, cudo, percutio u. dgl.

Krzęstζω st. 226, 772, schwarz, dunkel sein, in Trauerkleidern einhergehen, trauern; daher 22ερείζειν, betrauern, Trauer anthun. Es heisst auch nichts Anders, als betrauern, wenn man die Stellen genau ansieht, und hat mit 22εαρ nichts zu thun.

Kruπέω, ๆาว, stossen, schlagen, lärmen, toben, בתב, ποιείσθαι

າບາເວບຽ, schreiben, Einschnitte machen, verw. າບາເພ, ໆສຸກ.

Κύανος, Syr, γιλ, γιλ, Γarbe, färben und dunkel machen gilt oft für Eins. Als Metall mag κύανος Zinn sein, womit der Name übereinstimmt; κυαν, Zinn, stan num; es möchte auch wol κυάνεος

mur die Zinnsarbe wein, denn das blanke Zinn ist auch ganz dund kelblan, nimmt aber auch andere Farben an nach der Beleuchtung. Zin Engl., étain Franz.

Κυβερνάω, κυβερ = ναῦν, das Schiff lenken, gubernare. Κυβερ = τος, binden. Das erste Steuer war und konnte weiter nichts tein, als ein Faden, Band, womit man die Schiffe zog. So im Hebr. τος, der Steuermann, τος, Seil, Strick; πηδάλιον, τος, Faden, Strick. Der Name blieb, wenn auch die Sache sich veränderte, wie bei vielen andern Dingen, z. B. bei schreiben, malen. Leiten und lenken gehen alle von diesem Begriffe aus; an einem Faden ziehen.

Κυβιστητήο, Κύβη, Κορί, πΞξ, ΣΞ, hoch sein, und στάω; einer, weicher auf dem Kopie steht, mit dem Kopie vorwärts sich wohin stürzt.

\*\* Κύβός, พรุร Chald. Stein; man bediente sich zuerst der Steine zum Würfeln; die Bedeutung Cubus kam wol erst später von der Gestalt der Würfel auf.

Κύδος, πυδαίνω, (τηκη, Erhebung, Erhabenheit, Majestät, auch Stolz, Hossahrt.) Daher auch πύδος, Erhabenheit, majest. Stolz; vom Ares πύδει γαίων sich brüstend in seinem Stolze; in seiner Erhabenheit, vom Zeus. Μέγα κύδος Αχαιών, Stolz, Erhabenheit der Achäer. Κυδαίνειν, erheben = preisen, auch erheben juvare, wieder emporbringen. Κυδάζεσαθι, sich stolz benehmen, Soph. Aj. 722. Teucros benahm sich stolz, übermüthig. Κυδοιμός hat einen ganz andern Stamm.

Rυκεών, etwas Gerührtes, κυκάω, rühren, και, herumdrehen. Aehnlich Röhre, rühren; κυκάω, (orbis) drehen und mischen. Von κυκεών ist unser Kuchen, Cake, Syr. κείν, Arab. Caach: Das Hebr. και hat auch wol den Namen mehr von dem Einrühren, als von der runden Gestalt.

. Kurlow, צירלא, Kreis, Rundung von גירלא,

Kύκλωψ, aus falscher Etymologie entstand die Fabel von dem einäugigen Riesen. Es leuchtet aber ein, dass Κυκλ == οψ und Σικελ ος ein Name ist. Auffallend ist, dass pho und pon heisst beraufsteigen, als ob Siculi und Sicanii aus diesen Verbis entstanden wären.

Kulluδω, לְלֵל, kolleren, wälzen, Kaule, Kugel u. s. w.

Kυμα, πρω, τω, sich häusen, (cumus) eumulus, tumes, τω, surgere. Κυμα auch Keim, cyma, gemma, mux egemma, nux, emporsprossen, coma etc. gehen alle von dem Begriffe des Hochseins aus.

Kυνέη, Helm von einem Hundeselle ist wol Unsinn; κυνέη αίγείη wär wie ein ziegenledernes Hundesell; es kommt ja auch κυνέη πάγχαλκος vor. Es ist von 123, bedecken, beschützen, daher eine Bedeckung; ähnlich ν2β, verbergen, bedecken, ν2β, Καρρε, Helm.

küssen, zvoso. Iloosevetiv ist aber ven van, vove, knieen, niederknieen.

Kurάφισσος zuges. Kurap, της Pech, Ισσος, της, Baum, also Pechbaum, Harzbaum. Κύπρος, ein Baum auf Cyprus, auch wegen seines Harzes, so auch Kiefer; της, Fichte von Pech, πίσος, πίτυς.

Κύπελλον vers. pocul, Pokal, ist ein Deminut. von κύπη, Käpe etc. בְּבִיעָ, Becher.

Κύπτω, κύπω, cubo, sehr weit verbreitet; besonders im Hebr.

Lυότόω, πυοτός, νην, krümmen.

Κύρω, κύρμα, κης πης, begegnen, auf etwas stossen; es bedeutet aber vielmehr das Hebr. und Griech attingere, etwas treffen, haschen, und ist mit kreien, kriegen, greisen, χράω eines
Stammes, und heisst auch erreichen, greisen, kriegen.

Κυρόω, πύριος, ποίρανος damit verwandt.

Kuộtog gehört ebenfalls zu dem Stamme greisen, kreien, kriegen, dann sesthalten, binden. 711, 727, gürten, 778, 729 und andere schon erwähnte Verba, welche binden, sestmachen bedeuten, gehören hierher. Kuộtog der Bindende ist der Herr im Gegensatze des Gebundenen. Kuộtog, binden, sestmachen, bestätigen. Jusque, rup, eine Aussage sestmachen, justin aliquam rem, ein Band, Rocht, dine Gewalt über etwas, dann eine Verbindlichkeit, Pflicht, Recht. S. desnotyg. S. ögnog.

Kύων, κυνός, canis, τρρ nach Gesen, jagen; auch das D. Hund bedeutet nach Adelung nur: der Jäger; to kunt Engl., Altd. hunten iggen... Das spätere Chald. τρρ ist aus dem Griech, wol wieder zurückgegangen; πυνηγεῖν.

Kong, ma, Schaffell, m, die Schnur, von 111, gew, scheren. Verw. wol. MDD, der Sessel und unser Kissen; man setzte sich auf Schaffelle und schlief auch darauf.

任 Kakio, Conjugi Pilpel von nμ, γοάω, brüllen, auch κ共ር Syr., ruippe, elamar ist gans κωκύω.

Κώμα, המד, verschmachten.

Konn von 72, hoble Hand, capio, capulus.

Κώρυκος, κ⊃το, involucrum, theca, ττο, tomwickeln, tomwinden. Von dem gleichbedentenden δύλακος ist stiqua, von diesem Schlanch, slq.

A:

-- A wechselt oft mit v, &, wie in andern Sprachen.

Aas, daas, daire, ides Stein, verwondt mit desog glatt, glatter Stein. Lepis, imis; eben so hake, calculus, Phy glatt, gleich. Silex, nho achlick t; silex versetzt Kiesel. Physoc glatter

Stein. Kalk, weil man damit glatt streicht. הַבֶּבְ glatt gestrichner Stein, Ziegelstein, davon wol zunächst lapis.

Δαβρός, ντι gierig verschlingen, daher gierig. Siehe λάπτω. Δαγχάνω, πρή langen, longus lang, mit n nanciscor. Man sieht, dass die Grundbedeutung ist, ausstrecken, die Hände lang machen, um etwas zu erreichen, nach etwas langen, erlangen. So peto, πετ άννυμι — ich strecke aus. Sanscr. ling umarmen. Von λήξις unser Loos.

Λάζομαι mit λαγχάνω verwandt, ηξ, Arab. κης, auch τές

(laus) nehmen, ergreifen.

Δαῖλαψ, λαιλ, לדל rollen, wirbeln, daher Wirbelwind, turbo. Δαιμός, איז verschlingen, λάω, λάπτω, λαφύσσω, צ'ל Kehle; noch näher לָרֵם verschlingen, לַחַם essen.

- Δαῖτμα nicht von λαιμός, sondern von της ausbreiten, latus, so viel wie aequor Fläche. Ψως, λατύσσω hämmern, breit hämmern.

Λαῖφος, λαιφ Lappen, κατό = Kleid, verwandt λέπος, liber,

Lappen.

- Λαπτίζω ist das Deutsche läcken. Luther: es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu läcken. ηρη gehen, mit dem Fusse auftreten, calcare, calx Ferse. π ist nicht radikal, daher läcken, λαπτίζειν, λάξ mit einem Tritte; von derselben Wurzel auch lae-

dere, אָחַץ, לויץ der Weg, leuca, lieue eine Meile.

Aακέω, ist Onomat. den Laut eines geschlagenen Körpers nachahmend, auch eines zerschlagenen, zerreissenden Körpers. Λάκος, lacinia, lacero, ist wol mit δάγω, δήγνυμι gleich; λάκος ein Laken, Fetzen, dasselbe auch δάκος, δήγος. Es heisst auch überhaupt λακέω sprechen, so wie bei den Hebr. das Brechen, Aufsperren des Mundes für Reden genommen wird, z. B. πχη aufsperren, aufbrechen den Mund, um zu sprechen; πχη Jubel hervorbrechen lassen. So wie sie immer sagen: er that seinen Mund auf und sprach, δηγνύναι φωνήν, rumpere vocem; daher ist es nicht zu bezweifeln, dass loqui von λακέω kommt.

Δαμβάνω, λαβ, die Silbe lab bedeutet etwas Hohles (Σξ hohl sein, Gesen.) Llaf Wallis. die Hand, wahrscheinlich die hohle Hand (ης Gaff), Poln. Lapa = Pfote, λαβή, λαβίς. Wie nun von ης = hohle Hand capio und ähnliche Verba sind, so ist auch von dem alten Laf, das noch in einigen Sprachen übrig ist λαβεῖν. Sanscr. labk, Syr. ης γ nehmen, greifen. Bei Adelung sind unter den Wörtern Lof, Löffel, liefern viele Wörter zu finden, welche das Hohle und die Vertiefung bedeuten, auch das Griech. λέβης, das

Lat. Labs gehört dahin.

Αανθάνω st. λαθ, τινά einen verhüllen, dass er uns nicht sieht, len; daher λανθάνειν τινά einen verhüllen, dass er uns nicht sieht, verborgen sein. Αανθάνομαι ich bin verhült, sehe es nicht, vergesse es. Das ν in λανθόνω ist wie bei μανθάνω nach Chald. Art eingeschoben. Von dieser Wurzel lad ist auch unser Leid, nämlich Yerhüllung aus Traurigkeit oder Schaam; Sanser. Ladsch-

schu Schaum; so wie das Hebr. Die sick verhüllen; im Hiph. auf Verhüllung bringen - Schaum oder Traurigkeit erwecken.

Δάμπω, λαμβάς, Lampe, Hebr. לְּבֵּר leuchten, יִישֹּׁי, Chald. יְבַּבְּי ist λαμπάς; Hauptwurzel לָרֵב flammen, nach Gesen. das Lecken des Feuers bezeichnend.

Acos, Dies, Hauptbegriff ist der der Versammlung, turbn her minum, wie bei Dz, δημος. Verwandt nie sich an einen anschliessen; so Volk und folgen verwandt. Unser Leute von dem Adject. λείτοι == populares.

Adnew, באב, לאב, lecken nach Gesen.; verwandt אלים, אמים; verschingen; to lap, lapper, schlappen, lambers. Sind eigenth: Onomat, den Laut nachahmend, wenn man mit der Zunge etwas einschlürft; so auch λαφύσσω.

Accès von law, law, ganz dem Stamme lecker entsprechend, angenehm zu geniessen; de wood lackeres Mahl. Es wird auch von Gegenständen gebraucht, welche den übrigen Sinnen angenehm sind, wie wir sagen: es ist zum Anbeissen; und gemeine Leute: ich möchte das Kind gleich vor Liebe auffressen.

Λαύρα später λάβρα gehört zu dem Stamme Σ, Lof, und bedeutet etwas Hohles, also ein hohler Gang, davon auch lieu, Furche, von der Höhlung und: auch Lyra, die Leier, von der Höhlung. Doch bietet sich auch eine andere Ableitung dar. heisst auch das gepflügte Feld, Funcke, כירה Rabb. der Faden, wovon vsuoá, nervus. Da wir nun gesehen haben, dass cithard das Faden - oder Saiteninstrument heisse, so ist sicher Luga aus שנים, νευρά entstanden. So wäre lira die Schnury, gerade Linie, Furche, delirare von dem geraden Wege abweichen, lyra das Saiteninstrument, lavoa ein gerader Gang (Zeile, Schpurgasse). Die Hebr. haben 7122, ein Saiteninstrument, zuvoge. Nach Gesen. sinnreither Erkiärung ist 322 schmirren, schnäfren, davon ist Schmune, und verea ist mit Schnure (בנר) gewiss von demselben Strenmer Die Namen der Instrumente gehen am meisten mit in die anderen Sprachen über. I was properly a son a son was

Δάσιος 8. λυγφός.

Aάω, νετschlucken, λαύω gierig sein, begehren.

Aέβης von ΣΣ hohl sein; Labs im mittlern Lat. ein eherner Topf, tabrum, auch Altd. Labal = ein Becken. Man hat auch Σπη hohl sein, davon Napf, νάπη; Blocken von beugen. Siehe Luk und Löffel bei Adel. (Kessel, cassis, cassila, 513, κοτύλη, alle που der Vertiefung, Höhlung.)

Aéyou, welches ist die Grundbedeutung von Aéyou? Ome dean Aéyouou beim Aristoph. Lys. 720 verräth sie, denn unbesweiselt lielsst es wist Loch, welches das Licht durchscheinen lässt, und Aéyeu heisst uns Licht bringen, hall, klan machen. Diese Grundbedeutung wird durch die Sprachvergleichung unterstützt, und aus ihr fassen sich die übrigem Begentungen hut kerleiten. 717, 1712, splenduit, Asunic, Appur, Aristop, Luch, luch, luch, luch, luch, licht,

**29** 

Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. III.

lenchten, lugen; Sanacr. box sehen, Engl. to loox sehen; denn lenchten und sehen ist gewöhnlich verwandt, wie λεύσσω, γλαύσσω, glotzen = sehen und leuchten. Λέγειν daher hell machen, offenbaren, erzählen, sagen; wie in κοίνω und אביר liegt auch in λέγειν der Begriff: hell machen, erklären, reinigen, dann absondern, so wie wir auch sagen Linsen lesen für reinigen, und Steine lesen für wegschaffen, absondern.

Im Homer heisst nun λέγειν nicht eigentlich sagen, sondern hervorbringen, an den Tag bringen. Il. v. 275. Οἶδ', ἀρετὴν οἶός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι; Ich weiss, wie du bist; was braucht man das noch an den Tag zu bringen, ins Klare zu bringen. Od. 12, 165 ἔκαστα λέγων ἐτάροισι πίφαυσκον alles offenbarend, er-klärend und so öfters. Auch Il. 2, 222 ᾿Αγαμέμνονι δίω λέγ' ὄνείδεα brachte hervor viel Schimpfreden. Die Redensart μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα heisst ebenfalls abklären, untersuchen, nachforschen, ins Reine bringen; auch in der Stelle in der Il. 2, 435, wo gar nichts vorher gesprochen wird, heissen die Worte: μηκέτι etc. wir wollen das nicht weiter ins Reine bringen, nicht weiter untersuchen und überlegen, es folgt auch: μηδέ τι δηρὸν ἀμβαλλώμεθα ἔργον. Auch διαλέγεσθαι in der Il. und später ist ins Klare bringen, disserere, oder sich gegenseitig erklären, sich unterreden.

Absondern, lesen heisst es oft im Homer octéa légen; auch asparaig légen die Knochen absondern, zusammenlesen, einen Steinwall absondern, errichten; so gebraucht man auch in Niedersachsen klaren für versertigen, so parare und separare ein Wort,

verwandt mit parere. Od. 4, 451

λέκτο δ' άριθμόν Έν δ' ήμεας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμφ 'Ωτοθη δόλον είναι, έπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός.

Er machte sich die Zahl klar == zählte sie, zählte uns zuerst mit zu den Seethieren, sonderte uns mit ihnen ab, dann gesellte, sonderte er sich selbst dazu. Zählen ist auch ein Klarmachen, Deutlichmachen, δηλοῦν talen (welches auch sprechen bedeutet), τος zählen, του glänzen.

Die Bedeutung sehen ist unbezweiselt in diligere ansehen, achten, negligere nicht achten, übersehen, intelligere einsehen, religio Achtung vor Etwas, Ehrfurcht, respectus. Die Bedeutung: eine Schrift lesen im Lat. geht auch aus dem Begriffe abklären, absondern hervor, wenn man sich besonders die zusammenhängende Schrift der Alten denkt; ähnlich litus, viam legere, wie carpere absondern, zurücklegen stückweise (to spell Buchstabiren). Aéyopat heisst aber auch sich legen, léget sich legen lassen; wie geht diese Bedeutung aus der von mir angenommenen Grundbedeutung hervor? Die Oeffnungen, wodurch das Licht fällt, werden von den Verbis gebildet, welche leuchten bedeuten. Im Deutschen Luke, Lücke, Loch von lugen; naum Höhle, am Licht; za para Lichtlöcher; fenestra von palva; oxy von örzopes, von örzo Lichtlöcher;

nan helt sein, nan Höhle, Loch. Von diesen Lichtlöchern entstand überhaupt die Benennung eines Lochs, einer Vertiefung, die ein liegender oder stehender Körper gemacht hatte, und hiervon der abstraktere Begriff: der Ort, die Stelle, wo etwas gestanden hatte. So locus Loch, Lage, λόχος ein Lager, insidiae, λέχος, lectus ein Lager, Bett. Von diesen Substantiven erhielt dann das Verbum die Bedeutung legen, setzen, stellen; doch ist immer bei lévest an ein bestimmtes Lager zu denken; im Homer heisst es daher fast immer zu Bette bringen; so locus, locare; Lage, Lager, legen. Das Verbum lustro bestätigt meine Ansicht, es heisst hell machen, dann prüsen, klar, hell machen = reinigen; lustra heissen aber die Löcher, besonders die Lager der wilden Thiere, auch sonst verrusene, schlechte Oerter, Löcher.

Aoyog, welches beim Homer nur zweimal vorkommt, späterhin desto häufiger, lässt sich in seinen vielen Bedeutungen durch die erste Bedeutung leicht erklären, es heisst die Offenbarung, Erklärung, Darlegung, sei es durch Wort, Zeichen, Zahlen oder Gedanken. Joh. 1, 1. Έν ἀρχη ην ο λόγος im Anfange war die Offenbarung, der, in welchem sich Gott offenbarte, sich sichtbar zeigte.

Λείος, λειαίνω, λισσός, λίς, laevis, levi von kino, von ηςζ,

לחש, בשל lecken. Siebe Gesen. bei לחש, לחש,

Aείβω, ητο besprengen, woraus είβω zu sein scheint, das > ist nicht radikal; davon uva Traube, welche herabträuseln lässt, uvidus. Von λείβω, labi laufen (vom Wasser), libare, liquere, (ηνη ebenfalls träufeln.)

Δειμών, λιβάδιον feuchter Ort, von λείβω.

Aslπω ist dasselbe Wort als λείβω (liqueo, liqui, linquo, liqui, reliquus). Λοιπός überlaufend, übrig, λείπω, λέλοιπα ich lasse öbrig, læsse zurück, αἰων λείπει με das Leben verlæsst mich, lässt mich zurück. So מים überfliessen, übrig sein, davon ביבפסב, ceterum; ebenfalls עצר רעודב verlassen, או fliessen, דעודב der Verschlossene und der Zurückgelassene, welcher aussen ist, so viel, als alle, wer darin und wer draussen ist.

Αεπτός von λέπος Schale, liber, siehe λαϊφος, unser Lappen, das Kleid damit verwandt. Aentúg heisst deswegen fein, dünne, weil Homer auch feine Kleider mit der Zwiebelschale ver-

gleicht; lepores Feinheiten im Reden.

Aέσχη, Hebr. לשכה Nebenzimmer des Tempels, wo die Priester wohnten und die Schätze aufbewahrt wurden. Es scheint das Wort Nische, niche, nicchio (Ital.) zu sein, denn die Hebr. haben auch לְשֵׁכָה für לְשֵׁכָה. Gesen. gibt keine Auskunft über das Wort, vielleicht ist es von ງວະປ wohnen, sich niederlassen, ruhen, σκηνή, und heisst so viel, als ein Ort zum Ruhen, Uebernachten, denn solche Orte hatte man schon früher für diese, welche keine Gastfreunde hatten, für Herumstreicher, auch wol für reisende Kaufleute. Αέσχη γερόντων heisst dann wol nur eine Sitzung, δώκος γερόν-

29\*

Asvyalios, lvyoos ist ohne Zweisel mit lugeo verwandt; man irrt sich aber, wenn man loss ich schluchze damit in Verbindung bringt, denn lugeo heisst nicht Thränen vergiessen, weinen, sondern Trauerkleider tragen. Die früheste Art, seine Trauer zu bezeichnen, war ausser den Wehklagen, den Körper hässlich, rauh und struppig zu machen; später trag man schlechtere Kleider von dunkeln Farben.

Asuyalsos und λυγρός ist von της feucht, frisch sein, davon lagus, λάπης, Lache, Lake = liquor, Schwed. Lag; daher μυροκ λευγαλέον, welches die Etym. M. aus Sophocles anführt und durch υγρόν erklärt, ist ganzerichtig, dieser Etym. nach, flüssige, frische Salbe. Die Hebr. gebrauchen το frisch auch von einem feuchten, grünen Reisse, daher kommt λύγος Gerte, Ruthe, welche noch biegsam und grün ist, so wie virga von vireo. Von diesem λύγος kommen die Worte λυγόω, lictor, ligare binden, laqueus, licium, Litze, Lasche u. a.

Die zweite Bedeutung, die aus dieser hervorgeht, ist haarig, rauch, struppig sein, dahin gehören λάχνη, lana, λάσιος, λαγώς der Hasse, wegen seiner Haare (Engl. hare), auch ein rauchfüssiger Vogel (lepus, τὸ das Haar), λάσιος rauch, zottig. Achalich bei rudis eine Ruthe, Gestrüpp, rudis, e struppig, rauh, roh, erudire das Rauche abschneiden, ausholzen, abhobeln. Daher λυγφός und λευγαλέος struppig, rauch, garstig, hässlich, squalidus, horridus. Od. λευγ. πτωχός ein struppiger, garstiger Bettler.

Od. 2, 61 λευγαλέοι τ' ἐσόμεθα, und U. 13, 119. 13, 237 λυγοός, wo es dem ἀγαθός entgegengesetzt ist, dem Starken, Tapfern, scheint es schwach zu bedeuten und herzukommen von der Biegsamkeit eines jungen Reisses λύγος, oder es ist eben so viel als horridus, horrendus, garstig, abscheulich, hässlich, rauch, grässlich ist am meisten den beiden genannten Adj. eigen. Dieselbe Verbindung, wie zwischen λύγος, λυγόω, ligare, ist auch zwischen rudis, rudens, restis.

Acunos von levoco glänzen, sehen, nah hell sein. Glänzen, sehen, weiss sein, sind verwandte Bedeutungen und sinden sich bei sast allen Verbis, welche hell sein bedeuten. So an, lucere leuchten, ligere sehen, intelligere einsehen; weiss, wissen, videre; glotzen == leuchten, sehen.

Avyús Licht, hell, geht auch von ny leuchten aus, die Beiwörter, welche man dem Lichte gibt, gehen auch auf die Stimme und die Tone über, von clara, arguta von arguere—hell machen, apyús weiss, hell.

לביא, לביא, Löwe hat von dem Brüllen seinen Namen. Nieders. Lauen, to low, luan, Altd. läwen, אל Hebr. Von אוֹב ist גוֹנ Leu.

Αήγω, laxo, lasson, fahren lassen, das Hebr. >>η, γρη, νεττ

wandt mit zalaw, lúw, lýw hat keine Verwandtschaft mit léww legen, wie Passow durch den ähnlichen Klang verleitet, annimmt, sondern die Grundbedeutung ist, etwas fahren lassen, dass man angefasst oder gebunden hat, nachlassen, remittere.

Λήθω s. λανθάνω.

Aητς, λεία Beute, λητζομαι ich mache Bente, λήϊον Feld, gehören zu dem Stamme λείος glatt, welches von τον lecken, glatt

lecken (wie geleckt, sagen wir noch) herkommt.

Zur Erläuterung diene pin. Dieses Verb. beisst glatt, gleich sein, gleich machen, theilen, nämlich unter mehrern gleich machen, gleich vertheilen, Beute vertheilen, erbeuten. pin Glätte, gleicher Antheil, Theil an der Beute, Beute, vertheilter Acker, Ackerlös, Acker selbst, λήϊον. Ebenso τις Beute machen, von τις theilen, zertheilen, das Deutsche Bente, welches daher kommt, heisst auch eigentlich Theil, s. Adelung. Praeda von τις trennen, theilen (partior), praedium — Ackertheil, Landgut, λήϊον. Von ληϊστήρ (λαιτήρ) ist latro.

Aήπυθος, Syr. κημή, lecythus, von ih Maass flüssiger Dinge, 6 Eier enthaltend, ein Nösel ungefähr, gehört zu dem Stamme, welcher eine Höhlung, Vertiefung ausdrückt, lagena, λάγηνος, Lägel, lacuna, lacus.

Διάζω, γης beugen, zurückbeugen, zurückgehen. Davon luxari verbiegen, verrenken, luctari umschlingen, ringen. Lituus der Krummstab der Augurn, den die kathol. Bischöffe annahmen, litus das Ufer, wie αλγιαλός von ρην beugen. Siehe Buttmann Lexil.

1, 73.

Alην gehört zu λείος und entspricht dem Lat. plane, gänzlich, ganz und gar, admodum. Od. 371 Νήπιος είς λίην τόσον du bist so ganz unverständig. 1, 46 λίην ἐεικότι κεῖται ὀλέθοω ganz verdient, vollkommen verdient. Μην kann auch heissen: allerdings,

sicher, gar sehr.

Διαρός, χλιαρός scheint ursprünglich weich zu bedeuten, λύειν, ti, Sanscr. = liquefacere, weich machen, schmelzen. Χλιδή Weichlichkeit, λιαρός ῦπνος ein weicher, sanster Schlaf; λιαρός οῦρος ein sanster, weicher Wind; λιαρόν αίμα weiches, flüssiges Blut, im Gegensatze des cruor. Weil durch die Wärme das Schmelzen, Weichwerden hervorgebracht wird, heisst es auch warm. Von λιαρός, Sanscr. li ist unser lau; lauen heisst schmelzen, daher Lauwine. Aehnlich κατ tabuit, liquefactus est, tepeo, thauen.

Aldog s. lãag.

Διπριφίς (λιαζ, τη, Altd. Lez = Seite, διφίς von βίπτω), von der Seite, schräg hauend, schlagend; auch liquus in obliquus, oblicus, λέχριος, λέχρις hat zum Stamme τη beugen, Lez = Seite, liq. λεχ.

Aιλαίομαι, λάω wonach greifen, die Hand wonach ausstrecken, von dem alten Laf Hand, hohle Hand, έρλ hohl sein. Sanscr. lubk — desiderare, lold desiderans, lubet, love, τίς lieben etc. kommen in

dieser Bedeutung von diesem Stamme, wie capie, cupie von ηΞ hoble Hand, und unser gehren, begehren, gern, Gier von χείρ.

בותם, לְעֵם gierig schlingen, welches das Zeichen

des Hungers ist.

Διμήν der Hasen, wahrscheinlich von לְהֵם schlucken, λαιμός Schlund; so wenigstens portus, porta von ץ και Riss, Spalte, φηγμίν θαλάσσης.

Αίμνη von λείβω überlaufen, siehe λείβω, λείπω; ποταμολ λιμνάζουσι die Flüsse laufen über, λίμνη das übergelaufene, ste-

bende Wasser. (Stagnum, stagnare, στάζειν, ΡΥ[].)

Δίνον, linum Lein (in fast allen europ. Sprachen, s. Adelung), hat seinen Namen von den Fäden, gehört zu λάχνη, λάσιος, lana und ist schon eine verstümmelte Wurzel. Im Hebr. ist für Lein τορο, κάρπασος, carbasus, Sanscr. Karpasa, auch τρης, χιτών, Cattun, wird oft mit der Baumwolle verwechselt.

Λίπα, λιπαρός, λιπόω, siehe αλείφω, Σχη pinguis fuit, von

der Hauptsilbe τ's ist λιπόω, levi ausgegangen.

Aīg kommt nicht von λεῖος, sondern von λαθεῖν, Ελ bedecken, το Verhüllung, Schleier; λῖτα heissen nur Decken. λετός schlicht, schlecht ist von λεῖος, litare glücklich opfern, ein schlichtes Opfer verrichten, wobei nichts Ungewöhnliches ist, wo alles naturgemäss und deshalb glücklich ist.

Δίσσομαι, λίτομαι, λιτή st. λισ, λιτ von τλ, λιάζω sich beugen, nicht von λισσός glatt, es heisst so viel, wie supplicare, sich vor einem niederbeugen.

Λιστρεύω glatt machen von λισσός, λίστρον ein Werkzeug

znm Reinigen, Glattmachen des Erdbodens, ligo dasselbe.

Δοέω, λούω, luo, lavo (von λοετρόν ist unser läutern, Thüring. littern), Altd. lutri Lauterkeit, Lothar, Luther der Lautere, Reine. Ist unstreitig von dem Stamme της glänzen, lux, λευκός, und heisst hell machen, lustrare hell machen, erleuchten und reinigen.

Λόπος s. λαῖφος, খ়েচ Kleid, unser Lappen.

Λόφος, λοφιή st. λοφ, ητό Arab. Haar, daher lepus, Engl. hare, versetzt pilus, vellus Fell.

Mithin ist  $\lambda \acute{o} \varphi o \varsigma$  Haurbusch, dann der Theil des Körpers, wo die Haare sitzen, wie bei den Pferden, Schweinen, der Nacken, auch die Kuppe der Vögel, überhaupt jede Erhöhung,  $\lambda \omega \varphi \tilde{\alpha} \nu$ , levare erheben, levis was sich leicht heben lässt.

Λοχάω, λόχος von λέγω in der Bedeutung lagern, legen, ποῖλος λόχος hohles Lager, Hinterhalt; ἐνέδοα, ἐνεδοεύειν, insidiae, wegelagern, gehen von demselben Begriffe aus. Λόχος eine Abtheilung, ist von λέγω absondern, wählen, lesen.

Λόχμη Gestränch, Gebüsch ist mit λύχος eines Stammes.

. Δύγος, λυγρός ε. λευγαλέος.

Aύθρος st. אים (lutum Letten), אים ankleben, אות dasselbe, Syr. vereinigen, Sanscr. loschta = gleba. Man sieht leicht, dass איט חוד eine klebrige Materie bedeutet. Lohita Sanscr.

auch roth, so wie lúdgov auch die rothe Farbe und auch luteus rothgelb bedeutet, wahrscheinlich von dem rothen Tone und von dem Letten.

Aυκάβας st. λκβ. ηρος (ν verwandelt in λ) umdrehen, umkehren (πρηρη, πρηση Umkreisung, Umlauf, wird auch von dem Umlaufe der Sonne gebraucht). Da ich schon gezeigt habe, dass die Jahre Kreise genannt werden, so ist kein Zweifel, dass auch in λυκάβας dieser Begriff enthalten sei, und dass es von ηρος abstamme, ob es gleich auch könnte zusammengesetzt sein von λύκη = Licht und ηρος drehen.

Merkwürdig genug leitet es Eustath. von λύπος und βαίνω ab, weil die Tage und Jahreszeiten so auf einander folgen, wie Wölfe, welche, wenn sie über den Fluss schwimmen, einander in den Schwanz beissen. Dies kann als Pröbchen dienen, wie die Ausleger des Homer verfuhren.

Λύκος, Poln. Wilk = der Wolf, kommt dem Griech. am nächsten; von ἀλωπ|ηξ ist vulp und Wolf; wahrscheinlich hat das ganze Hundegeschlecht seinen Namen von dem Bellen und Heulen. Hebr. Kläff|er, Hund, lupus von lüwen = heulen; Wolf, Schwed. ulfva = heulen, λύκος, λακεῖν bellen, anschlagen. Wolf heisst noch bei den Jägern ein junger Hund, von gelfen, wolfen, kläffen, ξέξε anschlagen (κολάπτω), kläffen.

Da die Corsen noch jetzt ihre Hunde gewöhnen die Kinder zu säugen, so konnte auch wol eine abgerichtete Hündin (lupa) die ausgesetzten Kinder Romulus und Remus, die sie fand, säugen, denn ganz ohne Grund ist die Sage nicht.

Aύπη, λυπηρός, λυπέω (ηζη, καλύπ τω verhüllen, sich vor Schaam und Traurigkeit verhüllen, auch verschmachten, ohnmächtig werden, ebenfalls von der Dunkelheit, welche vor die Augen tritt) entspricht ganz der Bedeutung nach dem Deutschen trübe = dunkel, λυπηρός; λύπη Dunkelheit, Betrübniss, λυπεῖν betrüben. Dunkelheit ist das Zeichen der Trauer; man verhüllte sich, wenn man trauerte. S. Δζο.

Δύχνος Leuchter, gehört zu ημ, luceo leuchten, λύκη, lux etc. Daher lignum = Brennholz.

Aύω, him lösen, luo, seluo, solvo, Sanscr. lu, li = solvere, liquefacere. Die erste Bedeutung, wie man aus dem Hebr. besonders
sieht, ist locker machen, löcherig machen, den Zusammenhang der
Theile eines Körpers auflösen, denn heisst eigentlich bohren;
dann heisst λύω überhaupt losmachen, was fest ist, losbinden.
In der ersten Bedeutung oft im Homer: νείκεα λύειν; eben so
diluere crimen, solvere; άγοραν λύειν zerstreuen, aus einander bringen; μένος βοός auflösen, vernichten; γούνατα λύειν die Glieder
auflösen. Das Hebr. heisst auch: krank sein, so auch lues von
luo. (Ἐλεύθερος, λαγαρός locker, leer, ledig, liederlich sind näher
oder entfernter mit diesem Stamme verwandt.)

Δωβεύω, λωβή, Συζ: verspotten, beschimpsen.

Δωτερος von λάω ich will, daher wünschenswerther.

Δωτός, Τζ suavis fuit.

## M.

Da im Hebr. einige Substantiva und besonders Participia mit vorgesetztem 22 gebildet werden, so gehört in vielen griech. Verbis das M nicht zur Wurzel, weil sie gebildet sind von solchen Substantiven und Participien, die M zum Vorschlage haben. Uebrigens wechselt im Hebr. so gut wie im Griech. M mit B, II, im Hebr. oft am Ende mit  $\nu$ , wird auch oft, wie im Lat., am Ende nur schwach gehört und fällt weg.

Μαζός, γις, πις, αις, μύζω, μυζάω, μάσσω, μάζα; diese Verba haben die Bedeutung zusammendrücken, auspressen, aussaugen, daher μαζός Saugwarze, Brustwarze. (μάζα Masse, und müs-

sen = cogere, αναγκάζειν stainmen daher.)

Malvω von ίαινω, τη mit vorgésetztem μ. τη, efferbuit hitzig, wüthend sein, τη der Wein, mit vorgesetztem μ. μαινάδες; της der Koth, Schmitz; μιαινω besudeln. Dieselbe Verbindung bei τρη efferbuit, τρη vinum, τρη lutum, coenum = Schmiere, σμύρις Schmirgel.

Mαῖα, τη Mutter (γημ halten, fest halten, dann auch ein Kind halten, tragen, pflegen, ernähren), πημ Magd, πμμ Ellenbogen (so ancilla, ἀγκύλη Ellenbogen), μακ der Ernährte, Auferzogene, alumnus. Amme, Muhme sind damit verwandt; Kindermuhme — Kindermagd, Wärterin. Demnach ist μαῖα eigentlich eine Kinderpflegerin.

Μαίομαι s. μάω.

Mάκαρ, μακάριος, μακαρίζω von τρ mit vorgesetztem z. schwer, theuer, werth, geehrt, mächtig sein Die Hauptsilbe τρ, carus theuer; die transit. Conjugat. im Syr. geehrt machen, ehren, μακαρίζειν glücklich preisen. Μακάριος heisst ja auch: reich, begütert; von dieser Bedeutung geht die andere aus: glücklich, selig (so beatus wahrscheinlich von κάσμαι, τι, dives). Margarita Syr. Margonit = Perle ist auch von τρ, welches die Hebr. von kostbaren Steinen gebrauchen.

Mάλα, κλη anfüllen, κλης voll, daher μάλα ganz und gar, vollkommen, μάλ αὐτίκα gleich jetzt; in Antworten καὶ μάλα, allerdings, ganz so, wo sehr gar nicht passt, wie man es gewöhn-

lich übersetzt.

Malaκός, μαλακ, πλη, κλη, μέλι, μειλίχιος, mulceo, mollis, mild etc. gehen von dem Begriffe aus: glatt, weich sein, sanst anzusühlen, dies wird auf den Geschmack und das Gemüth oft übergetragen.

: '- 7

May, phy von the sicher, wahrhaftig; psy dasselbe ist einrämmend, wie zwar entstanden aus: es ist wahr, oder doch wahr, tho-nor, Altd. für zwar.

Mανθάνω, μαθεῖν st. είδω, Στ., pideo witan. Davon Στω Kenntniss μαθεῖν, nach Chald. Art statt des doppelten τ steht τλ, Στρο ebenfalls Kenntniss, davon μανθάνεαν, νου Στ Καπηθαίσε δάω, siehe δάω, είδω.

Mayrıc, payrevopat, auch von vi (paydeva) ein Seber, kinger Mann, so sagus von am seben, min der Seber. Mayro ist das Generelle, ein weiser Mann (weise Etau für Sagu). " i m

Maργός, της Syr. and Chald. temere ausus est, which windax, temerarius, toll, frech, γαστήρ μαργή der freche, tolle Magen, vesana, malesuada fames.

Mάρμαρον, μαρμαίρω, μαρμαρυγή, von dem Hebr. 172, 172, 172, gerade sein, glatt, blank sein, glänzen, glatt machen, weizen, verwandt mit άμόργυυμι; daher μαρμαίρω glänzen, glatt, blank sein, Sanscr. maridschi = radius; μάρμαρον geglätteter, harter, scharfer Stein, marmor, weil er sich gut poliren lässt; μαρμαρυγή das Wetzen, Hin- und Herfahren, μαρμαρυγαί ποδών Od. 8, 265, das Hin- und Herfahren der Füsse, das Wetzen. Verwandt wechseln (ähnlich in den Bedeutungen μυ schärfen, wiederholen, hin- und herfahren).

Μάρπτω, Stamm άρπ mit vorgesetztem M. Hauptsilbe φαπ,

77, raffen, reffen; μαπεείν von απτω mit dem Hebr. μ.

Μάρτυς, μαρτυρέω st. μαρτ, το glatt, hell machen, verwandt mit αμαρύσσειν, maridschi, Sanscr. radius. Aehnlich in der Bedeutung arguere, αργός hell; Zeugen, zeigen, δείκεινς testès gewiss von δείκτης, δέκτης.

Μάσταξ (monstache) von μασάομαι, wie Mund von mando ich

kaue. Sanscr. muxha = Mund.

٠,

. 11:

Μάστιξ, μάστις mit vorgesetztem μ. von της Peitsche, μστ. eigentlich heisst das hebr. Verbum hin und herschwingen. Peitsche von πατάσσω, ψερ patschen, schlagen.

Μάχη, μάχομαι, κην Syr. und Chald. schlagen. Auch nan heisst Schlag, Schlacht, Niederlage von τζι schlagen. Mico, dimico sind daher.

Maraios, μάτην, μάψ, μαψιδίως alle von einem Stammer der der der zerschmelzen, zersliessen, den sesten Zusammenhang der Bestandtheile verlieren, μύσος, μυσαρός, unser Deutsches Matzsch (es war alles ein Matzsch), Matz, Muss. Sanscr. moxsch = solvere, moxsch = sol

kraftlos sein vor Furcht und Schreck; so ματάω, Il. 23, 510 οὐδὲ μάτησεν war nicht faul, stand nicht, wie Butter an der Sonne. Auf den Verstand bezogen heisst es dumm, thöricht, leichtsinnig, wie das Ital. matto, Engl. mad, ähnlich auch das Deutsche Matz = ein leichtfertiger, dummer Mensch, masette. Man vergleiche noch das Deutsche faul in seinen Bedeutungen.

Μάω, Perf. μέμαα (Fut. μάσομαι), μῶμαι von μάομαι; die vollständige Wurzel ist μαζ, wie man sieht an μάσσομαι, μάσσω, μαστεύω, ματεύω, wohin auch μύζω gehört, diese sind alle von dem Hebr. μχυ, dem Cald. κυυ, verwandt mit πχυ, γχυ.

Die Hauptbedeutung, welche allen zum Grunde liegt, ist zusammendrücken mit der Hand, fassen, berühren, zu fassen suchen,

greifen wonach, streben, trachten.

Μεγαίοω offenbar mit μέγαοον eines Ursprungs, μέγαοον ist aber das Hebr. מגורה, שנורה Wohnung, Aufenthalt, also ein Ort, wo man sich gewöhnlich aufzuhalten pflegte, in der Odyss. der grosse Saal. גר, γαιρ, γελ heisst sich aufhalten, בר der Fremdling, welcher sich in einem andern Lande aufhält, daher grinus, in peregrinus der sich ausser Landes aufhält, בַרָא fern, ausserhalb; migrare wandern, auch mit μέγαρον verwandt, von καπασθετα (sich aufhalten und wandern bei den Nomaden ist Eins). Da און בוּר auch heisst fürchten, so viel wie יֵרֵא, γεραίρω, und מגור die Furcht, Sanscr. mastara Neid, so könnte man dies als die Grundbedeutung von μεγαίοω annehmen, wenn es nur sich immer mit ἀμέγαρτος vereinigen liesse. Es ist daher nöthig, dass man auf die Grundbedeutung von זמר zurückgeht, welche nach Gesen. ist abweichen, auch abbeugen, wegbeugen, deflectere. Μεγαίοω hiesse also wegbeugen, abwenden, abhalten, hindern, verweigern. Od. 2, 235 Μνηστήρας ουτι μεγαίρω ξρδειν έργα βίαια ich verwehre, hindere es nicht, ich lasse es gelten. So an allen Stellen, wo es im Homer vorkommt, hindern, abwehren, verweigern. Ap. Rh. μεγαίφειν οπωπάς die Augen abwenden. Αμέγαρτος unabwendbar, unvermeidlich, unaufhaltbar, πόνος, μάχη. Od. 11, 400 ὄρσας ἀργαλέων ανέμων αμέγαρτον αυτμήν unabwendbar, unausweichbar. So αμέγαρτα κακῶν unausweichbares Leid. Aesch. ποίμνη ἀμέγαρτος die Schaar der Flehenden, der ihr nicht ausweichen, die ihr nicht ab-Od. 21, 362 ἀμέγαρτε συβώτα du zudringlicher, weisen dürft. nicht abzuweisender Sauhirt.

. Tugurium das Zelt, Hütte ist auch von diesem אָרְגדּרָה, tugur.

Mέγας, το nach Gesen. gross, mächtig (eigentl. der Magier); Pers. mih; Zend. meh; Sanscr. mahat, maha, τκο Stärke; magis, magnus Macht, μέγαλος, d. michel; mactus, mectare; mehr, meher von ma, meh = gross, viel; much Engl. viel etc. gehören zu diesem Stamme.

Mέδομαι, μέδω von της messen; die Verba, welche messen und wägen bedeuten, heissen auch denken, denn die Thätigkeit

des überlegenden Verstandes zeigte sich da am ansfallendsten (mens, mensus sum, meditor von metiri, ratio Rechnung, Verstand, Ueberlegung; erwägen, ermessen, muthmaassen, penser etc.) Medéwo und µédwo ein Herrscher, Lenker, moderator, eigentlich der Messer, welcher im rohen Zustande eines Volks die Beute vertheilt und überhaupt jedem das Seinige zumisst und bestimmt.

Mέθυ, pap ausziehen, auspressen, dann süss, angenehm sein, μέθυ ausgepresster Saft, temetum. Sanscr. mada Trankenheit, auch ein gewisser Schweiss der Kameele, madhu Honig, daher Meth, mad betrunken sein. Es geht aus diesem hervor, dass μέθυ ein süsser, ausgepresster Saft ist. Aehnlich mulsum von mulcere herausstreichen, drücken.

Mειλίσσω, μειλίχιος, μέλι verwandt mit μαλαπός von dem west verbreiteten, oft genannten Stamme, πλω, γλω, κλω, σλω, glatt sein, glatt machen, mulcere, mulgere, ἀμέλγειν == glatt streichen, streichen, mild, mollis etc. Es geht von dem Tastsinne diese Bedeutung auf den Geschmackssinn über, wie dulcis, indulgeo, θέλγω etc. auch auf die Stimmung des Gemüthes, mulcere animos.

Mείρομαι, μερίζω, πζη, κζης gerade machen, glatt machen, Sanscr. mridsch abwischen, blank machen. μόργυυμι, άμαρούσσω u. a. Wie ich schon oben gezeigt habe, sind gleich machen, glatt machen, und gleich vertheilen oft verbundene Begriffe. S. Hebr. ρζη, αίσα, είσος. Daher ist auch μείρομαι μοῖρα, μέρος nicht überhaupt zu verstehen von einer beliebigen Zerstückelung, sondern von einer rechtmässigen Vertheilung, wo jeder seinen gleichen Antheil bekommt, das ihm Gebührende. Μοῖραι, Parcae von partiri die vertheilenden Göttinnen.

Mors ist ja wol auch mit μόρος verwandt, aber nur nicht in der gewöhnlichen Bedeutung des Theils, Schicksals, denn μόρος heisst nicht der Tod.

Μειράπιον ist von demselben Stamme ητο weich, glatt, zart, oder von ητ mollis, tener besonders von Kindern, auch puer mollis, delicatus; es würde dann das μ vorgesetzt sein.

Mέλαθρον von vib bedecken, st. λαθ, λαθεῖν mit vorgeschl. μ, daher ein bedecktes Zimmer, Decke, Dach.

Mέλας von κελαινός, caleo, πός; niger niteo; αἶθοψ, ater von αἴθω; κελαινός, caleo, κελαινός, caleo, πίξος niger niteo; αἶθοψ, ater von αἴθω; κελαινός caleo, leuchten, brennen; schwarz, fuart, Skar = Feuer. Der Zusammenhang dieser Bedeutungen ist klar; das Verbrannte ist schwarz. Sanscr. mala Schmutz, malina schmutzig.

Mέλεος von demselben Stamme verwelken, vertrocknen, verbrennen, daher welk, kraftlos, untüchtig; man sehe die Bedeutung von τζ, νου μέλεος auch malus schlaff, kraftlos, was seine Beschaffenheit verloren hat, schlecht. Sanscr. mlai welken. Es kann μέλεος aber auch zu άλιος, ήλός gehören mit dem M praefixo.

Μελίη Esche, verwandt mit μέλι. Mannaäsche, welche im Mor-

genlande nehr häufig ist; aus dem hervordringenden Safte macht man das Manna. Frazinus rotundifolia.

Mélla, méles, meléques verwandt mit moleir. Die Hauptbedeutung drehen, wenden. Mélla ropsússvas ich drehe mich, um zu reisen, ich schicke mich an. Mélder 36' okog ápvelög esecoal es drehte sich, nahm die Richtung, reich zu werden. Zögern und sich drehen sind verwandte Begriffe, daher uéllew auch zögern. Achnlich aller à faire, ire perditum.

Méda nos es dreht sich mir zu, geht mich an: Od. 9, 20 musi déloisin ardomoisi mélo ich gehe alle an, interessire alle.

Méloum, psiéopai, éxipsiéopai sich um etwas bekümmern, έντρέπεσθαί τινος sich einer Sache annehmen. Msherav ru etwas betreiben, mit etwas umgehen, versare aliquid. Die Bedeutung drehen lässt sich aus ähnlichen Verbis erweisen. מול, לפול herumschneiden, אם Adv. herum, gegenüber (zugedreht, zugewendet); פְעִיל Mantel, weil man ihn umwickelt. אָם Rabb. zerreiben (tero ich drehe), davon molere mahlen, malmen, móln Mühle, weil sie gedreht wurde. han Rabb. eirrus, µallog' Flocke, gekräuselte Wolle, Sanscr. maili. Es scheint übrigens eine Wurzel zweiten Ranges; και άλάομαι wallen, walzen ist die ursprüngl., und durch das vorges. μ ist μέλλω entstanden; so άλέω mahlen, molere. Am meisten möchte dem μέλλειν entsprechen באל sich drehen (verwirrt, irre sein), im Hiph. anfangen, beginnen, unternehmen, wollen. בַּיּאֵל לַשָׁבֶּת er wendete sich zu wohnen, er entschlass sich. Verwandt moliri aliquid, בשל; ein ähnlicher Ausdruck ist: mit etwas umgehen.

Μέλος Glied, weil es sich dreht, ένλ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.

Moλπή der Reigen, Reihen (Gesang und Tanz) mit μέλος = Gesang verwandt (Strophe). So 2000s von 772 kehren, wenden. Siehe תַּגָּג.

Μένω, μένος, μενεαίνω, μενοιναν Stamm μεν, maneo, manus, נְמֵין die rechte Hand (אָמֵן fest machen, fest halten damit verwandt). Die Grundbedeutung der oben angeführten Wörter ist demnach festhalten, halten. Mévo ich halte, maneo aliquem ich halte auf einen, erwarte ihn. In dem Halten, Festhalten liegt die Kraft, Stärke; so wie toxo ich halte, loxos Stärke, loxosos stark, toxso

halte dich, sei stark. Siehe ໃσχω und pin.

Daller usive Starke, Kraft, Heftigkeit, por ebenfalls Starke, Kraft, auch κράτος dus Festhalten. Die zweite Bedeutung, welche in Halten liegt, ist auf etwas halten, streben nach etwas, auf etwas erpicht sein. Μενεαίνειν μάχης auf die Schlacht halten, nach ihr streben. Μενεαίνετε πῦρ βαλέειν ihr haltet darauf, besteht darauf, Reuer zu wersen. Mevéauvev 'Obvociji er hielt auf den Odyss., war ersessen auf ihn. Il. 16, 491 nrewópevog peréaurs er behielt noch Kraft, hielt sich noch, indem er seinen Freund zur Rache antrief. Mépova, pevolvav und auch pévos haben diese Bedeutung auf etwas halten, wonach streben. Exsiv und lozavav, so wie pun haben auch diese Bedeutung, auf etwas halten, nach etwas streben, so dass es keiner weitern Auseinandersetzung bedarf. (1212 zurückhalten.)

Msquηρίζω von μερίζω. Wie wir gesehen haben, ist μερίζω gleich machen, in dem Gleichmachen, Vergleichen liegt das Nachdenken, Erwägen, Ermessen. So έτσιω, συνιέναι zusammenhalten, cogita, aestimo, existimo gehen alle von dem Vergleichen, Zusammenhalten aus, so sagen die gemeinen Leute similiren für denken. Siehe μερίζω.

תובף st. φμδ, φμς, אבר, רבר, רבר, פון in der Bedeutung zusammenbinden, man würde ein Subst. מַרְבִיר, אָבֶרְבִיר Bænd hil-

den können. בַביר Binde, Halskette.

Mέροψ soll die articulirte Stimme der Menschen bedeuten, eine viel zu künstliche Erklärung; eher könnte man spgen, es hiesse die Menschen, welche in verschiedener Sprache reden, wenn überhaupt das ὄψ in der Zusammensetzung Stimme bedeutet; mir fällt eben kein Beispiel ein.

Wenn man die Stellen, wo μέροπες im Homer vorkommt, vergleicht, so sieht man, dass es die Hausen, Schaaren, die Menge von Menschen bedeutet, und dass die gewöhnliche Bedeutung höchst uppassend ist. κτρο Menge, Schaar (von τρη, τρη zahlreich, viel sein), welchem sehr nahe kommt μεραπ, oder es ist von τρη mischen, Subst: gemischter Hause, turbu hominum. Das erste ist jedoch vorzuziehen, weil auch τρέφω, ταρφής von diesem τρη herzuleiten ist (s. d. Wörter), und diese Wurzel der griech. Sprache nicht fremd ist.

Μεσόδμη, του Grundlage des Gebäudes, Balken, welcher zur

Grundlage dient, such anon Grundlage, Grund.

Mέσος, νχη in zwei Theile theilen, πκης == Mitte, Hälfte, siehe ημισυς, μεσσηγύς ist die vollere Form, medius Mitte, Sanscr. madhya die Mitte.

Μετά das Dentsche mit, met. von dem Chald. ΜΟΣ, Ηεντ. ΜΣΣ, μάσσομαι, μάττομαι, ματεύω eigentlich wie wir gezeigt harben, berühren, ergreisen, sassen. Μετά τινος einen ergreisend, λαβών mit; μετὰ τοῖς ἀνθρώποις die Menschen berührend, im Gedränge der Menschen; μετὰ ταύτας τὰς ἡμέρας berührend, sassend diese Tage, continuo post, τὰ τούτων ἐχόμενα was damit zusammenhängt, darauf folgt; μετὰ πρήξω einem Geschäste nach, um es zu sassen, zu erreichen. Aehnlich επομαί των ich lasse mich von einem ersassen, solge ihm, gehe mit ihm.

Merallär unstreitig mit μέταλλον, Metall, eines Stammes. Die Etymologie von Buttmann, welche auch Passow annimmt, ist lächerlich: μετ' ἄλλα ἰέναι nach andern Dingen gehen, fragen. Beide Wörter sind von dem Hebr. ὑτις, Syr. und Chald. ὑτις gleich sein, worin man deutlich das Lat. είπει erkennt. So wie nun χαλκός den Namen hat von der Glätte, ὑτις galeik, gleich, glatt sein, so hat auch μέταλλον den Namen davon, ὑτις nach Gesen. die Eisenbarre, überhaupt wol Metallstange. Μεταλλον würde nun heissen

Mινύς, μινύθω, μίνυνθα; Sanscr. mant wenig, gering; minor, minus; min Nieders. = wenig, mindern.

Diese Worte, nebst noch manchen Nebenzweigen, wie manquer, mancus, mendum Mangel etc. scheinen von השם theilen, in Theile zertegen, verringern auszugehen; von השם der Theil sind the mit d, t, mindern, mendum, manth; Sanscr. = zermalmen, mandere dasselbe. Auch ששם wenig und unser miss scheinen von dem Begriffe des Schneidens auszugehen, meto Messer mutzen etc.

Saiteninstrument von τος schnurren, wovon Schnur, νευρή, νεῦρον. Μινύρω ist nur durch das vorgesetzte μ von πινύρω verschieden und beide drücken den Ton aus, welchen angespannte Schnuren oder Saiten von sich geben, dann überhaupt gebraucht man es von einem feinen wimmernden Klagegeschrei. Verw. τος fremere, mornen, Altd. klagen.

Mισθός, μισθόω ist von τος, iστ mit dem vorgesetzten μ der Hebr. festsetzen, bestimmen; so wie Pacht pactus, pangers fest machen, so auch μισθός das Festgesetzte, Uebereinkunft, Lohn, μισθοῦν vermiethen, collocare; von μισθος ist unser Miethe, welches auch einen Garbenhaufen bedeutet, und noch mehr auf das Hebr. τος hinführt.

Μιστύλλω ist ein späteres Wort, welches zu mete, μάχομαι, miaare, πης mähen etc. gehört. Von μιστύλλω ist mutilo, metzeln, mutzen.

שבר Μογέω, μογ, Müh, mühen. אָבָּבָּ, אָבָּס verschmachten, zerslieszen, אָבָּ herunterkommen, sinken, אָבָּ ebenfalls abnehmen, arm werden: Man sieht leicht, dass μογεῖν eigentlich ist, aufgelöst, schwach, entkräftet werden, dann so arbeiten, dass man kraftlos wird. Aehnlich labor von אָבָּ verwandt mit λύω == matt, kraftlos sein, laborare ex pedibus; fatigare, fessus von fatiscor, בַּרָבְ spalten, leck werden, dann verschmachten, lechzen, müde sein. Μόλις ist von אָבָּ schwere Arbeit verrichten.

Moλείν (siehe μέλλω), drehen, molere mahlen, τός überhaupt μολείν == se convertere.

Moλοβοός von μολεῖν mahlen, malmen, βορά Frass, Speine, einer, welcher die Speine zermalmt, Fresser.

Moρύεις του της, ρης glänzend, glatt, verwandt nút μορύσσω beschmieren; beides nämlich glatt streichen, glänzend machen, und beschmieren ist in: den hebr. Verbis verbunden, so wie auch in lino, levi, beschmieren, levis glatt, λιπαρός, άλείφω; der Zusammenhang leuchtet ein.

Moρφή von τητη Ansehn, Gestalt von της sehen; forma, μυψφή, wie das Hebr. oft vom schönen Ansehn; formosis sinschnelich, schön; formare ein Ansehn geben.

Movoα gehört unstreitig zu dem Stamme messen, denn messen war zugleich denken, erfinden, etwas kunstreich verfertigen.

Moχλός st. ὀχλέω, ὀχλεύω, υξυ wälzen, fortrollen, μοχλός mit

dem M. praef. Instrument zum Fortrollen.

Muslog, medulla, Franz. moëlle, Mark, bisweilen im Altd. Mack, Machs, stammen wol alle von dem Hebr. nie — Mark her, dem zunächst munog, mucus — Schleim, zähe Feuchtigkeit entspricht. Die Endung slog ist vielleicht von han fett sein. Sanscr. medas, mid fett sein.

Mvdog von µvíø durch den geschlossenen Mund einen Ton hervorbringen, mutire, mustare mucksen, mucken; mot Wort, Franz. motto Ital. Die menschliche Sprache unterscheidet sich von der thierischen eben dadurch, dass der Mund bei einem Laute geschlossen wird, wodurch ein Wort entsteht, bei den Thieren aber der Mund offen bleibt. Der Ausdruck des gemeinen Volks, er hat grosse Motten im Kopfe, bedeutet grosse Dinge, Worte; Altd. Mot wort; mache keine Mäuse ist ebenfalls das Mäuse aus mussare, mutire entstanden.

Mυκάω Onomat. mugio muhen, auch im Homer besonders von den Kühen. πυχ im Hebr. daher Kuh, mit dem vorgesetzten p, mugio.

Mύλη, mola, Mühle, του drehen, zerschneiden, zerstossen,

zermalmen.

Muliparos von der Mühle hervorgebracht. S. Ologaros.

Mύνη, της prae se tulit, της Gestalt, Ansehn, Art, das deutsche Miene ist auch daher, eigentlich heisst es das Ansehn.

Mύριος, κητο Gegenstand der Furcht und des Staunens, dann sehr viel, sehr gross; davon auch miror ich sinde etwas ausserordentlich. Später erst μύριος sür 10,000. Könnte jedoch auch von τρος Grösse sein, von τρος; da die Hebr. hiervon die Zahl 10000 bilden, die Bedeutung ist aber ziemlich dieselbe. (Maharvud Sanscr. 1000 Millionen.)

Mύρομαι, της fliessen, träufeln. τις Myrrhe, μύροα, μύρον von dem Herabträufeln, davon mare das Fliessende; μυρμύρω rauschen, braussen, murmuro; die Bedeutung της bitter sein, a marus hängt mit mare zusammen, s. άλς.

Mυχός, ρου tief sein, auch von Gebäuden; ημύω sinken. Von der Silbe pro ist μεχές = die Tiefe, das Unterste, Innerste. (Magen = intestina.)

Mõlog, tan schwere Arbeiten verrichten, moles, molior; der Grundbegriff ist gewiss wälzen, weil man schwere Lasten, die man

nicht tragen konnte, fortwälzte.

Moμος, της Fleck, daher μομον ἀνάψαι einen Schandsleck anhängen, maculam adspergere. Daher kommt ἀμύμων, serner μιμείσθαι sich das Gesicht anstreichen (bei dem Schauspiel), dann eine Rolle spielen, nachmachen, mummen; mommiare Ital., to mumm Engl. imiter, ahmen.

Auch  $\nu$  dient im Griech. zuweilen nur als Vorschlag, weil eine Conj. im Hebr. sich mit  $\iota$  anfängt, von der auch Subst. gebildet werden.

Naίω, ναιετάω, νάω, τζη, τζη sich neigen, sich niederlassen, legen, gehört zu dem Stamme τις neigen, νεύω, παο etc. Es bedeutet daher ναίω von Menschen wohnen, sich niedergelassen haben, sedere, von Städten und Ländern aber liegen, εὐναιετάων schön liegend, gelegen; εὐναιόμενον schön gegründet, gebaut = εὐκτίμενον. Ναός, Tempel = τζη Wohnung, Haus, Niederlassung. Od. 4, 175 zur Wohnung geben.

Nάσσω aufhäusen, hoch machen, τζο, τς Syr. κτι etwas Erhöhtes, Zeichen, Pannier, Fahne, νύσσα Säule bei der Rennbahn, auch τι nota, Kennzeichen, Wahrzeichen. Νέω, νήω, νηέω sind nur durch den Gebrauch abgenutzte Wurzelformen; της versam-

meln.

Nάω fliessen, בַבֻע quellen, strömen.

Nάκη, νάκος (nacaire Trommel, Trommelfell), nacca Walker. St. בצה hervorsprossen von Wolle, Haaren, Blumen gebraucht, davon bilden die Araber ein Wort, welches die Zotten, Haare be-

deutet. (S. lovdás.) Nánn ein wolliges Fell.

Neinew ist genau mit νάκη verwandt, denn τερι heisst jemanden bei den Haaren fassen, zausen, dann zanken, streiten; auch προ ausrupfen. Unser zausen ist von demselben Stamme, so wie auch Zotte, denn für τερι hat man auch γικ. Aehnlich hängt zusammen vellus, vellicare, pflücken. Reprehendere, disceptare, tadeln, und necken (von νεικέω gebildet), gehen alle von dem Begriffe des Ziehens, Zausens aus.

Nεβρός st. ἐρβ. mit vorgesetztem ν. בְּיֵלֵי das Junge des Hirsches, עָפָר Staub, Erde, בָּיֵלֵיב mit Staub beworfen sein; wahrschein-

lich wegen der Farbe ist νεβρός so genannt.

Νεηνίης st. νεην, ברן (Nachkommenschaft, Sohn) nannus, νάννος.

Néos, verwandt mit dem vorigen, 243 hervorsprossen, vénodes Schösslinge, nepotes. Novus, neuf, Sanscr. nava.

Nεπρός, νεπύς, neco, ποι schlagen, erschlagen, tödten; von

dem Hiph. desselben Wortes ist ico, הֹבָה.

Nέπταρ reiner Saft. בון sugere, אים rein sein.

Nέμω versetzt aus της theilen, zählen, vertheilen; νέμομαι ich bekomme meinen Theil, besitze, geniesse meinen Theil. Daher auch νέμω ich weide, pasco, νέμομαι, pascor nehme, nehme zu mir; oft unser nehmen, νέμω σε θεόν nehme dich für einen Gott.

Nεμέτως Richter, eigentlich der Vertheiler, welcher, wie ich schon oft erinnert, in hohem Ansehn stand. So ist auch urtheilen, einem das Urtheil, ursprüngliche Theil. was ihm zukommt, geben.

Népssez Theilung, Gleichmachung, dann Vergeltung; vergelten heisst auch nur glatt, gleich machen, gelten = gleich sein. Wo etwas gleich zu machen ist, da ist es ungleich, ungerecht, deswegen νέμεσες Unwille über das Unrecht, oder vielmehr das Streben, das Unrecht auszugleichen. Il. 3, 166 Τρώας τοιῆδ΄, ἀμφὶ γυναικὶ ἄἰγεα πάσχειν, οὐ νέμεσες man kann es nicht unrecht finden, dass; es ist ihnen nicht zu verdenken.

Nεμεσάω, νεμεσίζομαι ich will theilen, will etwas gleich machen, sinde es also unrecht, unpassend, auch ich beneide, weil ich ungleich getheilt sinde. (Den Kopf über etwas schütteln, etwas krumm nehmen, Unbilde nehmen, sind ähnliche Ausdrücke, der letzte besonders entspricht dem νεμεσᾶν in Hinsicht seiner Entstehung und Bedeutung.)

Neoyilýs, lós neu geboren, veo, אחרל gebähren, auch חיל.

Nέπους, νέποδες, nepotes, Sanser, naptri (siehe νέος), sind alle von Σης sprossen.

Nέομαι, νέω, νέω, και sich bewegen, και, νίσσομαι sich hin und her bewegen. Beide Wörter heissen nicht eben zurückkehren, sondern nur sich bewegen, oft bringt es der Sinn mit sich, dass man an eine Rückkehr denken muss, z. B. in der Odyss., wenn vom Odysseus die Rede ist, wo das Kommen natürlich ein Wiederkehren ist. אום heisst auch sich bewegen, navare, navus rührig, ignavus unbeweglich.

Nεύα, τζη, τευστάζω, Sanscr. nam sich beugen, namas Anbetung, Verehrung; numen scheint doch auch bisweilen der Gegenstand der Verehrung zu sein, vor welchem man sich neigt.

Néode s. Eveode.

צבר , νευρό, νευρον, nervus Nur, Schnur, בנר schnur-ren; אויס, κινύρα Saiten == Fadeninstrument. S. κινύρω. Schnarre Altd. für Darmsaite.

Nepéln, nebula Nebel, vépoç, nubes, nubo, Sanscr. nabhas (Luft) scheinen mit xvépaç zusammenzuhängen, und von dem Begriffe des Verhüllens auszugehen, wie denn auch der Gebrauch sattsam bestätigt.

Nέω ich schwimme von μτι sich hin und her bewegen, νέομαι, auch ητι dasselbe, daher navare, navus, navis, γοη νέω νηύς; Hebr. Schiff, von τικ sich bewegen; Nachen von νήχω; zu diesem Stamme scheint auch zu gehören τι der Fisch.

Nή, we, na, no, Sanscr. non, nein, ne, ne, אל, איל verneinen;

diese Partikel nach Adelung sehr weit verbreitet.

Nήδυμος kann nicht so viel sein als ήδύς, denn Od. 5, 79 νήδυμος, νήγοετος, ήδιστος ύπνος, auch, wie man sieht, kann es nicht νήγοετος sein, wie man es erklären will aus νη + δύω, Meiner Meinung nach kommt es von dud, wofür man auch das sagen konnte; dies Verbum heisst tief aufathmen, νήδυμος ύπνος ist daher: ein tief aufathmender, tiefer Schlaß. Schnauben und schlafen

sind verwandte und oft verbundene Bedeutungen. Dieses Wort varas ist der griech. Sprache nicht fremd, denn da das v im Hebr. nicht radikal ist, so ist armóg Athem von derselben oder von ähnlichen Wurzels. Da dieses Wort 14 Mal in dem Homer vorkommt, and zwar immer nur vom Schlafe, so muss es doch anch ein Wort sein, dass nur auf den Schlaf passt, was von der hier gegebenen Erklärung gesagt werden kann. Ein tief atkmender \* Schlaf, θανάτφ άγχιστα ἐοικώς, wie ihn Homer nennt. Oppian verbindet es mit zvoin ganz passend.

Νηδύς, τική Schlauch, so wie uter der Schlauch und uterus verwandt sind; אבר Erhöhung, wie Bauch von Bogen, die Mauer hat

einen Bauch.

Nηέω häufen, בַּהַה congerere, s. νάσσω.

Νήποινον 8. ποινή.

Nทีธอรุ, การ, พิโต nässen, benetztes, bespültes Land. Insula von אי umspültes, umflossenes Land.

 $N\eta \sigma rig$ ,  $\nu \eta = i\sigma \partial i\omega$  nüchtern, welches daher stammt und

eigentlich nüstern heissen müsste.

Nηύς von νέω, welches s. Νήχω s. νέω, nager, Nixe.

Niço, בַנַה netzen, nass', daher auch nett, rein.

Nime, vin, 712 besprengen, benetzen.

Ninam, בַּקַה rein sein, vor Gericht obsiegen, Recht behalten; im Arab. die Oberhand behalten. Homer gebraucht es auch in der Regel so: ἐπεὶ τὰ 'γερείονα νικά da die Oberhand behält das Schlechtere. Eben so בְּן rein sein, im Syr. siegen, von מַב unser siegen; nu im Chald. läuft auch darauf hinaus, denn es heisst glänzend, rein sein. Dschi Sanscr. siegen.

Nlpa, nives, או bestreuen, besprengen. Von dem Hebr. שַׁלֵב

ist χάλαζα, von diesem unser Schlossen.

Nośw entweder von אים bewegen, neigen, wenden, wie advertere (animum), und das Hebr. גָבֶר und בָּבָר, so dass es heisst zunächst: bemerken, wahrnehmen, dann auch animum applicare ad faciendum aliquid. Il. 10, 501 ου μάστιγα νοήσατο ελέσθαι, non applicuit animum ad sumendum, hatte nicht daran gedacht.

Man könnte wol auch annehmen, dass es mit γνόω, κοέω eines Stammes wäre, und dass der erste Cons. durch den häufigen Gebrauch sich verwischt hätte, wie man an nosco, nvów (spr. now) sieht Wäre dies der Fall, dann müsste man es herleiten von 143 direxit, so בובן, הַכין sein Herz, seinen Geist auf etwas richten, wahrnehmen, beherzigen; Sanscr. dschna; in zose wäre der letzte Radikal v ausgefallen, was mit v häufig geschieht. Von 127, 127 gerade sein, richten, messen ist unser denken, think Engl. Natürlich mass man bei ähnlichen Wörtern eine sinnliche Bedeutung als Grundbedeatung suchen; oft existirt auch noch das Stammwort in der ursprünglichen Bedeutung, hat aber in der uneigentlichen Bedeutung eine etwas veränderte Gestalt erhalten; so könnte es

auch mit véw, véopas und voéw sein. Scio, wie man aus descisco sieht, heisst auch ursprünglich wenden, sich wenden. Nóos der Verstand, ist, wie Vernunft, von vernehmen gebildet, wo man an die Grundbedeutung auch nicht mehr denkt.

Nοστέω, νόστος, νόσφι, νοσφίζομαι, νῶτον. Nicht von νέω, νέομαι sind diese Worte; man bildet nicht ρόστος von ρέω, nicht δόστος von δέω und ähnliche. Der Stamm ist νοσ, της, γης fliehen, eigentlich beugen, umbeugen; gewöhnlich ist νόστος Umkehr, Rückkehr. Poln. nazad zurück. Νῶτον der Rücken ist von dem verw. της weil er abgewendet ist; wie tergum, dorsum von ter, dor, tour, drehen, της, της, back Engl. zurück und der Rücken, die Kehrseite, von dem Stamme beugen, bogen.

Nόσφι abgewendet, wie χωρίς von kehren; νοσφίζομαι ich wende mich ab. Τίφθ' οῦτως πατρός νοσφίζεαι warum wendest du dich so ab, thust so fremd? Καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον wir

-möchten uns von einander mehr abwenden.

Nooém, אַן גַשׁ, hinschwinden, Sanscr. nas, perire.

Nότιος eines Stammes mit νίζω, nass, netzen; νότος der feuchte Wind, der Südwind.

Nú, vũv nun, num == nunc, now, אֹבָ mit véov verwandt, von אָבָר, בְּבָּרְ, wie auch das Engl. now (novus) zeigt. Das Hebr. אבָ heisst auch weiter nichts, als nun, welches man daraus sieht, dass es auch mit Conj. wie בּצִי gesetzt wird, wo es doch nicht kann heissen: ich bitte dich, wie es die hebr. Lexica gewöhnlich geben. Das griech. vớ verhält sich zu vũv, wie nu, na zu dem vollern Nun.

Núg st. vun, noct, Nacht, Sanscr. nísa Nacht, nactam des Nachts, von dem Hebr. nacht hinabsteigen, untergehen, versinken, das Hinabsehen der Sonne, occasus.

[Fortsetzung folgt im nächsten Hefte.]

## Zeus, Athenäa und Apollon.

Von

Collegienrath Dr. v. Trautvetter in Mitau.

... Wisse denn, was mich in diesem Augenblicke beschäftigt oder vielmehr in meiner Arbeit stört, ist eine Homerische Zeile, im zweiten Buche der Ilias die 370.; sie heisst: "Wenn doch,

Vater Zeus, Athenãa auch und Apollon! Seit vielen Jahren schon beunruhiget mich diese Zeile, allein ich habe, wie es zu gehen pflegt, das Untersuchen immer aufgeschoben (quaerere distuli), obschon ich auch in diesem Falle, Alles zu wissen, für keine Sünde gehalten hätte. Wir sinden bier bei Homer eine göttliche Dreiheit, und dass es nicht eine zufällige Zusammenstellung ist, sieht man schon daraus, dass die Zeile sich mehrmal wiederholt, z. B. gleich im 4. Buche die 288. Es ist also eine Formel, und man darf wol annehmen, dass Homer sie nicht gemacht, sondern als gebräuchlich aufgenommen habe. Vielleicht erinnerst du dich dieser Formel auch noch aus dem Lesebuche von Jacobs; wo sie in ungebundener Rede vorkommt. Der Gegenstand ist wol der Untersuchung werth. Ich will dir aber gestehen, dass bei mythologischen Untersuchungen mich immer eine gewisse Furcht anwandelt. Die Fusstapfen schrecken. Man verliert sich dabei so leicht ins Wogende und Unbestimmte; statt die Masse aufzuklären, rührt man sie nur trüber durcheinan-Man braucht dabei nur an Kanne's "erste Urkunden der Geschichte" zu denken. Ich stimme daher ganz dem bei, was Gottfr. Herman in einem mythologischen Briefe an Fr. Creuzer sagt: Man muss sich bei solchen Untersuchungen die Sonderung möglichst angelegen sein lassen. Eine Verwandtschaft aller Mythologien wird damit nicht geleugnet, und die Vergleichung, wo sie wirklich zur Autkfärung dienen kann, nicht gewehrt. Hier habe ich es nun blos - nicht etwa nur mit griechischer Mythologie, das wäre schon ein weites Feld - sondern mit Homerischer, und auch hier nur mit Einer Homerischen Vorstellung zu thun. Man darf wol hoffen, zu der Erklärung der angegebenen Formel zu gelangen, da sie offenbar eine Zusammenstellung enthält und diese Zusammenstellung in den astrologischen Vorstellungen des Alterthums gegründet sein muss. Um dich nun nicht aufzuhalten, so höre, wo ich mit der Sache hinausgekommen bin.

Die Dichterzeile: "Wenn doch, o Vater Zeus, und Athenäa und Apollon!" hat meines Erachtens ganz denselben Sinn, als wenn der Aegyptier gesagt hätte: "Wenn doch, o Vater Osiris und Horus!" dass also hier Zeus so viel als Osiris, Pallas so viel als Isis (wir haben dafür auch Nonnus und Plutarchus zu Zeugen) und Apollon so viel als Horus ist. Aber, wirst du fragen, was sind denn diese ägyptische Gottheiten? Osiris erklärt sich durch das Sternbild des Löwen, Isis durch das der Erigone, und Apollon durch das des Herkules. Und der Beweis dafür? Einiges wenigstens kann ich dir hier dafür ansühren. Im Löwen war die Sommer-Sonnenwende. Da fing die Ueberschemmung des Nils an, welche drei Monate dauerte, also während die Sonne im Zeichen der Jungfrau stand und in dem der Waage, welche von der Jungfrau gehalten Nach der Ueberschwemmung fing das Arbeitsjahr der Aegyptier an, und Horus ist eben dieser Jahresgott; dem Zeus gaben, mach K. O. Müller, sogar die griechischen Kühstler ein lö-

wenartiges Gesicht. Der Namen Pallas heisst selbst so viel als Jungfrau (Pellex, Bule, Parthenos). Minotaurus heisst der himmlische Stier, und der lateinische Namen Minerva scheint auch die himmlische Jungfrau zu bedeuten. Der Namen Athenäa scheint mir vom griechischen Theen, Thin, die Düne, der Sandhügel, Uferland herzukommen, und diese Bedeutung passt zwar für die Oert-:lichkeit von Athen, der Name würde aber auch für Aegypten bezeichnend sein, wo, während die Sonne in der Jungfrau stand, das Volk auf den Hügeln feierte und die Ueberschwemmung abwartete. Im sechsten Gesang der Ilias kommt diese Göttin auch bei den Troianern vor, und es ist merkwürdig, dass sie auch hier Athenäa, Pallas Athene genannt wird. Von dieser Ueberschwemmung hing allerdings das Heil Aegyptens ab, so wie denn das Palladium ein Unterpfand des Heiles war. Diese Pallas erscheint in der Ilias durchweg als eine grossmächtige Göttin, so dass es nicht auffällt, sie in obiger Formel nächst Zeus genannt zu sehen, und auch Horatius singt: "Doch die nächste Ehrenstelle nach Jupiter hat Pallas eingenommen." Apollon hingegen wird zwar in der Ilias nicht als ein so starker Gott geschildert; er steht auf Seiten der Troianer, Pallas auf Seiten der Achäer; doch von hoher Bedeutung ist auch er. Hektor, getäuscht durch Pallas Athenäa, musste fallen, denn "es verliess ihn Phöbus Apollon" (Il. 22, 213.). Gleich im ersten Gesange tödtet er Thiere und Menschen. Darauf scheint mir der Namen Apollon (Verderber) selbst hinzudeuten: es verderben (odénovro) aber die Leute. "Dadurch wird man nun freilich unwilkurlich an den Dritten der indischen Dreiheit, Siwa, erinnert, der auch der Zerstörer ist. Das Sternbild des Herkules, welches ich als das des Horus und Apollon angegeben habe, hat neben sich die Lyra und den Pfeil. Darauf geht im Horatius: "Es erweckt zuweilen mit der Cither die schweigende Muse und spannet nicht immer den Bogen Apollon." Und anderswo. "O Phöbus furchtbar durch sicheren Pfeil! Man denke auch an die Pfeile des Herkules! Diese : tödtende Eigenschaft lässt sich erklären durch die Seuchen, welche in Aegypten die bösen Ausdünstungen nach der Ueberschwemmung erregten. Dazu stimmt auch der andere Namen. Phöbus (von φαίνω) heisst der Hervorscheinende, Hervorleuchtende (wie denn das Land nach der Ueberschwemmung wieder erschien), aber auch der Lichtende, Reinigende. Und dieses Lichten und Reinigen musste ihm nach der Fluth das erste Geschäft sein. Die Musen, welche auch Homer (II. 484.) in der Vielzahl nennt, sind schon von Andern, z. B. von C. E. Wünsch im "Horus", durch die neun Arbeitsmonate der Aegyptier erklärt worden, indem dann die Charitinnen die drei Feiermonate während der Fluth sein sollen. schickt sich nun sehr gut dazu, dass Horus das Arbeitsjahr eröffnet und Apollon der Reigenführer der Musen genannt wird. man aber auch die Musen durch die Himmelskreise (Sphaerae), nämlich die der sieben Wandelsterne nebst dem Kreise der Himmelszeichen und dem der Fixsterné erhlärt, zo ist es immer der Jahresgott, der sie ordnet. Horus, Sohn der Isis, soll von dem Bodtes oder Icarus (dem treuen Eckart) erzogen worden sein, und dieser steht neben der Erigene. Auch dass Apollon nach der Themis das Gotteswort übernommen, stimmt hierzu, da Themis eben die Jangfrau mit der Waage ist. -- Zu dem bisher Gesagten kommt sun noch, dass man in dieser Dreiheit auch das dreifache Jahr: das Sternenjahr, das Mondjahr und das Sommerjahr erblicken kunn, welche die drei Reihen des Runstabes zeigen. Osiris oder Zeus ist der Sternenherr, der Herr der Zeichen des Lebendigen - Kreises. Die Isis oder Pallas aber findet man auf alten Himmelskugeln so abgebildet, dass über ihrem Haupt und zu ihren Füssen ein Mond steht. Horus oder Apollon endlich stellt nach Obigem schon des Sommerjahr (bei uns die Wochenreiche) vor. Im Horus (S. 21.) lesen wir, dass bei den Griechen Osiris in den Zeus, Isis in die Aphrodite und Horus in den Eros verwandelt worden sei. Ohne mich hier auf eine Erörterung dieser Angabe weiter einzulassen, will ich nur bemerken, dass in Ovids Verwandlungen (1, 452) beide Götter des Pfeils, Apollon und Eros, witzig zusammengebracht werden.

Wir wissen also nun, woran wir uns mit unserer Homerischen Dreiheit zu halten haben, und wie diese Zusammenstellung ihren Grund in der alten Sternlehre hat. Die Sache lässt sich aber auch noch weiter ausspinnen, so wie sie sich bei den Alten wirklich weiter entwickelt hat. Erigone gab viele Wahrzeichen ab, namentlich für die Jahreszeiten. Wir wissen, dass Minerva einen zwiefachen Sitz hatte, einen im Zeichen der Jungfrau, den andern im Zeichen des Widders, in welchem damals der sonnige Untergang des Mondes das Zeichen der Frühlings-Nachtgleiche im Stiere abgab. Auch nach dem Athenischen Zwölfgötter-Gestelle, welches man in K. O. Müller's Handbuche findet, hat Pallas im Widder ihren Platz; und manche ihrer Beisteuer, z. B. das Gorgonen-Haupt oder die Siegesgöttin, lassen sich nur daraus erklären. Durch ihr Aufsteigen über den Gesichtskreis war Erigone das Wahrzeichen der Mutternacht, des Gebartstages der unbesieglichen Sonne, welcher auch bei den Aegyptiern in der Winter-Sonnenwende geseiert wurde. In sofern könnte man nun Zeus für das Simbild der Sommer-Sonneawende, Pallas für das der Nachtgleichen und Apollon für das der Winter-Sonnenwende angeben, wie denn dieser dreifache Stand der Sonne auch durch Haar, Hanshar und Thridie vorgestellt wird. Hierbei die beiden Nachtgleichen gesondert, so gab es die Vierheit. - Eine andere Zusammenstellung wäre: Zeus als Sommerwende im Löwen; dann Asklepios, d. i. der Schlangenträger Jason, als anderer Herkules, im Skorpion, für den man aber als Zeichen der Nachtgleiche lieber den sinkenden Adler (die Lyra) setzte; und drittens als Winter-Sonnenwende den Wassermann; über welchem der Windgott Acolus, der Schwan, schwebt. Die Geschichte

des (ägyptischen und jüdischen) Jahres würde also sein: dass Asklepios, als Sohn der Isis, im Verlauf der drei Monate des Arbeitens und Säens in die unteren Zeichen, ins Reich der Todten und der Unterwelt, hinabsteiget, bei dem Wassermann, dann nach drei Monaten sich siegreich wieder erhebt und bis zum Sitze des Osiris hinaufsteiget, von dannen er wieder bis zum Zeichen der Themis oder der Waage herabkoumt, wo er die Laufbahn beschliesset. Man sieht auf ägyptischen Denkmälern ein löwenartiges Gesicht mit Löwentatzen, ihm zur Rechten das Bild der Sonne, zur Linken das des Mondes. Dies lässt sich, wenn wir hierbei an den andern Platz der Isis, im Widder, denken, darauf deuten, dass im Herbst das ägyptische Sonnenjahr anfing, das Mondjahr aber im Frühling seinen Anfang nahm. So wird auch die Dreiheit vorgestellt nach den Anblicken, als eine Vereinigung der Nebenaufgehenden, d. h. des Sternbildes, das im Aufgang, dessen, das in der Mitte des Himmels, und dessen, das im Untergange steht. Als Beispiel kann die Chimara dienen, die aus einem Löwen, einer Ziege und einer Schlange zusammengesetzt war. Mit veränderter Ordnung können wir also auch hier unsere Homerische Dreiheit:

Zeus, Athenäa und Apollon, wiedererkennen.

Die Hauptsache ist, dass man in diesen Vorstellungen nur ja nicht ein strenges, begriffliches Lehrgebäude nach jetziger Art suche. Es waren die Erscheinungen (Phaenomena Arati), welche in Sinnbilder gebracht wurden. Hierbei schon hatte die Einbildungakraft grossen Spielraum. Die verschiedenen Sprachen gaben verschiedene Namen und Beinamen an die Hand. Schon wegen der verschiedenen Kindschaft (filiatio) bei den Sterngelehrten verschiedener Völker musste die Sagenbildung verschieden ausfallen. Vermischungen kamen schon frühe hinzu. Und wenn dann die spätern Dichter, Priester, Philosophen und Geschichtschreiber sich dieses Stoffes oft ohne richtige Verständlichkeit bemächtigten, so musste dasselbe noch manche Umgestaltung oder Verunbildung erleiden. Was ist nun vollends ein dürres Compendium von Morus oder Danz! Und von Einschwärzung einer philosophischen Methode scheint mir noch jüngsthin auch Janus nicht freigeblieben zu sein. Du wirst es mir also hoffentlich Dank wissen, dass ich, zum Verständniss einer homerischen Zeile, bei dem Homer selbst und der alten Sternlehre stelren geblieben bin; noch dazu - entschiedener Rationalist, wie ich bin — ohne dir irgend Etwas von den fremdartigen astrologischen Vorstellungen als einen philosophischen Glaubensartikel aufbinden zu wollen. Wir haben Gottlob! das deutsche Jahr noch in natura, und an Bildern dafür fehlt es uns auch nicht. Ich ersterbe u. s. w.

### Ovids erste und zweite Heroide.

### Deutsch nachgebildet

VOI

### Dr. Adolf Wolff.

### I. Penelope an Ulysses.

| Deiner Penelope Hand schreibt, träger Ulysses, den Brief Dir.<br>Doch an der Antwort Statt komme Du selber zurück. |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Troja, Danaischen Fraun so verhasst, ward endlich zertrümmert.                                                     |           |
| (Kaum hat Priamus, ganz Troja der Mühe gelohnt.)                                                                   | _         |
| Hätten, bevor er erreicht Lacedamon, doch den Verführer                                                            | 5         |
| Tief in das Meer damals rasende Wogen versenkt!                                                                    |           |
| Nicht hier hätt' ich erstarrt im verödeten Bette gelegen;                                                          |           |
| - Dass träg schleiche der Tag, klagt' ich Verlassene nicht.                                                        |           |
| Nicht auch, wenn ich die säumige Nacht zu belisten versuche,                                                       |           |
| Würd' an dem Webstuhl matt meine verwittwete Hand.                                                                 | 10        |
| Und, wann fürchtet! ich nicht, die Gesahr ausmalend, das                                                           |           |
| Schlimmste ?                                                                                                       |           |
| Liebende sind allzeit ängstlicher Sorge so voll.                                                                   |           |
| Auf Dich, dacht' ich, dringen im Sturm nun wüthende Troer.                                                         |           |
|                                                                                                                    |           |
| Ward mir Hector genannt, immer erblasst' ich sogleich.                                                             | 4 E       |
| Sagte man mir, Antilochus sei von dem Hector bezwungen,                                                            | 15        |
| War Antilochus mir neuer Befürchtungen Grund,                                                                      |           |
| Oder, Patroclus sei in geliehenen Waffen gefallen,                                                                 |           |
| Weint' ich, weil des Erfolgs konnte verfehlen die List.                                                            |           |
| Wenn an Tlepolemus Blut sich gewärmt die Lycische Lanze,                                                           | 20        |
| Ward mein Kummer erneut durch des Tlepolemus Tod.                                                                  | 20        |
| Kurz, wer immer es war, der gestürzt im Achivischen Heere,                                                         |           |
| Kälter als Eis ward stets meine Dich liebende Brust.                                                               |           |
| Doch ein gnädiger Gott hat züchtiger Liebe gewaltet.                                                               | •         |
| Ward auch Troja zu Staub, blieb der Gemahl doch verschont.                                                         |           |
| Heimwärts kehrten die Führer des Heers. Dampf steigt von                                                           |           |
| . Altären                                                                                                          | 25        |
| Göttern der Heimath wird feindliche Beute geweiht.                                                                 |           |
| Dankbar opfern die Fraun für ihrer Vermählten Errettung,                                                           |           |
| Vom Trojanischen Sieg singt man den Seinigen vor.                                                                  |           |
| Staunen erfasst die besonnenen Greis' und die zitternden Mägdlein,                                                 |           |
| An des Erzählenden Mund schwebet das horchende Weib.                                                               | <b>30</b> |
|                                                                                                                    |           |

| Vor sich rückend den Tisch, zeigt Einer die wüthenden Schlachten,<br>Mit Weintropfen das Bild malend der Pergamusstadt.<br>"Hier floss Simois, — dort ist zu schaun die Sigäische Landfur.<br>Hier war, als sie noch stand, Priamus ragende Burg.                                                                   | •          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85         |
| Und, wie verrathen im Schlaf dieser, und jener durch List. Hast Du doch, o zu sehr, zu sehr der Genossen vergessend, Dich in der Thracier Zelt nächtlich zu stehlen gewagt, Und, nur von Einem geschirmt, miteinander so Viele zu schlachten! Vorsichtsvoll in der That warst Du, und meiner gedenk.                | 40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45         |
| Und Du, Gemahl, endlos mir zu ersehnender, fern?  Anderen ward es zerstört, — mir allein blieb Pergamus stehen,  Das mit erbeutetem Stier friedlich der Sieger bepflügt.  Wo einst Troja gestanden, gewärtigen Saaten der Sichel.  Feist vom Phrygischen Blut wuchert der üppige Grund.                             | 50         |
| Mit dem gebogenen Pfluge zermalmt man halb nur verscharrte<br>Knochen. Versteckt liegt dort Schutt von Palästen im Kraut.<br>Sieger, entfernt bleibst Du. Nicht darf ich wissen, weshalb Du<br>Zögerst, und wo grausam Du in der Welt Dich verbirgst.<br>Wer von der Ferne das Schiff hinlenkt nach diesem Gestade, | · 56       |
| Viel erst wird er um Dich, eh' er entsegelt, befragt.  Um es zu geben an Dich, wo er etwa Deiner gewahr wird,  Wird ein Blatt ihm gereicht, das mit der Hand ich beschrieb.  Hin nach Pylischer Flur, dem Nelëischen Lande des Nestor  Sandten wir; doch nicht kam sichere Kunde von dort;                          | <b>6</b> 0 |
| Haben nach Sparta gesandt, — nicht wusst' auch Sparta die Wahrheit.  Sage, — wo wohnst Du? — wo hältst Du Dich, Zauderer, auf?  Nützlicher wär' es, wenn jetzt noch ständen die Mauern des                                                                                                                          | <b>65</b>  |
| Phöbus.  Ich Leichtfertige, weh! zürne dem eigenen Wunsch.  Wüsst' ich doch dann, wo Du kämpftest, den Krieg nur braucht'  ich zu fürchten.  Viele vereinten mit mir ihre Bekümmerniss dann.                                                                                                                        | <b>7</b> 0 |
| Selbst nicht weiss ich es jetzt, was ich fürcht. Ich färchte ver-                                                                                                                                                                                                                                                   | • •        |

Alles. Das weiteste Feld dehnt sich für Sorge mir aus.

| Für den so langen Verzug zeih' ich sie alle der Schuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ·····-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>75</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10           |
| Seid ihr) bestrickt Dein Herz eine der Fremden vielleicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Und Du erzählst vielleicht, ganz bäurisch sei die Gemahlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Und dass nichts sie versteh', als nur die Wolle zu dreh'n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Möcht' ich mich täuschen, - verslög' in den Wind grandlos die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Beschuldung!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Wenn Heimkehr Dir erlaubt, wünschtest Du nicht Dich entsernt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80</b>    |
| Von dem verwittweten Bett zwingt mich mein Vater zu scheiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Schilt viel über die nie endende Zeit des Verzugs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Gern mag schelten er viel! — Ich bin Deine Penelope, werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Stets die Deinige, — stets Weib des Ulysses genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Durch mein züchtiges Flehn, und meine so rührende Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>  |
| Wird er erweicht, und zuletzt mässigt er selber den Zorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            |
| Doch von Dulichium stürzen, von Samos und des Zacynthus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Anhöh'n üppigen Sinns Schwärme von Freiern daher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Herrschen in Deinem Palast, da es Niemand ihnen verweigert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00           |
| Unsere Kost, — Dein Gut wird von den Schwelgern zerrauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90           |
| Was von Pisander, von Polybus auch und dem widrigen Medon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Von des Eurymachus Sucht, von des Antinous Gier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Und von den Anderen red' ich, die Du, da Du schändlicher Weise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Fern bleibst, nährest vom Gut, das Du mit Blut Dir erkauft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OF           |
| Irus, der Bettler, und auch Schafhüter Melanthius häufen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95           |
| Nicht mehr achtend der Schaam, Schmähungen zu dem Verlust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Wir drei aber entbehren der Kraft. Schwach ist die Gemahlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| WILL GIVE GOOD CHILDHICH GET WEST, SCHWACH 18t GIC OCCUMENTS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.<br>Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich,  Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.<br>Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich,  Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. 1  Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. 1  Füge. der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L <b>00</b>  |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. 1  Füge. der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!  Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. 1  Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!  Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teen auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teeu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!  Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns.  Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teeu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge. der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Treu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss.  Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!  Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Treu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns.  Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein.  Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teeu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, um hinwegzujagen die Feinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teeu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, um hinwegzujagen die Feinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss.  Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!  Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns.  Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein.  Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth.  Mir auch fehlt es an Kraft, um himwegzujagen die Feinde.  Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar!                                                                                                                                                                                                                                              | 105          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge. der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn!  Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teeu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns.  Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein.  Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth.  Mir auch fehlt es an Kraft, um himwegzujagen die Feinde. Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar!  Siehe! Dir lebt ein Sohn, (lang leb' er!) der schon in der zarten                                                                                                                                                                         | 105          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesem entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, am hinwegzujagen die Feinde. Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar! Siehe! Dir lebt ein Sohn, (lang leb' er!) der schon in der zarten, Kindheit jegliche Kunst lernen vom Vater gesolk.                                                                                                                              | 105          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Treu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, am himwegzujagen die Feinde. Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar! Siehe! Dir lebt ein Sohn, (lang leb' er!) der schon in der zarten Kindheit jegliche Kunst lernen vom Vater gesolk. Sei des Laërtes gedenk' und der Pflicht, sein Auge zu schliessen.                                                            | 105          |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teen auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, um hinwegzujagen die Feinde. Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar! Siehe! Dir lebt ein Sohn, (lang leb' er!) der schon in der zarten Kindheit jegliche Kunst lernen vom Vater gesollt. Sei des Laertes gedenk' und der Pflicht, sein Auge zu schliessen. Schon ist des Lebensgeschicks äusserstem Ziel' er genaht. | 1 <b>0</b> 5 |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Teen auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, um hinwegzujagen die Feinde. Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar! Siehe! Dir lebt ein Sohn, (lang leb' er!) der schon in der zarten Kindheit jegliche Kunst lernen vom Vater gesollt. Sei des Laertes gedenk' und der Pflicht, sein Auge zu schliessen. Schon ist des Lebensgeschicks äusserstem Ziel' er genaht. | 1 <b>0</b> 5 |
| Greis Laertes bereits, — Knabe Telemachus noch.  Diesen entrissen mir fast die am Weg' Auflauernden neulich, Als er nach Pylos zu gehn, Allen zum Trotz sich entschloss. I Füge der Himmel es so, dass einst, wie es Regel der Welt ist, Mög' in dem Tod uns zwei'n schliessen die Augen der Sohn! Mit mir flehen der Hüter des Rinds und die alternde Amme, Treu auch hält sich der Hirt schmutziger Säue zu uns. Aber Laërtes vermag, da er ganz unfähig zum Kampf ist, Nicht, inmitten des Feinds, Herrscher des Reiches zu sein. Bleibt er am Leben, so wird kraftvoller Telemachus werden; Doch jetzt thut gar sehr Hülfe des Vaters ihm noth. Mir auch fehlt es an Kraft, am himwegzujagen die Feinde. Eil' um so mehr denn Du, Hafen für uns und Altar! Siehe! Dir lebt ein Sohn, (lang leb' er!) der schon in der zarten Kindheit jegliche Kunst lernen vom Vater gesolk. Sei des Laërtes gedenk' und der Pflicht, sein Auge zu schliessen.                                                            | 1 <b>0</b> 5 |

### II. Phyllis an Demophoon.

| Ich, die, Demophoon, einst Dich beherbergt, Rhodope's Phyllis,<br>Klage, dass fern Du bleibst über versprochene Zeit.             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wenn sich die Hörner des Monds einmal zum Kreise vereinten,                                                                       | •   |
| Hattest Du hier bei uns Anker zu werfen gelobt.<br>Viermal barg sich der Mond und viermal füllte der Kreis sich;                  | 5   |
| Kein Actäisches Schiff fährt in Sithonischer Fluth.                                                                               |     |
| Zählest die Zeiten Du nach, die genau wir Liebende zählen,<br>Kommt vor bedungenem Tag unsere Klage Dir nicht.                    | • • |
| Hoffnung nähret' ich lang. Leidbringendes glauben wir ungern. Ungern wird es gefühlt auch von der Liebenden jetzt.                | 10  |
| Lügnerin war ich für Dich oftmals; oft war ich der Meinung,<br>Blendende Segel des Schiffs brächte der stürmische Süd.            |     |
| Theseus, weil er Dich nicht von Athen fortliesse, verwünscht' ich.<br>Und doch vielleicht nicht Er hat in der Fahrt Dich gehemmt. | •   |
| Manchmal fasste mich Furcht, dass im Laufe zum fluthenden<br>Hebrus                                                               | 15  |
| Du schiffbrüchig versenkt wärest ins schäumende Meer.                                                                             |     |
| Oft mit Gebet zu den Göttern, Du, Schändlicher, möchtest gesund sein,                                                             |     |
| Spendend des Weihrauchs Dampf, hab' ich gesteht am Altar.                                                                         |     |
| Oft, wenn an Himmel und Meer ich gewahr ward günstiger Winde,                                                                     |     |
| Hab' ich gedacht bei mir: "Lebt er, so kommt er gewiss!"                                                                          | 20  |
| Kurz, was nur Forteilende hemmt, das erdachte die treue<br>Lieb', und ich war sinnreich, wo's zu entschuldigen galt.              | •   |
| Ein Unlustiger bleibst Du entfernt; — nicht heilige Schwüre,<br>Noch auch Liebe zu mir führen Dich wieder zurück.                 |     |
| Winden, Demophoon, hast Du vertraut Schiffssegel und Worte.                                                                       |     |
| Segeln ach! fehlt Rückkehr, — Worten gebricht es an Treu'. Sage, was hab' ich gethan, als bedachtlos Liebe bewiesen?              |     |
| Durch die Verschuldung selbst macht' ich um Dich mich verdient.                                                                   |     |
| Eins nur hab' ich gefrevelt: dass Dich, o Frevler, ich aufnahm,<br>Doch solch Frevel erscheint ähnlich an Werth dem Verdienst.    | 90  |
| Recht und Treue, wo jetzt? — und die Hand, in der meinigen ruhend?                                                                |     |
| Wo der mit trüg'rischem Mund häufig gerufene Gott?                                                                                |     |
| Wo Hymenaus jetzt, mir gelobt auf ewige Zeiten,<br>Der mir des Ehevereins Pfand und Versicherer war?                              |     |
| -                                                                                                                                 | 35  |
| Das Du, bebahnt oftmals, wieder bebahnen gewollt,                                                                                 |     |
| Schwurest Da, schwur'st beim Ahn, wenn nicht auch dieser                                                                          |     |

erdichtet,

| Welcher die unter dem Sturm tobenden Fluthen bezähmt;<br>Auch bei Venus und ihren, zu sehr mich verletzenden Waffen,                                            | •            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (Bogen sowol als auch Waffen benutzt sie zum Kampf.) Bei der dem eh'lichen Bett obwaltenden Herrscherin Juno, Und bei jener, die sich mystischer Feier erfreut. | 40           |
| Wenn von so vielen ein jeglicher Gott die beleidigte Hoheit<br>Ahndet, so bist nicht Du Einer zur Sühne genug.                                                  | •            |
| Ich Wahnsinnige heilte sogar die geborstenen Schiffe,<br>Stärkt', auf dass er mich bald wieder verlasse, den Kiel,                                              | i <b>4</b> 5 |
| Habe Dir Ruder geschenkt, dass hinweg Du könntest Dich flüchten.                                                                                                |              |
| Wehe! gebracht hat mir Wunden das eig?ne Geschoss.                                                                                                              |              |
| Schmeichelnden Worten, woran Du so reich bist, schenkt' ich Vertrauen.                                                                                          | •            |
| Deinem Geschlecht trant' ich, dem Dich begleitenden Ruf,                                                                                                        | <b>50</b>    |
| Traute den Thränen, (erlernen vielleicht auch diese zu heucheln? Wissen von Kunst auch sie? — fliessen sie, wie man befiehlt?)                                  |              |
| Traute den Himmlischen auch. Was braucht' ich der Pfänder so viele?                                                                                             | i,           |
| Hätte doch schou ein Theil, mich zu bestechen, genügt!                                                                                                          |              |
| Nicht, dass ich Hafen und Raum Dir bewilligte, würde mich kümmern,                                                                                              | 55           |
| Wenn nicht höher ich mich hätte zu schwingen gewagt.                                                                                                            |              |
| Dass ich zum Ehegenuss Gastfreundschaft schimpflich erhöhte,<br>Reut mich, und dass ich vertraut Seit? an die Seite geschmiegt.                                 |              |
| Wäre die letzte gewesen die Nacht, die jener voranging,                                                                                                         |              |
| Dann hätt' Ehrsamkeit Phyllis im Tode geziert.                                                                                                                  | ·: <b>60</b> |
| Besseres hatt' ich gehofft, in der Meinung, dass es verdient sei. Wenn im Verdienst Hoffnung wurzelt, erscheint sie gerecht.                                    | •            |
| Leicht zu gewinnender Ruhm ist's, gläubige Mädchen zu täuschen.                                                                                                 | •            |
| Mein einfältiger Sinn zeigte sich würdig der Gunst.                                                                                                             |              |
| Mich, ein Weib und dazu ein liebendes, hast Du betrogen. Gebe der Himmel, Dir sei Dieses der grösseste Ruhm!                                                    | 65           |
| Werde gestellt inmitten der Stadt den Aegiden zur Seite!                                                                                                        | , ,          |
| Prangender Inschrift froh, stehe der Vater voran.                                                                                                               |              |
| Wenn man von Scyron zuerst und dem wilden Procrustes ge-<br>lesen,                                                                                              |              |
| Sinis sodann, dem Gemisch ferner des Menschen und Stier's,                                                                                                      | 70           |
| Von den Thebäern, bezwungen im Krieg, den geschlagnen Centauren,                                                                                                |              |
| Und von des finsteren Gotts schwarzem, bestürmtem Palast,                                                                                                       |              |
| Sei dann auch Dein Bild mit den folgenden Worten bezeichnet:                                                                                                    |              |
| "Dies ist der Mann, der die ihn liebende Wirthin betrog."                                                                                                       | س بد         |
| Von der Gesammtanzahl der vom Vater vollendeten Thaten,<br>Weiss Dein Geist nur allein, dass er die Kreterin floh.                                              | 75           |
| Was er sich selbst vorwirft, das allein an jenem bestaunst Du.                                                                                                  | ٠.           |
| Nichts, Treuloser, als Trug, hast Du vom Vater geerbt.                                                                                                          | •            |

| Sie, nicht neid' ich es ihr, freut jetzt sich des besseren Gatten, Lässt sich als Königin stolz fahren vom Tigergespann. | 80  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Doch mich sliehn die zuvor so verachteten Thracier, weil ich                                                             | •/  |
| Den ausländischen Mann über die Meinen gestellt.                                                                         |     |
| Auch sagt Mancher: "Sie gehe nur gleich zum gelehrten Athen hin!                                                         |     |
| Lenk' ein Anderer hier Thracien's Kriegergeschlecht!66                                                                   | :f  |
| Thaten bewährt der Erfolg. Doch o! des Gelingen's entbehre,                                                              | 85  |
| Wer nach Erfolg allein Thaten zu würdigen weiss.                                                                         | : 1 |
| Wenn Dein Ruder die Fluthen in Schaum hier schlüge, so                                                                   | . • |
| hiess' es,                                                                                                               | • • |
| Dass ich vortrefflich bedacht mein und der Meinigen Wohl.                                                                |     |
| Nicht gut hab' ich's bedacht; — Du berührst mein königlich                                                               | •   |
| Haus nicht,<br>Labst den ermiideten Leib nicht im Bistonischen Bad.                                                      | 90  |
| Stets noch schwebt mir vor Augen das Bild, wie zur Reise Da-                                                             | -   |
| aufbrachst,                                                                                                              | •   |
| Und zu der Abfahrt sich regte die Flott' in der Bucht.                                                                   | :   |
| Kühn umfasstest Du mich, und geschmiegt an den Hals der                                                                  |     |
| Geliebten,                                                                                                               |     |
| Drücktest Du stets aufs Neu zärtliche Küsse mir auf.                                                                     |     |
| Und es vereinigten sich Dir entströmende Thränen den meinen,                                                             | 95  |
| Dass zum Entsegeln der Wind günstig, beklagtest Du Dich.                                                                 |     |
| Sagtest zum Abschied mir mit gebrochener Stimme zuletzt noch:                                                            | ; * |
| "Phyllis, gewärtige nur Deinen Demophoon bald!"                                                                          | •   |
| Soll ich erwarten den Mann, der davonging, nie mich zu sehen,                                                            | 100 |
| Segel erwarten, die stets diesem Gewässer versagt?  Ja! ich erwarte Dich doch. Sei's spät, — zu der Liebenden            | 100 |
| kehre!                                                                                                                   | -   |
| Nur in der Zeit Rücksicht habe die Treue verletzt!                                                                       |     |
| Wehe! — was fleh' ich? — Es fesselt vielleicht an ein an-                                                                | . • |
| deres Eh'weib                                                                                                            |     |
| Dich schon Liebe, die mir wenige Gunst nur erwies.                                                                       |     |
| Seit ich entschwunden Dir bin, nicht, glaub' ich, kennest Du                                                             |     |
| Phyllis.                                                                                                                 | 105 |
| Wehe mir, wenn Du, woher Phyllis, und welche sie, fragst.                                                                |     |
| Ich bin's, welche, Demophoon, Dir nach unendlicher Irrfahrt                                                              |     |
| Thracischen Hafen, und auch gastliche Pflege geschenkt;                                                                  |     |
| Die ich Dir Schätze verlieh'n, und vom Meinigen Dir, der Du arm warst,                                                   |     |
| Mehr noch, als ich Dir gab, habe gewähren gewollt;                                                                       | 110 |
| Die ich das Scepter Dir gab von Lycurgus weiten Gebieten,                                                                |     |
| Deren Beherrschung kaum einem der Weiber gelingt,                                                                        |     |
| Wie sie von Rhodope's Eis sich erstrecken zum schattigen Hämus,                                                          |     |
| Und, wo des Hebrusstrom's heilige Fluth sich ergiesst.                                                                   |     |
| Heillos bracht' ich zum Opfer Dir dar jungsfräuliche Unschuld,                                                           | 115 |
| Als Du trügerisch mir löstest den züchtigen Gurt.                                                                        | •   |

| Als Eh'walterin heulte Tisiphone dort im Gemacke,                |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Ein trübsinniges Lied sang das Gestägel der Nacht;               |     |
| Auch war, Sehlangengeringel ums Haupt, in der Kammer Alecto,     |     |
| Von Grabfackeln umher wurde verbreitet das Licht.                | 120 |
| Traurig betret' ich das Felsengeklipp und das struppige Ufer,    |     |
| Wo sich das Meer weithin mir vor den Augen sich dehnt.           |     |
| Mag auflockern die Sonne den Grund, mag kaltes Gestirne          |     |
| Leuchten, - die Richtung stets späh' ich der Winde mir aus.      |     |
| Allzeit, wenn ich von fern herkommender Segel gewahre,           | 125 |
| Leb' ich der Hoffnung gleich, dass mir erschienen das Heil.      |     |
| Vorwärts eil' ich ans Meer. Kaum halten zurück mich die Wellen,  |     |
| Dort, wo die Brandung vorn' an dem Gestade sich bricht.          |     |
| Aber, je mehr sie sich nah'n, um so weniger nützt mir, zu stehen |     |
| Und ich erbleich', - in den Arm sink' ich der Mägde zurück.      | 130 |
| Bin Meerbusen befindet sich dort; — an den Enden der krummen     |     |
| Hörner des Bogens erhebt schroff sich ein starrender Damm.       |     |
| Von dorther in die Fluth mich hinunter zu stürzen gedacht' ich,  |     |
| Und, da Du nicht anshörst, mich zu betrügen, geschieht's.        |     |
| Mich Hinstürzende trage das Meer nach Deinem Gestade,            | 135 |
| Werfe die grablos dort liegende Leiche Dir vor!                  |     |
| Der Du dem Stahl, Diamant und Dir selbst es an Härte zu-         |     |
| vorthu'st,                                                       |     |
| Sagst: "Nicht hättest Du so, Phyllis, mir folgen gesollt!"       |     |
| Oftmals durstet es mich nach Gift; - oft hab' ich beschlossen,   |     |
| Das durchbohrende Schwert mir zu erwählen zum Tod.               | 140 |
| Auch um den Hals, der zuvor sich so gern treuloser Umarmung      |     |
| Darbot, scheint, mit dem Seil Schlingen zu ziehen, mir gut.      |     |
| Durch frühzeitigen Tod zartfühlende Schaam zu versöhnen,         |     |
| Bin ich bereit; bald auch hab' ich die Art mir erwählt.          |     |
| Als den gehässigen Grund wird Dich anzeigen die Grabschrift,     |     |
| Worte, den folgenden gleich, machen der Welt Dich bekannt:       |     |
| "Durch den Demophoon starb die den Gastfreund                    |     |
| liebende Phyllis,                                                |     |
| Grund bot jener zum Mord, — aber sie selber                      |     |
| die Hand,                                                        |     |
| Flensburg. Dr. A. Wol                                            | ff. |

The second of th

. And note to Same and Continue donner

# ARCHIV

für

## Philologie und Paedagogik.

Herausgegeben

v o n

M. Johann Christian Jahn

u n d

Prof. Reinhold Klotz.

Zwölfter Band. Viertes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

### Neue

# **JAHRBÜCHER**

für

Philologie und Paedagogik,

oder

### Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.



In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten

herausgegeben

AOD

M. Johann Christian Jahn

und

Prof. Reinhold Klots.



Zwölfter Supplementband. Viertes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1846.

Land Boundard of the Control of

The second of the second of the second of

and the second of the second

or of Total and partition of

## Proben einer neuen Erklärung und Begründung der Homerischen Sprache, zunächst in der Odyssee.

#### Von

### J. Chr. Leidenroth, Lehrer in Rossleben.

[Fortsetzung.]

Nύμφη (von ηςς, Stammsilbe ης, nubo = bedecken) die Braut, weil sie verhüllt wurde, jedes Frauenzimmer in dem Alter, wo sie sich zu verhüllen pflegte. Nubes, νέφος desselben Stammes von dem Verhüllen, nicht von dem Regen, denn es gibt auch Staubu. Lichtwolken. Νύμφη ist aus dem Niph. entst. τςςς die Bedeckte, Verhüllte, νηνφα.

Nuos (בְּבֶּרָה soboles, proles) war wol überhaupt Tochter, Mädchen; so wie Schnur, בַּבֶּרָה, Mädchen; nuori, Finnl. Sohn; nurus wird auch im Lat. für Frauen, junge Frauen überhaupt gebraucht.

Man sieht, dass vvóg mit vvv und véog verwandt ist.

Nύσσα, τω, mit Pron. τως, Syr, κυής erhöhtes Zeichen, Stange, Flagge, Fahne, im Syr. = meta, scopus, daher nota. Von νύσσειν stechen es abzuleiten, ist falsch, es gehört zu νάσσω, νέω ich häufe, erhöhe, und bedeutet ein erhöhtes Zeichen.

Nύσσω, γυζ stechen, stossen, ζυχινή Dornen, daher noceo; dasselbe ist auch ζετι welches jede Berührung der Haut bedeutet, durch kratzen, schlagen etc., wie χράω; davon ist unser nahen, welches υχλ oft heisst. Von νύσσω ist ὄνυξ, unguis, ohne Vorschlag Nagel.

Nωλεμές, έως ist so viel, wie συνεχώς ununterbrochen. Σχε binden, ἄμαλλα Garbe, ἀμαλλεύω — Garben binden; εκτία gebunden, auch halsstarrig, von diesem zunächst ist νωλεμές gebunden, fest, hartnäckig. Contumax von τρη still, stumm sein, einer, der nicht sprechen will, der muckisch und trotzig ist. Contumacia — Quarantaine ist das Stillliegen.

31 \*

Nωμάω ist nicht von νέμω heisst auch nicht theilen, sondern nur bewegen, ist nur ein von dem Stamme νέω, νέομαι, צו gebil-

detes Verbum und heisst: bewegen, lenken, richten.

Nῶροψ von ζας leuchten, ζες Feuer, ζες Licht, Leuchte. Der schöne Nireus in der Il. hat auch den Namen davon. Es bietet sich wol keine bessere Ableitung dar. Νῶροψ χαλκός blitzendes, leuchtendes Erz.

### 蓝.

Ealvo krämpeln. Das Lat. carminare führt auf die richtige Ableitung. Carmen das Gedicht hiess im alten Lat. casmen. Das Hebr. Dop heisst Zaubersprüche sagen, Dop Zaubersprüch, überhaupt Sprüch, casmen, carmen. Dasselbe Wort heisst aber auch, besonders im Arab. zertheilen, durch Zertheilen ordnen, was auch krämpeln nur sagen will. Aus Dop ist κοαμ, ξαμ, ξαν, ξαίνο. Für Dop sagt man auch Dop zerschneiden, daher carminare, im mittlern Lat. grammulare krämpeln.

Ξανθός st. ξανθ, τος; von diesem Verbo bilden die Hebr. της Weizen, ξουθός; man sieht es daher deutlich, dass ξανθός bedeutet weizenfarbig; von dem Hebr. ist unser Weizen, Nieders.

Weten, השָה.

Ξεῖνος, ξένος verwandt mit σκηνή, του sich niederlässen, auch του, besonders im Arab. in dieser Bedeutung. Daher ξένος einer, welcher sich niederlässt, um zu wohnen, wie τω, τω ein Fremder, advena. Von του wird gebildet τουν, Ital. meschino, mesquin, mechant; der Fremde war grösstentheils hülflos, arm; ξένοι und εκέται oft verbunden. (Sanscr. senu das feindliche Heer, Engl. hoste, hostis = ein Fremder.)

Ξερός, ξηρός, σχερός, της Felsen, Stein, (Scheeren). τίξ, τίζη,

non und mehrere damit verwandt.

Ξέω, τις, κοέω schneiden, glatt machen, schaben, daher scabo und schaben; viele ähnliche mit τι, κο anfangende im Hebr. bedeuten dasselbe, z. B. τις, ξυράω scheeren.

Elpos geht von derselben Wurzel 13, 26 aus, bedeutet ein schneidendes Werkzeug. Ap abschneiden, zerschneiden. 70 Chald., 70 Arab. ist aus dem Griech. zurückgegangen und heisst das Schwert.

בּטוֹס von לְשֵׁל wanken, fallen, לשל machen, dass etwas fällt, fällen, לשיל Axt; daher heisst בָּטוֹס das gefällte Holz, nicht das noch stehende. Aehnlich von מְנִינְה Axt, materia, matra Sanscr. soll dort von må messen kommen; von πέλεκυς ist Balken.

Εύλοχος nicht von ξύλον, was immer abgehauenes Holz heisst; sondern es ist von ὑς, welches besonders im Arab. verflechten heisst; daher Dickicht, verflochtenes, dicht zusammengewachsenes Gebüsch. Aehnlich τρι verzweigen, opacus.

Ξύν s. σύν.

Eυνίημι ich bringe zusammen, vernehme, bemerke, sehe ein. Zwei Dinge zusammenhalten, vergleichen, ermessen, erwägen, einsehen sind oft verbundene Bedeutungen. Cogito (coagito), ovrtψέναι, conjicere, colligere etc. :

### 0.

Auch o dient oft nur als Vorschlag, es steht an der Stelle des Hebr, y, einem Kehlhauche, welchen die Griechen bald durch den Spir. lenis, bald durch den asper ausdrücken, dies wird oft mit den andern Kehlbuchstaben vertauscht.

'O, ק, τό, הוא dieser, היא diese, aus אז für אוד dieses, ist τό entstanden. Aus הַ, ce, cette. Chald. אד, דר etc. entstanden τοῦ, τόν, τοί; aus dem Syr. κτίτ, οὖτος. Es lassen sich die Pronomia recht gut mit ihren Nüanzen aus dem Hebr. und Chald. ableiten, doch würde mich diese Vergleichung zu weit führen,

"Οαρ, ὀαρίζω, ὀαριστής von בַע, בַע Freund, Genosse, בַעָר

Freundin, Gefährtin. Daher das N. propr. Rhea.

'Oβελός gewiss nicht von βέλος, sondern von אָלַל, חָבֵל drehen, weil der Bratspiess gedreht wurde. Aehnlich rutabulum der Bratspiess von rota, אור drehen, so viel wie עור, daher אור der Bratspiess. Es heisst δβολός eine kleine Münze, warum? siehe Schneider und Passow (daher der Studentenausdruck ein Spiess für 6 Pf.); javelle Wurfspiess, Gabel.

"Οβοιμος st. οβο, אבר stark, gross, dick sein, verwandt mit

אָבֶר, ὑπέρ über, übermässig. "Ογκιον, אַגָּן Becken, ἄγγος. Scheint überhaupt ein Gesäss, Behältniss zu bedeuten. Syr. אַנָּרָן, Fem. אַנָּבָה, heisst phiola, crater, hydria, אובן = ansa; Franz. anche, unser Anker daher. Wahrscheinlich hat dieses Wort von der Wölbung, Krümmung, Höhlung den Namen, und stammt von ριν, wie σγκος, uncus, άγκων, ancora und andere zeigen; בָּבָק, מָבַל damit verwandt.

"Ογχνη Birnbaum, Birne, צבג, mollis, delicatus fuit, עבר, deliciae,

davon Honig, Altd. Honec, הַנָה Chald. süss, angenehm sein.

Όδαξα, ob von όδός fragt sich. Von הוד, welches wahrscheinlich heisst pretium, Werth, Preis, Reichthum ist dies οδαῖα; das deutsche Od, z. B. Klein od, Allod im, feudum aus fe, foi - od, ein anvertrautes Gut; Ot, ath bei den Galliern und Celten = gut, vortrefflich, scheint ebenfalls von dem Hebr. nin zu kommen. Daher όδαῖα wol überhaupt Güter, Sachen von Werth; όδάω verkaufen, umsetzen, den Preis dafür nehmen.

Όδός, הַּרָה extendit, Arab. hadi, den Weg zeigen, הַּרָה Syr.

Weg, Sitte; verwandt אָרָה, אָרָה, אָרָה; Sanscr. atsch gehen.

Οδούς, οδόντος, δοντ, dens, jw Zahn, danta Sanscr.; auch in den meisten hier genannten Sprachen jede Spitze, bes. Bergspitze. 'Oδύνη st. אָשָּאָ, wahrscheinlich drehen, davon אָשָאַ Chald. das Seil, denn von dem Drehen bekommt Seil, Strick immer den Namen. In dem Drehen aber liegt zugleich der Begriff der Qual, des Schmerzes; tormenta, אַבְּהָ Wehen, אַבְּהָ, Strick; von אַבְהָ unser Qual, quälen, Chald. אַבְּהָ, Chwal; שׁסׁנֹיצִּבּ die Wehen damit verwandt.

'Οδύρομαι, δύρομαι, dauern, bedauern, (duren, Thür) ist das Hebr. Της, laut klagen, Rabb. dolere; x wechselt häufig mit dem δ, θ und ι, wie im Griech ζ und θ.

"Όδύσσομαι, ὀδύω st. ἀδ, odium, עיש, wäthen; Syr. עַּיְשֵא, Un-wille, Zorn. Es heisst eigentlich auf einen losstürmen; מִיש, ἀετός,

Adler, Stösser.

"Όζος, γυ, hasta, Ast, von κυ, hart sein, davon wahrscheinlich auch oak, Eiche, robur, Arab. azah == Lanze, Stock, gleich dem όζος.

"Οζω, τη, Dunst, Dust, ἀτμή, ὅδωδα, odor, athmen.

"Oθόνη verw. mit χιτών, πλής, tunica. Chald. της, Syr. κής = Lein, im Arab. Baumwolle, daher Cotton, Cattun. "Οθόνη ist aber in der Odyssee Leinewand, της, bedecken, bekleiden, man brauchte die οθόνη zu Unterkleidern und Decken. (τρκ, binden.) Siehe Gesen. bei πλης.

חור, יוֹס.

Olyw, บาน, eröffnen, das z ist in den Spiritus übergegangen.

Oίδέω, aufschwellen, הַרָּה, ausdehnen, auch הַרָּר.

Οϊζύς, ΣΧΥ, Arbeit, schwere Arbeit, Betrübniss, Schmerz, Noth, mit τΧΥ, όξύς verw., der Hauptbegriff scheint hart sein, drückend, schneidend sein; acerbus heisst ähnlich, scharf, auch πιπρός. ΣΣ, sich abmühen, sich sauer werden lassen scheint auch verwandt.

Olnτog st. oln, הְבָּה, betrübt, traurig sein. Das im Anfange

der Hebr. Wörter geht oft über in ol, z. B. 172, olvos.

Olnos, vicus von אָרָהָ, שׁמּשׁ, שׁמּשׁ, umgeben, umzäunen. Von demselben Stamme ist Hag, und auch von ähnlicher Bedeutung; es bedeudet Haga, Hega, Hagoium im mittlern Lat. eine Umzäunung, Dorf, Hof, Haus, Wald. Ein umzäumtes Stück Land war anfangs der Besitz des Einzelnen, Hof, Haus, dann der Besitz Mehrerer, Dorf, Stadt. Daher die Benennung des Hofes, Hauses, Dorfes, der Stadt in manchen Sprachen von der Umzäunung, z. B. Engl. town = Zaun. Dem olneios entspricht unser eigen (proprius), dann hegen, Altd. heigen, eigen heisst besitzen, haben, gleichsam durch einen Zaun absondern von dem Besitze der Andern. Sanscr. okas, Haus. Ebenso bedeutet Heim 'eigentlich einen Zaun, dann Hof, Haus, (Engl. home) Flecken, (Manheim) überhaupt der gewöhnliche Aufenthalt, Heimath. S. Adelung bei Heim.

Olak, oliiov (der Griff des Steuerruders, clavus) von nn. Ring, nn., nn., Haken, (Dorn und Angel) ist ganz unser Haken und gehört zu ann. pny. krumm sein. Der Griff des Steuerruders war ge-

krümmt, hakenförmig, daher auch ofaxes, Ringe am Joche, wodurch

die Zugleinen gingen.

Οίμη, οίμώω, οίμος, diese Wörter sind entstanden aus οίδμα von olδάω, olδέω, sich ausdehnen. הַדָּד, דַּדָּה, οίδμα θαλάσσης, Ausdehnung, Ausbreitung des Meeres. Von demselben Stamme ist δδός, daher ist leicht zu erklären oluog = Strecke, Gang, Weg, Strecke Land. Ολμάω (wie οἴδματι θύων) sich strecken, los schiessen auf etwas, sich im Sprunge lang strecken wie die Thiere, z. B. Schlangen, Löwen; daher überhaupt losstürzen. Oluoi nuavojo Od. Il. 11, 24. Streife auf dem Schilde, ganz eigentlich von ausstrecken. O'un und o'uos in der Bedeutung Gesang ist es ganz entsprechend unserm Worte Weise der Bedeutung nach, denn בורי heisst im Syr. und Arab. führen, weisen, richten. Sanscr. widha, Weise. 'Δείδω ist auch damit verwandt, welches man s.

Olvos, יון, vinum, Wein, von יון, gähren, brausen. Nach Ade-

lung in allen abendl. Sprachen.

Οΐνοψ s. ήνοψ.

Olog aus איה,  $\delta$ ,  $\delta c = der$ , und der Fragepartikel איר, welche den Pron. und Adverb. fragende Bedeutung gibt.

Olog, allein, von els, elog, olog, log.

'Otg, ovis, Sanscr. avi von חָרָה, חָרָה, rufen, schreien, ovare, Freudengeschrei erheben. Syr. Nieders. Engl. éwe, Nieders. Euwe = Schaf, Mutterschaf.

'Οϊσός, Pfeil, später auch Wurfspiess, οίστ, γη von γχη, πχη, zerschneiden. Das Hebr. y, welches dem Z entspricht, wird öfters durch or wiedergegeben, weil es ja auch so viel ist als do oder o d.

Oloτρος, oestrus, st. oloτρ, πυρκ (crabro); es ist mit dem M prosthet., welches ungefähr geben würde οίζοα, οίστρος. Der Grundbegriff ist stechen, stacheln, schneiden (7x, skaren, Schar, scharen).

Olovα ist mit lτέα verw., σ ist verwandelt in τ; s. lτέα.

Olow von www, tragen, a ist im Anfange selten radikal, fällt schon im Imperat. weg. Der Stamm olow Imperat. oles wahrscheinlich aufheben, um zu tragen, daher tragen wollen, ist kein Fut.

Olo, Stamm wahrscheinlich οίζω, οίσω, wie man aus ωίτσθην sieht, denn auch schon im Chald. geht das y, 7 in einen Kehlbuchstaben v über, wie auch wir thun. (Erde, Ere.) Unstreitig ist olo und ὄσσομαι ein Stamm, entsprechend dem Hebr. nin, sehen, ahnden, betrachten, häufig gebraucht von dem Schauen der Zukunft, daher auch wol ooos, ocus, Auge, Oge. "Oooopas, ich schaue, sehe kommen, auch ich verkündige, wie nin, Klagel. 2, 14. Deine Propheten sehen Lügen = verkündigen Lügen. Od. 1, 115. sah im Geiste seinen Vater. "Οσσα ist daher das Sehen, das Gesicht. 1117, Gesicht, Offenbarung, Orakel; besonders das sich ohne Urheber verbreitende Gerücht, das doch die Wahrheit verkündigt. So wie die Schlacht bei Platää an demselben Tage bei Mycale bekannt wurde; und wie in Hessen die Sage lange vorher ging und allgemein geglaubt wurde, dass Hieronymus nur 7 Jahre regieren würde.

Otros, olt, MIN, Syr. Hand, Theil, Los, anch Art und Weise. Es von olo, tragen, ableiten zu wollen, ist wie fors von fero, denn me heisst das Loos, und fors und fortuna heisst auch nur das Los.

Olyonas, olyw, unstreitig gebildet von elkw. Das Perf. müsste heissen είχα, οίχα, ich bin gewichen, bin weg; davon οίχω, οίχοpar, bin weg, gewichen, gehe weg, verhält sich ganz wie weg zu weichen. S. eluw.

Olwoog soll von olog sein, vielmehr von ענו, weissagen, also ein Vogel, durch den man die Zukunst erräth; verw. ahnen.

'Oπριόεις gehört zu απρος, spitzig, scharf, אביבי. Wenn Helena sich πύων ὀκριόεσσα nennt, so kann man dies immer in der eigentlichen Bedeutung nehmen und braucht es nicht önquösig zu schreiben.

'Oπτώ, octo, Sanscr. aschtan, acht. Hat den Namen von dem Hebr. Zahlzeichen 8, nämlich von dem Buchstaben n, Chet, welchem das Griech. Tra entspricht. Syr. ist un circumdedit, daher Chet eigentlich der Zaun wegen seiner Aehnlichkeit mit einer Einzäunung. Aethiop. haut. (Franz. huit.) Mit dem Vorschlag wird ochet, onto, aus Chet. Das Zahlwort achte scheint aber überhaupt spätern Ursprungs, da es die Hebräer nicht haben.

"Ολβος, מֵלֶב, Fett, überhaupt das Beste jeder Sache, Glück, Reichthum. Fettsein bedeutet Glück und Wohlstand. Ebenso אול dick, stark sein, valere, wohl.

Όλίγος, hierher gehört ἐλάσσων, κέν, zusammenschnüren, zusammenpressen, einschrauben, angustus, enge, knapp, klein. Od. 12, 252. lzdúsc ollyos, kleine Fische. אלרץ Syr. angustus.

"Ολλυμι st. όλλ, all, verw. mit όλος, άλης, άλίζω. Das Hebr. schon oft von mir genannte Stammwort אַלַל, אַלַל, אַלַל, מַלַל , מַלְל , מַל έλίζω, wallen, wälzen, koll ern etc.) hat verschiedene Bedeutungen, unter andern auch wälzen, zusammenwälzen, einen Klumpen machen, ovlog, zusammengeballt, ganz, auch stark, dick, krästig, wohl sein (סעוֹם, אור, valeo). Dann liegt auch darin das Gebogene, Walzenförmige, סּצֹלה, Welle. Das Hebr. בַּלָה, בָּלֵל, wie unser Alle, hat aber auch den Begriff: alle machen, sowol fertig machen, zu Stande bringen, als auch zu Ende bringen, vernichten; und dieser Begriff ist einzig in ὅλλυμι, alle machen, vernichten; ἄλετο λαός, das Volk wurde alle. Ich werde nun die einzelnen Wörter, wie sie im Lexic. vorkommen, erklären.

'Oλοός, verderblich, zunächst von öλλυμι

'Ολοόφρων, verderblich gesinnt, aber vom Minos, Atlas, Aëtes ist es in der Bedeutung des Vollkommenen, Starken, Festen, wie אול, valere. (בלח) mit של verw. == integritas, sanitas, heil, סוב,) 'Ολοόφρων heisst in diesem Zusammenhange klug, weise, πυχιναλ φρένες.

"Oloc, h, all, oll = ganz, zusammengehäuft, auf einem Klum-

pen; das Deutsche Heil, die heile Welt = die ganze Welt,

'Ololugo, אַלָּל, ejulo, הֵרליל, heulen, alala.

: Ολοφυδυός st. όλοφ, ηζή == tranrig, schwach sein, ohnmächtig

sein. צְלְפָא, schmachtend, traurig.

Oλοφύρομαι st. όλοφ, ηζυ, ηξυ, schwach, ohnmächtig werden. Die Grundbedeutung des Hebr. ist bedecken, verdunkeln, von der Dunkelheit der Ohnmacht wahrscheinlich kommt die Bedeutung: schwach, ohnmächtig werden. Od. 22, 320. όλοφύρεαι άλκιμος εἶναι, du zagst, wirst schwach, da du dich wehren sollst. Il. 23, 75. von der Seele des Patroclos, καὶ μοιδὸς τῆν χεῖρ, όλοφύρομαι, gieb mir die Hand, ich werde schwach. Es heisst dann überhaupt traurig sein, trauern, bejammern, wie ηζυ. Hesych. hat όλοφύς den wahren Stamm.

'Ολοφώϊος wieder von dems. Stamm ολόφ, ηλη, in der eigentlichen Bedeutung: bedecken, dunkel machen, 'Ολοφώϊα, (vom Pro-

teus und der Circe) die versteckten, geheimen Künste.

"Ομαδος, όμαδέω st. ὅμα, פתח, המח, להמח, to hum, Juuur, Hummel, mit s. summen, ist ein Onomat. Im Hebr. sehr weit ausgedehnt; aber dort auch, wie im Griech., von einem Rauschen der Menge, der Wogen, auch das Getümmel selbst; אָרָמוּן, Rauschen, Getümmel, Volksmenge; vom Brüllen wilder Thiere, באח, ὁμάζω.

"Ομβρος, imber, von τζης, μύρομαι, träufeln, herabsliessen; d. Hoph. würde sein σύμος, όμας, όμας, όμος, όμβρος. Sanscr. abra,

Wolke.

a

ύρηρέω, του, binden, verw. mit μηρύω, versetzt άρμ, άρμόζω. In der Od. 16, 468. zusammentreffen, vereinigen. Όμηρος = Geisel, Pfand, Band.

"Όμηρος, Homer = Sänger, אמר, sagen', erzählen; Mähr =

Erzählung von der Stammsilbe אמר in אמר.

Ομιλέω, κάνα, verbinden; ἄμαλλα, Garbe, Aehrenbündel. "Ομιλος, Vereinigung, Verbindung, Haufen. "Ομιλία = familia; famulus, der Gebundene, wie δοῦλος, servus. κάνα, Getümmel, könnte aus dem Griech. in das neue Hebr. gekommen sein, es gleicht sehr dem δμιλία.

"Ομνυμι, γακ, fest machen, verbinden, γακ, γακ, Zuverlässigkeit, Wahrheit, verw. mit munio, ἀμύνω. Schwören, jurer, severare,

gehen alle vom Binden, Festmachen aus; eben auch ögnog.

Όμός, όμοῦ verw. mit ἄμα, velches s.

"Ομόργνυμι st. μοργ, ρηφ auch της, αμέργω, abwischen, blank machen.

"Ομφαλος, umbilicus, umbo, ὅμπνη st. μρκ, befestigen, stützen, daher ὅμφαλος, umbo, Stützpunkt, Schwerpunkt, Mittelpunkt; daher auch der Stiel an der Feige und andern Früchten. "Ομπνη, Nahrung, denn μρκ heisst auch erhalten, ernähren. (Das Deut. Nabel von der Erhöhung, Sanscr. nabhi — Nabel, ηι, Erhöhung.)

"Ομφαξ, ὅμαξ, mit ωμός eines Stammes. γωη, sauer, scharf sein; γωη, Säure, Schärfe, die ältern Uebersetzer geben es ὅμφαξ;

Gesen. Essig, oupaxias, Wein von unreisen Trauben.

"Ομφη von ἐνέπω, eigentlich sollte es heissen: ἔνπη, ὅνπη zunächst von ϡϫ, schnauben, Worte hervorschnauben, so auch τως, τως, fauchen, νοχ, νοcare. Daher bei den Lacedäm. ὁμφή für ὀσμή gebraucht, das Aushauchen, Duften. Verwandt mit den Wörtern, welche hervorleuchten bedeuten, sind auch die Wörter, welche heissen hervorsprudeln, spritzen, und werden eben so auch von dem Hervorbringen der Worte gesagt; κος besonders vom Weissagen und von der göttlichen Stimme. Il. 2, 41. Θείη δέ μιν ἀμφέχντ ὅμφη, es umströmte ihn ein göttlicher Hauch, Ausströmung.

"Οναρ, ὅνειρος, ὅνειρον dem ὅπαρ entgegengesetzt immer von einem nichtigen Traumbilde, ein leeres Gesicht, von μκ, leer, nichtig, (wovon auch ὄνομαι) und ὁρᾶν, sehen, τχ. Es ist ὄναρ auch von ἐνύπνιον verschieden und wird der σκιή an die Seite gestellt.

"Overdog st. עבול, עבול, עבול, verwersen, schnöde verachten, lästern, schimpsen; בְּאֵצָה = Hohn, Schmähung. Schwed. Nid = Schande, Laster, Ulph. Naithains = Lästerung, unser schnöde, snöde; Snot = Rotz. Der Hauptbegriff ist gewiss: Schmutz, Unreinigkeit. (Heisst es später wirklich Ruhm, Ehre, welche Bedeutung die ältern Dichter nicht kennen, so ist es von נַבָּה, glänzen, בַּבָּה, zanken, und wäre mit veïxog verwandt.)

"Ονομαι, τη == leer sein, nichtig sein, für nichts halten, verächtlich behandeln, vilipendere, flocci facere, nihili facere. Aehnlich τρρ, leicht sein, Hiph. für nichts halten, verachten. Il. 24, 241. η οὕνεσθε, ὅτι, haltet ihr es für nichts, dass ich meinen Sohn verloren habe?

Od. 5, 379. οὐδ' ως σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος, du sollst auch so nicht von Ungemach frei bleiben, sollst nie fertig werden (in der eigentlichen Bedeutung). Das Deutsche Hohn damit verwandt; hono, Altd. höhnen, aushunzen, (Sanscr. hins, hani, beraubt) auch hungern, d. h. leer sein, ist wol verw. damit.

Man denke hier an die alte Art, Genugthuung für einen Schaden, Verletzung oder Todschlag zu fordern, und dass jeder Mensch nach Stand und Würde geschätzt, gleichsam versichert war, daher zun, Schätzung, s. d. W.; also ὄνοσθαι, für nichts halten, verachten.

'Oνίνημι, bringe Gewinn, verw. mit ωνέομαι, st. 'Ον, ων, για, ven us, Sanscr. pan = gewinnen, Winn, Gewinn. Dass για Gewinn, Preis, Werth bedeutet, sieht man an για-κλη = gratis, nullo pretio. "Ονημι heisst nun: ich bringe Gewinn, ονίναμαι, ich habe Gewinn. Od. 2, 33. Έσθλος μοι δοχεῖ είναι, ονήμενος, könnte wol heissen: Werth, Preis habend, geachtet. Dass hon or von demselben Stamme ist, leidet keinen Zweifel; honor ist die Schätzung, Werth einer Sache, eben so wie τιμή blos die Schätzung, der Werth einer Sache ist, daher es oft auch Schadenersatz bedeutet, und Strafe.

"Ονομα, Sanscr. næman, nomen, Nahmen; τις, aussprechen; ebendaher nam, nempe, nämlich, Sanscr. nunam.

"Ονυξ von νύσσω, Sanscr. nakha, Nagel, aus ὄνυχος, ὄνχος ist

unguis, von dem Genit. des Griech. werden die meisten Lat. Subst. gebildet, z. B. nuvos, canis.

'Οξύς, acidus, aceo, Ess ig, von dem Hebr. γχη, της und vielen andern, die mit ρπ, γπ anfangen, und alle scharf sein, schneiden heissen; όξύς auch schnell, wie im Hebr. auch beide Bedeutungen vereinigt zu sein pflegen.

'Οπηδέω, ὀπάζω st. ὀπηδ, ὀπαξ in ὀπάων ist das δ verschluckt, ημα, verbinden, ημας, ein Verbundener, ὀπαδός, ein Begleiter, ὀπα-δεύω, ich bin ein Begleiter. 'Οπάζω ich verbinde mit einem etwas, gebe es ihm, ὀπάζομαι ich verbinde mich, werde ein Gefährte. So auch in andern Sprachen, ημη verbinden, ημη, (Gifer Altd.) Gefährte; comes, comit, nicht von comire, denn man sagt coire, sondern von γυρ, υμρ, zusammenfassen, daher auch comitium; auch τημη, der Knecht, der Gebundene (δούλος, δέω) ist von diesem Stamme, verw. τημ, μμυ binden, pfänden.

"Οπισθεν, ὅπισθε, ὁπίσσω, ὅπις, ὅπτω, scheinen alle von einem Stamme, nämlich von τρκ, drehen, wenden. Daher heisst ὅπισθεν u. s. w. abgewendet, im Rücken, hinter; kann aber auch heissen: weiter vor; ὁπίσσω hat auch die Bedeutung, wiederum, welche immer in dem Drehen liegt. "Οπις mit ὅπτομαι verw. ist auch: sich drehen, wenden, dann einige Verba, welche sehen heissen, haben zum Grundbegriffe sich drehen, sich wenden, s. Ερί, welchem die Wurzel wend entspricht; auch πρή — sich wenden. "Οπις wäre demnach das Hinwenden, die Rücksicht auf etwas, man gebraucht es in subjectiver und objectiver Hinsicht; eben so ὁπίζομαι, ich wende mich wohin, berücksichtige etwas. Aehnlich heisst σκοπέω sich nach etwas hinneigen.

"Οπλον, όπλίζω ist nicht ganz sicher, doch scheint es von ὑτς, machen, versertigen, dass es heisst: Werkzeug überhaupt, όπλίζεσθαι, bereiten; versertigen. Demnach scheint das Deutsche Wassen; Niederd. Wapen, Isl. Wopn, die erste Silbe όπ zu sein; auch Huf würde mit όπλή übereinstimmen. Es würde dann von ἡτη, umgeben, umwinden, um etwas herumdrehen sein, und ὅπλον in der Bedeutung Strick, Tan würde, wie andere dergl. Benennungen der Seile, von dem Drehen ausgehen, und ὁπλή auch von der Rundung so heissen. Doch vermag ich nichts über die Ableitung dieses Wortes für gewiss zu sagen. Arma von άρμόζω.

'Οπλότερος st. πλο, πωλ, πώλος, pollus, Füllen, Fohlen, filius, συν, das Kind, von συν, Milch geben. Aehnlich ist von συν, saugen, (συν, nuckeln) unser jung, (συν, jug) juvenis.

Von öndov es abzuleiten ist gegen die Analogie der Sprachen,

denn das waffenfähige Alter ist das ältere.

'Οπτάω st. οπ, τημ, Of en, von den beiden letzten Buchst. τη ist backen, bachen, bähen (ξψω πέσσω verw.).

"Οπτομαι s. ὅπισθεν, ὅπις, ich drehe, wende mich, um zu sehen, ημκ. 'Oxviw, οἰφάω, ηκ., ist nicht radikal, bleibt ηκ, όπ, οἰφ, im Hebr. heisst es unerlaubten Beischlaf treiben, was es bei den spätern Griechen auch bedeutet; es mag wol überhaupt Beischlaf treiben bedeuten. 'Οπώρη, die Ableitung όπ—ωρα ist gar nichts, denn sie gibt gar keinen Sinn. S. ωρα.

Ich hege keinen Zweisel, dass das Griech. ὁπώρη dasselbe Wort ist und dasselbe bezeichnet, wie das Hebr. ημί und unser Herbst. Durch Versetzung des ρ und π entstand ὁπερ von ημί, aber das Deutsche Herb|st ist ganz das Hebr. ημπ. Das Verbum ημη entspricht dem πάρπω, carpo, rupsen. Es ist also ὁπώρη die Zeit der Ernte, die freilich früher siel bei den Griechen, als bei uns. ημη Chald. frühreise Früchte, ὁπώρη ebensalls Frucht; auch Herbst wird noch sür Weinernte gebraucht. Das Hebr. und Griech. bedeutet auch die Jugendzeit, weil mit dieser Zeit ημή die Hebräer das Jahr ansingen. Möchte es wol zu bezweiseln sein, da diese Wörter so sehr übereinstimmen, in der Bedeutung und in ihren Stammbuchstaben, dass es dieselben Worte sind?

Όράω st. φα, πκζ, sehen, ist mit אחר, curare, wahren, gewahren verw.

'Όρέγω st. ψεγ, rego, recken, τες (auch das Hebr. hat die Bedeutung recken; wenn man dies annimmt, so lassen sich die verschiedenen Bedeutungen des Hebr. Wortes leicht vereinigen). Dass auch rogo hierher gehört, sieht man leicht; es heisst: die Hand ausrecken, um etwas zu erhalten, bitten; sibi aliquid arrogare, etwas an sich recken, sich aneignen, anmassen.

"Οργυια von ορέγω, so weit man die Hände strecken kann, Klaster.

"Ορκος, חַבֶּר, הַאַרָג, binden, gürten, umgürten; πολιορκείν, eine Stadt umgürten, corona cingere, belagern; urgere ist auch von diesem Stamme. "Oquos, Band, Befestigung des Versprechens, der Zusage; nicht, wie Buttmann meint, dass der gebunden würde, welcher etwas verspräche. Eben so jurare, ομνύναι u. a. heissen binden, festmachen in der eigentlichen Bedeutung. "Ορκια τέμνειν, foedus icere, auch im Hebr. בַּרֵה Es fragt sich, ob das דבּuveiv blos hier heisst schlachten, und ob es von dem Schlachten der Opferthiere auf den zu schliessenden Vertrag schlechtweg übergetragen sei. Es muss auffallen, dass man nicht sagt: σφάττειν όρκια, mactare foedus, da man dies doch eigentlich von dem Schlachten der Oferthiere gebrancht. Es liegt gewiss in dem τέμνειν das Zerschneiden, Theilen, das Verpflichten gegenseitig; όρκια τάμνειν die Verbindlichkeiten theilen, gegenseitig machen. Vielleicht hat sich noch eine Spur davon bei uns erhalten, da man die Hände durchschlägt, wenn man etwas gewiss machen will.

"Όρω, την, orior, die Partik. er (erheben, erstechen). In der Silbe er, ar, or liegt der Begriff der Erhebung, der Höhe; öρος, Berg, τη dasselbe, Harz, arx; daher auch öρω, in die Höhe bringen.

Oύρος, der Wächter, איר, wachen, איר, Wächter, ist dasselbe Wort mit dem vorigen, und heisst eigentlich aufrecht stehen, aufsein, wachen. Die versch. Formen dieses Stammwortes, ὄρωρα, ὀρίνω, ὀροθύνω, ἐγείρω lassen sich alle aus den versch. Verbalund Nominalformen des Hebr. erklären, z. B. אַגיר, machen, dass einer aufsteht, ἐγείρω. Siehe Gesen.

Όρμή, όρμάω, όρμαίνω, όρμίζω scheinen nicht von όρω, denn man sieht nicht ein, warum sie den Spir. asper sollten haben, da όρω ihn nicht hat; auch scheint όρμίζω wieder von όρμάω getrennt

werden zu müssen.

Ορμάω von הַרָם, הָרָם, רוּם, הָרָם, welche heissen: sich erheben (um etwas zu thun), הְרָם, sich wersen, stürzen. Daher δρμή λέοντος der Wurf, der Sturz des Löwen, δρμή βέλεος, der Wurf des Pseiles, δρμή πυρός, das darauf stürzende Feuer.

Όρμαίνειν, wie βάλλεσθαί, κατὰ φρένα, hin und her werfen, volvere, δρμᾶν, einen aufregen, in Bewegung setzen, sich selbst'in

Bewegung setzen, auf etwas losstürmen, sich losstürzen.

"Όρμος und δρμίζω sind aber von Din, clausit, constrinxit, prohibuit. "Όρμος daher das Band, Schnur, Kette; eben so δρμαθός, Reihe, Kette. (Din, das Netz des Fischers und Vogelfängers.) "Όρμος dann auch der eingeschlossene Platz, Ankerplatz (achram Arab. der Anker). Dass δρμίζειν heisst anbinden, sieht man aus Od. 8, 55. Dort bringen sie das Schiff in das Wasser, rüsten es aus und nun heisst es: δψοῦ δ' ἐν νοτίω τήνγ' ωρμισαν, sie banden es oben (am Ufer) an, und gingen zum Alkinous. Daher kann δρμίζειν auch heissen: ἀναπαύειν. Garnir und Garn sind gewiss desselben Stammes, Din, Hrn.

"Ooos, Berg, אַר, Harz, Wend. Hora, Gora = Anhöhe.

'Octos, emporgerichtet von öco.

'Όρσοθύρη, eine aufwärts führende Thür; eine genaue Vorstellung kann man sich nicht davon machen.

'Opós, Molken, das Lat setum, von אשל, zurückbleiben, daher auch serus, einer, welcher zurückbleibt. Der Zischlant ging oft verloren, so אשׁר, schauern, horree; אשׁר, Haar. Ovoov aber, urina, Harn ist von אאָר = seine Nothdurft verrichten.

"Opog, Grenze, von עיר, umgeben, wovon auch ייר, die Stadt, verw. mit יף, אַינּסָס, irren, errare, verirren etc. Das Umgebende ist die Grenze, (Kranz, Grenze) auch ovoavog, der Horizont, das Umgebende.

Οδρος, der Fahrwind, gewiss von οὐρά, ὅξόρος (unser Ar.) ein Wind, welcher von kinten kommt, secundus, οξρωδέω, aber von 1711, forrathen == fürchten, hat mit ὀξρός nichts gemein.

Ouov, enlouder, von spor, dloner, übersetzt manigers wöhnlich Grenze, Entfemung, von spor. Ob mir dies gleich nicht wahrscheinlich ist, so weiss ich doch auch keine andere Erklärung 'Ορύσσω, γηη, ψηη, χαράττω, kratsen, graben, schneiden.

'Oppraios, όρφνός, όρφ, Στυ, Abend werden; Στυ, Abend, ἔρεβος, Europa = Abendland, Αρτυ, Dunkelheit. Στυ, Rabe, der

schwarzen Farbe wegen.

'Oρφανός, orbus, erbare ist von einem andern Stamme. Σημ, verw. mit την = ἔρημος, heisst eigentlich nackt, bloss, blank sein von etwas, daher entblösst, beraubt; της, Ebene, trockene Ebene, Kinöde. Eben so Waise, Wittwe, vuider, viduus, weiss == hell, Kngl. white.

"Ορχαμος von ἄρχω, ητυ, rego, ordnen, stellen, ητω, όρεχ, der

Ordner, daher ögzapos der Anführer, Ordner.

"Όρχος von ἔρχομαι, πρα, gehen, πρα, Strasse, Gang; ὅρχος, Baumgang, Allee, ὅρχατος dasselbe. Davon auch Aera, series temporum.

'Ορχέσμαι, tanzen, von בְּכִל, mit den Füssen aufstampfen, vor Unwillen und vor Freude, auch בָּכָר, hüpfen, tanzen, woher Rakete.

Aus der Conjug. Hophal kann das ogg entstanden sein.

Osly, oslog soll das göttliche Recht sein. Es wird aber auch dem Isoos entgegengesetzt und heisst das öffentliche Eigenthum, bisweilen heisst es auch unheilig, profan. Man sieht darans, dass der Begriff des Absonderns der ursprügliche ist, und dass öctov das Abgesonderte, das zu einem besondern Gebrauche Abgeschiedene ist. Was nun für die Götter abgesondert ist, ist heilig; was für den Staat ist öffentliches Staatseigenthum. Es kann auch össer resolou ein Ort sein, der deswegen ganz abgeschlossen ist, dass man nicht hingeht, um sich nicht zu verunreinigen. Ooin, welches im Homer allein vorkommt, ist das für jeden Abgesonderte, Zukommende, Gehörige, Rechte; viz soln korlv, es gehört sich nicht. Es ist zunächst herzuleiten von van, vin, durch eine Maner trennen, abschliessen, aber ganz entspricht es in der Bedeutung nach dem ph von ppn, welchen heisst statutum, demensum, terminus, mos, jus, privilegium. Das Latisancio hat denselben Grundbegriff, denn es heigst auch absondern, absperren, und kommt von yaw, pawi, טוש, umgürten, einbinden, festmachen, unser schausten (אָטַעֶּ, schanz, paw, sanc). Lege suncitum est, dutch ein Gesetz eine Schanze, einen Damm, eine Verwahrung gemacht worden; legem sancire, ein Gesetz binden, fest machen, heiligen.

"Oction, for, nun, hart sein, nun, der Knochen. Das Deutsche Knochen ist von genu, Knie, so wie Knöchel von genicul um.

Provino, orangos, orandos st. ora, το, το, το, το, το, το, το, και, drehen, schnell laufen, jagen, ττ, herumfliegen, flattern. Οτρόνω, machen, dass sich etwas dreht, schnell bewegt, treiben, antreiben; denn auch das Deutsche treiben ist von τρόπω, drehen, treiben; hortor, treiben, antreiben. Οτρόγρος, ότραλόος, nuser hurtig, rasch, rührig. Anch im Sanser. tur : eilen, turna, schnell.

ohper this arriver with the state of the sta

Ove, wias, nie, ausis, auris, Ohr; Chald. 1744, daher ausis, ob—edio. Der Stamm ist 114, wetzen, schärfen, spitzen, so wie anow, auf, acuo, die Ohren spitzen.

Ούδας, (ούδος) von πτη, ausstrecken, ausbreiten; daher πτψ, das Feld, von πτψ, ausstrecken, ausbreiten. Achnlich Beden von πετώ, πετάννυμι, πεδίον, ττω Fläche, Feld von πλατύς.

Ovoos, Schwelle. (1714, fundamentum, besonders Grundschwelle, worin die Bretter und Säulen der Stiftshütte besestigt waren.)

Οὐδός, der Weg, a. όδός.

Ούθας, Euter, Engl. Udder von τη, überströmen, übersliessen, daher ούθας auch überströmende Fruchtbarkeit, τητη, das Hoph. würde ganz das Griech. ούθας sein. Uber Aeol., ούφας, Dän. Iver, von των, überströmen, ύπές, über.

Oùlal, von ha, drehen, daher mahlen, alim, oùlal = mola, geschrotene Gerste. Man wollte es von oùlog ganz herleiten; ich sehe aber, der andern Gründe nicht zu gedenken, nicht ein, wie die ganzen Gerstenkörner konnten auf dem Opferthiere liegen bleiben.

Oὐλή, wieder von dem Stamme has in der Bedeutung von öλος, heil, welches auch ganz heisst, die heile Welt; daher οὐλή die ganze, geheilte Wunde. אב, הוב, voll machen, schliessen. Cicatrix von κίκκος, ciccus, Häutchen, Schaale, Hülse.

Oùlog, s. öllugs, kraus, lockig, von ha, walzen, drehen, in der eigentlichen Bedeutung, oùlog, zusammengewalzt, dick, dicht; oùlog, ganz, was susammengewalzt, zusammengeklumpt ist; oùlog, verderblich, allemachend, es ist alle, für: es ist aus, am Ende.

Our scheint dasselbe zu sein, was nun, vur ist, oder doch daher entstanden.

Oθτάω, mit ώθέφ: verwandt, stossen, stechen. Sanscr. plat, durchbohren.

'Οφέλλω, όφείλω, ὄφλω, ώφειλέω gehen von einem Stamme

aus, oral, val, pol, ba.

Arch. f. Phil. u. Paedag. Bd. XII. Hft. IV.

Das Hebr. His, win verw. mit him, hat zur Grundbedeutung ballen, zusammenballen, daher dick, stark, festmachen. Daher sockliw, ich mache dick, stark, verstärke, vergrössere; heisst auch wirklich zusammenbringen, auf einen Haufen bringen. Oogslee, stark machen, vergrössern, vermehren, nützen, fördern. (Valeo, polleo, nolvis, Sanscr. bala, die Stärke, bahula, viel, whi, sehr stark, gross, gehen in derselben Bedeutung von demselben Stamme. aus.) Man sieht deutlich, dass oogsleev und oogsleev ganz gleich sind in der Bedeutung, wie auch oogsleev und oogsleev ganz gleich sind in der Bedeutung, wie auch oogsleev und oogsleev ganz gleich sind in der Bedeutung, wie auch oogsleev und oogsleev ganz gleich seiden. Wie hängt aber oossleen, oolen damit zusammen? Das Hebr. Heisst nach Gesen, wie auch andre Verba von ähnlicher Bedeutung gleich, glatt walzen, gleich machen, voll machen, Lücken ausfüllen. Eben so nalpre, gleich sein, gelten, valoir; idem valet — gilt gleich; whi Syr. gleich, glatt, passend sein. Oppsila, ich mache voll, mache wieder gut, ersetze, resarcio, expio, entweder eine Schuld,

**32** 

oder einen Schaden, ein Verbrechen, welches nach der Rechtspsiege der Alten, da man alles durch ein Aequivalent ersetzte, auch eine Schuld war. Daher opsilo zesios ich mache voll eine Schuld, habe sie voll zu machen, habe sie zu bezahlen; ζημίαν οφείλειν, einen Ersatz schuldig sein, dann heisst es überhaupt zu vergelten haben, sei es Gutes oder Böses. Man gebraucht es dann, wie ähnliche Verba, für verpflichtet, schuldig sein, sollen; ἔνθα ὄφελον θανεῖν, da sollte ich sterben, da hätte ich müssen sterben. (Eben so sollen von סַלֵּל, aufhäufen, einen Weg durch Ausfüllen eben machen, שלם, wägen, gleich machen, sollen.) Eben dasselbe, was οφείλω ist, bedeutet auch ὄφλω, (ὀφλισκάνω) und lässt sich am besten übersetzen: sich schuldig gemacht haben; γέλωτα, ich habe mich schuldig gemacht des Gelächters, verdiene ausgelacht zu werden; duóτητα, ich habe mich schuldig gemacht der Grausamkeit, d. h. ich bin schuldig sie wieder gut zu machen, sie auszugleichen, Ersatz dafür zu geben. Aehnlich multa, der Ersatz, das Vollmachen verw. mit multum, אַלֵּט, voll machen, ausfüllen. Siehe τιμή, τιμᾶν. Zu bemerken ist noch, dass Homer woeleiv nicht gebraucht.

'Οφρύς, Sanscr. bhru, Brau, brow = die Stirne, frons, (to brow, umgränzen, einschliessen, Bräme, verbrämen etc.); gewiss von dem Hebr. אַבְר, ((ὑπἐρ, über) über, darüber sein. Syr. אַבְאַד, die Grenzen, das Aeusserste einer Sache; Chald. אַבְאָד, Riegel. Man sieht leicht, dass der Begriff des Ueberstehenden, Hervorragenden der Hauptbegriff ist, supercilium, und dass die übrigen Bedeutungen, des Begrenzens, des Verwahrens, erst daher entstanden sind. Es entspricht dann öφρ unserm Ufer, Ueber.

'Οχ', welches bei Homer mit ἄριστος verbunden vorkommt, ist gewiss kein für sich bestehendes Wort, sondern gehört zu der Form, wahrscheinlich entstanden aus der Conj. Hophal, τπ. Man sieht gar keinen Grund, warum diese Partikel sonst nirgends sollte vorkommen.

'Οχέω ist ganz das Lat. veho, unser wegen, bewegen, Sanscr. vah. Es ist entstanden von der Hebr. Wurzel אחר, הובה, אחר, אים, welche das Kreisförmige, Walzende, Wellenförmige ausdrücken; und was ich bei έλαύνω gesagt habe, passt völlig hierher. Es ist daher οχέω eigentlich fortwälzen, moliri, volvere, treiben, (τρέπειν); νηπιάας οχέειν heisst: Kindereien treiben, aber nicht: ertragen; κακον μόρον, ein elendes Schicksal fortwälzen, weiter schaffen, schleppen, trahere, verleben, daran zu schaffen haben. Daher auch öχοι, Walzen, Räder; τὰ ὅχεα im Homer der Wagen, besser die Räder, da es immer im Plural, auch von einem einzelnen Wagen steht. 'Ozéouai, ich werde fortgeschafft, fortbewegt, es sei zu Wagen, zu Pferde, zu Schiffe, wie vehor. Il. 10, 403. von den Pferden des Achill, άλεγεινοὶ όχέσσθαι, sie sind schwer in Bewegung 2u setzen, δαμήμεναι steht dabei als Gegensatz. Weil nun in PAD und in allen ähnlichen Wörtern, welche rund sein, rund umgeben bedeuten, auch der Begriff der Festigkeit liegt, so ist auch ögeng

die Befestigung, Band, Spangen, Riegel; ὅχος, ὅχοι νηῶν, Sicherheitsplätze der Schiffe. Ὁχυρός und ἐχυρός sind aber von dem
Hebr. ὑτο, verschliessen, secur us, sicher. Ὁχεύω, bespringen, (sahire, salax) nach der Verbindung der Bedeutung wallen, walzen und
springen, weil ein fortgerollter Körper öfters emporhüpft. Siehe
ἄλλομαι, ἀσπαίρω.

Όχλίζω, ὀχλέω, ὑτζ, wälzen, treiben. ὑτζή, Wagen, davon auch ἡγηλάζειν, ἀγέλη, das Treiben, Herde. Ebenfalls ist mit dem Hebr. ὑ μόχλος, μοχλεύω davon; auch ὄχλος. (Globus, conglobatio hominum) denn die Verba wälzen bedeuten auch zusammenwälzen.

"Οχθη, nicht von ἔχω, sondern von ττὶ, caedo, schneiden; τὰ, das Ufer; τιτὰ, die Ufer, τιτὰ,, Einschnitt (in die Haut) in das Land, Furche. Eben so ripa, rupes von rumpere, δηγμίν von δήσσω, ἀπτή von ἄγνυμι. (τττ, τττ und viele andere Verba gehen von dieser Wurzel aus.)

'Οχθήσας, das Homer nur gebraucht von ὀχθέω, ist ebenfalls von diesem Stamme τη und heisst scharf sein, heftig sein, denn das Scharfsein wird auf den Geschmack und auf die Stimmung der Seele übergetragen. Vergleiche γρη, acerbus, asper. Davon auch Εχθος, ἐχθρός.

"Οψέ, סְּאֵה, Ende, stat. constr. מַּשְׁה, Ende, äusserste Grenze. Όψὲ τῆς ἡμέρας am Ende des Tages, spät am Tage. (Spät ist von מַשַּׁר, aufhören, אָס, Ende, Grenze.)

"O $\psi$ o $\nu$ , Zukost, nicht von  $\xi\psi\omega$ , ich koche, sondern von  $\delta\pi\delta\zeta\omega$ , verbinden, zugesellen, daher Zugabe zum Brote. Man denke sich die frühesten Zeiten, wo man ein Stück Fleisch oder sonst etwas auf das Brot legte. Nach Kremsier (die urdeutsche Sprache) soll Obst, Obaz Altd. heissen ob = as, was man dazu isst, und wäre etwas Aehnliches.

"Οψ, Stimme, s. ἔπω.

### ·II

Πάγος, (von 313, start sein) ein emporstarrender Felsen, Klippe; πάγος, die Kälte, Eis, Haut auf der Milch; das Geronnene überhaupt, von demselben 313, starr werden, daher auch piget; von τις ist piger. Pagus aber von πάγη, Schlinge, πα dasselbe von beugen, umbeugen, daher pagus ein umzäunter Raum, Dorf, ganzer Bezirk. Πάγος und pagus gehen daher von verschiedenen Verbis aus.

Ilainokósis, stanbig, ist falsch; was soll es auch heissen: zin stanbiger Fels; eine stanbige Insel? Es heisst gewunden, voller Windungen. Der Stamm ist κέν, drehen, umwinden; verwandt mit πέπλος, ein Gewandt, Decke, welche man umschlägt, ferner mit καλαίω, ich ringe, d. h. umschlinge jemanden, wie ringen von Ring,

und mit málles, drehen, schwingen. Od. 15, 419. molvmakalos, voller Windangen und Ränke. Παιπάλημα, von einem Manne, ist in eben diesem Sinne zu verstehen. Ueber die Form massal niche dasöälle.

Mais, 12, Sohn, 72, Sohn, puer, Barno Altd.

Παίζω, Kinderei treiben, spassen, Syr. ma, illusit.

Πάλαι, παλαιός, τζ, alt, verfallen sein.

Παλαίφατος ε. θέσφατος.

תממום von אַבָּל, umwälzen, umringen, wie ringen von Ring; luctor von אַ, beugen; שַׁתַל, umdrehen, umwinden, kämpfen, ringen.

Παλάμη, Hand, von ΕζΞ, constrinxit, clausit; daher παλάμη,

Hand, die man schliesst, zumacht.

וועלמססס, שלש, bestreuen, אָלַשְ, erschüttern, geht überhaupt von der schwingenden Bewegung aus, die man mit der Hand macht, wenn man etwas bestreuet; daher bestreuen, besudeln und auch schütteln, besonders Lose im Helme etc. So im Deutsch. schütten, beschütten und schütteln.

Παλύνω mit dem vorigen verw. βέξε, besprengen, benetzen, polluo, daher auch πλύνω, pluo.

Πάλω ebenfalls von dem Stamme >= umwälzen, umwenden, daher πάλιν, umgewendet, umgekehrt, woraus sich die übrigen Bedeutungen leicht erklären lassen.

Hallanis pellex, with, unbekannten Ursprungs, findet sich nicht im Sanscr., kommt schon im 1 Mos. vor; es wäre daher thöricht, eine Griech. Etymol. zu suchen. Sache und Name aus dem Oriente, die Ableitung dunkel, s. Gesen.

Πάλλας, by herrschen, s. Αθήνη.

Πανορμος, ganz geschlossen, ganz sicher. S. όρμος.

Πᾶς st. παντ. Deutsch band, bind; Pers. band; Sanscr. bandh, binden; אַבְּבָּשׁ, der Gürtel, בְּבַבַּ Chald.; pons, Brücke, (Verbindung) pendeo, gebunden sein, pendo, aufbinden. In dem Zusammenbinden liegt das Vereinigen; daher πᾶς ganz, alle. Eben so בְּבַּעָּ, binden, omnis, cunctus, ganz, בּבַבַ etc. Daher unser bunt. Pan Haar im Poln. von bigden, s. Πάομαι, δεσπότης, κύρίος.

Πατέσμαι st. κατ. Engl. food, Futter, feed; fodan, Ulph. füttern, föden. הבים, füttern, Haupts. הבי such בין, Haupts. הבי, such בין, Haupts. הבי, such בין, Haupts. הבי, s. Gesen. bei הרב Πάσμαι kommt in der Bedeutung füttern, speisen nicht vor. Passow.

Hanralyw, γιν-τιος, (Griech. βαβαν-σιν) Pupille, eigentlich Thor des Auges. Von diesem Hebr. Worte ist unstreitig santralvo, ich wüsste wenigstens nichts Passenderes. Das Hebr. Verb. 242 heiset aber: bohren, drehen, vielleicht helsst auch das angeführte Hebr. Wort das Drehen des Auges, die Pupille, und sanzivelve zu das Auge drehen, sich unsblicken. Dass es soll heissen: sich surchtsam umblicken, lässt sich nicht erweisen; diese Bedeutung verdankt es nur der salschen Etymologie.

Hapá (aus napat ist prae, von negatreou ist praeter; Sanscr. pura, ein anderer, param, jenseits, weiter hinaus). Unverkennbar ist die Präpos. mit négug, Ende, Grenze, eines Stammes, und beide sind von dem Chald. 1972, susserhalb, am Ende, an der Grenze eines Sache. Es liegt also in der Präp. der Begriff ausserhalb, an der Aussenseite eines Körpers sich befindend; der Gegensatz ist das Darinsein und auch das Entferntsein. Hap étaile an der Hoffnung weg, so dass man zwar hoffte, aber die Hoffnung doch nicht erreichte. Die verschiedenen Casus bestimmen das Sein an der Aussenseite eines Körpers, ob es von der Aussenseite ruhend, bleibend gedacht werden soll.

Πάρδαλις, πάρδος, Pardel, pardalis; της, fleckig, bunt, broder == bunt machen, sticken. Barduno, Syr. der Pardel, s. βρότος, βροτόεις. Πανθήρ, wahrscheinlich das bunte Thier, παντοΐος, θήρ.

Παρεία, (daher barba, Bart) τως, schön sein, τως, zieren; τως, Kopfputz (daher auch Perücke, denn Perücken sind aus dem Morgenlande; Astyages trägt schon beim Xenoph. eine). ττως, Glanz, Schönheit des Gesichts, daher wol die Wangen und der Bart so genannt, weil der letztere besonders den grössten Schmuck des Mannes ausmachte. (Στς, Haupthaar, das Verb. Oben sein.)

Παρθένος st. παρθ, Syr. κης, (πάρθω) Tochter; verw. το, juveneus, ης, πόρτις, juvenea. Eben daher scheint Braut, Altd. Brut, παρθ, Engl. bride.

Πάρος, ε. πρό.

Hássalos, pessulus, paxillus, bop, meiaseln, daher mássalos wol überhaupt ein spitziges Instrument, Nagel, Pflock, es heisst ja auch bisweilen Instrument, wemit man Löcher bohrt.

Πάσχω, παθεῖν, πένθος, πενθεῖν. Es ist nicht leicht zu dem ursprünglichen Begriffe des Wortes zu gelangen, da es nicht in der Urbedeutung vorzukommen scheint. Homer gebraucht es zwar immer nur von etwas Widerwärtigem; später sagte man auch: εὐ πάσχειν. Hat Passow recht, dass es die Einwirkung von aussen auf den Menschen sei, so glaube ich, dass es von wie herkomme, welches heisst auf etwas stossen, einer Sache begegnen, verw. mit vin, Die Hebräer und Griechen sagen nun umgekehrt, ich begegne der Sache, statt sie begegnet mir, widerfährt mir.

Παθείν von nay, battere, schlagen, Altd. bossen, pousser, patior, ich werde getroffen; παίω, πταίω. Es liegt daher nicht ganz und nicht immer das leidende Verhältniss darin, wie z. B. Il. 22, 220. εἴ πεν πολλὰ πάθοι ἐπάεργος ᾿Απόλλων, wenn auch Apollo noch so sehr entgegen wäre. Es scheint in dieser Stelle wirklich die Bedeutung, occurrere, obviam fieri zu haben. Τι παθόντες ἐφεμνην γαΐαν ἔδυτε, was ist euch begegnet, was ist mit euch vorgegangen, dass ihr hinab in die finstere Erde gestiegen seid? Leicht liesse sich die Bedeutung nun erklären, welche πάσχω hat, nämlich die Stimmung unserer Seele, das Gefühl, was in uns erregt wird;

denn die Wörter, welche die aussere Berührung bezeichnen, drüsken auch des innere Gefühl aus; z. B. tangere, tactus; rühren, anrühren; finden, fendere, empfinden. Wenn daher névoog, névous wirklich zu πάσχω gehört, so ist es mit fendo, finden, empfinden eines Stammes, und névoos ist das uns widerfahrende Unglück, der Schlag, die Wunde, (wund, fend) neudeiv, Schmerz empfinden, dolere, dann Schmerz äussern, dolere aliquem. Πημα gehört aber mehr zu παίω, das Hebr. ανή, schlagen, ανή, Schlag, Stoss; πημα zancio, Schlag des Unglücks, :

Πατής, (späteres Wort) pater, Vater, pitri Sanscr. von πα-

τέομαι, ernähren, Sanscr. bhatri, Ernährer.

Παῦρος, wenig, parvus, von אום, zerbrechen. Von den Verbis, welche schneiden, brechen bedeuten, geht der Begriff aus kurz, klein, gering sein. Z. B. curtus, kurz, ygg, schneiden; minor, ul-שנים, theilen, βραχύς, ברק, frag, brechen. בְּמָה, klein, הַבֶּב, schneiden und andere mehr, auch vielleicht vyz, gering sein, verw. mit meto, schneiden. Es würde demnach παῦρος heissen (parum) beschnitten, zu klein, zu gering; Homer gebraucht es meistens von der Zahl.

Παύω, der Stamm ist παζ, πασ, ος, wie man an ἐπαύσθην, sieht, und an παυσωλή, παυστής u. a. von σου, verw. mit συίκ, Haupts. DB, aufhören, abnehmen, ruhen, Piel, machen, dass etwas aufhört; auch pop Chald, aufhören. Die Hebr, Verba bedeuten wol eigentlich abschneiden, schneiden; das Abgeschnittene ist das Ende, denn so wie קצה, schneiden, קאָ, das Ende, so mögen פַּסָם, aufhören, und τχο, schneiden, genau verwandt sein. Es heisst παύω nicht bernhigen, still machen, sondern machen, dass einer mit etwas aufhört, ihn gleichsam von etwas abschneiden.

Πάχνη verw. mit πάγος, κατές, frieren, starr werden, gerinnen. Παχύς ebenfalls von της, dick werden, gerinnen, daher dick, stark. Dick, im Gegensatz des Scharfen, ist stumpf, stumpfsinnig; daher kommt es überhaupt, dass dick und dumm verwandte Begriffe sind, nicht etwa deswegen, weil man dicke Leute für dumm gehalten habe, oder weil sie dumm zu sein pflegten. Das Dicke und Starke stand vielmehr in grossem Ansehen.

תַבָּה (עַבַר) אַבָּם, Faden; in עַבָר (עַבַר) hat die Hauptsilbe 72 auch die Bedeutung binden. Lat. ped in impedio, einbinden, expedio, herausbinden, impedimenta, Bündel, sarcinae, nicht etwa Hindernisse des Marsches; compes, Band, Fessel, nicht blos Fussfessel.

חולס, constrinxit, ligavit, פחרל, Faden) was man anoder unterbindet, υπόδημα, auch sonst Fesseln.

Πέδον, πεδίον, Boden, von πετώ, πετάννυμι, peto, ausstrecken; patea, pando, nag, öffnen und andere. Zunächst entspricht dem πέδον την, Fläche, Feld, so auch πέδον bedeutet das ebene, freie Feld; ovdas, von nin, ausstrecken.

Medde vom Boden an, von Grund aus, von unten, von klein auf.

Πείθω; man sieht leicht, dass in diesem Worte der Begriff ist: binden, und dass es von πεδαν abhängt, denn πείσμα heisst Strick, Tau, womit man etwas befestiget. Man sehe medav. Fides die Fäden, Saiten und fides die Treue sind ein Wort. Πείθω τινά ich mache einen fest, sicher, vertrauungsvoll, dass er glaubt oder folgt; neldoual rivi ich lasse mich festmachen von einem, vertraue; folge ihm; πέποιθα ich bin fest, sicher, vertraue; fida ich bin fest, sicher, vertraue; fidus zuverlässig, fest; fides Sicherheit, fidem dare, in fidem recipere. Od. 20, 23 τος δ' έν πείση κραδίη μένε sein Herz blieb in Fassung, in Ruhe. npa, vertrauen scheint eben davon auszugehen, nuz fiduc ia. In dem Binden liegt der Begriff der Festigkeit, s. τοχω. Wer πεῖσμα durch πείθειν überreden, im Gehorsam erhalten, erklären will, geht gerade den verkehrten Weg, denn die sinnliche, natürliche Bedeutung muss zu Grunde gelegt werden.

Πείκω, πέκος von γχη abschneiden, was auch πέκω eigentlich heisst. So heisst auch im Hebr. בַּבּה Fell, Vliess, אָבָ scheren. Weil auch heisst zerschneiden, zerreissen, zerstückeln, das Deutsche fezzen, fitzen, so heisst auch méno die Wolle fitzen, zerzausen, zerrupfen, und weil man sich später einer Maschine dazu bediente, so hiess pecten Kamm, Krämpel, Rechen etc., pectinare kämmen, hecheln, krämpeln. Hénog die Schur, das Scheren und die abgeschorene Wolle, das Fell selbst, wie wir sagen Wolfsschur, eben

daher auch pecus; so auch Schaf von schaben.

Πεινάω st. πειν, γη leer sein, γη nicht, vielleicht nur eine härtere Form von jan leer sein, av, även ohne, von jan unser hun gern. Verwandt pen uria, πένης, paene (wie κέν und αν, wie nichts, es fehlte nichts). Gesen. leitet aber נוֹ (nicht) von הַבָּה wenden, abwenden, wegschaffen ab. Wie dem auch sei, der Begriff von πειναν ist leer sein, Mangel haben. Verwandt במן hungern.

Πονέω st. πον, τιμ drehen, wenden, sich hin und her bewegen; so auch ἐργάζομαι eigentlich sich regen; schaffen heisst ebenfalls sich regen. Chald. heisst הנה räumen, wegschaffen, vorbereiten, bereiten, Od. 11, 9 πονησάμενος ὅπλα in Bereitschaft setzend. Im Arab. heisst es auch defecit. Die Bedeutung: sich Noth machen, sich abmühen, folgt wie im Deutschen Noth von nieten (niti) sich anstrengen, eigentlich, sich mit Anstrengung bewegen. Πονηρός mühselig, arm, schlecht; leider findet man die Begriffe arm, elend und schlecht sein höchst lieblos immer verbunden.

Πείρας ε. περάω.

Πειράω prüfen, versuchen ist mit περαν, perire in comperire, experiri, mit dem Altd. fahren, erfahren, Gefahr etc. verwandt. Das Hebr. Stammwort 72, das in fast unzähligen Verzweigungen in den Sprachen sich findet, welches ich schon oft angeführt habe, gibt auch hierzu den Stamm. אַרֵר hell sein, hell machen, abklären, absondern, auswählen, prüsen, auch nicht mit sahren gegenen dern, prüsen. Das Altd. sahren gewahren (nicht mit sahren gegene zu verwechseln) ist ganz das neigäv, daher sahrlässig, negligens, ungesähr mecopinato, daher auch opperior entgegen sehen, harren. Uebrigens ist der Einsall neigäv und neigenv bohren in Verbindung zu bringen nicht so einsältig, als Passow meint, da im Hebr. die Verba, welche bohren bedeuten, auch zugleich diese Bedeutung haben.

Helowg, melowdog (Dentsch Barn, Bärn, auch Bernd, bedeutet theils einen langen, ausgehöhlten Futtertrog, theils den halbvermachten Seiten in den Scheunen, Bansen, Schütze, theils ein Netz). Man sieht, dass die Bedeutung ausgeht von na absorbiessen, also ist melowg eine Umgebung, Verwahrung auf dem Wagen, Korb, Flechten, damit nichts herunterfalle.

Tieloω, πειο, bohren, per = durch, τκο bohren, graben, forare.

Πεῖσος, πῖσος, πις, Wise, Wiese, Engl. woose == Sumpf, Angels. waes Feuchtigkeit, daher Wasser, von νχη tröpfeln, all-mälig fliessen. για Pfütze, puteus, haben alle den Namen von der Feuchtigkeit.

Hedayog st. πελαγ, fluc (fluxi == flucsi), fliessen, Fluth, von dem Hebr. τη fliessen, strömen, τη Fluss. Πελαγίζω fluthen, Wogen treiben, was nur eine grössere Wassermasse kann; daher

πέλαγος vorzugsweise Meer, See.

Πελώω, πελάζω. Wenn die Grundbedentung dieses Wortes angegeben wird nähern, so wird man mit vielen Stellen nicht recht aufs Reine kommen. Es ist mit mélo allerdings verwandt, wie Passow: angibt, aber in anderer Beziehung. Das schon oft erwähnte ballen, zusammenrollen, conglobare, ist die Hauptbedeutung, und es liegt die enge Vereinigung, gleichsam das Zusammenballen darin. Verwandt auch mlasser des Zusammenballen, Zusammendrücken, um etwas zu bilden. Daher müsste man πελάζειν übersetzen an einander bringen, vereinigen. "Ομοιον όμοίφ αεί πλησεάζει gleich und gleich gesellt sich gern. 'Ασπίδες ἔπληνε' άλλή-Ayon micht: sie näherten sich, sondern sie kamen an einander. 4, 449 Ίστον δ' ίστοδόκη πέλασαν Il. 1, 494 brachten den Mastbaum in den Behälter. Kepalny ovonde meldogat auf die Erde niederwerfen, mit der Erde in Berührung bringen. Νήσφ πελάζεων an die Insel heranbringen. Od. 10, 404 πνήματα δ' έν σπήκου. πελάζετε bringt die Schätze in den Höhlen zusammen, häuft sie zusammen. Hier ist das Wort in seiner ersten Bedeutung.

Kurz, man vergleiche alle Stellen, und man wird sich über-

zeugen, dass man nelækter nicht übersetzen muss nähern.

Πέλεια wilde Taube, πελειάς, το herumschweisen, daher auch Πελασγοί, πελαργοί die wandernden; palumbes von paluri. Columba zahme Tanbe von κάτα Κάτα, κλωβός, κλουβός κάτα, Vogelbauer, columbarium.

Hédener, wedenám, nya zersehnelden (falx, pflägen).

nelezaw hauen, zuhauen, daher Balken = behauenes Stück Holz.

Πελεμίζω von בְּלֵל drückt die wallende, schwingende Bewe-

gung aus.

IIέλω, πελομαι, το drehen, versare, περιπλομένων ένιαυτῶν mit dem Emschwunge der Jahre; dann wie versari sich aufhalten, befinden. Unser pflegen ist von demselben Stamme, so wie πόλος, πόλις, πωλέομαι Ball, ballen. Besonders im Hebr. ist die Wurzel pal häufig: sehr häufig το, το, κόμο, πομο und andere gehen von der Bedeutung des Walzens, Umdrehens aus; sie heissen dann gleich, glatt wälzen, gleich machen, gleich vertheilen, theilen, zerschneiden. Το die Erde umwenden = pflügen, πωλέομαι aber auch colere aliquem, einen pflegen; pflegen in der Bedeutung solere geht aus der Bedeutung des Umdrehens hervor, versari.

Πέλως ungeheuer von κής etwas Grosses, Wunderbares, also πέλως, πελώςιος ungeheuer. Auch dieses Wort geht von dem Hauptstammworte με ballen, zusammenballen, aus; denn was zusammengeballt ist, ist dick, stark, wird ein Klumpen, daher bedeuten im Hebr. die Wörter, welche wälzen, ballen bezeichnen, auch stark, dick sein, obgleich Gesen. meint, man habe das gross, dick, übermässig genannt, was man habe wälzen müssen, weil man es nicht tragen konnte.

Πεμπάζομαι eigentlich ich zähle zu fünf, zähle an den fünf Fingern ab, welches die erste Art zu zählen war, dann überhanpt zählen. Man zählte nachher nach zehn Fingern, und dieses System ist bei den meisten Völkern geblieben.

Πέντε, abweichend vom Hebr., geht aber gewiss von derselben Bedeutung aus. Das Griech. πέντε, Sanscr. pantshana von band, binden, Sanscr. pind zusammenhäusen (bansen, πάντες), bandh = binden. Daher gewiss πέντε: alle Finger der Hand verbunden. Quinque verwandt mit cunque, cunctus, τος zusammenhäusen, daher unser ganz. Das Hebr. won fünf; dasselbe Stammwort heisst aber auch zusammensassen, verwandt mit ποη cinxit, γορ constrinxit, γορ = unser quetschen, so wie τος = unser knetschen.

Πέμπω von τος schlagen, stossen, bewegen, zuerst auch πέμπω von dem Schleudern und Wersen, wie mittere (telum), τος schlagen; jicere, welches die Lat. gewiss schikere aussprachen, daher unser schicken.

Πενθερός von υμμ binden, pind, bandh Sanser., also πενθερός der Verbundene, vorzugsweise der Schwiegervater, dann überhaupt verschwägert. Eben so έπυρός von μμη umgürten, umbinden, socer Schwäger von μμς; μη Schwiegervater von μμη verbinden, γάμος, Bräutig am; μη Schwiegervater, μης Schwiegersohn von μης gatten.

: Πένης s. πεινάω kommt her von pa abnehmen, fehlen, pa nicht, πένης einer, welcher nicht hat.

Héropas a morée von the weaden, sich drehen, nach Gesen. würde melun der Hunger, méung arm, movém ich arbeite, insgesammt können von פֿבה hergeleitet werden, worüber ich schon unter remain und novem gesprochen habe.

Περάω hält Passow fälschlich mit πείρω ich bohre verwandt. Unstreitig ist es mit πέρας, πέραν, πράσσω etc. verwandt, und diese Wörter alle stammen von dem oft genannten אבר hell machen, rein machen, abklären, absondern, trennen. Alles, was absondert, ist die Grenze, die Grenze ist das Aeusserste, das Ende. בר extra, foris, Engl. far, fern. Syr. בָּרָאָה, extraneus, daher barbarus ein Ausländer. Sanscr. para ein Anderer, der Jenseitige, Entferntere, param jenseits, par endigen, paryanta == Grenze.

Πέρας, πείρας Ende, Grenze, Ziel. Πέρα, πέραν, welche gar nicht in der Odyssee vorkommen, heissen nicht gerade jenseit, sondern am Ende, an der Grenze, können daher auch benachbart, nahe heissen. Πέρην Εὐβοίης in der Nähe von Euböa, an der Grenze, an dem Ende, weiter hinaus. Buttmann strengt sich sehr an, um dem Worte négau die Bedeutung gegenüber aufzudringen, was es freilich auch bisweilen heissen kann, aber gerade an den Stellen, welche er anführt, kann es nur gezwungen so übersetzt werden. Sonderbar, da man  $\pi \xi \rho \alpha \varsigma$  richtig die Grenze übersetzte, dass man doch dem πέραν die Bedeutung jenseit vorzüglich und ausschliesslich beimessen wollte.

Περαν heisst nun: eine Sache ans Ende bringen, vollenden, wie finis, finire; Ende, endigen; τέλος das Höchste, Aeusserste, τελείν endigen, πράσσειν. Περάν θάλασσαν an das Ende des Meeres kommen, das Meer vollenden; es kann in dieser Beziehung freilich heissen durchschiffen, dies ist aber nicht die eigentliche Bedeutung. Περαν πόδα den Fuss weiter fortsetzen, ulterius (ΝΣΣ ultra, foris, fern, far). In der Bedeutung verkaufen entspricht es ganz dem Deutschen veräussern, aus dem Hause bringen, an einen andern bringen, wie denn auch im Sanscr. para ein anderer heisst, und param = ultra. Πιπράσκω dasselbe; es ist nicht eigentlich von dem Handel über das Meer zu verstehen, diese Bedeutung verdankt man nur der falschen Etymologie, wie so viele andere. Von πιπράσκω, πρασ Preis, pretium.

Heel, who geht wieder aus von dem Begriffe des Absonderns, und ausserhalb, denn die Grenzen sondern ab, die Grenzen sind das Letzte, Aeusserste. Weil das Aeusserste (die Grenze) eine Sache umgibt, so heisst deshalb negi um, Sanscr. pari herum. Es heisst aber auch beim Homer oft am äussersten, am Ende von etwas; περὶ πάνεων ἔστ' ἀνθρώπων er ist an der Grenze von allen Menschen, ist über alle hinaus. Die Partikel πέρ ist auch nur = überaus, ausserordentlich, ξέμενός περ überaus strebend; das Lat. per dasselbe, nämlich überaus, permagnus = überaus gross;

perquam überaus, wie, es ist ausserordentlich, wie.

Man muss das ste nicht von negessäg, negessäg herleiten, denn dies ist zusammengesetzt aus nege und dreeus, deren, 173, 177 Piel überfliessen.

Περιδοηδής von δέω, rinnen, rennen, τως; περιδοηδής δέ

τραπέζη κάππεσεν über den Tisch rennend fiel er.

Περιώσιος scheint am besten von περιούσιος herzuleiten, obgleich w die Stärke, Kraft heisst.

Περόνη von πείρω bohren, durchstechen, daher περόνη irgend etwas, was durchgesteckt wird.

Περσεφόνεια, Proserpina, zusammengesetzt aus περ, το juvencus, της juvenca (της heissen aber auch zugleich die Mächtigen, Gewaltigen), und aus σεφονεια, σεφον == 115χ, Finsterniss, Unterwelt, ζόφος; daher würde Περσεφόνη sein, Herrscherin der Finsterniss oder der Unterwelt.

Πεσσός, κου Loos, Syr. ορομ ein geglätteter Stein. Es ist mir wahrscheinlich, dass πεσσός in der Od. nichts weiter ist, als ein glatter Stein zum Würfeln, später mochte es wol die Steinchen auch in andern Bretspielen bedeuten. Von dem Syr. κου = das Loos ist das Lat. fas, erlaubt, durch das Loos erlaubt, nefas nicht erlaubt, fastus und nefastus erlaubt und unerlaubt. κουμ, Syr. = res licita, auch fatum = das Loos kommt daher, nicht von fari. Aehalich πλήρος Loos, τι kleines Steinchen, Loos (glarea Kies).

Πέπτω, Homer πέσσω, πέττω von τως, Stammsilbe ως, πεσ, welches auch wie πέσσω kochen, reisen heisst.

Mit Recht leitet man תּבּתטּע von תּבּתים her, in der Bedeutung die Melone oder Pfebe, woran sich die andere anschliesst, nämlich mürbe, mild, weich. Aehnlich im Hebr. מַבְּעִּיִים kochen, braten, בַּעִּיִים Melonen, Pfeben.

Πέταλον Blatt von πετάννυμι, Neut. von πέταλος, so Blatt von πλατύς.

Πετάννυμι st. πετ, peto ausstrecken (die Hand), um nach etwas zu greisen, um zu bitten; von demselben Stamme beten, bitten, bieten, pateo, חָהָה, חַבָּה, passus, pando.

Πέτομαι von demselben Stamme pet, πετ, sich ausbreiten, von dem Vogel, fliegen, die Flügel ausbreiten, sich schnell bewegen; ebenfalls passus der Schritt von השֵשׁ, שִשׁי ausbreiten, ausschreiten.

Πέτρη st. πετρ, פְצֵר, פְצֵר, diffidit, diffidit, τως = fissio, nach derselben Weise gebildet, wie rupes von rumpo, φώζ von φήγνυμε, roche, wie Klippe, Klust von klassen, klieben.

Πεύθομαι scheint der Stamm πευ, πυχ Aram. αυκ, welches heisst suchen, bitten, fragen, forschen. Der Hauptbegriff des Hebr. πυχ ist herausquellen, im Piel daher herausquellen lassen, ausschöpfen, ausholen, ausfragen. Siehe Gesen. bei ντι, ντι. Αεhnlich scheint die Uebertragung bei plorare (fleo, fluo, φλύω) Thränen herausfliessen lassen, explorare ausfliessen lassen, ausholen, ausforschen.

Πηγή, ppp ausgiessen, ausleeren, die Sibe pp bezeichnet den Ton des hervorquellenden Wassers, pipp Flasche. Dasselbe γις, und andere, damit verwandt Bach, Nieders. Bake. Sanser. äpaghā laufend Wasser.

 $\Pi\eta$ ,  $\pi\omega$ ,  $\pi\sigma\nu$ , as hier, hierher as, we chaelt mit as, wie im

Griech. no, nn.

Πήγυυμι st. πηγ, της fest, starr werden, verwandt ρηκ, auch ρης, Deutsch packen, Engl. to back, Mittellat. paccare, pegi von pangere, figo, fügen, stammen alle von dieser Wurzel, deren Hauptbegriff ist starr, fest werden, fest machen, daher auch πύπα, πυ-

πάζω.

Inyos von dem vorigem τη, heisst dick, fest, stark, auch von grossem Umfange, wie auch dick eigentlich heisst fest, compact, dann überhaupt auch von grossem Umfange, von grosser Menge; z. B. dicke Briefe für viele Briefe. Sonderbar, dass die beiden andern Bedeutungen, welche die Ausleger dem πηγός geben, sick auch aus dem Hebr. ableiten lassen. Einige übersetzen es nämlich weiss, andere schwarz. Στη weiss sein, τη, φῦκος, fucus (fuscus) schwarze Schminke, um die Augenbraunen zu färben, στίμμι; της schwarze Kohle. Die Bedeutung πηγός dick, ist aber im Homer die einzig richtige.

וותיטווב, erstarrend, starr machend, gehört בע אש; das Hebr. אבר, אבה, אבה abscheulich, ist vielleicht mit תחיטווב, verwandt, dass es überhaupt heisst starr machend, horrificus schaudererregend.

Πηδόν, πηδάλιον hat seinen Namen von τη, Faden, πηδάλιον, της, ebenfalls Faden. Das erste Steuer war ein Lenkseil, siehe πυβερνάν. Aehnlich Steuer των lenken, της anbinden, zusammenbinden, reihen, της Reihe. Die Sachen verändern sich, die Namenbleiben; z. B. wer denkt bei Schildwache noch an den Schild; wer bei Papier noch an die Papyrstaude? Will man aber den Ursprung des Wortes πηδόν aus einer spätern Zeit herleiten, so kann man es von της in der Bedeutung Stangen abstammen lassen, so dass πηδόν hiesse Ruderstange (pedum Hirtenstab), wiewol mir es analoger scheint, die zweite Bedeutung von der ersten herzuleiten, und anzunehmen, dass πηδόν erst das Lenkseil und dann, als man sich der Ruderstangen bediente, die Ruderstange, das Ruder selbst bezeichnete; της heisst Faden und Stangen.

ווֹתְאֹם, אָבָּ hat nach Gesen. auch die Bedeutung des Gewölbten (שְּלֵּהְ Bezirk, Kreis, daher plaga Pflege, Flecken); also

πήληξ die gewölbte Kopfbedeckung, Helm.

Πημά, bys schlagen, stossen, πημα κακοίο Schlag des Un-

glücks, unpalvo schlagen, verletzen, beschädigen.

Hyós der Verbundene, welcher durch Heirath verwandt ist; Faden; πέδαν; wetten = verbinden; to wed sich durch Heirath verbinden; view; wiasu, Wend. Die Analogie der Sprachen bestätigt diese Etymologie. Vetter von Wedden, wetten = verbinden, Base, πόσις, Altd. Baes der Hausherr (der Bindende), vadhu Sanscr.

Schnur, Verwandte. Eben so affinis, έπυψός, πενθερός Schwager, της und andere gehen von der Bedeutung des Bindens aus. Πήρη, πήρα, Arab. barga = Reisetasche, Beutel, pera (Sanscr. bheri Trommel), verwandt mit βύρσα, bourse, Börse. Aus Barga wurde Bulga Balg. Man sieht deutlich, dass die Wurzel berg zu Grunde liegt, welche in der Grundbedeutung heisst umgeben, einschliessen, davon Berg, Burg = besestigter Ort, πύργος. Πήρη

schliessen, davon Berg, Burg = befestigter Ort, πύργος. Πήρη heisst nun wahrscheinlich die den Leib umgebende Haut, dann überhaupt die Haut, worein man etwas steckt. Die Burg von Carthago hiess βύρσα = die Burg; die Griechen kannten das Wort nur unter der Bedeutung Fell, daher entstand die Fabel vom Och-

senfelle, welches die Dido zerschnitten haben sollte.

Πηζυς st. πηγ, bog en, beugen, big, bag in ambag es, ambiguus; dahin gehört auch παγίς, πάγη, τη = Schlinge, της beugen und viele andere. Ωλένης πηζυς ist daher ganz unser Ellenbogen.

Πῖαρ, πίειρα, πιαρός st. πιερ, πιαρ, κιαρ, κέτη dick, verwandt mit βαρύς. Ζυ πιμελής, πίων ist die Wurzel = Fett, opim us. M, wie ich schon oft erinnert habe, wurde am Ende gar nicht oder schwach ausgesprochen, ist daher auch hier verloren gegangen, es blieb also nur πε, κε, wurde aber in den Sprachen durch andere Consonanten wieder ergänzt; so Deutsch fett. Viele Wörter sind von diesem Stamme, auch poena und pius, was man nicht denken sollte. S. ποινή.

Πιέζω, πιεζ, Arab. heisst μμα drücken, zerdrücken. Wahrscheinlich ist τα, hohle Hand und hohler Fuss die Stammwurzel, dass πιέζω heisst: mit der Hand zusammenfassen, drücken, daher unser fassen. Von τα in der Bedeutung des Fusses ist τια nieder-

treten, mit dem Fusse drücken, zertreten, mareëv.

Mas für flüssige Dinge; Butte, Bottich daher und viele andere; siehe Adelung bei Butte.

Πικρός, τος sauer, herbe sein; τος unreise Trauben, Syr. Essig. Grundbedeutung schneidend, scharf sein, verwandt τις τως (bitter). Πικρός ότστός kann auch ein scharfer, schneidender Pfeil sein. Eben so acer von acuo; acerb, Στη == Schwert, scharft

Πίμπλημι, πλέος, pleo, voll, füllen (warum schreibt man nicht vüllen von voll?) κήνο voll sein, μάλω voll, vollends, ganz und gar, multa das Wiedervollmachen, Brsatz eines Schadens, Vergen hens. Υπερφίαλος, υπέροπλος übervoll, übermässig gehören dahim. Viel und voll verwandt, πολύς, πλέος; viel, voll; multus, plus, pleo, multare voll machen. S. Gesen bei κήνο. Der Hauptbegriff scheint überfliessen zu sein, es würde dann auch πλέω und fluo verwandt sein.

Πίναξ, πινακ, unser Bank, bancus Mittellat., wahrscheinlich von βρ zerspalten, also zuerst ein Bret (welches von τΕ, part, zertheilen, zerspalten herkommt). Auch äßaf scheint von demsel-

ben Stamme. Das v gehört, wie ich oft erinnert, zur Form, siehe

μανθάνω.

Πινυτός, πινυτή, πινύσσειν st. πιν, γτ einsehen, wahrnehmen, wissen. Dahin gehört auch πεπνυμένος für πεπινυμένος, verständig; hat mit πνέω nichts zu thun, welches nie in dieser Bedeutung vorkommt. Das Hebr. γτ wahrscheinlich mit μτ, μτ binnen verwandt; (pen us, penitus) heisst wol eigentlich eindringen; so intelligere dazwischen sehen, einsehen von inter und ligere zehen (ligere sehen, lucere leuchten), perspicere.

Πίνω, πίω, bi, bibo, Sanscr. pi, pa, von dem Hebr. τες, τες, wo die schon oft genannte Wurzelsilbe να, bah, das Quellen und Bullen des aus einem Gefässe oder einer Quelle fliessenden Wassers bedeutet; so dass eigentlich πίνω hiesse ausleeren, ausbullen, πρητήρας πίνειν Mischbecher ausleeren. Verwandt ρας, effudit, ρητήρας πίνειν Mischbecher ausleeren. Verwandt ρας, effudit, μας Γlasche, bibo ist von der Conjug. Pilpel τητάς εδυίλιστε. In andern Sprachen auch; s. Gesen. bei ρας; πηγή, πηγάζω.

Πίπτω, πεσεῖν, πέτειν, Sanscr. pat fallen. Die Stammsilbe pat, pet scheint auch ein Onomat., den Schlag eines fallenden Körpers nachbildend, wie wir noch sagen: Patsch! da lag es. Das Hebr. אַבֻּר, worin die Hauptsilbe בּר, scheint damit verwandt; es heisst auch fallen, untergehen; auch בּר Untergang. Verwandt damit πατάσσειν = patschen, battuere, battre, בּרָם, denn den Ton, welchen das Schlagen hervorbringt, bringt auch das Fallen hervor; so auch cado, caedo.

Πίτυς, πεύκη, verwandt mit πίσσα, πίττα, pix Pech; hiesse sonach der Pechbaum. Der Stamm ist πίων fett, schmierig (πιόω mit Fett bestreichen, zustreichen). Aehnlich Kiefer von האָב Pech, בשב zuschmieren, glattstreichen, Sanscr. pina fett. Siehe Adelung bei Fichte.

Πιφαύσκω von φάω ans Licht bringen, deutlich machen.

Πλάζω; ψή, wovon υτουν die Philister den Namen haben, heisst im Aethiop. wandern, wol noch besser zerschlagen, verschlagen. Daher Pelasger, welche, als die Israeliten in Palästina einfielen, sich in alle Gegenden zerstreuten, besonders in Italien, Griechenland und Kleinasien sich niederliessen; πελαργός Storch, Wandervogel.

Πλατύς, πλατ, platt, τζή, eben, gleich machen, wägen, auch τς glatt, schlüpfrig sein. τς Wage, Wagebalken, πλάστιγξ (bilanx), balance, balancer.

וואלים, flecto, plecto, flechten, plico; בַּמַל, complicuit, auch kann es sein von בַּלַם umwenden, drehen.

Πλευρά, wie latus breit verwandt ist mit latus = Seite, so ist πλευρά mit πλατύς verwandt.

Hλημυρίς von μύρω, της fliessen, mare, murmur = das Rauschen; πλέος hat die Bedeutung des Uebersliessens, daher πλημορίς das Ueberwallen, Uebersliessen, Fluth im Gegensatze der Ebbe.

Πλήν ebenfalls von πλέον, in der Bedeutung des Uebersliessens. Πλην τούτων, so dass jene überflüssig, übrig sind == ausser diesen. S. Etegog.

Πλήσσω, πληγ, fligo, plaga Plage, γ concussit, wahrscheinlich ein Onomat. platz, plautz! drückt den Ton aus, welcher entsteht, wenn etwas zerplatzt, oder mit einem flachen Körper igeschlagen wird; auch plagen, placken heisst ursprünglich schlageni

Πλίσσομαι, Od. 6, 318 εὐ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν sie glitten dahin mit den Füssen, schritten leicht hin, ne schlüpfrig sein; gleiten, schlüpfen, entschlüpfen; αποπλίσσομαι entfliehen, entschlüpfen, ganz so, wie and entschlüpfen.

Πλούσιος von πλέος übervoll, πλούτος Ueberfluss, abundantia. חבלל, perfudit, auch יבל nach dem Arab. fliessen. Auch hier ist der Begriff des Wellenschlagens (wallen, wellen) der ur-Die Alten liessen das Wasser durch die Wäsche sprüngliche. strömen. Verwandt fluo, pluo.

Πλέω, πλώω von demselben Stamme wie das vorige Verbum wallen, wellen, d. h. mit der wellenförmigen Bewegung sich fortbewegen, fortwellen. Später gebrauchte man es überhaupt für reisen, wie unser wallen auch mit wellen von einem Stamme ist, auch das Hebr. יבל, eigentlich wellen, wallen, überhaupt von jeder Fortbewegung gebraucht wird und führen, bringen, tragen bedeutet.

Πνέω, πνείω, ng, die Silbe na ist Hauptsilbe, nas fauchen. focus, φυσάω, ψης piesen, pusten. Das ν geht über in l flare, bla-

sen (nvw, flo.)

Πεπνυμένος von πινύω klug sein. S. dies Wort. Von πνύω, πνέω würde es nichts anders heissen, als belebt.

Ποθέω ist von πετάννυμι, πετάω, ausstrecken, die Hand nach etwas ausstrecken, nach etwas streben, sich sehnen. Peto, ausstrecken die Hand nach etwas, zu ergreifen suchen, recken nach etwas, auch suppedit = es reckt, reicht = satis est, suppedito ich Dasselbe ist es mit πεχοημένος. S. das Wort. reiche dar.

Ποιέω wahrscheinlich von בַבע, בּנְע, Stammsilbe בַבע, welche das Hervorquellen des Wassers bedeutet, in den transitiven Conj. hervorquellen lassen, hervorbringen, wie schöpfen, Schöpfer, schaffen, σκεύος, σευάζειν; verwandt ist ποιέω mit φύω, fio. Die Verba, welche hervorquellen bedeuten, heissen oft entstehen; hervorspriessen. S. Sállw.

Ποίη, πόα, von κιΣ hervorkommen, davon bilden die Hebr.
nκιΣη proventus, Erzeugniss, Ertrag, Frucht. Es kann aber auch von dem vorigen Stammworte sein, va hervorspriessen, die Grundbedeutung bleibt dieselbe. Hierher gehört auch feo, fetus, fenum, fenus.

חסותולספ, אבע Piel, אבע Wickel, auch עבל gewunden, rund sein. Das Gewundene gilt theils für künstlich, theils für ränkevoll, und ist in beiden Beziehungen dem Einfachen, Geraden entgegengesetzt. Lequo's nounilos, Od. 8, 448, eine vielsach verschlingene Ressel, nicht bunte Fessel. Die Bedeutung bunt entspringt erst aus der Bedeutung winden, drehen, weil das Gewundene, Gedrehte die Farben wechselt, so varius und verto, versicolor.

Ποινή, poena (ganz verschieden von dem Deutschen Pein == tormentum). Man leitet zorvý von govog ab und übersetzt es Blutgeld; aber abgeschen davon, dass nown jede Strafe ist, so selte ich nicht ein, wie dieser Begriff Blutgeld in dem Worte zown enthalten sein kann, denn immer würde ich es nur übersetzen können:

Mord, Blut, pévog:

Man wird freilich lachen, wenn ich sage, dass es mit ziev fett, mit pius, ja mit pix = Pech verwandt ist, und zunächst vonzivos Schmiere, Schmuz herzuleiten ist. Die Strafe in den ältesten Zeiten war ein Ersatz, ein Wiedergutmachen, daher bediente man sich, um diesen Begriff auszudrücken, der Verba, welche ausfüllen, glatt streichen bezeichnen. So 752 bedecken, überziehen, versöhnen, wieder gut machen, בפר Pech. Τιμή der Ersatz, במם voll machen. Büssen == glatt machen, im Thür. den Acker bussen == glatt, gerade machen; eine Krankheit büssen = wieder gut machen. Versöhnen, sanare = wieder ganz machen, Sünde (sanata). Die Wörter, welche fett sein heissen, heissen auch glatt sein, glatt streichen. Laevis, levi, alelgo, lslow, llna, shi = Fett. ::

Daher ist kein Zweifel, dass ποινή, ἄποινον von πίων, πῖαρ ist, zunächst von mivos Fettglanz, Schmiere. Pius ist daher glatt, sanft, mild, weil das Glatte sich sanft anfühlen lässt, dann aber heisst es unversehrt, fromm, heilig, denn auch heilig ist ganz, ohne Fehler und Lücken (die heile Welt = die ganze Welt), piare wieder ganz, voll, glatt machen, die Lücken ausfüllen, wieder gut machen, versöhnen; piare cupiditates seine Lust büssen, erfüllen; multare voll machen, wieder gut machen, κόω voll sein. S. τιμή.

Ποιπνύω st. πον, πονέω, πένομαι, wegen der Form siehe δαιδάλλω, von der Conj. Pilpel, statt πονπνύω. Daher ποιπνύω geschäftig sein, sich hin und her wenden.

Πόλεμος, πολεμ, bellum; πτόλ εμος, duellum, πτολ ist von drehen, winden, dann heisst es umwinden, ringen, kämpfen; nol ist die oft genannte Wurzel, welche das Wallen, Walzen, Drehen ausdrückt, פֿלַל. Duellum von שַׁבֵּע verwandt mit מַלֵּל zusammendrehen, umwinden. Luctari ringen, kämpfen, gehen alle von demselben Begriffe aus. Nordisch Wal = Kampf, Wahlplatz, Walkyren. So auch unser Krieg von kriegen = ergreifen, angreifen, guere. אָרָם, אָרָם Streit anfangen, אָרָם zerren. בּרָה Krieg entspricht dem Deutschen Griff, Angriff. Man sieht hieraus, dass der Krieg den Namen hat von dem Angreisen, Umsassen, von dem handgreislichen Streite der Einzelnen.

Holis, von der Wurzel 55, zol, ball, nolem, nelm = drehen. umgeben; daher molis das Umzäunte, Umgebene; wie town Taun, Zaun, איר בעני, בעני Stadt verwandt mit erro, irre, איר בעני, בעני, urbs, orbis, τühren, rühren, civitas von κας krümmen, beugen, umgeben, civis = πολίτης. Πτόλις, το drehen, umwinden.

Πολιός, πελιός verwandt mit pullus, παλαιός, fahl. Der Stamm zu diesen Worten ist πόμ welk werden, und welk scheint der Grundbegriff, dann die Farbe des Welkens. Das Hebr. σέρ scheint ursprünglich welk sein zu bedeuten, dann heisst es auch alt sein, παλαιός, von Kleidern verschabt, verschossen, schlaff; πόμος Schrecken, pallor bleiche Furcht. Pullus fahl, wo die Farbe verschossen ist. Πολιός und πελιός scheinen aber zunächst herstammend von παλαιός: alt, grau, weisslich grau zu bedeuten, so wie grau, γρανίς; canus, μρι alt sein, senec = μρι.

Πολύς, πολλός mit πλέος, πλέω übersliesen verwandt κέρ

multum etc. s. aléos.

Πόντος nicht mit βένθος verwandt, auch heisst es nicht die Tiefe, sondern die Fläche, aequor; ist mit πετάννυμι, pando eines Stammes, kommt nahe dem Hebr. ΤΕΣ Fläche, Feld, heisst dann auch: das freie, offene Meer, πόντος άλδς πολιῆς. Auch fundus heisst nur Fläche, Boden, s. πεδίον, οὐδας.

In πόντος εὔξεινος ist das εὔξεινος entstanden von dem Volke τρικ (regio Ascania), welches an diesem Meere wohnte. Mit diesem Volke verwandt war das Volk τρι Κιμμέριοι Cimbri (Nordländer, von τρι dunkel sein). Man übersetzte dann den Namen Κιμερ und nannte es das schwarze Meer. Auf eben diese Art benannte man das rothe Meer von dem Volke Edom, welches an demselben wohnte; Edom aber heisst auch roth, und man übersetzte es nachher, θάλασσα ἐρυθρά. Es gibt dort nichts Schwarzes und hier nichts Rothes, was zu der Benennung Grund gegeben, ob sich gleich die Reisenden mancherlei zu sehen eingebildet haben. Was sieht man nicht alles, wenn man glaubt, es sehen zu müssen? Aus τρι ist versetzt auch Grm, Germani — Nordländer.

Πόποι, παπαῖ, papae, Aram. Εξαν, βεβάου, βεβάου) soll nach Gesen. heissen so viel als obsecto; τι ich bitte. Demnach würde auch πόποι heissen obsecto, welches auch dadurch einige Wahrscheinlichkeit gewinnt, weil Homer dies Wort obsecto nicht hat, und ihm doch die Partikel nicht wol fehlen konnte, welche das Lat. obsecto, quaeso ausdrückte. Das Ital. potta und das Deutsche potz! scheinen damit verwandt.

חס של איני, πέρθω von בפרגד zerstreuen, zertheilen, aus einander bringen, viele ähnliche Verba haben diese Wurzel: שַבָּשׁ, שְבַּשׁ, אָבָשׁ, אָבָשׁ, אָבָשׁ, אַבָּשׁ, וּפַּרַשׁ ior, pars u. a. Das Lat. perdo aber ist aus per und do zusam-

mengesetzt und ist nicht verwandt mit πέρθω.

Πορθμός nicht von πόρος, sondern verwandt mit πορθέω, πέρθω zertheilen. Hebr. για Lücke, Breche, Riss, daher porta, portus und fretum. Portus hängt mit portare gar nicht zusammen, denn dies ist von fero bahren.

Πόρις, πόρτις, της junge Kuh, Färse. τη Farre == junger

Ochse.

Πορούνω st. πορο, ὑτςς zertheilen, was zertheilt wird, wird ausgebreitet, daher das Hebr. auch ausbreiten. Im eigentlichsten Sinne bei Homer πορούνειν λέχος καὶ εὖνήν lectum sternere, dann überhaupt bereiten. ττς Anführer, ττς dasselbe, daher Porsena = der Feldherr, der das Heer ausbreitet, stellt.

Πόρω von της das Loos, der Theil, της, της zerbrechen, daher heisst πόρω impertio, ich theile mit; fors, fortuna Loos, Schicksal, fortunae die einem zugefallenen Theile, Vermögen. Πεπρωμένον das durch das Loos Zugetheilte, kommt nicht von πείρω bohren, auch nicht von πόρος der Durchgang, Weg.

Πορφύρω, πορφύρεος. Sonderbar klingt es, wenn man πορφύρειν übersetzt, wie Passow, aufpurpurn; θαλάσση, πραδίη πορφύρει das Meer, das Herz purpurt. Ueberhaupt, wenn man an der rothen Purpurfarbe hängen bleibt, so möchte schwerlich ein Sinn in viele Stellen kommen.

Man sieht aber leicht, dass πορφύρειν ist von φύρω mischen, rühren, nnd πορφύρει πραδίη und θαλάσση heisst, das Herz ist unruhig, unter einander gerührt, gemischt, turbatur; das Meer ist in unruhiger Bewegung. Weil das Wasser, wenn man es umrührt, trübe wird, so heisst πορφύρειν auch trübe sein, πορφύρεος trübe, dankel; so wie Σης heisst herumdrehen, rühren (orbis), und mit vorgesetztem n daraus entsteht θορυβέω, daraus turbo (inis), turbure, und aus diesem unser trüben, trübe. Weil ferner das Färben stets ein Trüben und Dunkelmachen ist, so kann πορφύρεος heissen entweder dunkel, trübe oder gefärbt, und ich behaupte, dass es im Homer gar keine andere Bedeutung hat, als dunkel oder farbig.

Πορφύρα, purpura, welches beim Homer nicht vorkommt, ist Adj. es fehlt κόγχη und heisst die Farbenmuschel, άλιπόρφυρος meerfarbig. Man hat aber auch bei άλιπόρφυρος keinen Grund, es für scharlachroth zu nehmen, welches Homer gewöhnlich durch φοίνιξ, φοίνιος gibt. Auch später war purpura nicht gerade die hochrothe Farbe, wie bekannt ist, sondern nur die Farbe von der Meermuschel; weil man aber das Hochrothe vorzüglich liebte, so heisst diese Farbe vorzugsweise so.

Unsere Farbe, in alten Mundarten Var, so wie im Sanscr. Varna = Farbe ist mit φύρειν, πορφύρειν verwandt. Πορφυρ für φορφυρ Conj. Pilpel.

Ποσειδάων (ποτειδάν) von πέτειν, labi fliessen, ποταμός, πεσεῖν und μης (δυν) Herr, also Herr der Gewässer. Neptunus dasselbe, ηις fliessen, benetzen, νάπη Wasserschlucht, νίπτω; tunus arbiter.

Πόσις Herr, von το Faden, der Herr hatte seinen Namen von binden, so dominus, κύριος, δεσπότης, der Gebundene ist der Sclav, servus, δοῦλος, δμώς. Πόσις der Hausherr; Altd. Baes = Eheherr; maritus von κης, Maire, Meyer. Siehe das Folgende.

Πότνια eines Stammes mit dem Vorigen, die Gebietende, Herrschende. Sanscr. Puns = der Mann, pati Ehemann, patni Ehefran kommt dem πότνια ganz gleich. Potis, potior ich bemächtige mich, ist derselbe Stamm. Aehnlich ist im Deutschen Fraun eine Gebieterin, Herrin, Fro, Frau = der Herr, daher Frohndienst, Frohnleichnamsfest = Herrendienst etc.

Ποταμός soll von πίνειν herkommen. Man trinkt nicht aus Flüssen, wenn man Brunnen, Cisternen und Quellen hat, auch heisst ja der Ocean ποταμός, wie passt hierzu das Trinken? Es ist von πέτειν, πεσεῖν, labi fliessen. Der Fluss hat wol in allen Sprachen von dem Fliessen, fortlaufen den Namen und nicht vom Trinken.

Rusticus exspectat, dum defluat amnis, at ille Labitur et labetur in omne volubilis aevum.

Ποτέομαι ε. πετάννυμι.

Ποτί ε. πρός.

Πότμος von τη das Ende jeder Sache, τος, παύσω aufhören, statt πόσμος, πότμος das Ende, das Ziel, beim Homer nur Lebensende, πότμον ἐπισπεῖν. Später Loos im Allgemeinen, κτη Syr. Loos, fas, fatum.

Nove, mit dem vorigen einerlei Ursprungs; by das Ende, Aeusserste der Hand und des Fusses. Griechen und Lateiner nahmen es vorzugsweise für den Fuss,  $\pi o \tilde{v}_{\mathcal{S}}$ , pes Fuss, Sanscr. pata. Wir haben noch Pfote, Patsche für die Hand. Viele Wörter haben ihren Ursprung daher,  $\pi \alpha \tau \epsilon \tilde{i} \nu$  Pfad, ob, womit ich jedoch den Leser nicht ermüden will.

Πραπίδες das Zwerchfell, welches die Brust von den Eingeweiden trennt, gehört zu dem Stamme אפַר, אפר brechen, theilen. Warum der Verstand so heisst, siehe bei φρένες.

Πρέπω gehört auch zu demselben Stamme, heisst brechen, oft hervorbrechen; z. Β. βοή, ἀτμὸς πρέπει die Stimme bricht hervor. In dem Brechen liegt das Theilen, Absondern, daher auch πρέπειν ausgezeichnet, abgesondert sein, πρέπει μοι es passt für mich, ist für mich abgesondert, mein Theil, meine Verpflichtung.

Πρασιή Bett, Abtheilung, שַבָּם, בַּבָּשָ und ähnliche, pars, par-

tior = theilen, absondern.

Πρέσβυς der durch Alter Ehrwürdige, bald heisst es der Alte, bald der Ehrwürdige allein. Es ist zusammengesetzt aus πρε und σβυς; πρε von אָבָּ schön, geschmückt sein, צוֹב zieren, verherrlichen (Engl. fair schön). שׁיבָה heisst grau sein = σβυ; שׁיבָה das graue Haar des Alters. Das Alter war sonst geehrter als jetzt, wozu auch dies beitrug, dass die Alten, so lange Bücher fehlten, als die einzige Quelle der Kenntniss und Erfahrung anzusehen waren. Dies war hauptsächlich auch der Grund, dass man sie zu Gesandten wählte, denn sie waren gleichsam das lebendige Archiv jedes Landes, und durch das Ansehn des Alters vor Beleidigungen gesichert. Daher senatores, γέροντες, patres, Seigneurs. Jetzt gilt die Jugend mehr, tempora mutantur.

Πρήθω mit πέρθω gleiches Ursprungs, von της zerbrechen, zertheilen, πυρί mit Feuer zerstören; dann, wie viele Hebr. Verba, welche brechen bedeuten, hervorbrechen, hervorbrechen lassen, z. Β. αίμα πρήσε, δάκρυ ἀναπρήσας liess Thränen hervorbrechen. "Ανεμος ἔπρησε μέσον ίστίον brach los mitten auf das Segel, oder breitete mitten das Segel auseinander, so wie ὑτο theilen, zertheilen, ausbreiten.

Πρηνής, pronus, προ, νέω, νεύω, nuo neigen, vorwärts geneigt.

Πρήσσω, πράσσω, πρατ, patro von πέρας, περατ zu Ende

bringen, zu Stande bringen.

Πρίαμαι, τζη absondern, auslesen, für sich nehmen; auch τχη auswählen. Daher privus, pro—prius, πρίασθαι zu seinem Eigenthume machen. Auch emo heisst nehmen, für sich nehmen, promo herausnehmen; kaufen von capere, hiess auch sonst nur nehmen, sich verschaffen; acheter von acceptare.

Πριστός, πρίω, της, της zerbrechen, zersägen, zerschneiden;

das Verbum noto kommt im Homer nicht vor.

Πρό, pro vor, für, πορ, ποδδω, porro fürder, Sanscr. puras, vor; pura vordem, prax eher, als, stammen von dem schon oft genannten אב, ארא, was ausserhalb, an den Grenzen ist, foris. Daher πόδοω weiter, ferner, fürder, φοοῦδος fort. Was an dem Ende, an der Grenze einer Sache ist, ist vorn, von dem Mittelpunkte aus gerechnet, kann deshalb das Erste, Vorderste, Früheste genannt werden. Es ist  $\pi \varrho \delta$  mit  $\pi \varepsilon \varrho \ell$  und  $\pi \alpha \varrho \alpha$  von einem Stamme, nur in etwas anderer Beziehung, aber immer ist der Hauptbegriff das Sein ausserhalb eines Gegenstandes. Wegen des häufigen und sehr verschiedenen Gebrauchs der Präpositionen machte man aus einer mehrere, so wie für und vor eigentlich auch nur eine Präposition ist.  $\Pi \varrho o$  in der Zusammensetzung heisst gewöhnlich weiter, weiter weg, προίημι, προβαίνω ich schicke, gehe weiter; προλείπω nicht vorne lassen, sondern zurück, fern von sich lassen. פַרַע frei sein, im Arab. oben sein, hängt mit dem genannten na foris zusammen.

Προΐκτης st. ἵκω der die Hand vorstreckt, ein Bettler, Bittender. προΐξ was man hinreicht, hinstreckt, Gabe. προϊκός = δωρεάν, umsonst.

Προμνηστίνοι, so wie άγχιστίνοι enge gedrängt, von ἄγχι und στείνω, so προμνηστίνοι enge hinter einander gedrängt, aus πρό, μένω, στείνω vor einander stehend, gedrängt, dicht nach einander.

Προτί, πρός, πότι scheinen von verschiedenen Verbis auszugehen, welche einerlei Bedeutung haben.

תרסול עסה ברד zertheilen, ausbreiten, sich erstrecken, אַפָּכּר von שֹרְשׁ, וּסְבָּּר, welche alle zertheilen, sich ausbreiten heissen, אַסוּל stimmt genau überein mit der Präposition עמר von בער, welches auch nach meiner Meinung heisst: sich vorstrecken

sich trennen, sich verbreiten. Damit verwandt πρόσω sich weiter verbreitend, sich erstreckend, Poln. prosty gerade, Sanscr. prati gegenüber, pratsch was gegenüber ist.

Demnach wäre πρός τινος von einer Richtung her sich erstreckend, πρός τινα gegen einen hin sich erstrecken, πρός τινι bei, an etwas weg sich erstreckend. Oft drückt es eine Beziehung auf etwas aus, πρός σού ἐστιν es geht dich an. Aehnlich heisst אַשִּׁא, verwandt mit שִּׁיִי gerade sein, auf etwas gerade zu gehn, und אַשִּׁי, was anbelangt, was betrifft, welches Wortes sich die Hebr. bedienen statt des Relativs, doch setzen sie das Demonstr. noch dazu. (Die lat. Praep. ad ist von עבר, von מַּבְּי gerade zu gehen, tendere ad, עבר gerade machen, richten, דֹבָר ausstrecken. So auch die Nota des Accusativs im Hebr. אַמָּר (von אַמָּ מַנָּר auf etwas losgehen) heisst was anbelangt, was betrifft.)

Πρόχνυ ist freilich von προ und γόνυ, man muss aber nicht ans Knie, sondern an das Verbum, wovon γόνυ ist, denken, ξεν knicken, beugen; also ist πρόχνυ vorwärts zusammenknickend,

niederknickend, niederstürzend.

Πρόχοος Ausgiesser, Giesskanne, Kanne.

Πούμνη Adj. πουμνός verwandt mit ποέμνον, das Stammende, wo der Baum abgeschnitten ist (caudex von caedo, truncus von truncare). ΣΕ schneiden, davon ποέμνον, πουμνός. Eben so bilden die Hebr. von ξΕς schneiden, ξη das Ende. Mit πουμνός gewiss verwandt bruma.

תבו (פַּבַר, פַּבַר, פַּבַר, sero zerstreuen, spritzen, niessen; sternuo von sterno; niessen, Nase, עוֹנָהוּ, הַנָּה. Nach Gesen. quia fit muci particulas e naribus

dispergendo.

Пτερόν von פַּחַר, בְּמֵר ausbreiten, aus einander bringen (auch pret in interpretari ist dieser Stamm, denn אַלָּה heisst auch ausbreiten, erklären). Von πετερ, πτερ, אַשָּׁ ist unser Feder, so wie penna verwandt ist mit pando die ausgebreiteten Federn, die Schwung-

federn. Sanscr. patatra Flügel.

Πτήσσω, πτοέω, πτώσσω st. πτ, πνη überfallen, erschrecken, bestürzt machen, im Arab. jagen, treiben, auch της fürchten, erzittern, sich bebend wohin wenden. So sehr hier das Griech. und Hebr. übereinstimmt, so wenig kann man auf die Grundbedeutung dieser Wörter kommen; so viel sieht man, dass die Bedeutung bücken, sich bücken nicht passt, die hebr. Lexica geben hier zu wenig Auskunft.

Πτόρθος st. πτορ, רשים aufbrechen, hervorbrechen, auch häufig von den Blumen und Pflanzen. Daher πτόρθος (רשים) das Hervor-

brechende, Keim, Schössling.

Πτύσσω st. πτγ, ρΣτ, welches nach meiner Meinung heisst: applicare, se applicare sich anschliessen, sich anlegen an etwas. Die Hauptsilbe ist ρΣ, πυγ, auch in den verwandten Verbis ρΣτ, ρΣκ, ψΣτ, welche alle das Umschlingen, Umwinden bedeuten. Die Haupt-

silbe pa ist bengen, biegen, am bag es, am big uus, na die amgebogene Schlinge,  $\pi \alpha \gamma \eta$ ,  $\pi \alpha \gamma l \varsigma$ ,  $\pi \tilde{\eta} \gamma \upsilon \varsigma$ ,  $\varphi \upsilon \gamma \epsilon \tilde{\iota} \nu = \text{umwenden}$ , fugio, vagari, για etc. Od. 1, 439 πτύξασα γιτώνα das Unterkleid umbeugend, umlegend, faltend. Il. 13, 134 ἔγγεα ἐπτύσσοντο die Lanzen bogen sich.

Von Kleidern πτύσσεσθαι αμφί σώμα umfalten, umlegen um den Leib, auch blos πτύσσειν τι etwas umlegen, anziehen. Χεῖρα πτύξαι ἐπί τινι die Arme um einen schlingen, wie amplecti (flecto, πλέκω flechten.) Πτύγμα πέπλου das Umgelegte, Umgebogene des Kleides, ein umgelegtes (doppeltes) Kleid. Πτύξ die Umlage, Umbiegung, πτύχες σάκεος die Umlagen des Schildes, Lagen, Schichten; πτύχες ὄφεος die Umbeugungen, Biegungen, Schluchten des Berges, anfractus; πτύχες υμνων Windungen, künstliche Verschlingungen der Gesänge.

Προσπτύσσομαι ist se applicare ad aliquem sich an einen anschliessen, sich an einen heran machen, angehen; heisst auch wirk-

lich umarmen.

Πύξ, Faust von dem Stamme πυγ, beugen, die umgebogenen

Finger, pugnus, πυγμή, Πυγμαΐοι Fäustlinge, Däumlinge.

Πυελός, πέλις, pelvis; der Stamm πολ (wölben), drückt das Walzenförmige aus, sowol das Convexe, als das Concave. Daher πυελός der gewölbte ausgehöhlte Trog, dahin gehört, ausser den genannten, noch pala der Kasten am Ringe; φιάλη; das Engl. bowl (Punschbohle) palatum; Arab. balla Kehle, Schlund; vola die hohle Hand. Auch πύλη das Thor, Höhlung und Wölbung gehört dahin. Wörter von diesem Stamme, welche das Convexe bedeuten, 11 (Bohne), Polle, Bolle, bulbus, Ball, Beule, βάλανος etc. Eben so ist es mit der Silbe 23, cav, cavus, cippus, Kopf. S. Gesen. bei בג, קו und אום גף ,גב

תבר St. מַבְּה, putare schneiden, zerschneiden, trennen, daher πυθμήν eigentlich das Stamm-Ende, s. πρύμνη (codex, caedo), dann überhaupt das Unterste; bout von demselben Stamme ספ das Ende einer Sache, von ספס zerschneiden; eben so אף das Ende Ende, קצָה schneiden. Damit verwandt וְחַבַּ fest sein, מַבָּה Grundbalken, Unterschwelle.

Πύθω, puteo, foed | us, שאבן = stinken, verhasst sein. מארש, Chald. = böse, daher auch unbezweifelt unser bös, Engl. bad, Ulph. baut, baud, pejor, pessimus.

Πυθώ ·das Orakel, von πύθω, πυνθάνομαι.

Πύκα, πυκνός, πυκάζω von 339 gerinnen, fest, starr werden, πυπιναί φρένες nicht so wol kluger Verstand, als feste, gerade, zuverlässige Gesinnung, bieder, biderb, derb; πυκάζω fest machen, dicht machen.

Πύλη s. πυελός.

Πύματος, nicht von πυθμήν, sondern von בקב hoch sein, בְּמָה Höhe, βωμός, pomus Baum, Bom, sich bäumen, welche alle die Höhe zur Grundbedeutung haben. Plv πυμάτη in der Il. heisst die Spitze der Nase, wo sie an die Stirn stösst. Kann auch heissen das Aeusserste, Letzte, denn es ist ein relativer Begriff.

Πύξ, πυγμή s. πτύσσω, ist ein Adv. und heisst zusammengefaitet, πύξ τους δακτύλους έχει er macht die Finger zur Faust, hat sie zusammengeballt, gefaltet.

וועס, buro, בְעַר brennen, bernen, to burn Feuer, Fir; sehr weit verbreitete Wurzel.

Πυράγοη Feuerzange, man sieht, dass άγρεῖν, wie ich bei diesem Worte gezeigt habe, kreien, krigen, greisen heisst.

Πύργος Burg, Berg. Sanscr. bura, buri = Stadt, Arab. barg בב der Thurm. Das Hebr. בב scheint auch nur unser bergen zu sein, בְּרַיַּח Riegel, Verwahrung, parco einschliessen, abschliessen; Park, Mittellat. parcum, Pferche gehören alle zu diesem Stamme.

Πύρνος, πύρνον von πυρός, also Weizenbrot. Kann sein, dann wäre 72 Getreide das Stammwort, far im Arab. der Weizen, als Hauptgetreide. Bier, Getränk, von Getreide, Angels. Beere == nvoog der Weizen hat seinen Namen gewiss nicht von πυρ, sondern von אבר, אבר zerbrechen, zermalmen, mahlen, und hiess überhaupt Getreide, Δημήτερος ακτή, weil aber der Weizen das Hauptgetreide war, so hiess derselbe vorzugsweise so. Eben so im Lat. triticum, Traid (Traidich), von trudo, trituro treten, dreschen. So sagen wir auch Korn für Roggen. Higvog könnte aber von 775 zerbrechen auch nur so viel sein, als ein Bissen, woher auch frustum, wenn auch nicht zunächst, stammt. Πύρνον καλ ποτύλην einen Bissen und einen Trunk.

Πυρπολέω, πολέω, ἐξ drehen, umwenden, πος umwenden den Acker, versare glebas, dann überhaupt colere pflegen, warten, nvoπολέων, πυρπόλος Feuerwärter. Πυρακτέω, πύρ, τρι und τρι brennen, im Feuer brennen.

Πωλέομαι, Hauptsts. πολ herumgehen, als Kaufmann herumgehen, handeln; eben so im Hebr. and herumgehen, handeln (daher schachern). Holew verkaufen, die Waare umwenden, vertauschen.

Πολος Fohlen, pullus, filius, tas Junge, Kind. Im Griech.

wie im Deutschen besonders von jungen Pferden.

Πώμα, בתם zubinden, verschliessen, besonders von dem Zuschliessen der Mundöffnung.

Πωσ ποίμνη, ποιμήν, wahrscheinlich mit ποίη verwandt.

Τάβδος von ητω abreissen, Hauptsilbe ητ, rap. so δίψ, δώψ; Deutsch Reiss von reissen, radius, rudis, Ruthe von byoow reissen, φάβδος = abgerissener Zweig, Gerte, Ruthe; φαπίς Rappier.

'Ράζω (rauschen, Onomat. Laut des fliessenden Wassers), ΥΠΊ waschen, das Waschen der Alten bestand darin, dass man das Wasser über und durch die Wäsche strömen, rauschen liess; auch befeuchten, besprengen. Von balvo ist unser rein, reinigen.

Pales, צְעֵע zerreissen, zerschmettern, verwandt mit δήσσω reissen.

Ράκος, φηγος von φήσσω; Laken von lacero, lacinia, eigentlich ein abgerissenes Stück Zeug.

Υάπτω, κει flicken, heilen, binden. S. Θεραπεύω.

'Ραψωδός, δάπτω, ώδή, eigentlich Liederslicker, Liederschmidt, Dichter. Ein solcher Rhapsod war Homer selbst, welcher Lieder dichtete und sang. Berühmte Meister hatten ihre Schüler, welche die Gesänge lernten und weiter verbreiteten. Man vergleiche die Brzähler von Profession im Oriente, wie sie noch heut zu Tage sind.

Ρέζω ε. έργάζομαι.

Pέα, φεῖα von της weit, geräumig sein. Weit sein im Gegensatze von enge heisst: wohl sein, sich leicht fühlen. יְרָנַח-לִי es wird mir leicht, ich bekomme Luft; צר־לי es ist mir angst, enge ist das Gegentheil. Das Engesein ist aber auch das Zeichen der Anstrengung, des Geregelten, strenuus; im Gegentheile ist das Ungebundene das Zeichen der Schlaffheit, Faulheit (discinctus), daher φαθυμεῖν schlaff, träge, bequem, unordentlich sein. Τεῖα ist daher mit εὐρεῖα, ύς verwandt.

Tέω, τιfen, Sanscr. ru = sonare, davon auch reden. S. Elow.

Pέω, φεύσω, της St. φεύω, rivus rinnen, Rhein u. a.

'Pήσσω reissen, רָצֵע, הָצָע ist ein Onomat. drückt den Laut eines zerreissenden Körpers aus, raz, razen. (Raz, da war es entzwei!) Sanscr. rudsch.

Pnyulv ist nicht der Ort, wo sich die Wellen brechen, sondern, wo das Ufer einen Riss, eine Spalte hat. So wie von γτο der Riss herkommt portus, ripa von rupi, απτή von άγνυμι. Brandung des Meeres passt auch nicht, denn sie steigen immer aus und schlafen ἐπὶ ψηγμῖνι θαλάσσης; wozu sollten sie denn gerade die Brandung aufsuchen? An zwei Stellen ist es wirklich das Reissen der Meereswogen selbst, das Fluthen und Strömen.

Pñyos, entweder mit φάπος gleich, von φήσσω, oder von τρη recken, ausspannen, בַּקְיֵע das Ausgespannte, auch Himmelsdecke, Syr. אים und יְקְעָא ein Stück Tuch.

Pryów, éw, rigleo, die Hauptbedeutung gerade, starr sein, steif sein. Weit verbreiteter Stamm: rigeo, rego, δρέγω, רְבַע, עַרֵר, רָקִע recken, richten etc. s. ὀρέγω und ἄρχω.

Pίζα, ψηώ, Hauptsilbe ωη, ρίζ, was der Grundbegriff ist, lässt sich sehwer sagen. Er scheint auch reissen, ziehen zu sein; שרש reissen, ausreissen, ausrotten, reuten; שרשה 'Kette; so vielleicht radic, pny binden, zusammenziehen, und élsa, restis, rete, רשה. verwandt. Vielleicht brauchte man die Wurzeln zum Ziehen und Binden. Von ψίζα ist razza, race Poln., rod = Geschlecht.

Plv, blg, ring riechen, man athmen (Duft, Geruch, Hauch immer verbunden), eigentlich blg der Riecher oder der Schnanber, wie die Nasenlöcher, von אַבָּעָּ schnanben. (Davon Rüssel, ros|trum.)

Pινός Haut, von φαίω reissen, abreissen, so δέρμα von δέρω = zerren terren, trahere. Von φινός ist gewiss Rinde, und auch

Rindvieh, so viel, als Leder = Hautvieh.

Pίον ebenfalls von reissen, Riff, rupes, roche, δώξ, δωγάς,

φαγάς Klippe von klaffen.

Pίπτω, ΣΣζ wersen, Pseile schiessen, verwandt mit φέπω, πεζ niedersinken, Piel στη niederwersen, auch ἐφείπω gehört hierher. φέπειν heisst nicht langsam niedersinken, denn es ist nicht mit repo verwandt, sondern es heisst: plötzlich niedersinken, niederschlagen, wie φιπή, φοπή, repens, repente zeigt. Repente mit einem Schlage (Plotz, plötzlich), tout d'un coup. Auch στη heisst wersen, hinabwersen.

Poθέω, מַבְיָם, δοιζέω, שֹבֵין, δοχθέω, שֹבִין, γרֵין sind Onomat., welche den Ton des rauschenden Wassers nachbilden. Rauschen, rieseln, rush Engl., rasen u. v. a.

Τοιβδέω, δοφάω, έω, ΣΣζ gierig schlucken, hungrig sein. Hauptsilbe δοιβ, rap, raff, raffen = an sich reissen.

Υυομαι ε. έρύω.

'Pύπος von κοτη Koth, Dreck, Pferch = Koth.

Pυστάζω, zunächst von γΣ, ρήσσω, welches auch im Hebr. gewaltsam behandeln, bedrücken heisst, vexare.

Puto's von den Steinen, welche wegen ihrer Schwere geschleppt werden müssen, grosse Steine.

Τωγαλέος, δώξ, δήσσω.

'Ρώννυμι kennt Homer nicht in der Bedeutung stärken, sondern δώομαι kommt für eine schnelle Bewegung vor; es ist das Lat. ruo, welches auch heisst reissen, diruo, eruo, dann auch von einer schnellen, reissenden Bewegung gebraucht wird.

Ρώψ, δωπήτον ε. δάβδος.

## Σ.

Σαίνω, die Wurzel σαιν, σα, ist sehr weit verbreitet, sie bedeutet hin und her fahren; dann scheuern, glatt machen; glatt, ruhig sein; glänzend, hell sein. Das Hauptstammwort scheint צעש glatt machen, איני gleich, eben sein.

Dem σαιν entspricht den Buchstaben nach שַּבָּה, שָּבַּן hin und her fahren, wiederholen, wetzen; אַשִּׁ ruhig, glatt sein; בַּבָּן Schwan z, weil er hin und her wedelt, σαννίον; Sanscr. sanu Fläche auf dem Berge, sants schmeicheln, damit verwandt unser sanft. Auch sanare heisst nur: glatt streichen, sane so viel als plane, sanus glatt, ohne Lücken, vollständig, gesund, wie heil = ganz.

Σανίς, Bret, von σαίνω, glatt machen, daher ist σανίς ein glattes Bret. Das Hebr. 1140, heisse es nun Schuh oder Schiene, ist auch nur ein glattes Bretchen, und σάνδαλον ist das angebundene Bretchen, σαν, δαλον, κλυ, anknüpfen, anbinden.

Σάκος, Schild, von ηΣφ, ηΣφ, bedecken, beschirmen, eben so ςς, Schild, von ξει ζώννυμι, Zaun.

Σάπος aber von ρίψ, Sack, σαπκεύειν, seihen, ρρί, seigen, seihen.

Σαρδόνιος γέλως, ein verzogenes Lachen, gezwungenes Lachen. אַרַר, שִּׁרַר, שִׁרָד, heisst zusammenziehen, זוּר, binden, ziehen, הַרָּה, Spanne, ist mit σαίρω, zerren, scharren verwandt.

Σάρξ, τημή, caro, chair, (Sanscr. sarira, der Leib) hat, wie κρέας, seinen Namen von dem Zerschneiden, wahrscheinlich von dem Tätowiren. So τημ Arab. Einschnitte in die Haut machen, Scharte. Sanscr. sri, schneiden, so wie scheren, Schaar, Pflugschaar. S. κρέας.

Σάφα, σαφής, τες, glänzen und sehen, σαφής, hell, deutlich, klar; daher sind auch specio, speculum, spähen. Certus von τειριάω, leuchten, certiorem facere, heller machen, aufklären über etwas.

Σβέννυμι, σβέω, σξο verw. mit τος, σβ, τος = tauchen, tinguere, extinguere, eigentlich austunken, durch Untertauchen löschen. Löschen von leo, levi, delere.

Σέβας, σέβομαι st. σεβ. μπ, glänzen, τι, der Glanz, κχ, glänzen, wahrscheinlich auch κχ, daher κχ, Glanz, Herrlichkeit. Mit glänzen ist das Sehen verbunden; λεύσσω, γλαύσσω, glotzen haben die Bedeutung sehen und leuchten; eben so κχ, glänzen und sehen. Es ist daher σέβομαι mit σαφής verwandt und heisst anstaunen, mit Bewunderung ansehen. Lucere, leuchten, ligere, sehen, intellexi, (luxi) religio, Rücksicht, Scheu, (Scheu von schauen) Ehrfurcht, respectus. Sanscr. subh, glänzen, subha, glänzend, siva, glücklich.

Σειρή, serere, series, scheren == binden, Schaar; אור, zusammenziehen, אַרָר, אַשַׁר, Kette, אַרָר, binden, אַרָר, zusammendrehen u. s. w. alles dieselbe Wurzel.

 $\Sigma$ נוף אויני, singen. (בּוֹשְל, סיף סיף פּנּע, איני, singen. (בּוֹשְל, סיף איני, סיף בּנֹעָל, סיף איני, מיני, איני, איני, מיני, מי

Σείω, σεύω, μη, sich hin und her bewegen, beben, erschüttert werden, Piel, erschüttern; cieo, säen, sieben, sevi stammen daher.

בּבּלּגמּבּ, אֲבְּהַלּ, leuchten, sol. Poln. slawa, Ehre, Glanz, die Slaven = die Erlauchten, Berühmten, bei uns Sclav = Knecht, weil man sich häufig zu Knechten machte.

Σελήνη eben daher.

Σέλινον ist noch in den Namen Sellerie, Petersilie (σελ) vorhanden, welche zu dem σέλινον gehören.

Σηκός ist das Hebr. ηψ, Zaun, Hecke, von ητώ, ηού, ηού, umzäunen, durch einen Zaun beschirmen. ητω, ramus, unser Zweig, Zacken, ητω, Strauch. Sanscr. Sākā, Zacken.

Daher socius, einer, welcher mit uns gleichsam zusammenstallt, in gleicher Umzäunung eingeschlossen ist.

Σημαίνω st. σμν. της, bestimmen, festsetzen, verw. mit συς, σημα = Name, Kennzeichen, της.

Σθένος, אַרֵּר, stark, fest sein, מַחַס, stampfen, fest machen, damit verw. שַׁשֵּׁן, bedrängen, στενός, στείνω, Stein, στίον, στία sind alle damit verwandt.

Σίαλος, σιγαλόεις, sind von einem Staame, dessen Grundbegriff das Schleimige, Fette, Glatte, Glänzende ist. Daher σίαλος, Fett, Schmalz, und oft bei Homer das fette Schwein, σίαλον, σίε-λον, Speichel, wie Σμη, Fett, άλείφω, Salbe, saliva, daher saliva — Schmiere, Speichel, weil man mit Speichel glatt machte, bestrich.

Σιγαλόεις, glatt, glatt gestrichen, glänzend, σιγάλωμα, Werkzeug zum Glätten. Daher auch σχολή, Glätte, Ruhe, glatt und ruhig sein sind verwandt. Begriffe, von dem Wasser hergenommen.

Die Stammsilbe σγλ ist im Hebr. לְחֵל, schleichen, Altd. sleihen, חַלַם, schlichten, wieder gut machen, expiare, vergeben, im Deutsch ist diese Silbe schl sehr häufig, Schlamm, schlecht, schlichten, schleifen etc.

Σιγᾶν, verw. mit ησυχος, πώπ, schweigen, suigan,; ist ebenfalls verw. mit den Wörtern, welche glatt streichen bedeuten, προ,
abwischen. Υυψ, glatt streichen. Es scheint ein Onomat. zu sein
und den Laut des Wischens, des sanften Hingleitens über eine
Fläche auszudrücken; so ist auch bei uns ein Zeichen und Befehl des
Schweigens, hst, pst. Mit silere ist es derselbe Fall, πμφ, ruhig
sein, μψ, Ruhe, mit σίαλος, σιγαλόεις und den dort angeführten
Verbis verwandt. Eben so ist es mit πρη, gleich sein, glatt sein,
πρη, ruhig, still, stumm sein. Siehe auch εκηλος, und weiter unten
σιωπᾶν.

בּוֹלֹחְסֵכְּ scheint die Benennung von schneiden zu haben, שֵּלְשָׁ, einschneiden, scharten, versetzt Piel, σιδδης; ähnlich בְּרָזֵּןל von זְבָּ, stechen, schneiden; ferrum, ferire; Eisen, (מְבָּה, Stärke) הַּצְּחָ, סְצָלְכָּה, zerschneiden. Jedoch kann Eisen auch zu aes gehören.

Σίνομαι, es lässt sich schwer auf die Urbedeutung dieses Wortes kommen. Wäre das σινίον im NJ. ein altes Wort, so würde es zu σαίνειν gehören, und so viel heissen, als vexare, hin und her schleppen.

Sanscr. sinha, der Löwe, auch Hom. λεων σίντης. Vielleicht

ist olvo mit jw, der Zahn, verw. und heisst beissen.

Σῖτος, Chald. סֵעֵּר, Chald. und Syr. essen, speisen; eigentlich stützen, stärken. Das Herz stärken heisst im Hebr. essen, סְּעֵּרָה, citas = Speise; σιτέω, sättigen, satt, satiare. צְּרָה עָצֵיָה, Reisekost, Speise. Von צָּרָה, satt sein, צִּבָּשׁ, sättigen, ist cibus, cibare, spei sen.

Σιωπᾶν geht von demselben Begriffe aus, als σιγᾶν und silere.

Δης, ηης mit ηης verw. heissen hin und her ziehen, schleifen, glatt streichen, woher scopa, der Besen, spongia der Schwamm. D σιωπᾶν, glatt, eben, ruhig sein.

Σπαιός von ητώ, ητώ, eingebunden, που, bedecken, weil die linke Hand bedeckt und gehindert war. Sanscr. savya, scaevus. Σπάζω aber und schief haben mit σπέπας eine Bedeutung; siehe das Wort und was ich bei άριστερός gesagt habe.

בור (בור עודה), umgehen, herumgehen, סַבַּר, im Kreise herumziehen, umgeben, סְבַּר, Rundung, auch סוֹר, sich umdrehen, wenden. Von dem Hüpfen eines fortgerollten Körpers haben die Verba des Drehens, Rollens auch die Bedeutung hüpfen erhalten, wie ich schon oft gesagt habe. So αλλομαι, θόρω, σπαίρω gehen alle von rollen, sich drehen aus; auch im Hebr. derselbe Fall. Von σπαίρω ist scurra und scortum — die Tänzerin, denn wer wollte es im Hor. Od. II, 4. Hure übersetzen? Aber schon frühzeitig trieben die Tänzerinnen dieses Nebengeschäft, daher scortum in so schlechten Ruf kam. Hierher gehört auch σπιρτάν, γην, scherzare.

Σκαφίς kommt zunächst von Δκω, schöpfen, ηωη, abschöpfen, abschälen, daher σκαφίς ein Schöpfgefäss, ηω, Becken. Viele im Griech., Lat. und Deutsch. von dieser Wurzel scapha, Schiff, Schaffen, σκεῦος, σκευάζω, schaffen, welche alle ausgehen von ηω, hohle Hand, welche das erste Schöpfgefäss war. Im Lucian de historia conscribenda verstehe ich die Stelle: τὰ σῦκα σῦκα, την σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάζειν, man muss Krätze Krätze, Schwären Schwären nennen, d. h. jedes Ding bei seinem Namen, wie oft die Aerzte aus Höflichkeit oder Unwissenheit nicht thun. Σκάφη ist dann das Lat. seabies, σκάπτω, graben, scharren, hacken, kratzen.

Σκεδάννυμι, σκεδ, scheid en, σχίζω, νοψ, scid, scind, schnid,

schneiden, zertheilen, zerstreuen; κίδνημι von דְּבַ, caedo.

Σπέπαρνον st. σπεπαρ, σχπρ, του, zerspalten, zerbrechen, woher auch unser Schiefer. Auch heisst του, schreiben, scrib, του wahrscheinlich auch eingraben, daher Ziffer, του heisst auch graben, einschneiden. του, Nagel, oder spitzes Instrument. Soll σπέπαρνον aber ein Instrument zum Glatthauen sein, so ist es von του, leuchten, glänzen, glatt sein, woher Sapphir. Man sieht daraus, dass man oft als Endung angesehen hat, was doch zur Wurzel gehört, denn man leitet es in der Regel von σπάπτω ab.

Σκέπας ηρψ, überhangen, sich darüber hinauslegen, also ist σκέπας ein Ueberhang, Schutzdach; σκεπάω, bedecken, ηρψ, Balken legen über das Haus, decken. Daher σκοπέω, σκέπτομαι, sich vorwärts legen, sich vorbeugen, um zu sehen, prospectare, παρακύπτειν. Spähen und specio ist aber wol zunächst von πρχ. Σκάζω,

schief, auf eine Seite hängen gehören hierher.

Σκῆπτρον, sceptrum, Scepter, Chald. τη Ες Scepter, Stab. Davon ist das Verb. σκηρίπτομαι, sich stützen, stämmen gemacht. Das ¬, φ ist nach Chald. Art in σκῆπτρον hineingeschoben, das Stammwort heisst τη Κ. Schaft, Stab, σκῆπτον (σκηπτοῦχος, σκῆπον, σκιπίων, scipio). Davon das Verb. σκῆπτειν, hinstellen, της, worin die Hauptsilbe τη Εξίρη σκηπιέσθαι τι, etwas vor sich hinstellen, vorschüfnen: im Hom. sber

nur sich stätzen, sich steifen (steif von Stab, אב). און, סאת, einen Pfahl aufstellen, kreuzigen.

Σπιά, πος, bedecken, ηςο, bedecken, σπιάζω, σπιάδω, schatten, von σπιερός ist scurus in obscurus; von σπίασμα, σπίαμα, Schaam, von σπίορν, Schirm. Μέγαρα σπιόεντα = bedeckter Saal. Od. 12, 436. kann man es bedecken übersetzen. Aehnlich τος, bedecken, beschatten, culo, occulo, occultus, celo. τος dasselbe, daher Diele, im Schwäb. Decke.

Σκόλοψ, σπολοπ,. שֵלֵב, nach Gesen. heisst das Hebr. Wort! Zähne, Spitzen bekommen von Dingen, die zerbrochen werden, dann versteht man unter שֵלְבִּים, die Spalen an einer Leiter, wahrscheinlich an Leitern mit einem Baume, wo die Spalen wie Zähne aussehen müssen. Beim Hom. sind σκόλοπες die spitzigen Pfähle der Verschanzungen; Spale, Spalier sind ganz dasselbe Wort. Es heisst dann σκόλοψ überhaupt etwas spitziges. Chald. צְּלִיב, das Kreuz, der Kreuzespfahl. שׁבֶּלֶה, Aehre, Spille, Spule sind damit verwandt.

Man sieht leicht, dass σκόπελος und scopulus, ein spitziger Fels eben daher seinen Urprung hat; sowie μ, der Zahn, auch von spitzigen Felsen gebraucht wird, Zahn, Zinne, Zinken u. s. w.

Σκύζομαι, γρω, σκζ, gräulich, abscheulich sein, γρω, verab-

scheuen, אָשֵקּע, ein Gräuel, ein Abscheu.

Σπύλαξ, Arab. ζαλαπ, gebähren, das Wort ist mir weiter nicht bekannt.

Σκῦτος, τος, τος, bedecken, πος, Bedeckung, scutum. Schutz. Σκύφος, scyphus, Schoppen, s. σκαφίς.

Σκώψ auf jeden Fall das Käuzlein. Σκώπτειν, äffen, nachäffen, von τις, κηπος, Sanscr. kapi, Affe. Von τις die Nachteule ist gewiss unser Kauz, vielleicht auch τις, chonette, Käuzchen.

Es könnte σκώψ auch von τως, Zauberei treiben, sein, Zauberformeln hermurmeln, wegen der Stimme des Kauzes. Kurz, es lässt sich nichts Sicheres sagen.

Σμερδαλέος, (σμερ, του = schaudern, horrere) horribilis.

Σμήχω, ηψη, bestreichen, salben, Deutsch schmeichen, veraltet, jetzt schmeicheln; σμάω, Schmant, γςω — Oel, schmieren, σμύρις u. s. w. gehen von dieser Wurzel aus. Von ηπρ, streichen, μῦ-κος, mucus etc.

Σπάω ist unser spannen, spa, σπιδής, ausgespannt, σπιθαμή, Spanne, verw. mit ἀσπάζομαι, ηοκ. Diese Stammsilbe ηο, ΣΧ, ηΧ, ηΨ ist sehr häufig im Hebr. anzutreffen, und viele jener Verba, welchen diese Silbe zu Grunde liegt, würden sich besser erklären lassen, wenn man von der Bedeutung spannen ausginge. Leider kann ich mich hier nicht darauf einlassen.

Σπέος ist auch von dem Stamm σπάω, spannen, zunächst von του, του, darüber hinweg spannen, darüberhängen; daher ist σπέος nur der Ueberhang eines Felsen. Man muss sich unter σπέος nicht eine tiefe Höhle vorstellen, wie z. B. die Baumannshöhle, denn man trieb das Vieh hinein, ὑπὸ σπέος ἤλασε μῆλα, unter den Ueberhang

des Felsen. Man hielt sich darin auf, so dass es nicht an Licht und frischer Luft fehlen konnte. Specus von אָשֵׁל, darüber weg

spannen, darüber legen, σκοπέω, σκέπας.

בתוניסי, von צפירה, im Kreise herumdrehen, צפירה, die Umgebung, das Herumgedrehte, Krone, Kranz. Σπείοον, ein Umschlagetuch. Daher σπεῖρα, spira, alles Gedrehte, Gewundene, besonders Strick, Tau. Σπείρα auch Rotte, conspirare, zusammenrotten. Aber spirare, athmen, von 715, sparsit, odores sparsit, Geruch ver-Auch σφαίρα, Kugel, Ball, wegen der Rundung so genannt, gehört hierher. Desgleichen Σπαίοω, ασπαίοω, so wie unser springen, one, spr, weil ein fortgewälzter Körper in die Höhe hüpft, welche Bedeutungen auch im Hebr, wie ich schon oft gezeigt habe, immer verbunden sind. Sanscr. sphir, tremere.

Σπένδω = spenden, st. σπείω, heisst eigentlich ausgiessen, übergiessen, אַנּא, überströmen, בּפָּם, übergiessen, darüber hinaus giessen, hinzufügen. ספים, das Getreide, welches von selbst wächst, (sponte) was gleichsam überströmt, abundat. Daher sponte und ultro gleichbedeutend Spunne Altd. fruchtbar, spinni, Brust. Noch gehört hierher 311, aussliessen. Engl. sap, Lat. sapa, Saft, siepen = träufeln. Für Trankopfer ausgiessen steht im Hebr. vorzugsweise אַשַּלָּ, ausschütten, ausgiessen. דבו, schenken, scheint auch σπεδ, σπενδ

zu sein.

So leicht im Homer das σπένδειν zu verstehen ist, so schwierig ist doch die Silbe spn, sp in ihren vielen Verzweigungen zu erklären.

בור, בור, spargere, Spreu, Altd. spreihen, sprühen, sprengen u. a.

Σπέρχω, Schneider und Passow meinen, dass es mit pergo und expergiscor eines Stammes sei; wer sieht denn aber nicht, dass

pergo, perrexi von perrego, surgo von sub = rego ist?

Der Stamm ist סתּבּף, מְצֵיך, ursit, drängen, treiben, im Hiph. heisst es hartnäckig sein, was zu ἀσπερχές sehr gut passen würde, so dass es hiesse drängend, treibend, heftig, keine Ruhe lassend, mit dem α prosthetico. Nach Gesen. wäre es so viel, als γημ, brechen, welches auch heisst bedrängen, eindringen, auf einen losbrechen. Es wäre dann wie im Deutschen sprengen, zersprengen und ansprengen, z. B. ein Pferd, d. h. in schnelle Bewegung setzen; σπέρχειν, heransprengen, transit; intrans., σπέρχεσθαι.

Σπέρχεσθαί τινι, gegen einen aufgebracht sein, gerade wie

מַבְץ, מְצֵר, auf einen lossprengen, eindringen, verfolgen.

Σπεύδω, σπουδή, σπουδάζω, letzteres nicht bei Homer. Unser Spuden, Engl. to speed, ist verwandt und ist Schuld, dass dem Worte σπουδή und σπεύδειν die Bedeutung eilen, schnell sein, als die Grundbedeutung, aufgenöthigt ist.

Doch heisst σπουδη im Homer und sonst: mit Mühe, mit Anstrengung, auch heisst σπουδαΐος fast immer so viel als strenuus, serius. Kurz, es ist klar, dass onevôtev heisst: anstrengen, mit mit Mühe und Anstrengung etwas thun, streben, sich bestreben, wo der Begriff der Eile freilich zuweilen darin liegt. Es ist herzuleiten von  $\sigma\pi\iota\delta\dot{\eta}g$ ,  $\sigma\pi\dot{\iota}\zeta\omega$ , spatium, worin der Begriff des Spannens, Ausstreckens ist, spatium, eine Strecke, möge nun die Silbe spat,  $\sigma\pi s \upsilon \delta$  eine von  $\sigma\pi\dot{\alpha}\omega$  verlängerte, oder von dem Hebr. Buy, Stab, Buy = gerade machen, richten, entstandene Wurzel sein. Sanscr. sphut, drücken, wahrscheinlich umspannen, suant, umfassen.

Dem σπεύδειν entspricht studere, von τζώ, ansstrecken; daher τζώ, eine Strecke Land, stadium; σταδίη ύσμίνη, die gestreckte Schlacht, förmliche Schlacht, acies instructa; studere, sich anstren-

gen, nach etwas streben. nww., ausbreiten, stud.

Σπιλάς, σπήλαιον, von Σζω, spellen, s. σπόλοψ.

Σπλάγχνα lässt sich nicht bestimmen, scheint aber ein zusammengesetztes Wort zu sein. Vielleicht von אָשֵלְּ, herausziehen und אָיַרְ, der Bauch; so wie man sagt Gedärme, Därme von δέρμα, δέρειν. (Caldaunen von dem Griech. χολάδες, die Gedärme.)

Σπόγγος, spongia, בחם, hin und her ziehen, abwischen, חשַשׁ,

abreiben, גַּבֶּט Rabbin. abwischen.

בתוססים, brennende Asche. von אַזְשֵׁי oder אַשִּׁי, verbrennen, Syr. אַשִּׁי, anzünden, שֵׁבִּישׁ, Flamme, Syr. Funken. Letzteres möchte wol auf σποδός passen; ähnlich ist cinis von cendo, zünden; Asche von שַּׁאַ, Feuer, אַנָּה, brennen, מוֹשׁשׁ, assav. Man muss nicht übersehen, dass man immer Feuer aus der glühenden Asche wieder anfachte.

Σταμίν, ίς, verw. oder dasselbe Wort mit στήμων, stamen; man macht sich es aber zu leicht, wenn man diese Wörter von stare, στῶ ableiten will. הַשִּיל, staminibus aptavit telam, texuit; הַשְּלָ, ausspannen, lang ziehen, שִׁיִה, מִשְּׁלָ, ausstrecken. Folglich sind στήμονες, die langen Auszugsfäden, stamina. In der Od. 5, 252. heisst es: ἴκρια στήσας, er stellte die Stämme auf, verband sie mit langen Latten, welches die σταμῖνες sind und nun nagelte er erst Bretter auf.

Σταυρός, (verw. mit στεδρός, starr, so wie stiria, Eiszapfen, start Engl. langer Stiel, Sterze) hat den Namen von dem Emporstarren.

Σταφυλή, σταφίς von ησω, ausströmen, ausgiessen, wie uva, uvidus, oder von στείβω, treten, pressen, στέμφυλον. Od. 7, 125. scheint σταφυλή Oelfrucht zu sein, weil sie auch Sast von sich gibt, dies verlangt der Zusammenhang; mir kommen aber diese Verse überhaupt unächt vor, und in den solgenden scheint etwas zu sehlen. Leitet man es von στείβειν her, so kann σταφυλή recht gut Olive heissen, so wie στέμφυλον ausgepresster Wein und Olive.

Στέαρ, στερρός st. στερ, die Silbe starr, star, bedeutet das Emporstarren, daher hart, fest, stark sein, gerade sein, glatt sein, be-

raubt sein.

Hebr. אַצ, Felsen, Stein; Sanscr, stira, fest, stark; στεδρός, στερεός, sterilis, ohne στ, durus, starr, stark u. s. w.

In der Bedeutung starr machen, gerade machen, richten ist στορέννυμι = unser strecken, welches von stark, strack ist; λέχος, πέλαγος, das Bett, das Meer strecken; sternere auch zu Boden strecken, niederwerfen, dass es gestreckt liegt, stürzen, zerstören etc.

Στηρίζω, strecken, gerade emporrichten. Od. 12, 434. οὐδέ πη εἶχον στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον, sie konnten sich nicht gerade auf den Füssen halten. Il. 4, 443. οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη, richtete das Haupt gen Himmel empor, streckte empor. Man muss immer die Bedeutung strecken, erigere, gerade empor richten bei στηρίζειν festhalten, und nicht stützen, wie die Lexica thun, als Hauptbedeutung angeben. Dem στηρίζειν entspricht der Form nach unser stärken.

Erelon ist der Hauptbalken, der lange Balken durch das Schiff. Das Deut. steuern == richten, lenken.

Eτέαρ von demselben Stamme, Fett, Talg, hat aber nicht die Bedeutung, dass es hiesse starres, stehendes Fett, denn das heisst es nicht, und überdies hat das Fett immer die Benennung von streichen, salben, schmieren, glätten (Talg, θέλγειν, ἄλειφαρ, ἀλείφω, salben). Deshalb bedeutet es auch hier eine Masse zum Glattstreichen. Denn gerade machen heisst auch in unserer Sprache einer Sache eine glatte Oberfläche geben, z. B. den Weg gerade machen ein Vater, gleich, glatt machen. Daher instar patris gerade, gleich wie ein Vater, wo star die Gleichheit bedeutet, wie δέμας von πρη, gleich sein; instaurare, gerade machen, wieder gerade machen, wieder einrichten.

Die Bedeutung στέρομαι, etwas entbehren, geht aus nicht gerade von στεῖρος, sterilis, hart, unfruchtbar, sondern von glatt, blank, bloss sein, und στερέω, στερίσκω = entblössen; wie orbus, Στη = eben, öde sein, orbare, berauben, entblössen.\*)

Στείβω ist unser stapfen, stipo durch Treten fest machen, stopfen. בְּבָּר, tappen, אָבָיִ dasselbe, auch בְּהַל, der Steig, ist die Silbe בה dasselbe.

Στέμβειν, στομφάζειν, stampfen, stempeln etc. S. bei Passow unter στείβειν die vielen Sprossen dieser Wurzel; die entsprechenden Hebr. oben unter ἀστεμφής und ἀτέμβειν.

Στειλειή, wahrscheinlich όπή ausgelassen, Stielloch; στειλειόν, Stiel, stilus, στῦλος von στέλλω, ὑτῷ = pflanzen, stellen, stecken, ὑτηψ, Setzling, stolo, στόλος.

<sup>\*)</sup> Im Hebr. gehören viele Worte hierher. Ausser dem schon angeführten 73%, Stein, ist die Silbe 76 in 76%; (schier) auch in 76%, gerade sein. 77% und 75% heissen meiner Meinung nach gerade machen, richten, womit unser steuern übereinkommt, auch die Silbe str in magister, 75% — Meister, mastre, magister. 77%, ausstrecken, 77%, Spanne, ausgestreckte Hand. Eben auch sehr viele Wörter im Deutschen gehen von dieser Wurzel aus starr, stark, streuen, stören, stürzen, steuern, straff, strafen (strafen wieder gerade machen expiare) strecken u. s. w., auf deren Erklärung ich hier nicht eingehen kann.

Στείνος, τό, die Enge, eigentlich das Zusammengedrängte, στείνω, drängen. Od. 9, 219. σηκοί στείνοντο άρνῶν, die Horden waren gedrängt voll, dann auch gedrückt, belastet sein. Od. 9, 445. λαχνῷ στεινόμενος καὶ έμοί, von mir und der Wolle beschwert. Das Wort gehört auch mit zu denen, welche mit στείβω verwandt sind (מחם, στέμβειν, stopfen, מוֹנֵע dasselbe, מוֹנַע, bedrängen, אוֹם, zusammendrängen). Weil das Zusammengedrängte fest wird, so ist auch der Begriff der Stärke damit verbunden. S. σθένος, אוֹנָע, stark sein, fest sein.

Στένω, στεναχίζω, στομαχή etc. heisst eigentlich Angst empfinden, bange, beengt sein, unser stöhnen, d. h. tief und beklommen athmen. So Od. 9, 436. στενάχοντες ἐμείναμεν ἡῶ διαν, in der Höhle des Cyclopen, dem sie sich durch keinen Laut verrathen durften. Es ist aber später und schon bei Homer mit dem damit verbundenen Wehklagen verwechselt worden. So sagen die Thüringer auch schreien für Thränen vergiessen; so flere, Thränen vergiessen, flehen; plangere, schlagen; το, seufzen, suften Altd. Was oft mit einander verbunden erscheint, wird oft mit einander verwechselt.

Στείχω ist unser steigen und verhält sich zu στίζειν, wie steigen zu stecken, stechen. Eigentlich die Füsse setzen auf die Erde und sich in gerader Richtung fortbewegen. Hebr. ρου (ρο Hauptsilbe). Das n ist geblieben in scando, Sanscr. scand. Verw. mit. στείχειν das folgende.

Στίζειν, stechen, stigare, stecken, νρη, ικί, Hauptsilbe ικ, stecken, stellen. ρικ, gerade sein, judic, (Stecken, Stock) daher auch gerecht sein und richten, wie υρψ, richten von υρψ, Schaft, Stock. γρη, gerade sein, δίκη etc.

בתוב, אוב, אוב, Reihe, gerade Richtung, (Stock, Stecken) בתוב, gerade sein, אוב, Ordnung, Reihe. Verw. sind die Begriffe stecken, stechen, gerade sein, weil man mit langen geraden Stangen sticht (Stecken).

Στέλλω, s. στειλειή, ληψ, stellen. Durch stellen und stecken lassen sich die verschiedenen Bedeutungen von στέλλειν erklären. Z. Β. βστία στεϊλαν αείραντες, steckten die Segel in die Höhe. S. Passow.

בּדבּׁמְיִמְי, vielleicht von שְׁלֵי, Brustharnisch, oder von שְּלֵי, שִׁלָּל, ausstrecken, ausbreiten, woher auch Stirn. (Brust, Russ, Persi, von שׁרַב, ausbreiten.)

Στεροπή, ἀστεροπή, ἀστραπή, ἀστράπτω, das α ist des Wohllauts wegen, wie es die Chaldäer, Franzosen besonders vor st und σπ setzen, esprit, spiritus. Man leitet es sonderbar genug von στερέω ab, in der Bedentung rauben. Es ist von ητώ, verbrennen, ητς, ητο, brennen, schwelzen, vers. τω, glänzend, leuchtend sein; τω, der Sapphir. Die Hauptsilbe von ητώ ist τω, welche mit τως, leuchten übereinstimmt. Siehe ἐσχάρω.

Στεύομαι, στεύται, στεύτο st. στών, ausstrecken, steisen (στύσρειν). Die Hände ausstrecken, um etwas zu erlangen, um etwas zu versichern, Miene machen. Od. 11, 584. στεύτο δὲ διψάων, er streckte sich, um das Wasser zu erreichen, wie Voss richtig übersetzt: er strebte; matt dagegen wäre es, er stand da. Es lässt sich ganz entsprechend durch contendere in allen Stellen wiedergeben.

Στέφω, στείβω, stopfen, stipare, Od. 8, 170. άλλα θεθς μουφην ἔπεσιν στέφει, ein Gott stopft aus die Mängel der Gestalt durch Beredtsamkeit, ersetzt sie. Dass στέφειν die Bedeutung erhält: bekränzen, kommt von dem Begriffe: umdrängen, umgeben, z. B. Ca-

tilina stipatus choro juventutis.

בּדְשְׁתֵּל , Gäule von סָלֵל, erhöhen, סֶלֵש, Felsen,

salire in die Höhe springen.)

 $\Sigma \tau \eta \vartheta \circ \varsigma$ , Brust, entweder von אַיַר, ausdehnen, ausbreiten, oder von של = mamma, woher  $\tau i \tau \vartheta \eta$ , און Chald., daher könnte man sich auch wol den häufigen Gebrauch des Plur.  $\sigma \tau \eta \vartheta \varepsilon \alpha$  erklären.

Στηρίζω Β. στέαρ.

Στιβαρός gehört zu στείβω, steif, fest, hart, stark.

Στίβη nicht Reif, in Ithaka wird es wenig reifen; sondern es heisst nur Kälte, vom Steifwerden. τρο, Winter, Aram. κτρο; im Arab. auch Winterregen.

בּלְהַב שׁלְהַב שׁלְהַב inflammavit, arsit, polivit, splenduit. Eben daher sulphur, Silb er, verw. יוֹלָעפָה Hitze,

schweben, schwül, Schwesel, Engl. swale, auch splendeg.

Στόμα von της, eröffnen, also Oeffnung. Doch da die Silbe stam, stom immer stopfen bedeutet, so hat στόμα wol die Benennung von της, στόμφειν, wo man die Speisen hineinsteckt, wie Mund von mandere, Maul von malen, malmen; στομεῖν, fest machen, welche Bedeutung in Feststampfen liegt.

Στορέω ε. στέαρ.

ברסמיסה, שברה, Reihe, Schlachtreihe, שברה disposuit, direxit.
Unser Streit, Strauss, Sanscr. kschatra = Soldat שׁבָה streiten sind damit verwandt.

Στρεύγομαι würde der Form nach dem Deutsch. streichen, dem Engl. strike entsprechen, abstreichen, atterere, allmälig abgerieben, abgestrichen, verzehrt werden. Doch kann es auch von dem Chald, nun, sich mühsam abarbeiten, abmühen, sein.

Στρέφω von του, drehen, vers. τυ, ω wird oft durch das στ im Griech. wiedergegeben; weil  $\gamma$  oft mit  $\delta$ ,  $\delta$ ,  $\tau$  wechselt, kann man annehmen, dass τρέπω dasselbe Wort ist, unser treiben.

Στυγέω, auch diesem Worte liegt der Begriff steif, starr werden zu Grunde, (stupeo, steif sein, stupor) Poln. stygnác, kalt werden. prw, schweigen, stumm, starr sein. S. die bei στίζειν angeführten Worte. Στυγεῖν heisst daher vor Schreck, Furcht, Abscheu erstarren, horrere, Grauen empfinden. (אור), Kälte, κουερός, стиот, Grauen.) Od. 11, 501. heisst στυγεῖν erstarren machen, zum Erstarren bringen. Στύξ, der Schreckliche.

Στυφελίζω verw. mit στύφω, stipo, στείβω, stopfen. So wie von stopfen gebildet wird stupfen, stippen für stossen, so bedeutet στυφελίζω stossen, schlagen, drängen, weil das Festmachen erst geschieht durch das Schlagen, Stossen, Treten; oder vielmehr der Begriff stopfen kommt erst vom Stossen, Schlagen, Treiben, στείβειν.

Σύ, τύ, tu, du, Sanscr. tu, to; twatya = tuus, sogar in der Mandschuspr. si, Mongol. tschi, Hebr. אא, abgekürzt als Endung der zweiten Person. אָם לְּהָה. אָם הַּ הַּ הַּ הַּ אָם ist auch oft noch im Griech. der zweiten Person angehängt τύπτησθα etc., ist dann übergegangen in σ von σύ, τύπτεις, is, scribis.

Σῦκον aus קֵיִץ = Sommer, Sommerfrüchte, besonders Feigen.

Ficus aber, Feige von = unreife Feige.

Σύν, σύν; sam Dän.; sammt, τι, τυπ, Sanscr. saha, τιν, ἄμα, όμοδί S. Gesen. bei ττ. Hauptbedeutung zusammen, die Verba, wovon diese Präpos. gebildet wird, bedeuten zusammenhäufen. ττ., τυπ, τυπμίο, sammen, sammeln, zusammenbringen.

Συνέριθος, Mitarbeiter. S. έρδω, έριθος.

Συντίθημι, merken, s. συνίημι.

בין, sus, Sau; כין, Koth; Schwin, lutulenta ruit sus. Hor. אַרָּר, ידּוּן, אָרָּר, Koth. Im Hebr. heisst das Schwein משר, אַסנֿפָסב, warum, weiss ich nicht, vielleicht von den Borsten, und dann verw. mit ששר.

Σφάγω, σφαγ, τος, schlachten, opfern. Daher kommt offenbar pontifex, denn für τος heisst es im Chald. τος, davon Piel, τος == tifec, Pan ist aber ein weit verbreitetes Wort, welches Herr bedeutet, Hebr. τος, die Ersten, Fürsten, Vorsteher, die an der Spitze stehen, daher Pontifex Opfervorsteher. Man latinisirte das Wort und leitete es a ponte faciundo ab, was Unsinn ist. So machte man aus sculdasius Schuldheiss, welcher die Schuld heischt, es ist aber wie Sultan, Schulze von wow, schalten == herrschen, regieren.

Σφαίρα ε. σπείρον.

Σφάλλω. Im Homer noch in der eigentlichen Bedeutung niederwerfen, von βμή, humilis fuit, dejectus est, Hiph. depressit, dejecit. βμή, niedrig, schlecht, gewiss unser schofel. Daher auch σφέ-

lag, was unten ist, scabellum, Schämel, Schwelle.

Man sieht leicht, dass in baw die Silbe be die Hauptsilbe ist, fallere, refellere = zurückwersen, fallen, fällen, vallis, Niederung, apelig, niedrig, paülog, viks = niedrig; bez auch fallen, wo das nur Vorschlag ist. Sollten denn im Hebr. die Vorschläge vor der eigentlichen Stammsilbe ganz ohne Bedeutung sein, oder sind es wol gar eine Art Präpos. aus einer frühern, uns unbekannten Sprache? Ich glaube das Letztere.

Σφαραγέσμαι, σφαραγ, σπαράνιω, zerreissen, zerbersten, von γη, ρη und ähnlichen. Od. 9, 390. von dem Auge des Cycl. σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ δίζαν, es platzten die Wurzeln des Auges. 440. σφαραγεῦντο δὲ οἔθαία, es platzten die Euter, strotzten an Fülle; ruperunt korrea messes. Im Hebr. bedeuten die Verbazerplatzen auch überall, zum Zerplatzen voll sein; auch im Lat. ad

fatim == bis zum Zerplatzen, Zerlechzen, fatiscere == zerplatzen, zerlechzen. Oder ist fatim mit adnv verw. s. d. Wort.

Σφοδοώς kommt nur einmal im Hom. vor, verw. mit σφεδα-

νός, σπεύδω, s. d. Wort.

Σφῦρα von פּיִעָּר, zerbrechen, zerschlagen. Die Silbe spor häufig für stossen, stechen, schlagen, Sporn, Spur. S. Adelung σκέπαρνον.

Σχεδίη, noch jetzt Benennung einer Art Fahrzeuge, welche besonders breit und niedrig sind, Holl. Schüten, Schuyten, Engl. Scute, Mittell. Schedium, Chald. Dru, Werkzeug zum Schwimmen. rudern, sich schnell hin und her bewegen.

Σχεδόν nahe von σχέθω, wie juxta von jungere, έγγώς, άγγι

von pan, verbunden, zusammenbinden.

Σγέτλιος von υζω, (schalten) nach Gesen, heisst das Wort hart, fest, stark sein, herrschen (Sultan, Schulze). Es hat auch die Bedeutung herrschsüchtig, ungestüm, frech sein. (Davon auch שלש, unser Schild.) An den meisten Stellen kann man es hart übersetzen. Homer erklärt es ja selbst. Od. 12, 279. 80:

Σχέτλιος είς, 'Οδυσεύ' πέρι τοι μένος, ούδέ τι γυία.

Κάμνεις ή δά νυ σοίγε σιδήρεα πάντα τέτυκται, Es vertritt die Stelle des später gebräuchlicken onlygig.

Σχίζη, Scheit, σχίζω, σπέδω, scidi, s. σπεδάννυμι.

Σχοΐνος von σχέω, binden, wie juncus von jungere, Binsen von binden. Engl. Bent.

Σώζω, σώω, hat mit sanus keine Verbindung, es liegt in σώζω der Begriff ziehen, und ist so viel als ¿ovo, retten; daher die Prapos. ἐπ θανάτοιο, πόλινδε, nach der Stadt zu retten, bringen. בַּטַע, heransziehen, ziehen, חַטָּג, הָטָג, in welchen die Hauptsilbe ist שם, גם, zieh, gehören alle dieser Wurzel an, השה besonders in der Bedeutung retten. Sanare aber heisst glatt, eben, vollständig machen, heilen, nicht ex aliqua re sanare, von etwas befreien. Sanscr. sescha, Heil, Rettung, eigentlich das Uebrigbleiben.

Σώφρων, σαόφρων, zurückhaltend, an sich haltend, einer, welcher seine Gedanken und Begierden im Zaume hält, der Gegensatz χαλίφοων. Od. 4, 158. heisst σαόφρων deutlich genug: bescheiden,

zurückhaltend.

Σῶμα nicht von σῶος, sondern von מעלב, Syr. מעלב, der Leib, hat also wol früher geheisen ξώμα, πσωμ.

Auch von z gilt es, was ich von d und & gesagt habe, dass es oft in den Griech. Wörtern nicht radikal, sondern formativ ist, weil namentlich im Hebr. das n als praesixum dient.

Τάλαντον = Waage, Gewicht, ταλάω, aufhängen, aufziehen, אַלָת, ausziehen, wägen. S. מֹצמֹנמיזסכ, Sanscr. tulya == similis,

tuli = similitudo, talis. S. τλάω.

Tálagos ein gestachtener Korb, nicht von zaláw, sondern von כל der Korb, daher Sahlweide, salix, sallow Engl., אל hin und her schwanken, drehen, flechten.

Ταμίη von ταμεῖν, τέμνω, St. πρη gleich sein, transit. gleich machen; gleich machen ist - gleich vertheilen, vertheilen; vertheilen und zertheilen ist auch == zerschneiden. Tauin die Vertheilerin, raulns der Vertheiler, auch oft Herr. Dass die Vertheiler (der Beute und anderer Dinge) die wichtigsten Personen waren, habe ich schon oben öfters gesagt. Von δομια τέμνειν s. δοκια. Tempus = Abschnitt, Theil der Zeit, Termin, temperare eintheilen, temperare rem publicam die Republik eintheilen, gehörig einrichten.

Tavnleyn's der ausstreckende und hinlegende Tod; im Tode werden die Menschen länger, als sie im Leben waren. S. daveiv.

Tavúω, tendo, teneo, dehnen, τείνω, τείνω, ήτει, dono = ich strecke hin = porrigo, weit verbreiteter Stamm. Sanscr. dhan = producere.

Τάπης, tapes, Tapete, Teppich, nay ausspannen, ausbreiten. Daher Decken, welche man über Sitze und Betten breitete.

Ταράσσω, Poln. targac erschüttern, שאַן erschüttert werden mit vorgesetztem n, ist verwandt mit αράσσω, s. d. W.

Ταρβέω scheint δορυβέω, turbo (trübe) zu sein, denn dieses Wort Θορυβέω fehlt dem Homer. בַּבָּב Aram., von den aufgeregtem Wasser, toben, rauschen, aber im Passow erschreckt, bestürzt sein, im Arab. fürchten, trep ido. Es ist wieder das n vorgesetzt.

Ταρσός s. τέρσω. So ist wenigstens die leichteste und allgemeine Ableitung. Indessen scheint es mit dem Worte Tartsche, הָרִים Chald., Arab. tars = Schild, zusammenzuhängen, und mit אָרָים ausstrecken, gerade machen, welches zu den andern Bedeutungen, welche ταρσός hat: als Fläche, Fläche des Fusses, des Ruders etc. weit besser passt, als dörren, trocknen, doch ist hier derselbe Stamm, wie bei τέρσω.

Ταρφής ε. τρέφω.

Tavoos, taurus Stier, Poln. tur. 71w Hebr., Aram. 71n, fast in allen Sprachen nach Adelung; aber Berg, Festung, Taurus = mons die Tauren in Tyrol, Thüringen (Bergland), Hermionen von Hermon (Berg) dasselbe. Minotaurus Burg des Minos, Labyrinth, nicht Stier d. Minos.

Τάφος, τάφω s. θάπω.

Τάχα, ταχύς von τη antreiben, jagen.

Tη von τάω, verwandt mit τείνω, τρι, wo der Imper. heisst מה strecke aus, greif zu, nimm.

Tr ist unser za, to, deatet ein Hinzukommen an, von הַרַק, מדָה ausstrecken, sich erstrecken, hinreichen. So ist auch et von הא, החא hinzugehen, hinzukommen. Ist mit de verwandt und mit יַדְי, s. δέ, welche alle von dem Verbo החַיּן ausgehen.

Téyos, tego decken, techi Sanscr. στέγω, הנת nach Gesen. de-

cken (verw. הַסָב, שִּיּוּד, קבַשַׁ).

Telow (tero drehen, nor tourner, verw. ερέω) reiben, aufreiben, terere, atterere schwächen, erschöpfen, auch im Hebr. dieselbe Verbindung der Bedeutungen. Τέρην, teres = glatt gerieben, weich, τέρεν δάκου weiche Thräne, weichlich.

Tεῖχος, Ριη Umgebung, Mauer um etwas herum, besonders um belagerte Städte, überhaupt Circumvallationslinie. Ganz so τεῖ-χος, daher auch dag in indages (indagare von par speculari), Deich, Τοῖχος ében daher.

Τείως, τέως aus ως und dem Demonstr. τ, δτε, τότε,

ήμος, τήμος etc.

Τεπμαίοω, τέκμωο soll von τεκείν sein. Auf diese Weise kann ich auch nascor von θνήσκω ableiten, denn τεκείν heisst einen An-

fang geben, und τέκμως heisst das Ende.

Der Stamm ist κμο, τεκμο.

γολ mit vorgesetztem n, τεκμο.

γολ vollenden, zu Ende sein. Man sieht leicht, dass unser Deutsches Marke = Ende, Grenze ganz dasselbe ist, nur mit einer kleinen Versetzung, και statt του. Daher gibt es kein passenderes Wort für τέκμως als Marke = Ende, Grenze und Marke = Zeichen. Τεκμαίρομαι bei Homer ist auch nur: merken, in der alten transitiven Bedeutung, ein Zeichen machen, die Waare merken für bezeichnen. Man kann es aber bei Homer immer durch definire übersetzen. Später bekam es die intransitive Bedeutung von unserm merken, d. h. aus Zeichen schliessen. Das Lat. Margo ist auch damit verwandt.

Τελέθω, τελέω s. τλάω.

Tέκω, τεκείν, τίκτω, τέκτων, τέχνη, τεύχω, τύκω, τυγχάνω, alles von einem Stamme. מַבָּהְ ausspannen, richten, זְבַּהְ gerade sein, gerade machen, richten, aptare, instituere. Dasselbe בְּבָּהְ gerade sein, transitiv gerade machen, richten nach dem Richtmaass. בְּבַּהְ

abmessen, abwägen, richten, direxit, aptavit, fabricavit.

Daher τέχνη die Fertigkeit nach Maass, Gewicht etwas zu machen; τέκτων ein Meister, der nach gewissen Regeln etwas verfertigt; τεύχω, τύκω verfertigen, τετυγμένος, τυκτός nicht blos: verfertigt, sondern, wie man deutlich sieht, affabre, arte factus; τίκτω, τεκεῖν hervorbringen, wie ποιεῖν gebären, erzeugen. Daher glaube ich auch, dass γεν, γίγν, Sanscr. dschan (das zu unterscheiden ist von γα, γεγαα) von γιο gerade machen, gerade sein, schaffen, bereiten, machen ist. (γιο und γοη sind nahe verw.).

Tuyzάνω ist von demselben Stamme, wie es denn auch einige Tempora gemein hat mit τεύχω. Es heisst: gerade sein, daher έτυχε es war gerade, es traf sich, es passte zufällig; in der Bedeutung erreichen ist es auch ausstrecken, recken, anrühren, berühren, erreichen. Wie im Holl. er recket an das Meer, και τιλι στικό das Meer an.

Diese, Silbe τεκ ist sehr weit, besonders im Griech. und Deutschen verbreitet. Δεξιός, δείκω, δέχομαι, τάσσφ, Lat. texo, duco,

dignus, zeigen, zeugen, taugen, gedeihen, Tngend etc. haben alle diese Silbe, doch will ich den Leser damit nicht ermüden.

Τελέω ε. τλάω.

Téllo dasselbe.

Τέμενος, τέμνω theilen, daher Ackertheil, s. λήϊον, ρζη Theil. Acker.

Tévor von τείνω, Deutsch Sehne; Schwed. San.

Tέρας, τες abgezeichnet, abgesteckt sein, von der Grenze, daher auch τέρμα, terminus, das Grenzeichen, wie τέκμωρ Grenze und Zeichen, Marke.

Tέρπω nicht verwandt mit τρέφω, St. έρπ, ΣΤΕ süss, angenehm sein mit vorgesetztem n, τέρπω ich mache es süss, erfreue, vergnüge jemand, τέρπομαι es wird mir süss, angenehm, ich habe süssen, angenehmen Geschmack, ergötze mich. Die verschiedenen Bedeutungen des Hebr. ΣΤΕ gehen von drehen, reiben aus.

Tέρσω, τερσαίνω, tergeo, בְּהַר, צְהַר, טְּהַר, טְּהַר, טְּהַר, לְצָהַר, לְצָהַר, לַּבְּחַר, לַּבְּחַר, לַּבְּחַר, déçω, τέρσω, gehen aus von dem Lichte und haben die Bedeutung hell, glänzend, rein, trocken sein, transitiv trocken, hell, rein machen, auch abwischen, blank machen.

Tέσσαρες, τέτταρες, Sanscr. tschatur, quatuor, scheint entstanden aus dem Chald. מְבִיךְ stat. constr. מְבִיל zwei, und aus δύο, also wol δυότερες, τέτταρες, zwei Mal zwei. Altd. fidwor, fidur, πίτυρες, daraus verstümmelt vier. Das Hebr. מְבֵע vier, eigentlich בְבֵע מִרְבֵע, ווֹפָּע מִרְבַע liegen auf allen vieren, wird von den Thieren gebraucht, unser rouwen, ruhen.

Τέτμω von πυρ antressen, sinden, mit vorgesetztem n würde es heissen τέμτω, versetzt τέτμω. Wie sollte die Bedeutung sinden, antressen, herauskommen, wenn man es von τέμνειν ableiten wollte, welches man gewöhnlich thut?

Tήκω, קֹחֵך, St. קה, τέγγω, Hebr. sich ergiessen, zerschmelzen, vergehen; integer was noch nichts von seinen Theilen verloren hat, noch ganz ist.

 $T\tilde{\eta}$ λε, σείλη etc. (Poln. daleg weiter, fort.)

Τηλίκος ε. ήλίκος.

Thinyeros, ein Wort, welches unnöthiger Weise den Auslegern viel Noth gemacht hat. Dies kommt daher, weil man schon frühzeitig einige Worte im Homer nicht verstand und falsch ableileitete, und nach dieser falschen Ableitung schrieb. Wie nun einmal die Orthographie eines Wortes recipirt war, so nahm man sie an und quälte sich, eine Ableitung und einen Sinn zu finden. Man muss nur z in d verwandeln, so ist das Wort leicht zu verstehen, und diese Vertauschung ist sehr zulässig, denn nichts wird mehr verwechselt als b und p, d und t; ja es gibt kein deutsches Wort, worin in den alten Schriften diese Consonanten nicht verwechselt wären. und wo nicht noch jetzt nach den verschiedenen Dialecten.

verschieden geschrieben werden müsste. Wie wenig würden die Sachsen p und t zu schreiben haben.

Τηλύγετος, St. τηλυγ, θηλυγ, delic, deliciae, dulcis, indulgeo, θέλγω; es ist daher τηλύγετος so viel, als deliciae, ein Liebling, ein Goldsohn oder Goldtochter, auch ein Hätschelchen, ein Weichling, delicatus. Θέλγειν heisst ja auch eigentlich streicheln, liebkosen. S. θέλγειν.

Τημος ε. ημος.

Tกขึ้งเอร eitel, leer, St. รทุบ, จาล Leere, Oede, กุกุก leer, öde sein, พากุก leer, öde (taub = leer, taube Nuss).

Tiém, teriquévos, teriqués von mi = languidus, aeger, afflictus fuit, doluit.

Tedaiβώσσω. Man leitete es ab von τιθέναι βόσεν und gebrauchte es sogar später in dieser Bedeutung. Andere, als z. B. Passow, wollen es mit τιθή = Zitze zusammenbringen!! Gesen. hat das Richtige angegeben. Der Stamm ist ωρη, θαιβωσ, ωρη das Honig, also heisst τιθαιβώσσω Honig machen. Od. 13, 106 ἔνθα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι. In den Semit. Dialecten ist das Verbum nicht da, sondern nur das Substantiv. Wer kann an der Verwandtschaft der Semit. Sprachen mit der Griech. bei solchen Belegen zweiseln?

Tidévai, St. zid, niv mit dem T-laut nin setzen, stellen; niv, dém n fällt am Ende weg, bleibt iv, in; Sanscr. dha, Deutsch thun, wie deīvai oft gebraucht wird. Auffallend, dass das Hebr. Verbum niv sich im Griech. findet und nicht in den andern Semit. Dialecten.

Τιμή, τιμάω, πρη gleich sein, πης gleich machen, τρη glatt machen auf der Oberfläche, voll machen.

Tιμή die Gleichmachung, die Gleichmachung eines Schadens, eines Verbrechens = Genugthuung, Strafe. So multa von multum, wieder voll machen, wieder ausgleichen. Damnum ebenfalls von ben wieder vollmachen, δωμεύω aufhäufen, tumulo. Piare, expiare = wieder glatt machen, ausgleichen, ποινή, poena = das Glattmachen, Ausgleichen. S. ποινή. Busse = Gleichmachung, Ausfüllung, z. B. Lückenbüsser, den Acker bussen = gleich, glatt machen.

Die alten Deutschen taxirten jede Sache, jeden Menschen, jedes Glied am Leibe, und dieser Preis, zu welchem ein Mensch oder eine Sache geschätzt war, hiess das Währgeld; Wehrgeld, rsun. Je höher die Person war, desto höher das Wehrgeld. 'Daher rsun sehätzen, ein Wehrgeld für einen setsetzen, über auch büssen, bestrafen, damnare — ihn schätzen, wie viel er für ein begangenes Vergehen zu entrichten hat, wie viel er Schadenersats geben muss.

Daher τιμωρείν, τιμήν όρείν, όρίζειν das Wehrgeld! festsetzen für einen, ihn schützen, vertheidigen, τιμωρούμαι τινα ich schätze einen ab, was er mir zu entrichten hat, räche mich an ihm. Ven-

dico = venum dico ich bestimme das Wehrgeld, schütze einen, sichere einen, aber auch bestrafe einen.

Honor geht von demselben Begriffe aus, ονος, για Kaufpreis, Preis, Schätzung, wovon auch vēnus. Von τιμῶν auch aestimate, sloa, loa τιμῶν und existimate, auch πως hat bei den Chald, schon die Bedeutung von existime, wie simuliren von similis. S. ποινή, αλπέω.

Τίνυμι, τίνω, τίω mit τιμᾶν in der Bedeutung gleich, kommt aber von pro gerade machen, richten, und ist verwandt mit lavo richten, gerade machen. Ilvo ich mache gerade, mache wieder gut, ersetze, büsse, entrichte Strafe, τίομαι ich lasse mir etwas gerade machen, lasse mir Strafe entrichten, ich räche, strafe; poenas do, poenas sumo. So auch Herodot. 2, 177 θανάτω ιθύνειν mit dem Tode bestrafen. Strafen, Schwed. straffa, straff, gerade machen. So שַּשֵּׁשׁ, בְּיַב judico, gehen alle aus von dem Begriffe gerade machen. So gelten = glatt, gleich sein, es gilt = es ist gleich, vergelten, entgelten, s. αλκέω. Wie kann aber τίω auch heissen ich ehre? Von dem Begriffe ausstrecken, gerade strecken, geht die Bedeutung messen aus, und messen, rechnen und schätzen ist eins. אַדָּט ausstrecken, messen, ermessen, metior. Rechnen, Engl. reckon = rechnen, recken, rego, reor, ratio verwandt, wie auch rächen, rechnen, rügen. Ratio muss daher mehr Maass übersetzt werden, als Rechnung. Ratio civitatis die Richtung, Einrichtung des Staates, Maass, Beschaffenheit. (Doch ich will nicht zu weit abschweifen.)

Tινάσσω ist nicht mit τείνω verwandt, sondern es ist von dem Hebr. γης, ψυς, welches übergeht in πυς, ε ist, wie gewöhnlich, micht radical, es bleibt πυ, unser schütten, schütteln, Engl. shed, daher verwandt mit της. Es lässt sich τινάσσειν nicht besser übersetzen, als schützeln.

Tig, τi, St. τιν, ης, δειν, δείνος etc. Die Pron. gehen meist von dem Demonstr. aus, τig wer, τig einer, τος der, sind alle von dem Chald. τη τη etc. ausgegangen; welchen της ausstrecken, hinzeigen zu Grunde liegt. Das Hinzeigende der, die, das, τός, τή, τό wurde für den Namen der Person oder Sache gesagt, die man nicht nennen wollte oder konnte. Relativum und Interrog. gab es anfangs nicht, man gab alles durch die Demonstr.; man unterschied erst durch den Ton, τίνος, τινός, dann bei Ausbildung der Sprache durch verschiedene Formen.

Tol, so wie τοι in τοῖος, τοιοῦτος etc., das Hinzeigende und Bestimmende da, so, ist; so bedeutet das einfache τοι auch weiter nichts als da, so.

Τιτύσχομαι, verwandt mit τυγχάνειν, τεύχειν, ebenfalls von προ, τρη = ausstrecken, richten. Die Schiffe der Phäaken τιτυσκόμεναι φοροίν ήσιν, Od. 13, 556, durch ihren eigenen Verstand gerichtet, gelenkt. Κληϊδα άντα τιτυσκομένη den Schlüssel kinrichtend, vorstreckend. Ίππω ύπ' ὅχεσφιν die Pferde richten, stel-

len an den Wagen. Oefters auch bereiten, wie Il. 21, 342 τιτύσκετο πύο er bereitete ein Feuer, richtete au. S. τέκω.

. Τλάω, τάλαντον, τάλας, τελέω, τέλλω etc. stammen alle von פלה, הַלֵּל ,חַלָּא, חַלָּא, פוche alle von dem Begriffe ausgehen: in die Höhe ziehen, herausziehen, zunächst von dem Herausziehen des Wassers, antlare, מילי Schöpfkrug. heben, ανατέλλειν emporheben, ἐπιτέλλειν auf einen heben, auflegen, austragen, tollo. Tillo in die Höhe ziehen, heraus reissen. Tháw ich hebe auf, um zu tragen, trage, dulde; tuli, ταλ, tolero, thulan, Ulph. dulden. Τάλας der Duldende (τ der Arme). Es liegt aber in dem Aufheben auch zugleich das Unternehmen, Wagen; daher auch τλάω und alle Compos. ταλασίφρων, τλήμων etc. nicht allein ertragen, sondern auch wagen, sich erdreisten bedeuten. Es heisst ferner ταλ aufziehen mit der Waage, wägen, τάλαντον Waage, Gewicht, ἀτάλαντος vergleichbar, s. d. W. Daher auch τέλος Zoll, zollen, Zahlen. So auch im Aram. wägen. Toluav wagen, unternehmen, erdulden, tragen. Ιελαμών Träger, Riemen, Balken.

Télog das Erhöhte, ha Hügel, ein erhöhtes Zeichen, Ziel, das Höchste, Aeusserste, Ende.

Teleiv zum Ziele bringen, beendigen, vollenden; wie finis,

finire; Ende, endigen; τελευταν.

Tελέθω sich erheben, sein, ist ganz das Lat. existere. Wahrscheinlich gehört hierher auch προθέλυμνος vor sich emporgehoben, gezogen; τετραθέλυμνος vierfach erhöht; מֵלֵם Furche, aufgeworfene Erde.

Τοίχος 8. τείχος. Τολμάω 8. τλάω.

Toλυπεύω, אַשַבּל nach Gesen. assuit, concinnavit, also wie δόλους δάπτειν. Ich vermuthe aber, dass τολυπέυω, της aufziehen, schöpfen heisst, so wie דֵלָה, tela Werste, Aufzug (toile, atteler). Es ist daher τολυπεύειν aufziehen, aufwickeln (aufbäumen, wie jetzt die Weber sagen), anzetteln. Dann auch aufwickeln, Tolvnή Tulipe, Tulpe, Dulbent, Pers. = Turban. vollenden.

Togov, שַּחַה spannen, besonders von dem Spannen des Bogens.

Τορνόω, verwandt mit τείρω.

Τράγος Bock von τραχύς, eben so im Hebr. ששרר der Haarige (hircus und hirtus). Bock vom Stossen, to buck stossen, einen Bock machen == einen Verstoss machen.

Τράπεζα, man leitet das Wort von τρι oder τετρα + πεζα ab, beides thöricht. Die ältesten Tische hatten wol gar keine Füsse. Es ist von בְבץ mit vorgesetztem ה, חרבצ, und würde dem Hebr. zu Folge heissen irgend ein Gestelle, worauf etwas ruht; und dies heisst es auch, von den Tischbeinen ist gar nicht die Rede.

Tραπέω, von diesem Worte ist unser Traube. γης, mit vorgezetztem n, traufen, triefen, Hiph. triefen lassen, auspressen. So uva, uvidus. Trapetum Kelter, Presse; die Träber eben daher.

Τρέφω, nicht mit τέρπω verwandt, St. δαφ, φεφ, mit vorges. n, τρφ, Ση dick, gross, stark, Ση, πρη dick, stark sein, trans. stark, dick machen; γάλα θρέψαι Milch dick machen. Τρόφις, τροφόεις dick, stark, bei Herod. παϊδες τρόφιες erwachsene; τραφερός, γη τραφερή = das dicke, grosse, feste Land. Τρέφω ich mache dick, gross, ernähre, κρίμη = ή τροφός, davon auch unser derb.

Τρεῖς, tres drei, Sanscr. traya, Chald. nhn, also eigentl. zleες.
Τρέμω, von τρέω = zittern, wie ich schon öfters gesagt, wenn
ein Körper auf der Erde fortgerollt wird, so ist seine Bewegung
hüpfend, zitternd. Doch heisst auch prozittern, es könnte daher
auch von diesem mit vorges. n sein, doch scheint es mehr von profremo zu sein, denn es heisst propauch fremuit, tonuit, βρέμω brummen. Erste Ableitung ziehe ich vor, da auch τρέω heisst zittern.

Τρέχω, קַדַק, pedibus calcavit; גַּדָב, Aram. progressus est. שַׁדְק, dreschen (das Getreide austreten); דְדָשׁ treten, δραμεῖν traben, trappen. Siehe Gesen. bei קַדָּב.

Tρέπω ist eine verlängerte Form von τρέω, אַרָר, פוּר, מוּר, מוּר,

Hauptsilbe τερ treiben, drehen, tourner, tero, drillen etc.

Τρήρων, הרור kommt ein Vogel im A. T. vor, eigentlich der herumflatternde, welches einige die Schwalbe, andere Turteltaube, noch andere wilde Taube übersetzen. Sollte nicht das Hebr. הרור das Griech. τρήρων sein? S. πελειάς.

Toητός gewiss nur gedreht, gedrechselt, künstlich, glatt gearbeitet. Von den Bettstellen und von den Steinen, wo man die Schiffe anband; dies waren gewiss nur runde (τοητοί) Steine, Säulen, wo man die Schiffe anband; man sieht nicht ein, warum sie hätten ein Loch durchbohren sollen.

Tραχύς, τρη = durchbohren, bohren, trux, herbae tactu truces = stachlicht; trucido durchbohren, durchstossen; auch durch ist damit verwandt. Mithin ist τραχύς stachlicht, scharf, eckig. Verw. mit θρασύς, τημ hart, fest sein; γημ erectus fuit.

Tρίβω, wie man aus trivi sieht, mit τέρω verwandt. Das Getreide austreten, weil die Dreschochsen im Kreise herumgingen,

triones. Das Deutsche reiben von 717.

Tolyληνος dreifach durchbohrt, אַלָּלְל, durchbohren, חַלֵּלוּן das Fenster, τριοπίς (Oeffnung), ὀπή. Jedoch ist אַלְגוּל auch Chald. die Pupille, orbiculus oculi, γλήνη, von אַלַל wälzen, drehen. Es läuft übrigens auf eins hinaus.

Τρίζω, strideo, Onomat. ΡηΨ, συρίζω, σρίζω, τρίζω, das Ver-

bum ovolzw hat Homer nicht.

Tριτογένεια so viel als οβριμοπάτρη, τζη, πζη herrschen, also des Herrschers Tochter, das erste τ wäre wieder das Hebr. n, was den Subst. oft vorgesetzt wird. Doch gebe ich dies nur als Vermuthung. Es kann auch von τρι, τρέω drehen sein, κζη, series Reihe, Schlachtreihe und τογένεια, μξη richten, stellen; also die Göttin, welche die Schlachtreihen stellt.

Tριχ | άξκες dreifach getheilt, τετρ | άκις, πικη theilen; trifariam, fax, τε theilen.

Tolzes, beim Homer nur im Plural θοίς, mit τραχύς verwandt, wie γυψ Haar, γνψ emporstarren, schaudern; horreo Haar.

Toonic, trabs, τράπηξ = Grundbalken, Hauptbalken, auf dem die andern ruhen; τος, τος = stravit, das letzte auch fulcire, roborare. Es kann aber auch mit τράπεζα verwandt sein, τος, τος ruhen, auf etwas liegen, der Balken, worauf alles ruht, auf keinen Fall hängt es mit τρέπω zusammen.

Toonog das Gedrehte von τρέπω; der Strick bekommt, wie ich schon öfters nachgewiesen, den Namen von drehen. Verwandt strophus, stroppus. τος flechten, davon unser Strick.

Toυγάω soll heissen einernten, aber τουγητήσιον ist torcular und τούξ ist Most, und offenbar ist dies Wort mit τοέχω verw., ητη, welches die Hebr. von dem Austreten der Trauben und des Getreides brauchen. Die Hauptfrüchte Getreide, Oel, Wein wurden getreten, daher konnte das Wort leicht den allgemeinen Begriff der Ernte erhalten, so wie messis eigentlich nur das Schneiden, der Schnitt bedeutet, aber überhaupt für Ernte gebraucht wird. Od. 7, 126 ετέσας δ΄ ἄρα τε τουγόωσιν, "Αλλας δὲ τραπέουσι heisst: einige Trauben treten sie, von andern lassen sie den Most ablaufen, andere pressen, keltern sie. Erst wurden die Trauben getreten, dann gepresst, wie noch jetzt geschieht. Τούξ das Ausgetretene, junger Wein, Most; Hebr. Ψτη, aber von einem andern Stamme. Mustum, μύζω, μάσσω, γκη zusammendrücken, pressen. Keltern, calcare, calcitrare, keltern.

Τουπάω gehört zu τρέπω drehen, d. h. bohren.

Τουφάλεια; da die Untersuchung über den φάλος in die Ilias gehört, so bemerke ich hier nur, dass φάλος vernünstiger Weise für nichts andres genommen werden kann, als für einen Schirm, kleines Schild am Helme. Man hatte Helme mit einem Schirme, vorn anf der Stirn, mit drei Schirmen, vorn und auf beiden Seiten, mit vier, vorn, auf beiden Seiten und hinten, den man αμφίφαλος Τουφάλεια ist ein Helm mit einem darchlöcherten Stirnschilde, dass man durch den Schirm sehen konnte, wird deswegen auch genannt αὐλῶπις. Man vergleiche die Stellen, wo φάλος vorkommt, und sehe die Abbildungen alter Helme an und man wird sich von der Richtigkeit meiner Erklärung überzeugen. Das Wort ist genau mit φολίς die Schuppe verwandt, welches auch das Schild der Schildkröte bedeutet, womit ein Helmschirm doch viele Achnlichkeit hat. Auch sieht man sich genöthigt τα φάλαρα zu übersetzen durch Riemen mit Schuppen besetzt, was auch phalerae ist; warnm nimmt man nun an, dass φαληρός in τετραφάληρος etwas ganz Andres bedeute? Κύματα φαληριόωντα sind die schuppigen Wogen. Was kommen für sonderbare Dinge heraus, wenn man φάλος für den Kegel nimmt, worin der Helmbusch steckte!

Τρύχω, קרַק treten, zertreten, zermalmen, davon auch unser drücken. בר Chald. zertreten, zerdrücken, zerreissen.

Tρώγω kommt nur einmal in dem Homer vor, Chald. במרכ

momordit.

Τρώπτης zweimal von Phönizischen Kaufleuten, Od. 14, 289. 15, 415. Soll von τρώγω fressen sein, wie unwahrscheinlich! In der zweiten Stelle heisst es ναυσίπλυτοι ἄνδρες, τρώπται, μύρι ἄγοντες ἀθύρματα schiffsberühmte Männer, unendlich viel schöne Sachen führend, Fresser. Dass Fresser soll ein Betrüger heissen, ist gegen die Analogie der Sprachen.

Es ist von τρέχω, ητη reisen, wandern; τρώπται also wandernde Kauflente, Kauffahrer, die auswärtigen Handel treiben, also ganz so viel, als έμπορος. So wie dem έμπορεύεσθαι der Begriff des Wucherns, des Betrugs und der List anklebt, so auch dem τρώπτης. Man vergleiche της herumgehen als Kaufmann, woher

schachern, ähnlich בנל

Die Phönizier standen in demselben schlimmen Ruse als später die Juden und Lombarden, und als unsere Handelsleute wahrscheinlich noch bei Völkern anderer Welttheile stehen. Τρέχω, τρόχος, τρόκτης. Die unverständigen Ausleger machten τρώκτης daraus. Man sagt ja τρωπάω von τρέπω, νωμάω von νέμω und nimmt keinen Anstoss an dem ω, auch τρωχάω sür τρέχω.

Τρώω, τιτρώσκω verwandt mit τορέω, τιτραίνω durchbohren. Aber auch τιτρά και κημ mit υ, tra, schneiden, verletzen; davon

sehren, versehren.

Τύμβος von πηξη Assyr. pers. der Ort, wo ein Todter verbrannt wird, bustum, daher auch θάπτειν, unstreitig auch τύμβος, τύφω, Pers. toften anzünden. S. θάπτειν.

Tuęós von אור festdrücken, durus. Aehnlich caseus von אַבְּרָבָּה hart sein. הְבִיבָה dicke Milch, Käse (Kahm). Eben so

Käse, verdickte Milch.

Τυτθός jung, klein von τιτθή (Zitze, Ndd. Titte, דעי, דאי), was noch an der Brust ist. Eben so jung von אָבֶי אָם אַנּסְּמָסְ Mosche, Motsche — Kalb von γκω, μύζω, μαζός; Kalb von אָרָם Milch.

## $\boldsymbol{T}$

Τάπινθος von ύακ + ανθος, ύακ von par, κrumm, gebogen sein, Blume mit geringelten, gebogenen Blättern. Wenn es heisst Od. 6, 231

Οὔλας ήπε πόμας υαπινθίνο ἄνθει όμοίας, so sieht doch Jeder ein, dass es von den Locken der Haare und nicht von der Farbe zu verstehen sei, wie manche annehmen.

"Τβρις, ὑπέρ, wie superbia von super, חַבֶּע von בָּע, Ueber-

muth von über.

Typog St. 70, הוב (ראג) fliessen, שנעם אמנוי fliessendes Oel, im Gegensatze des steifen Fettes, ύγρον ΰδωρ fliessendes Wasser,

τροα πέλευθα strömende Psade, Wege.

"Toop Wasser, Water, r ist nicht radical, Poln. woda-, kommt dem võog nahe, udus, Sanscr. uda == Wasser, und nass sein (undare), uxech nass machen, vo nun behält noch einen Vocal v, mit welchem sich nicht viel anfangen lässt, ist also eine durch langen Gebrauch abgegriffene Münze.

Ich glaube, dass das Hebr. nes zum Grunde liegt, welches heisst hervorströmen, hervorbrechen, von dem Wasser, dann auch von der Frucht des Leibes hervorbrechen. So könnte auch vlós, vic der Sohn, von demselben Stamme sein, denn hervorbrechen von dem Wasser, Pflanzen, von der Frucht des Leibes, ist immer in denselben Wörtern vereinigt, wie ich wiederholt gezeigt. Sancr. z entstehen, vollst. γεγ in γέγαα, verschieden 'in der Abstammung von γείνω, gigno. Eben daher uterus, νστέρα, utara Sanscri, wie δελφύς, δελφύα, Holl. delphen, ηλη herausschöpfen, hervorsliessen lassen, talpa der Herauswerfer, Maul-(Erd)wurf, άδελφός (ύστερ Schwester, Geschwister, uterini).

יַלֵל, אַלֵל, ululare heulen, to howl, Schw. . ulfwa, daher Wolf, welches auch noch bei den Jägern einen jungen Hund bedeutet. Wolf, αλώπ | ηξ und בֵּלֶב haben ihre Benennung von dem Heulen und Bellen. Πλακόμωροι Gebell, Geheul erhebend s. tyxestumpor. the contract of the second

"צול, איל starker Baum, Eiche, auch Terebinthe, איל starker Baum, Eiche, אַלָּה starker Baum, אַשָּׁא Eiche, אילות Wald, davon ilex. Aehnlich robur Stärke und Eiche. (Δόρυ tree.) γυ (Stärke) Baum, Holz, όζος, oax Engl. Eiche. Τλαξ Holz. Τλη scheint anfangs nur Hochwald bedeutet zu haben.

Tueig, va. Hebr. Do doch nur als Suffixum.

"Tuvog St. שנים, המן strepitus (cantantium), הבש, המן, הפה, to hum (Hummel) summen, wird im Hebr. von jedem starken Geräusche, auch von dem Geräusche der Menge, der Cither etc. gebraucht. Daher ist wol unyog der Gesang Vieler, ein laufer, rauschender Gesang. Sanscr. saman = Hymnus. (72] = singen viele. leicht verwandt.)

"Υπαρ, wenn ὅναρ ein leeres Gesicht ist, so ist ῦπαρ ein festes, wahres Gesicht. Υπ, αρ; אַנ Dichtheit, Festigkeit, άρ, האָק, δρᾶν sehen.

Tratog von into. Tπέρ in den meisten Sprachen unverändert geblieben. אַנֶרָר, אַבּוּר (Subst. und Präp. zugleich), שׁבּנּף, super, Sanscr. upari über, Ulph. afar, ufar. S. Adelung.

Triequ das obere Seil, nodes die Enden der Taue, op extremitas. MILE CONTRACTOR OF THE CONTRAC

Trecurationar, Od. 23, 3, nodes die Füsse streckten sich übermässig aus, sie machten übermässige Schritte; s. εκνέομαι.

"Pπερίων nicht der oben wandelnde, welches ziemlich matt wäre, sondern von ὑπερ, בער אָבָר "bermächtig, stark, אָבּר Aegypt. = Sonne, Licht, also ὑπερίων mächtiger Sonnengott.

Υπεροπλίσσομαι, υπέροπλος übermässig, s. πίμπλημι, πλέος.

Υπερφίαλος übervoll, gross, stark, s. πίμπλημι.

Tπερωϊον, υπέρ oben, ωιον von πικ, πικ wohnen, daher die

obere Wohnung, Obergemach.

Tπηνήτης ist mit ηβη, ηβάω von einem Stamme. ΣΣΚ treiben, hervorspriessen, ΣΣΚ Aehre, Spitze, Spross, ΣΚ junger Trieb; ευ ηβάω sprossen, treiben, in voller Kraft sein, auch Barthaare bekommen (pubes, pubescere). Wie nun von ηΣΚ ist ηΣΚ das Umdrehen, ηΣΙΚ das Rad ἀπήνη der Wagen, so ist von ΣΣΚ sprossen, υπήνη der Bart, das Hervorsprossen der Barthaare. Es sollte freilich υβήνη geschrieben sein. Man schrieb es falsch, weil man es falsch verstand und falsch ableitete.

Τπισχνέομαι ich nehme über mich, ich verspreche, wie recipia. Τπνος von ημκ athmen, schnieben, versetzt μμ, πνέω. (Somnum von υμς schnauben, schnieben, athmen, oder von πρω Schlaf,

Traum, Sanscr. sam = quiescere, cessare, säumen.)

Tπό von την aussliegen, daher ist avis aus, us. Man muss die Bedeutung von unten hervor, von unten heraus, von unten hinauf wol sest halten, wenn man sich die Bedeutung dieser Präpos. erklären will; z. Β. ύπο φόβου aus Furcht. Es liegt auch in sub und ύπό das Heimliche, z. Β. subducere von unten hervorziehen, dass man es nicht merkt. Daher ΰψι hoch, eigentlich in die Höhe, υπατος der Höchste.

"Truos aufwärts, in die Höhe, dem πρηνής entgegengesetzt,

zelo υπτία die Hand nach oben, die obere Seite der Hand.

Τσμίνη St. νσμ, מצח Arab. streiten, kämpfen, vielleicht verwandt mit מצח schneiden, schlagen, tödten. Sanscr. yudh streiten,

kämpfen.

Τστερος kann nicht von υψος sein. Es ist vielmehr von τοπ zurückbleiben, ermangeln; verwandt zurückbleiben, της, της, welche alle bedeuten, übrig sein, drüber hinaus sein, zurück- oder vorwärts sein, wie denn auch υστερον auf die Zukunft geht. Es ist mit ετερος verwandt.

Tφαίνω, ὑφάω, ὑφ, Engl. weave, Ulph. vāfva weben, Sanscr. ve. Es heisst eigentlich sich hin und her bewegen und stammt von mit weggelassenen ; vollständig im Lat. navare, navus rührig, ignavus unregsam. Siehe ἔργον, bei Gesen. κeben.

"Τψι von ὑπό in die Höhe, von unten hinauf, hoch:

Ф.

Φάγω, φαγεῖν, φαγ, Ση Pers. Speise, nach Herod. βέκος Brot, Phryg. Sanscr. bhaxsch, edere.

Φέρω sahren, führen, bahren, Sanscr. bhara, bhri, φέρι (πτη besonders von dem Tragen der Früchte), pario gebären. Siehe Gesen. bei πτη.

Φεύγω, φυγ beugen, biegen, umbiegen, terga vertere, πε, παγη umgebogene Schlinge, απ ba-

ges, am biguus etc.

Φημί, φάω verwandt mit έπω. Wie ich bei ένέπω gesagt, bilden die Hebr. die Wörter, welche sprechen bedeuten, von denen, die heissen Lust oder Wasser herausstessen. Es scheint nun έπω mit den verwandten Verbis von mus fauchen, und φῶ von vun hervorquellen, auszugehen, κης ebullivit, effudit sermones, κης divina protutit, vaticinatus est; eben so νςς scaturivit, Hiph. enunciavit. Daher fateor heraussagen, ans Light bringen. Achinlich fudi, effutire, φλύω αλοχρά ich schwatze schändliche Dinge, φλυαρέω.

Φθάνω, φθάω wird gewöhnlich übersetzt zuvorkommen, es will aber nicht überall passen. Dies fühlte auch Hermann und sagte, φθάνειν hiesse cessare, desinere. Wie soll aber aufhören, vollenden so viel heissen, als zuvorkommen? Wie soll man φθάνειν τενά erklären, eher etwas vollenden, mit etwas fertig werden, als ein

anderer anfängt?

Nein! die Grundbedeutung ist zurücklassen, hinter sich zurücklassen, wer den andern zurücklässt, hinter sich lässt, kommt ihm natürlich zuvor. Έφθην σε ἀφικόμενος im Ankommen hiess ich dich hinter mir zurück, ich kam eher an, du bliebst nach. Οὐκ ἔφθημεν εἰς Τροιζῆνα ἔλθόντες, καὶ νόσοις ἔλήφθημεν, was Hermann im Viger anführt, heisst ganz einfach: wir hatten noch nicht hinter uns die Ankunft, als wir krank wurden, wir waren kaum angekommen. Es heisst freilich auch unterlassen, wie reknquere, wie im Plato: οὐκ ἀν φθάνοιμι ἄληθη λέγων ich möchte nicht unterlassen, die Wahrheit zu sagen. Es kommt wahrscheinlich φθάνω φ-θ von dem Hebr. της sich entfernen, sich abwenden von etwas. Die davon gebildeten Präpos. της heisst oft hinter, hinten, verwandt wahrscheinlich mit της trennen, scheiden.

Φθόγγος, φθέγγομαι, Hebr. Εξημ, entspricht ganz d. φθέγμα, und heisst Wort, Befehl, Ausspruch, soll aus dem Pers. kommen. Von φθόγγος Zunge, Niederl. Tonge, tinga Schwed. sprechen. Poln. dzwienk Laut. Bei Homer immer von menschicher Stimme.

Oθείοω, da dies Wort im Homer nur zweimal vorkommt, und keine Wichtigkeit hat, so bemerke ich nur, dass es derselbe Stamm ist, wie vert, Sanscr. vrit, Hebr. און, das Hebr. kann man nur erklären durch vertere; auch in der Bedeutung sprechen heisst es: sich wenden an einen, so wie verbum mit verto, Wort mit wärts, verwandt scheint. So φθείρου pack dich, scher dich, wende dich weg! φθείρεσθαι είς πλουσίους unter die Reichen gerathen.

Θαίνω, φάω, πης glänzen, weiss sein, Sanscr. bhà, bhas leuchten, glänzen, bekommt verschiedene Endconsonanten, κατ, ρωμ,

Aus purus har, galvo, 965, xnyós, 423, byesus weiss etc., galvo, Sanscr. hhanu = Licht.

Φάρμακον, πηρηφ gewürzte Salben, πρη würzen; φάρμακον heisst auch wirklich die Würze. Von dieser Bedeutung mögen die übrigen erst ausgehen. Φαρμάσσειν σίδηφον das Eisen würzen, stark machen. Ταριχεύω St. φιχ ist ebenfalls mit dem n prosthet. von πρη, von diesem Griech. ταριχ, ταρχ ist das Franz. drogue und ein φαρμακοπώλης ist nichts andres als ein Drogueriehändler, Droguist.

Φάρος του τη zerreissen, zertheilen, ist wie έηγος, βάκος,

lacinia Laken gebildet. Dágaos, 575, pars, partior etc.

Φάρυξ, φάρυγξ von pre aus einander sperren, pre Scheideweg, φάραγξ Schlucht, Kluft, Spalt; ebenso fauces von πτε aus einander reissen, Schlucht, Kluft, Rachen; auch Rachen ψήγνυμι, reissen, rictus.

Φάσγανον, φασγ, ρου, που zerschneiden, zerhauen; daher

φάσγανον ein schneidendes Werkzeng.

Φάτνη nicht von πατέσμαι, es ist dasselbe Wort, wie patina, patna von τος (Busen), Buten = der Bauch, (ποιλία) so genannt nach Gesen. von der leeren Höhlung. Daher φατνώματα = lacunaria.

Φάω ich spreche, s. φημί. Φάω ich tödte, s. φονέω.

Φέβω bebe, vep Sanscr. zittern, auch bhi fürchten, paveo findet sich nicht im Hebr., wenn man nicht annehmen will, dass bohren der Stamm ist, ΣΞ; denn bohren ist dreben und von drehen kommt die Bedeutung zittern, beben, z. B. τρέω, τρομέω, tremo.

Deldoμαι, φειδ, אַבֵּד theilen, fidi, absondern, zu einem besondern Gebrauche; so parcere, אַבָּד, בְּבַיּם zertheilen, trennen, absondern; sparen verwandt mit sperren = abschliessen; schonen, Schonung, Thür: für Zaun, Befriedigung; Scheme. אַבַע umzäunen.

Φέρτερος, φερ, vir, for tis, Ber, jedes starke Thier, von אבר,

אבר stark, gross sein, worin die Haupteilbe בו ist.

Φθίω, φθίνω St. φθ, το untergehen, sterben, Sanscr. pid = affligere, verwandt των untergehen, verloren gehen. Die Stammsilbe τω scheint eigentlich zu bedeuten sicken, hinabsinken, äβυσσος, βύσσος, pessus, βαθύς, bas, baisser = abnehmen, sich neigen, vom Tage. Πρίν νυξ φθίτο, νύπτες φθίνουσιν, μηνες φθίνουτες die abnehmenden, sinkenden Monate, ιστάμενοι die aussteigenden, zunehmenden. Es heisst deshalb eben sowol sinken, niedriger, kleiner werden, abnehmen, als sinken, untergehen. Sanscr. dhvans = cadere, vadh = occidere.

Φθόνος, φθονέω, φθον, γεμ wetteifern, beneiden, hassen. Ich

kann weiter keine Auskunft geben fiber dies Wort.

Dilim, pilog, pil, buhl, buhlen, him uxorem duxit, schon Luther leitet buhlen, das sonst eine gute Bedeutung hatte, von hum ab. hum heisst auch Herr, Besitzer, meist sind diese Benen-Arch. f. Phil. v. Paedag. Bd. XII. Hft. IV.

mann). Sind die Ausdrücke: φίλα γούνατα, φίλον κῆρ etc. so zu verstehen, wie wir zu den Kindern sagen: die lieben Beinchen, das liebe Händchen, oder heisst es wirklich mein, sein, weil τος auch heisst besitzen, haben?

שַּבְּיֵר von שְשֵׁ zerspalten, zerschneiden, auch אָבָּי, אָבָהַ ==

ein abgeschnittenes Stück.

Φλίβω ungewisse Lesart. Od. 17, 221. π attritus, consumtus fuit.

שלל wahrscheinlich mit valvas eines Stammes, שלל drehen.

Dlog, pleyo das Subst. nur einmal in der Od., das Verbum nur zweimal im ganzen Homer, in der II. בַלָּג fulg, pulcher, flacken, flackern, flammen.

Φοίνιξ roth, purpurfarben von φοίνιξ (dem Phönizier) sò genannt, color puniceus, auch Dattelpalme, φοίνιος purpurroth. (ψεν

= purpurroth, daher sanguis.)

Φοιτάω von ποδ, ποῦς, foot Engl., πατεῖν, vado fussen, Pfad, pedibus calcare u. v. a.

Φόνος St. φον, τη nicht, also φένειν = vernichten, auch μα defecit, occidit, ας sich wenden, ας wegschaffen, tollere e medio, funus Untergang, Leiche, die weggeschafft wird. Die Grundbedeutung doch nicht ganz sicher von φονεύω.

Φόρμιγξ (βρέμω, fremo, βόρμιγξ) stammt von Επε, welches heisst brummen, summen, dann schnurren von dem Spinnen der Fäden (απείπ = gedrehte Fäden), Schnuren, dann binden, befestigen (firm, firmare). Aehnlich τος schnarren, schnurren, davon Schnure, πινύρα eine Schnarre, Cither. Siehe κίθαρις. Passow, welcher Riemers Ableitung gar zu schlecht macht, leitet es von φορέω ab, was eben so lächerlich ist; man könnte es dann nur übersetzen: eine Bahre, von bahren = tragen. Welche Sprache nennt ein Saiteninstrument eine Bahre?

Φρήν, φρονέω, φράζω.

Oρήν das Zwerchfell von τη sondern, weil es die Brusthöhle von dem Unterleibe absondert. Das Hebr. τη heisst aber überhaupt hell sein, klar sein, abklären, absondern; daher φράζομαι ich werde klar, hell, ich sehe, bemerke; φράζω ich mache klar, bringe ans Licht. Die Verba des Leuchtens, wie ich schon oft 'gesagt, haben auch die Bedeutung: sehen, einsehen, λεύσοω etc. Siehe κρίνω.

Opovém absondern, abklären etwas, sich etwas klar machen,

prüfen, erwählen, denken etc. Siehe 772.

So auch τρι hell sein, an etwas denken, τιρι hell machen, in Erinnerung bringen etc., verwandt mit την. Weiss, weise, weiss machen, weiss sagen, wissen, videre stammen alle von der weissen, glänzenden Farbe her. την = splenduit, davon specio = sehen, σοφός, σαφής und noch andere.

Deorse Beute, Ods 4, 258, kann wol so heissen, denn γης heisst ja sondern, theilen, s. λεία der Theil, die Beute:

Oράσσω, farcio pferchen; pan, tan und ähnliche absondern, durch einen Zaun absondern, befestigen, zusammendrängen in einen eingeschlossenen Raum, so pferchen, durch einen Versehlag absondern, auch vollstopfen; sträcksen Thüring. Siehe übrigens πύργος;

Sanscr. pur = implere.

Octro, friser, frissonner, gehört zu dem Stamme reg, rig, rigeo sich emporrichten, emporstarren, frigeo frieren, friusan Notkar, to freeze Engl. frieren, freezed gekräuselt. (772 hageln, Arab. frieren.) Kurz, die Hauptbedeutung ist starr sein vor Kälte, emporstarren, dann schauern, übergetragen von der zitternden Bewegung der Haut bei Empfindung der Kälte.

Φύζα, γη zerstreuen, φύζα Zerstreuung.

Φυλάσσω, του gleich sein, Piel gleich machen, wägen, messen, genau erwägen, beobachten; φυλάσσειν ist nicht ein blosses Schlaflossein, sondern ein Beobachten; daher auch unser (φλσ) Fleiss, mit Fleiss == mit Vorbedacht.

Φύλλον, folium, אַנָּל in der Bedeutung: glatt, gleich machen.

S. Gesen. Wie das deutsche Blatt von πλάτυς s. πέταλον.

Φύλον von פָּלָה, פָּלָה, Sanscr. phal abtheilen, φύλον, φυλή Abtheilung. Von dem verwandten פָּלָה, פְּלָה Bezirk ist plaga Flecken, Pflege.

Von φύω kann es nicht sein; wer macht von δύω δύλον,

von θύω θῦλον, λύω λῦλον, δύω δῦλον etc.?

Φύλοπις gewiss nicht Geschrei der Menge, sondern von τρη, was auch von dem seindlichen Angrisse gebraucht wird, n und der Spir. asper gehen östers in V, f über, so τρη forrathen, Altd. sürchten, έστια, vesta, τη, venia. Es kann auch von τρο wie φύλον sein und die Entscheidung heissen.

Φύρω, קזר reiben, mischen (ערב, wirbeln, Altd. werben = drehen, dann unter einander mischen, zusammenrühren. Daher frio, frico, verro u. a.) φορύνω, Sanser. varna = Farbe, vernix Firniss?

Φύω, fio (Sanscr. bhu = ich bin, entstehe), von den Verbum μη, πμη, κάν, κείς welche das Hervorquellen des Wassers anzeigen. So gebrauchen die Griechen βλύω, βρύω, φλύω (fluo, floreo, blühen). Besonders erläuternd ist das Engl. to spring hervorquellen, aussprossen, entstehen, hervorkommen. Spring die Quelle und der Frühling.

Dursúm pflanzen, nicht ganz entsprechend; besser hervorbringen, entstehen lassen, z. Β. δένδρεα μακρά.

Φυτεύειν. Od. 6, 359 übergetr. Θάνατον, πακά φυτεύειν.

Oωριαμός mit φύρμεγξ verwandt D'D'D, welches heisst, fest gedrehte, gezwirnte Fäden, heisst auch noch im Arab. vestes pulchras et honoratae; φωριαμός daher ein Kasten sür kostbare Kleider. Φορμός mit φόρμεγξ verwandt das Gestochtene.

Oss der Mann, scheint mit mösis zusammenzuhängen. Nosis der Hausherr, Ehemann, maritus, mas, maritus, My Herr, Arab. mai — vir, maritus; Poln. pan Herr, Sanses. puns Herr, Mann, pa regieren, herrschen. Engl. husband — Hansherr. Daher meint Damm ganz richtig, es sei poss vir nobilior.

#### X.

Xaivo gähnen, γάω, hio, Engl. yawn. Syr. της == avidus fuit, τη palatum (κορη Syr., Rab. Τράμ gingivae), τρή in den Gaumen geben, in den geöffneten Mund, daher unser schenken == eingiessen in einen hohlen Raum. Gaumen von gia, Altd. öffnen. τρη inhiavit, aperto ore intuitus est. Schindler. τηρ gaffen, auch aufnehmen == capere. Engl. gape.

Es ist aussallend, dass dieses Hauptstammwort nicht in Gesen. Hebr. Lexicon gesunden wird, ich ziehe daher die angesührten Hebr. Worte zu dieser Wurzel, und solge hier andern Lexicographen. (Fauces, aus aussperren; palatum verwandt palam == offen.)

Χαίρω, της weiss, glänzend sein, auch της, της, Skar = Feuer, welches immer das Zeichen der Freude ist; to glad erfrenen, γανόω glänzend machen, erheitern, μη, γάνυμαι Gunst, gönnen, venus, venia. Auch της geht von diesem Begriffe aus, της scharf, blank machen, s. γήθω.

Xάρις Reiz, Schönheit, gratia. Sanser. hrisch = gaudere, harscha = gaudium. Franz. gró. Χάρις, gratia heisst eigentlich nicht der Dank, sondern immer Gunst, Gefälligkeit, gratiam referre, eine Gefälligkeit erwidern, debere eine Gefälligkeit schuldig sein.

Χαρίζομαι sich gefällig zeigen, angenehm machen. Grüssen ist auch daher, weil man χαῖρε sagte, so wie salutare von salus; heitlazen Altd. == Heil sagen.

Xαίτη, της = Faden, Haar, seta Saite. S. κιθαρίς. Alto. seido Strick, sata Haar, Zotte.

Χαλάω, ὑτ bohren, eröffnen, lösen, so auch χαλάν nicht blos von dem Loslassen eines Seiles, das angespannt ist, sondern überhaupt aus einander machen, öffnen, locker machen, lösen; z. B. πύλαι χαλώσι die Thore öffnen sich.

Xαλίφρων schlaffe Gesinnung, dem σώφρων und πυκνός entgegengesetzt. Χαλινός der Zügel ist aber nicht von χαλον, sondern von han drehen, κάλως das Gedrehte, Strick, so auch χαλινός, denn man braucht die Zügel nicht zum Loslassen, sondern zum Anziehen. Zügel von ziehen, Halfter von halten.

Χαλεπός, λοη unser qual, kwal. Die Hebr. verbinden mit dem Verbum λοη, λοη, welche drehen, zusammendrehen, zusammenschnüren heissen (λοη Ταυ, Strick, cable, κάμιλος) den Begriff quälen, verletzen, schaden, misshandeln, beleidigen. Altd. chalen, chelen quälen, chalelicho == beschwerlich. Es liegt daher in χαλεπός die

Bedeatung quälend, schmerzhast, drückend, schädlich. Χαλεπαίνω ich bin ein χαλεπός, ich handle andern zum Schaden, zur Qual, beleidige, verletze, misshandle. Χαλέπτω misshandeln, quälen. Od. 4, 423 θεών δοτις σε χαλέπτει, welcher Gott dich misshandelt, quält. Die Bedeutung des Zornes ist nicht bei Homer. (Von βρίπ, πόβαλος Kobold, cavillarí.)

Xάλαζα, שֵׁלֶג — Schnee, שֵׁלֶג weiss sein. Dentsch Schlossen,

schlohweiss.

Χαλκός, Ρζη (galeik), gleich, glatt sein, auch aes dasselbe; aes timo, είσα, ίσα τιμῶ. S. μεταλλᾶν. Von der Glätte hat χαλκός den Namen.

Damm, Schneider und Passow glauben wirklich, es käme von

zakav! lucus a non lucendo.

Xαλκός zuerst Kupfer, weil man das zuerst hatte und gediegen fand (Eisen findet man nie gediegen), dann überhaupt χαλκός Metall.

Χαμαί, χαμᾶζε, χθών, χθαμαλός St. χθμ. מרא, המקה Erde, von dem verstümmelten χαμός wurde humus, homo der Erdebewohner, מארט, χαμαλός, humilis.

Die Verse Od. 9, 25, 26 müssen, wenn sie einen Sinn ge-

ben sollen, so lauten:

Αθταὶ δὲ χθαμαλαὶ πανυπέρταται είν άλὶ κείνται Πρὸς ζόφον, ή δέ τ' ἄνευθε πρὸς ήῶ τ' ἡέλιόν τε Τρηχεῖ, άλλ' ἀγαθή etc.

der ganze Zusammenhang verlangt es so.

Χανθάνω, χαδείν, χαδ. πηη, τημ nehmen, ergreifen, das Lat. hendo, prehendo, von τ die Hand, hendo = Hand, mit der Hand fassen.

Χάρμη ist nicht mit χαίρω, ich freue mich, in Verbindung zu bringen, sondern es gehört zu χράω, τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων; welcher böse Dämon hat dich augefallen? בְּבָב greifen, בְּבָּב Augriff, Krieg, הִבָּב, אִיבָּ kreien, kriegen = fassen (Krieg), guere. Siehe χράω, ἀγρεύω, τζ Krieg erregen.

Χάροψ, χαροπός allerdings ein Stamm mit χαίρω, aber hat mit der Freude nichts zu thun, sondern, wie ich schon gesagt, heisst אָרָר hell, weiss, glänzend sein, χαροπός mit hellen, funkeln-

den Augen.

Χάρυβδις, ημη, γρευ, άγρεύω greisen, das Hebr. wird beson-

ders von dem Hinwegraffen durch das Wasser gebraucht.

Xario, אָמרוֹלָס von אָמסֿבּנוּי, הְחָהָ nach etwas greisen, אָחַהְ, אְשֵׁהְ, rapuit, cepit, אַהַּא, captare aliquid, nach etwas greisen, streben, begehren, gehört zu בי die Hand. Hierher gehört auch das Chald. השלח nöthig haben, nützlich sein, usus, utor.

אבולסה verwandt mit χηλή Klaue, χηλός ein Behältniss, etwas aufzubewahren. Die Grundbedeutung ist zusammenfassen, fassen, können, eigentlich fassen können, could Engl. ich konnte; אבל einschliessen, rings umfassen.

Χηλός ein Behältniss, etwas aufzunehmen, in sich zu fassen, Lade, Schrank, Behältniss; χεῖλος Einfassung, Rand, daher auch Lippe;

χηλη Klaue, womit man etwas fasst (Kloben, Klaue).

Xelo ist in vielen Hebr. Verbis sichtbar, die sich ansangen mit na, die ein Scharren, Greisen, Kratzen bedeuten, auch sind viele lateinische, griechische und deutsche Wörter von zelo, deren Auszählung mich jedoch zu weit sühren würde; auch kri, facere in dem Sanscr. ist gewiss daher.

\* \* \* \*

Xνόος Od. 6, 226 άλος χνόος so viel wie äχνη, s. d. W.

Χοῖνιξ Od. 19, 28 Getreidemaass, St. χν, scheint von προ Rohr, in der Bedeutung eines runden, hohlen Raumes, so wie wir Röhre gebrauchen, κάννη, κάνων, canalis, Kanne etc. sind davou, so wie Kanone = Röhre. Daher χοῖνιξ, χοινίκη = die Büchse, Röhre am Wagen, worin sich die Axe dreht, fistula; χνόαι ποδῶν beim Aeschyl. sind nicht die Büchsen der Füsse, sondern die Schienbeine, Röhren, denn προ kommt als die Röhre des Arms vor.

Xoioog, אויר Schwein.

Xólos, Galle, bilis, אח Chald. Essig, wahrscheinlich von dem bittern Geschmacke heisst die Galle so; Hebr. מְרֶרָה, die Bitterkeit, Galle.

Χολόω von χόλος ich erbittere, χολοῦμαι, exacerbor ich werde

erbittert; בַּלֵע, im Hiph. erbittert werden.

Χόρδη, chorda, החת Strick, Seil, auch Bogensehne und Saite. Χορός, בור im Kreise herumgehen, tanzen, daher χορός der

Reigentanz, σκαίρω, curro etc.

Χράω kreien, kriegen, κτις, πτρ ergreifen, της Schrecken ergreift mich. Eben so ist ττρ eigentlich greifen, ά|γοεύειν, 2 Kön. 16, 14 er nahm den Altar vor dem Tempel weg, wo von nähern, wie man das Wort gewöhnlich übersetzt, nicht die Rede ist. So χράω, z. Β. τίς σοι κακὸς ἔχραε δαίμων, welch böser Geist hat dich gekriegt? So Od. 21, 69 τόδε δῶμα ἐχράετ ἐσθίεμεν καὶ πίνεμεν ihr habt das Haus angefallen, angegriffen etc. Ingruo, congruo sind auch von diesem χράω.

Χράομαι ich bekomme, kriege für mich, φρεσὶ γὰρ κέχρης ἀγαθησιν, hatte guten Verstand erhalten, hatte guten Verstand; εὐτυχία χρησθαι Glück bekommen, Glück haben. In dem Greisen liegt auch der Begriff des Habenwollens, petere, und zugleich des Bedürfens, so νόστου κεχρημένος strebend nach der Rückkehr, so

viel wie χρήζειν.

Das Deutsche Brauchen kann man für χοῆσθαι, χοή, χοέω etc. setzen, χοῆσθαι brauchen = sich einer Sache bedienen, brauchen κεχοῆσθαι = nöthig haben, χοή, χοέω es braucht, was braucht's der Vorschrift?

Χρέω ich gebe Orakel, was andere auch zu χράω ziehen, ist

gewiss ein anderer Stamm, κης, κράγειν, κράζειν, Altd. charen, γηρύειν, garrire, krähen, Engl. to cry, Franz. crier etc. und heisst laut rufen. In der Bedeutung krauen = die Haut leicht berühren, auch ritzen, salben, malen, wozu χραύω leicht verwunden in der Il. und χρίω salben, so wie χρώς, χροία die Haut, Farbe gehört, und die spätern Worte χραίνειν, χρώζειν, χρώννυμι ist χρ verwandt oder herzuleiten von גרב, גרב krauen, kratzen, krabbeln; manche Hebr. Verba, die mit גר anfangen, nähern sich dem Begriffe greifen, fassen, wie 773, so wie auch die Bedeutungen grabbeln, krauen und greifen, kriegen nahe an einander stossen. Dass xows Haut und Farbe heisst, kommt wol von der Sitte des Tätowirens, man kritzelte erst in die Haut, dann malte und salbte man sie; so auch color die Farbe von colere schneiden, culter das Messer, colere agrum den Acker graben oder pflügen, vielleicht auch cutis von caedere, -Haut von hauen, so auch wahrscheinlich בַּשָּׂר Fleisch, Haut von schneiden.

Χρίμπτω, χριμφθείς πέλας Od. 10, 516 nahe berührt, gefasst, d. h. ganz nahe, so wie das Hebr. Σης ganz in die Bedeutung sich nähern übergegangen ist.

Dass zeio mit diesen hier angeführten Wörtern in naher Verbindung steht, ist gewiss.

A \* \* \* \* \* \* \*

Doat die wiederkehrenden Zeiten, ωρα die rechte Zeit, ωριος was geschieht bei der Wiederkehr der Zeiten, wenn's jährig ist, was zur rechten Zeit geschieht.

Die Lateiner gebrauchen es für Stunde, hora, als die Wiederkehr einer kürzern Zeit, hora coenae die tägliche Wiederkehr der Mittagsmahls. "Dovog, hornus heurig, alles, was jetzt wiederkehrt. Das Stammwort, wovon hora herkommt, heisst natürlich sich umdrehen, אבר sich krümmen, אבר sich drehen, אבר wiederkehrt. Das Stammwort, wovon hora herkommt, heisst natürlich sich umdrehen, אבר wieder, אבר wieder, אבר wieder, אבר wieder, עומה של irren, errare, yra im Kreise herumgehen, אבר wieden, אבר wieden, אבר wieden, אבר monat, wegen des regelmässigen Umlaufs, auch under Jahr daher. Man hatte in den ältesten Zeiten keinen bestimmten Anfang des Jahres, sondern die Wiederkehr z. B. der Ernte, der Weinlese machte das Jahr. (Stunde Holl. stondt, Chald. אבי Man halte immer fest, dass, wenn etwas sich im Kreise herumdreht, es wieder an dieselbe Stelle kommt. Daher im Hebr. die Bedeutungen drehen und sich wiederholen oft verbunden sind. Siehe die andern Worte, welche Jahr bedeuten.

"Ως ε. ξώς.

ברקל, אבר grünen, ברקל das Grüne, besonders der jungen Pflanzen, des Kohls etc., אבר grüngelbe Farbe der Todten, des Erschrockenen. הורים Hiph. שֹׁמָנוּת, שֹׁתְּס, שֹֹתְס, Von דר grün, virga, vireo, אורים, denn שו wechselt ja immer mit יורים.

#### Zur Mnemonik.

#### B. Die Belebung und Unterstützung des Gedächtnisses durch Erregung und Vergesellschaftung.

Von

Dr. C. W. Nauck,

Prorector des Gymnasiums zu Cottbus.

[Fortsetzung.]

§. 12.

Grundregeln

Velut spiritus operis hujus atque animus est in affectibus. Quint.

Wenn ich doch Kanäle in meinem Kopfe ziehen könnte, um den mändischen Handel zwischen meinem Gedankenvorrathe zu befördern. Aber da liegen sie zu Hunderten, ohne einander zu nützen. Lichtenberg.

Ist die Beharrungskraft der Vorstellungen durch den Grad der Erregung und Anspannung bedingt, mit welcher sie aufgefasst werden: so wird zunächst Alles anzuwenden sein — vom Lehrer, um jene geistige Disposition zu bewirken; vom Lernenden, um sie entgegenzubringen: von jenem, um eindringlich und interessant zu lehren; von diesem, um mit Interesse und Anstrengung zu lernen, d. h. durch ungetheilte Aufmerksamkeit und Strebsamkeit zu ersetzen, was der Vorstellung vielleicht an Wichtigkeit (subjectiver) abgeht\*).

Und steht es wiederum fest, dass wir Eines mit dem Andera und durch das Andere, mit einem Worte: Vergesellschaftetes behalten, so ergibt sich übereinstimmend mit diesem Grundsatze die zweite Grundregel: Vergesellschafte! Wo eine Verbindung bereits gegeben ist, werde dich derselben bewusst; wo nicht, so

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung lehrt, dass nicht blos die Schnelligkeit der Auffassung, sondern selbst die Haltbarkeit des Erlernten durch das Interesse bedingt ist, So werden Predigten, nachdem sie wirklich gehalten worden sind, in der Regel eben so schnell wieder vergessen, als sie memorirt wurden: aus keinem andern Grunde, als weil das Interesse des Memorirenden nur bis zum Amen in der Kirche wichtig. Und aus demselben Grunde wird solchen Schülern, die nur für die Stunde lernen, ihr Pensum mit der Stunde in Nichts zerfliessen, wenn sie es auch noch so geläufig aufsagen konnten. Dass dies doch Lehrer und Schüler nie vergessen möchten!

schaffe sie künstlicht Um nicht den Schlüssel zu verlieren, bind' ihn mit andern Schlüsseln, auch wol mit einem Klötzchen zusammen.

Dies sind die beiden Fundamentalsätze der mnemonischen Praxis, weiche, obwol zu unterscheiden, doch nicht überull zu trennen sind; denn in vielen, ja den allermeisten Fällen wird die postuhrte Anregung eben durch das Originelle, Treffende, Frappante der eingeschlagenen Verknüpfung gegeben sein.

Vergl. die Anmerkung zum vorhergehenden §.

**6.** 13.

#### Eintheilung.

Es liegt nun nicht in meiner Absicht, und kaum im Bereiche der Möglichkeit, die Anwendung dieser allgemeinen Grundregeln für alle nur denkbaren Fälle und Verhältnisse zu zeigen. Vielmehr bescheide ich mich gern, mit gestissentlicher Vermeidung alles dessen, was die Mnemonik mehr Blendendes als Erleuchtendes hat, hauptsächlich nur das Bedürfniss der Schule ins Auge zu fassen und die Hauptgesichtspuncte des geeigneten Verfahrens zu bezeichnen, zuerst im Allgemeinen, sodann speciell für die Erlernung von Zahlen und Spracheigenheiten. Wenn ich mich hierbei zunächst und vorzugsweise an den Lehrer wende, so ist doch nirgends die Anweisung zum Lernen ausgeschlossen; denn weiss ich, wie gelehrt werden muss, so weiss ich auch, wie gelernt werden muss, gleichviel ob ich mich selbst, ob Andre unterweise.

#### Aligemeine Regeln und Vorschriften.

§. 14.

#### Die viva vox.

Multo magis, ut vulgo dicitur, viva vox adfisit. Nam licet acriora sint, quae legas, altius tamen in animo sedent, quae pronuntiatio, vultus, habitus, gestus etiam dicentis adfigit.

Plin. Epp. 11, 3, 9.

Ueber die mnemonisch drastische Wirksamkeit der viva vox stimmen schon die Alten überein; darüber aber, mein' ick, lässt sich noch streiten, was denn das eigentlich für eine viva vox sei. wenn ihr solche Wichtigkeit beigelegt werden datf.

Gewöhnlich fasst man sie, wie zunächst allerdings auch Plinius, blos im Gegensatze gegen das Selbstlesen, und so mancher Lehrer an Schulen und Universitäten vermeint, seine Zuhärer der Wohlthat der viva vox im genügenden Maasse theilhaftig zu machen, wenn er sein Heft vor ihnen abliest oder gar in die Feder dictirt. Aber in diesem Sinne wäre so manche viva vox das Todteste von der Welt. Wenn wir der viva vox das Wort reden, so kommt es uns nicht sowol auf die vox, als vielmehr auf das viva an: das lebendige Wort wollen wir wie es mit dem Gedanken ans der Seele keimt und zur Seele dringt.

Nächst dem Ablesen des Lehrers aber scheint nach geprüfter Ansicht und Erfahrung nichts verderblicher und hemmender für die Auffassung, als das Nachschreiben der Schüler, um, was sie schwarz auf weiss besitzen, getrost nach Hause zu tragen. Jenes ertödtet den Geist der Rede, so dass von dem specifischen Vorzuge der viva vox, dem Vivunt omnia et moventur (Quint. X, 1, 16.), nicht mehr die Rede sein kann; dieses begnügt sich, mit der Feder aufzufassen, was mit dem Geiste aufzufassen wäre, wie schon der alte Thamus\*) von Aegypten richtiger erkannt haben

muss, als viele unsrer neuen Pädagogen.

Sonderbar genug, dass unsre eben so gedächtnissarme, als schreibfertige Zeit von einer so recht lebendigen Auffassung mit dem Geiste kaum noch eine Vorstellung zu haben scheint, und · dass selbst erfahrne Schulmänner von vorn herein davon ausgehen, dass das Gehörte eben nur mit dem Ohr aufgefasst werde. So schreibt Bonnell a. a. O. S. 16: ,, Nolim negligi vel etiam damnari scribendi usum (soll doch wol heissen: das Nachschreiben von Dictaten? —) in iis eruditionis partibus, quae, ut rerum historia, maxime memoriae viribus nituntur: ne citius effluant, quae auribus tantum (!) percepta sunt; sed dum aures tradita excipiunt ac mens velut concoquit, stilus eadem affigat, ut firmius haereant, nec levi momento possint avelli aut exstingui." Wir halten es mit Plinius dem Jüngern, der nicht durch den Griffel aufs Papier, sondern durch das lebendige Wort ins Bewusstsein geheftet wissen will. Vgl. Cic. Acad. I, 1. 2, wo es von Lucullus heisst: Itaque ut litteris consignamus, quae monumentis mandare volumus; sic ille in animo res insculptas liabebat. ,, Das Pergament, ist das der heilige Bronnen?"

Freilich ist es richtig, was B. sagt: "Non facile, quae tenendi causa scripseris, excident" (S. 15). Aber dabei ist nur nicht das "scripseris", sondern das "tenendi causa" die Hauptsache. Ein Knoten in das Schnupstuch leistet ähnliche Dienste,

<sup>&</sup>quot;) Dieser Thamus (Θαμοῦς, also nicht Thamos, wie bei Bonnell steht) soll nach Plato (Phaedrus, ed. Steph. pag. 275.) zum Gette Theuth, als dem Vater der Buchstaben, Folgendes gesprochen haben: "Diese Erfindung wird in den Seelen der Lernenden Vergessenheit bewirken aus Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von aussen vermittelst fremder Zeichen, nicht aber innerlich unmittelbar aus sich selbst erinnern werden."

Es, ist übrigens klar, dass das έξωθεν ὑπ' άλλοτοίων τύπων in gewisser Weise auch von manchen Arten der Mnemonik, z. B. der topischen, gilt, während das von uns gewünschte Verfahren recht eigentlich dazu dienen soll, ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ' ἐαυτῶν ἀναμιμνησκομένους zu bilden und überhaupt das Auswendiglernen in ein Inwendiglernen an zu verwandeln.

wenn er tenendi causa geknüpst wird. Vgl. was im Schulblatts für die Prov. Brdb., Jahrg. 1838, S. 26, von einem Knaben erzählt wird, der beim Auswendiglernen lateinischer Vocabeln jedes Wort, das ihm schwer zu behalten war, aus dem aufgeschlagenen Buche mit zwei Fingern zu fassen suchte und es dann gegen seine Stirn drückte, als ob er es sich auf mechanischem Wege einprägen wollte; und von einem andern Knaben; der, dem Ratheines schalkhaften Freundes solgend, Cellarius Wörterbuch unter sein Kopskissen legte, damit das vor dem Schlasengehen durchgelesene Pensum sich unvermerkt in sein Gedächtniss hineinzöge: und — was die Hauptsache lst — dass Beides seine gute Wirkung that, "nicht eben so, wie es jene Knaben halb im Scherz sich damals verstellten, sondern weil Beides von einem entschiedenen Willen ausging."

Schliesslich kann ich hierbei nicht umhin, folgenden Beitrag zur Charakteristik so mancher Docenten publici juris zu machen. Während ich in H. studirte, geschah es, dass ein angesehener Professor ins Bad reiste, mitten im Semester, und vor einem zahlreichen Auditorium seine Vorlesung, d. h. das Diotiren seines Heftes, durch seinen Fiscal zu Ende bringen liess. Die damaligen Studenten aber — jetzt wird es längst anders geworden sein! — schienen darüber weder erstaunt noch unzufrieden zu sein; denn sie machten es ihrerseits nicht besser. Ich habe den Senior einer Landsmannschaft gekannt, der die s. g. Füchse bei seiner Verbindung der Reihe nach in sein Collegium schickte und auf solche Weise Alles erzielte, was man von solchen Vorlesungen haben kann — ein schlecht geschriebenes Collegienheft.

"Savoir par coeur macht, dass der Unterricht von Herzen gehe!" Wenn dies doch jeder Schulmeister und jeder Professor erkennen wollte! —

#### §. 15.

#### Das Lächerliche,

Ridiculum acri

Fortius et melius magnas plerumque secat res.

Horat.

Lachen ist eine Lebensäusserung eines empfangenen Eindrucks, das Lächerliche also stets seines Eindrucks gewiss und unter Umständen zu mnemonischer Einwirkung sehr wohl geeignet. Das weiss Herr Reventlow, der "hie und da fast burleske Combinationen aufsucht", und das "keineswegs aus Mangel an andern"; und durch tausend Erfahrungen wird es bestätigt.

"Nie — sagt ein geistvoller Schriftsteller in bereits vorgerücktem Alter (Demokritos, Bd. XI, S. 232) — "Nie fällt mir Cor-

nelius Nopos in die Hände, ohne dass ich mich dabei der Schuljahre und seiner schönen Phrasen erinnere, und wenn ich alle Phrasen vergesse (was schon siemlich der Fall ist), so vergesse ich gewiss nicht die: "Sed subito res conversa est". Als Grund fügt er
sogleich hinzu, dass nach der schon erheiteruden Uebersetzung des
Lehrers: "Aber plötzlich wandte sich das Blättchen", ein nachbetender Mitschäler frischweg die lächerliche Analyse gab: Conversa,
conversae, das Blättchen — Nomen substantivum primae Declinationis!"

Damit will ich nicht etwa Uebersetzungen, welche ins Komische hindberspielen; empfohlen haben, noch viel weniger; dass der Lehrer auf Spässe ausgehe; aber so viel steht mir fest, dass es wünschenswerth erscheint, dass nicht jeder harmlose Scherz vom Schnistaube verschlangen werde, und dass ein Lehrer, der das Ungereinte, Alberne, das Verkehrte und Schlechte zur geeigneten Stande zugleich in seiner Lächerlichkeit hinzustellen weiss, dasselbe wirksamer und nachhaltiger bekämpfen wird, als Morosus Murner. Ein wenig Humor lockert die Gemüther zu gedeihlicher Frachtbarkeit, und ich habe erfahren, dass es eben so behaltlich als charakteristisch war, was ich vor vielen Jahren von einem witzigen Lehrer der Geographie vernahm, als er auf die Kinwohnerzahl von W. "in der Phäaker Land, die selig leben wie Götter", zu sprechen kass:

. "W. hat \$20,000 — Magen, wovon über 55,000 auf die eigentliche Stadt kommen";

oder wenn ein anderer Napoleon Bonaparte ein ewiges NB, der Menschheit nannte. Wer konnte ferner vergessen, was v. Platen so witzig von der Parabasis der alten Komödie sagt:

"Gerne plaudern ja die Basen, und die Parabasen auch."? wo übrigens mehrere anemonische Momente zusammenkommen.

Weiterer Beispiele enthalte ich mich. Einem Jeden muss sein eigenes Gefühl sagen, wie weit er gehen darf, und wem es nicht gegeben ist, der bleibe ganz davon.

## Die Weranschaulichung.

— quae non tam dicere videtur, quam ostendere.

Quint.

Wie wesentlich ferner die Beharrungskraft der Vorstellungen in ihrer Anschaulichkeit (ἐνάργεια, vgl. Quint. VI, 2, 32) wurzelte, wussten sehr wol die eidolopoietischen Mnemoniker, von denen wir bereits früher (§. 9.) gesprochen haben. Nur begingen diese den doppelten Fehler: erstens, dass sie in einseitiger Vergessenheit auf ihre Theorie Alles und Jedes, auch das Ungeeignetste, veranschaulicht und versinnbildlicht wissen wollten; zweitens, dass sie nicht minder einseitig den Begriff anschaulich nur auf des

leibliche Auge besogen, mithin auf Gegenstände des Gesichts beschränkten.

Ich weiss in dieser Beziehung nichts Besseres zu geben, als die populäre, aber probehaltige Auseinandersetzung im Schulblatt für die Prov. Brdb., Jahrg. 1838, S. 27:

"Der Begriff anschaulich ist nicht auf Gegenstände des Gesichts zu beschränken. Eine Darstellung durch Worte ist um so anschaulicher, je mehr die einzelnen Vorstellungen, aus denen sie besteht, anschaulich sind; die poetische Darstellung ist in der Regel auschaulicher, als die prosaische, die Schilderung einzelner Scinen aus dem Leben eines Volkes anschaulicher, als die allgemeine Schilderung seiner Sitten und seiner Gebräuche, die dramatische Darstellung anschaulicher, als die nuckte Erzählung, die directe Rede anschaulicher, als die Anführung ihres Inhalts. Ein verständiger Lehrer wird dies namentlich beim Unterricht in der Geschichte zu berücksichtigen wissen. Er wird vom Wankelmuth der Athenienser, von der strengen Zucht der Spartaner, von der Vaterlandsliebe der alten Römer nicht in /allgemeinen Ausdrücken sprechen, sondern bestimmte Beispiele ansühren, aus denen sich der Charakter jener Völker erkennen lässt, er wird die Hamptpersonen bei jeder Begebenheit, so viel als nur möglich, handelnd und redend darstellen. er wird grossartige Aeusserungen geschichtlich merkwürdiges Personen nicht blos erzählend anführen, sondern sie in ihrer ursprünglichen Form mit allen äussern Umständen vergegenwärtigen.

Als ein vorzügliches Veranschauliehungsmittel der Darstellung durch die Rede sind die Figuren und Tropen zu empfehlen. Wenn es aber überall die Aufgabe des Lehrers ist, Abstractes und Fernliegendes möglichst concret zu machen und in eine anschauliche Nähe zu rücken; so ist auf der andern Seite, wie es a. a. O. ebenfalls ausgesprochen wird, "nichts verkehrter, als einen ursprünglich anschaulichen Gegenstand seiner Anschaulichkeit zu entkleiden, z. B. Geographie zu lehren, ohne das Einzelne auf einer Landkarte\*) nachzuweisen, oder die Beschreibung eines Naturprodukts, eines Gebäudes zu dictiren, anstatt den Gegenstand selbst oder eine Abbildung desselben vorzuzeigen."

Wenn es unleugbar ist, dass ein einziges Wort eines grossen Mannes ihn oft besser schildert, als alle Kunst der Biographen, und "dass an der rechten Stelle eine einzige charakteristische Anekdote, wie ein Schlaglicht, mehr denn seitenlange Schilderungen, wickt" (Kalisch, Zur Pädagogik, Heft I, S. 96): so muss es in der That Wunder nehmen, dass die Fluth:— ich will nicht Sündstuth sagen — der historischen Grundrisse, Lehr-

<sup>\*)</sup> Webei natürlich die Relief-Globen und Karten, wie überhaupt die plastischen Nachbildungen (effigies) vor den graphischen Abbildungen (image, designatio) bei Weltem den Vorsug verdienen. Je klarer und bestimmter die Anschauung, um so lebendiger und belehrungskräftiger der Eindruck!

#### . 558 Beiträge zur Texteskritik und Enklärung von Cicero's Cato Major.

bücher u. s. w. in dieser Besiehung so äussert wenig gewährt.
Alle Empfehlung verdient auch in dieser Hinsicht das anspruchlose Büchlein: Historiae Romanae brevis epiteme, inferioribus
gymnasiorum classibus destinata. Berolini. Impensis Alexandri
Duncker. MDCCCXLI.

(Die Fortsetzung folgt.)

# Beiträge zur Texteskritik und Erklärung von Cicero's Cato Major.

### Von Dr. Nauck.

... I, 3. Aristo Chius, oder Aristo Ceus? —

Keines von Beiden! Denn dass es Chius nicht heissen kann, eben so wenig als de Or. III, 32, 128 und Brut. VIII, 32, ist erwiesen, und auffallend, ja unerklärlich wäre es, wie seit den ältesten Zeiten in allen drei Stellen Chius aus dem so verschiedenen Ceus entstanden sein sollte. Die richtige Lesart ist allein Cius, eine Form, welche für das griechische Ksios natürlich eben so gut eintreten konnte als die andere Ceus, und welche sich in einigen Handschriften — namentlich auch des Lucrez — gans unversehrt erhalten hat. Bei dieser auf den ersten Blick allerdings weniger deutlichen Form darf es nun nicht befremden, wenn sie durch die auch sonst so häufig vorkommende Aspiration des einfachen C von den Meisten sofort mit dem wohlbekannten Chius vertauscht ward. Man versuche es nur und gebe die Form Cius an Ungeübtere, ob nicht die Meisten straucheln und auf Chius fallen werden\*).

II, 4. Quo in genere est in primis senectus. Quam, ut adipiscantur, omnes optant, eandem accusant adeptam. Tanta est stul-

titia et inconstantia atque perversitas.

So lese ich erstens mit einer stärkern Interpunction nach senectus. Denn unstreitig sind die kürzeren Sentenzen, in welche dadurch die sonst wirklich gedehnte und gezwungene Rede zerlegt wird, dem Dialog am angemessensten, und nur so scheint mir das eandem zum vorhergehenden Relativum eine klare und entsprechende Beziehung zu gewinnen.

Zweitens habe ich nicht blos, wie es gewöhnlich geschieht, hinter adipiscantur, sondern auch nach Quam interpungirt, so dass dieses nicht mehr von adipiscantur, sondern zunächst von optant abhängig wird, nach Analogie des Terentianischen illum, ut vivat,

<sup>\*)</sup> Die Wahrnehmung des Herrn Verf. vollkemmen gutheissend bemerken wir, dass bei ähnlichem Schwanken der Handschriften bereits Spaltling b. Quinct. 3, 1, 10. Prodicus Cius sehr richtig hergestellt hat, s. seine Krit. Note Vol. 1, p. 422.

optant omnes: eine besonders den lebhafteren Griechen geläufige, in das Bereich der Exegese fallende Construction, welche mehr der gemüthlichen Conversationssprache angehört und hier somit recht eigentlich an ihrer Stelle ist\*). (Vgl. Haase zu Reisig's Vorles. A. 554.)

Mit welchem Recht ich endlich drittens statt des in mehr als einer Hinsicht anstössigen stultitiae inconstantia atque perversitas das so natürliche stultitia et inconstantia atque perversitas gesetzt zu haben glaube (wo et, wie auch sonst, das Beigeordnete, atque das Untergeordnete verbindet: vgl. z. B. et humum subactum atque puram XVII, 59), habe ich bereits zu der Rede pro Arch. IX, 21. (Osterprogramm, 1844) ausgesprochen, wo ähnlicher Weise aus dem vielversuchten "naturae regione" natura et regione herzustellen schien.

III, 7. Qui mihi non id videbantur accusare, quod esset accusandum.

Auch der neueste Uebersetzer: "Diese Männer scheinen mir nun keineswegs das anzuklagen, was sie anklagen sollten," als ob Cato sagen wollte, dass allerdings der Grund zur Klage vorhanden, nur von den Klagenden nicht richtig angegeben sei! Nothwendig muss es heissen: nicht s von der Art, was anzuklagen gewesen wäre. Durch diese auch sonst nicht eben seltene Bedeutung des Pron is, ea, id bestimmt sich denn auch der Conjunctivus esset accusandum, welcher sicher nicht nach Z. §. 549, sondern nach §. 556 derselben Grammatik zu beurtheilen ist.

III, 8. Nec enim in summa inopia levis esse senectus potest, ne sapienti quidem, nec insipienti, etiam in summa copia, non gravis.

Wir betonen: "Denn einerseits kann im höchsten Mangel das Alter nicht leicht sein, nicht einmal für den Weisen; andrerseits muss es für den Unweisen, selbst im höchsten Ueberflusse, nothwendig eine Last sein."

Denn so nahe es auch liegen mag, auf den ersten Blick und wenn man die Stelle ausser dem Zusammenhange betrachtet, was man freilich nicht sollte, die summa inopia und die summa copia in wechselseitige und gleiche Beziehung zu einander zu setzen, so ist doch offenbar zuerst die summa inopia der inopia überhaupt als

Finen solchen — wir wollen einmal sagen prädeterminativen Gebrauche, sofern derjenige Gegenstand, auf welchen sich die Thätigkeit des Verbi bezieht, im Voraus bestimmt und gleichsam zu grösserer Selbstständigkeit herausgehoben wird, begegnen wir auch Parad: I, 2, 12. Hier können die Worte: Brutum si qui roget, quid egerit in: patris liberanda etc. unmöglich bedeuten, was auch in der neuesten Uebersetzung von Schröder steht: "Wenn Jemand den Brutus fragte" u.s. w. Vielmehr ist diese Stelle nach der Analogie von Caes. B. G. I, 39, 5: rem frumentariam, ut satis commode supportari posset, timere dicebant und ähnl. so zu fassen, dass Brutum nicht den Brutus, sondern vom Brutus (de Bruto, zeol Boovrov) bedeutet.

einer noch erträglichen Dürstigkeit, und dann erst dieser summe inopia die summa copia entgegengesetzt.

Einen solchen un gera den Gegensatz, um es so zu bezeichnen, haben wir auch IV, 11, wo keineswegs mit den Billerbeckinnern pro rei publicae salute, in Rücksicht auf das folgende contra rem publicam, zu lesen ist. Sondern im Gegensatze gegen dasjenige, was für anderweitige, namentlich Privatinteressen unternommen werden könnte, steht optimis auspiciis en geri, quae pro rei publicae salute gererentur, und im Gegensatze dagegen wieder quae contra rem publicam ferrentur, contra auspicia ferri.

Achnlich verhält es sich IX, 27, wo ungeachtet des folgenden non plus, quam adolescens tauri aut elephanti desiderabam doch nicht Nee nunc quidem vires desidero adolescentis, sondern nec nunc quidem vires desidero adolescentis zu betonen ist. Denn aller Nachdruck ruht zunächst zuf vires, welches hier --- , is enim erat locus alter de vitiis senectutis"! ausdrücklich in Gegensatz tritt gegen das Uebrige, was der Jüngling vor dem Greise voraus haben soll.

Vgl. endlich X, 84: quam ingressus iter pedibus sit, in equam omnino non adscendere; quam equo, ex equo non descendere, wo deatlich vor Augen liegt, dass nicht etwa in equam und ex equo den Gegensats bilden, sondern zuerst in equam im Gegensatze gegen pedibus, sodann descendere im Gegensatze gegen das vorhergehende ascendere hervorgehoben wird.

Von vielen ähnlichen Stellen erwähne ich nur noch die pro Arch. VIII, 18, wo wir betonen: Hanc non ego diligam? non omni ratione desendendum putem? Denn auf die Frage, cur tantopere hoc homine delectaretur, gibt der Redner cum emphasi den Bescheid, dass er ihn aller dings lieben müsse. An non diligam? schliesst sich dann non admirer? und non desendendum putem? steigernd und überbietend an. Nichts aber könnte matter, nichts mehr gegen den Sinn und Zusammenhang des Ganzen sein, als wenn man (etwa nach der unrichtigen Lesart Hunc ego non diligam?) alle drei Begriffe völlig paralleliren und das erste non mit den beiden solgenden auf gleiche Weise betonen wollte.

IV, 12. Nec vero ille in luce modo atque in oculis civium magnus, sed intus domique praestantior.

Fast möchten wir es für einen lapsus calami halten, wenn wir hier "intus in seinem Innern" übersetzt lesen. Selbst wenn es diese Bedeutung sonst haben könnte, die es nicht haben kann, selbst dann würde hier sowol der Gegensatz in luce atque in oculis civium als euch die Verbindung mit domi lehren, dass es die gewöhnliche Bedeutung des griechischen ivoor hat und mit demi zusammen ein s. g. Er die dvoïr bildet.

V, 13. Qui Panathenaicus inscribitur, cf. qui Oeconomicus inscribitur XVII, 59. Wie sollen wir es uns erklären, dass das Prasens inscribi und eben so ἐπεγράφεσθαι (ε. Β. Ιστοριών πρώτη,

in dieser und ähnlichen Stellen für unser betitelt sein oder den Titel führen gesetzt ist und so geradezu die Bedeutung des übrigens ebenfalls gebräuchlichen Perfects zu usurpiren scheint? Wol am einfachsten daraus, dass vor der Erfindung der Bücherpresse die Betitelung eines Buches nicht, wie bei uns, ein für alle Mal durch den Stempel geschah, sondern dass man sie entweder als einen einmaligen Act des Verfassers, oder auch zweitens als einen fortgehenden und stets sich wiederholenden Act der Abschreiber fassen konnte. Im ersten Falle setzte man natürlich das Perf., im andern das Präsens. Die erstere Bezeichnungsweise war die einzig natürliche (zugleich wol auch die bescheidnere!), wenn ein Schriftsteller von seinen eignen Werken spricht; die zweite wurde gewöhnlich von fremden, besonders kleineren Schriften gebraucht, deren Titel noch weniger fest und gleichsam stereotyp war.

Hieraus würde zugleich folgen, dass in unserer Zeit und von unsern Büchern das Präsens in diesem Sinne gar nicht mehr ge-

braucht werden dürfte.

VI, 15. A rebus gerendis senectus abstrahit! — Quibus?

An ils, quae inventute geruntur et viribus?

Es springt in die Augen, dass durch die gewöhnliche Uebersetzung; "Von welchen? Von denen"—? oder: "Von denen etwa"—? der Sinn geradezu auf den Kopf gestellt wird. Denn was kann wol klarer sein, als dass der Zusammenhang eine bejahende Antwort verlangt, die Frage also ungefähr so lauten muss: "Doch wol (nur) von denen"—?

Diese Bedeutung aber hat an allerdings zwar nicht an und für sich, eben so wenig, als die andere et wa, aber durch den Zusammenhang. Je nachdem nämlich in der Doppelfrage im ersten Gliede, mag dieses ausdrücklich gesetzt, oder, wie hier, nur zu denken sein, die Bejahung oder die Verneinung verlangt wird, hat das an im zweiten Gliede die entgegengesetzte Bedeutung, so dass es je nach den Umständen auch durch et wa, oder, wie oben, durch das entgegengesetzte doch wol zu übersetzen ist, in welchem letzteren Falle man es auch wol durch an non erklären kann.

sachst an einigen Beispielen vollständig ausgeführter Doppelfragen zu zeigen. Tusc.: IV, 20, 46: inibilne tibi videntur, an aliquid discere? (scheinen sie dir nichts, oder scheinen sie dir aller dinga Etwas zu sagen?), wo die Antwort auf das zweite Glied natürliels bejahend ausfällt: Mihi vero dicere aliquid! So Parad. I, 2, 11: Quibus tandem gradibus Romulus escendit in coelum? iisne, quae isti bona appellant, an rebus gestis atque virtutibus? (oder viel-mehr durch seine Thaten und Tugenden?) Und so im Cato Maselbst VII, 23: Num igitur hunc etq.— coëgit in suis studiis obmutescere sanectus, an in omnibus his studiorum agitatio vitae verqualis fuit? (Hat nicht vielmehr ihre wissenschaftliche Beschäf-

tigung so lange als ihr Leben gedauert?), wo das hister an eingetragene non nur dem Sinne nach richtig ist.

Nach Maassgabe dieser Stellen ist nun auch dann das an zu erklären, wenn es allein steht und sich auf eine nicht ausdrücklich gesetzte, aber aus dem ganzen Zusammenhange zu entnehmende ähnliche Frage bezieht, wie sie hier in dem nihilne, iisne oder num - coëgit vorangeht. So würde unsre Stelle vollständig ausgeführt heissen: Quibus? Aliisne, an iis, etc. (Von andern, oder aller-dings nur von denjenigen, u. s. w.) So ist Off. I, 15, 48: quidnam officiis provocati facere debemus? An imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt, quam acceperunt? von Zumpt (A. W.) vollkommen richtig übersetzt: "Doch wol es machen, wie fruchtbare Acker", u. s. w., vollständig ausgeführt: Aliudne? an imitari etc. So bedeutet Caes. B. G. I, 47, 4: Quid ad se venirent? An speculandi causa? nichts Anderes, als: "Wahrscheinlich um zu kundschaften? vollst. Aliarumne caussa rerum, an speculandi? So bedeutet auch die vielbesprochene Stelle Sueton Oct. 54: interrogatus, an essent alii digniores, an und für sich schon: ob es nicht Andere Würdigere gabe", ohne dass man nöthig hat, an non zu lesen, oder gar eine Ironie zu statuiren; vollständig: essetne ille dignissimus, an essent alii digniores? Eben hierher gehört endlich, um nur noch ein ganz bekanntes Beispiel zu geben, Virgil. Ecl. III, 1: Cuium pecus? an Meliboei? ("Wess Heerde da? wol Melibous'?" Voss.) vollst. Aliusne, an Meliboei?

Schliesslich bemerken wir, dass hiermit die allgemein bekannte Erscheinung, dass nach Ausdrücken der Ungewissheit und des Zweifels die Partikel an eine starke Hinneigung zur Bejahung bezeichnet und somit die Bedeutung von an non zu haben scheint, durchaus zusammenfällt. Dubito, an hunc primum omnium ponam, steht ebenfalls eigentlich für dubito, aliudne statuam, an etc., oder Cato M. XX, 74: Moriendum enim certe est, et id incertum, an eo ipso die (nur dass ist ungewiss, ob nicht vielleicht noch an demselben Tage) für alione tempore, an eo ipso die.

VI, 17. Non viribus, aut velocitatibus, aut celeritate corporum res magnae geruntur.

Wir haben es nicht für überflüssig gehalten, diese Kommata zu setzen, weil für Viele die Versuchung nahe liegt, den Genit. corporum auch zum Vorhergehenden zu ziehen. Die vires sowol als auch die velocitates sind an und für sich schon des Körpers.

VI, 18. At senatui, quae sunt gerenda, praescribo, et quo modo. —

Nämlich sunt gerenda, nicht sint, i. e. modum quo sunt gerenda. Der Indicativ sunt bezeichnet dasjenige als objectiv gültig, was durch sint nur als eine subjective Ansicht des Cato hingestellt werden würde, stimmt also besser zu dem zuversichtlichen Tone des Cato, wird übrigens auch durch das ganz ähnliche und durch-

aus verbürgte quam quo modo, mortem filis tulit = modum quo m. f. tulit, IV, 12, bestätigt.

VI, 20. Proveniebant oratores novi; stulti, adolescentuli,

Schon Madvig, hat erichtig hinter stulti, ein Komma gesetzt. Denn eben, darin liegt der Nerv der Argumentation, dass die Begriffe stulti und adolescentuli parallelisirt werden. Stulti adolescentuli zusammen genommen würde für die stultitia der adolescentuli gar nichts beweisen, eben so wenig, als man ans den stulti senes des Caecilius (XI, 36) nach Cato's ausdrücklicher Verwahrung auf die stultitia der senes überhaupt schliessen darf.

VII, 22. Quid iurisconsulti, quid pontifices, quid augures, quid philosophi senes?

So lesen wir statt der gewöhnlichen Interpunction, nach welcher durch die hinter iurisconsulti, pontifices und augures gesetzten Fragezeichen das senes, welches angenfällig zu allen vier Bernfsarten gehört, allein mit der letzten (philosophi) verbunden wird. Danach sind denn auch die Uebersetzungen zu berichtigen.

VII, 22. Fabulam, quam forte in manibus habebat, et progime scripserst.

. In der neuesten Uebensetzung: "das Stück, das er eben in den Händen, hielt und kurz vorher vollendet batte! - gegen den Sprachgebrauch, nach welchem in manibus habere, mie auch XI, 188; mihi est in manibus, unter den Händen, unter der Feder haben hedeutet. Vielleicht des Plusquampens scripserat den Irrthum yeranlasste, Aber, Sophokles konnte sein Stück bereits geh schrieben haben und doch noch an demselhen arbeiten, um die letzte Feile zu geben. .. Apulejus der unane Stelle wahrscheinlich kannte, braucht von derzelben Sache die Worte: quam forte tum in eo tempore conscribebat, de Mag. XXXVII. VIII, 25. Sentipe ea aetate, esse se adiosum alteri.

Nach ea actate, nicht nach sentire, wie allgemein geschieht, ist das Komma zu setzen. Denn darauf kommt es and dass man in diesem Alter das Gefühl hat, dem Andern odiös zu sein, nicht etwa: darauf, dass man überhaupt, möglicherweise schon in der Jugend, das Gefühl hat, dass Greise verhasst sind. Auch der Vers scheint so besser zu fallen.

IX, 27. Nec nunc quidem vires desidero adolescentis. Ueber dieses nec-quidem verweise ich auf die Auseinandersetzung zu der Rede pro Arch. I, 2, in dem bereits angesührten Prop gramme. The transfer of the control of the control

IX, 28. Sed tamen decorus est sermo senis quietus et rewithout felt in all and the common to the state of the missus.

Wie hat man hier je überschen können, was sowol der Sinn der Stelle, als auch das et so deutlich, lehrt, dass die Adjectiven decorns and quietus et remissus nichts weniger, als parallel, vielmehr, decorns Prädicat, quietus et remissus Attributi ist?

X, 23, Moderatio modo virium adsit.

Fr. Jacobs: "Besitzt einer nur mässige Kräste". Aber sür mediocritas virium = mediocres vires kann moderatio virium sicher nicht stehen, am wenigsten in einem so ruhig und klar gehaltenen Vortrage, wie wir ihn hier vernehmen. Moderatio scheint hier ganz einfach die Anwendung des rechten Maasses, die zweckmässige Anordnung und Vertheilung zu bezeichnen, wie wir: "Man muss nur recht haushalten mit den Krästen." Aehnlich, wenn ich nieht irre, sehon Wetzel.

X, 34. Arbitror te audire, Scipio, hospes taus avitus Masinissa quae faciat hodie, nonaginta annos natus: quum ingressus iter pedibus sit, in equum omnino non adscendere; quum equo, ex equo non descendere: nullo imbre, nullo frigore adduci, ut capite operto sit: summam esse in eo corporis siccitatem itaque omnia

exsequi regis officia et munera.

Diese ganze so klar und schön geordnete Stelle erscheint in den Ausgaben durch eine falsche Interpunction conturbirt. Die Oekonomie derselben ist folgende. Beigeordnet als Haupttheile sind Masinissa quae faciat und dazu die nähere Erklärung und Ausführung in den Worten quum ingressus-munera. Letztere zerfällt wieder in drei, nicht vier (Klotz) oder fünf (Madvig) unter sich beigeordnete Glieder, von denen wiederum jedes aus zwei eng verbundenen, theils beigeordneten (1. und 8.) über- und untergeordneten (2.) Gedanken besteht.

Man übersah nämlich die enge Verbindung zwischen den beiden letzten Gedanken summam esse in eo corporis siccitatem und omnia exsequi regis officia et munera, indem man zugleich das hier augenscheinlich für atque ita (und so, und dem nach) gesetzte itaque verkannte: eine Verkennung, die sich in den Ausgaben nicht

selten auf störende Weise kund gibt.

So glaube ich auch die angefochtene Stelle pro Arch. VIII, 19: Homerum Colophonii etc. blos durch die richtige Interpunction, welche wiederum hauptsächlich durch die Fassung des itaque bedingt wird, als ein schönes Trikolon vindicirt zu haben: Homerum Colophonii civem esse dicunt suum, Chii suum vindicant; Salaminii repetunt, Smyrnaei vero suum esse confirmant itaque etiam delubrum eius in oppido dedicaverunt; permulti alii praeterea pugnant inter se atque contendunt.

Auch pro Arch. IX, 22 wird itaque unbedenklich als atque ita

zu fassen und demnach zu interpungiren sein.

XI, 85. Quam fuit imbecillus P. Africani filius, is qui te adoptavit! So verlangt der Sinn der Stelle und der Sprachgebrauch, während ich in allen Ausgaben (nur Klotz hat gar nicht interpungirt, also das Richtige, wenn auch gedacht, doch nicht gegeben!) lese: P. Africani filius is, qui.

Das is qui, wie wir es fassen, gibt eine, wenn man will, nachträgliche, noch bestimmtere Hinweisung auf den von vorn herein als bekannt Angenommenen, wogegen filius is, qui nur einen unzeitigen Gegensatz gegen andere Söhne des Africanus begründen würde.

Vgl. aus dem Cato M. selbst IV, 10: Ego Q. Maximum, sum qui Tarentum recepit, etc. XXI, 78: quae Socrates supremo vitae die de immortalitate animorum disseruisset, is qui esset omnium sapientissimus Apollinis oraculo iudicatus. Dann z. B. Tusc. IV, 36, 77: Atrei filios esse, eius qui meditatur poenam in fratrem novam, und unzählige a. St.

XI, 38. Pythagoreorumque more, exercendae memoriae gratia, quid quoque die dixerim, audierim, egerim, commemoro vesperi.

Pythagoreorumque more und exercendae memoriae gratia haben wir — abweichend von Madvig u. A. — durch ein Komma getrennt. Dass Pythagoreorum more mit commemoro und vesperi zu construiren ist und memoriae exercendae gratia nur eine beiläufige Angabe des Grundes ist, bedarf keines Beweises.

2. Semper enim in his studiis viventi non intelligitur quando

obrepat senectus.

Das Komma hinter intelligitur, welches sich auch wieder bei Madvig findet, haben wir gestrichen. Denn es kann keinem Zweifel unterligen, dass non intelligitur hier eben so zwischen das Zusammengehörige gestellt ist, wie VIII, 26, intelligo: Nec minus intelligo me vobis, quam vos esse mihi jucundos, oder II, 5, non verisimile est: a qua non veri simile est, quum ceterae partes aetatis bene descriptae sint, extremum actum, tanquam ab inerti poëta, esse neglectum.

3. Ita sensim sine sensu aetas senescit, nec subito frangitur,

sed diuturnitate exstinguitur.

Sensim sine sensu, zugleich Alliteration und Oxymoron, eig. so langsam, dass man es merkt (opp. subito, repente, necopinato), und doch wieder nicht merkt. Wir übersetzen: "So neigt sich allgemach in aller Gemächlichkeit das Leben dem Greisenalter zu; eine Uebersetzung, welche zu den Worten und zur Person des Cato, d. h. zu seinem Stile, nicht minder passt, als etwa für viritim dividere V, 11, männiglich vertheilen; für incolae nostri XXI, 78, unsere Insassen; für digressus ac discessus XXIII, 85, Scheiden und Meiden\*).

XII, 39. Man hat an dem Pass. incitarentur Anstoss genommen, ,, weil libidines nicht incitentur, sondern incitent. 66 Aber man

<sup>\*)</sup> So viel ist uns daran gelegen, treu zu übersetzen, dass wir selbst augenfällige Negligenzen und Unebenheiten des Ausdrucks (wie II, 6: quoniam speramus, volumus quidem certe senes fieri; da wir ja hoffen, oder doch wenigstens wollen Greise werden!) in der Uebersetzung festzuhalten bemüht sind. Eine Unregelmässigkeit, die jeder Secundaner bemerkt, wird wol auch dem Cicero nicht entgangen sein. Und wendete er sie mit Bewusstsein und mit Absicht an, sei es, um den mündlichen Vertrag zu copiren, sei es aus andern Gründen — nun, sei mündlichen vertrag zu copiren, sei es aus andern Gründen — nun, sei münsen wir sie ihm auch bassen, wenn wir billig denken wollen. N.

vgl. nur Tusc. IV./ 18, 42, und man wird sich überzeugen, dass nach der Ansicht des Cicero, die für uns gar nichts Ueberraschendes hat, die sibidines allerdings "ipsue se impellunt:"

XII, 42. Ille enim, quum esset consul in Gallia, exoratus in

convivio a scorto est, etc.

So, vermuthe ich, wird statt der gewöhnlichen Interpunction: quum esset consul, in Gallia exoratus in convivio a scorto est, etc. zu lesen sein, nicht blos wegen der an sich so natürlichen Verbindung consulem esse in aliqua provincia, sondern hauptsächlich auch wegen der bessern und gleichmässigeren Oekonomie der Rede.

XIII, 44. Caret ergo etiam vinolentia; et cruditate et in-

somniis.

Hier soll insomniis der Ablat. von insomnium sein, auch nach Forcellini, und "böse Träume" bedeuten. Aber schon Lambia erkannte die Unstatthaftigkeit dieser Erklärung und wollte darum, gegen alle Handschriften, insomnia lesen; aber das verkannte er, dass insomniis der Plural vom Sing, insomnia ist und die Schlaflosigkeit in ihren mannigfachen Wechselungen und Wiederholungen, etwa: "schlaflose Nächte", bedeutet.

XIV, 46. sicut in Symposio Xenophontis.

Es muss Wunder nehmen, dass die Herausgeber, während sie V, 13 Panathenaicus und XVII, 59 Oeconomicus als Büchertitel gross schreiben, gleichwol hier in symposio gesetzt haben. Vielleicht fand man die Sache nur zu unbedeutend, um darüber zu denken.

XV, 51. deinde tepefactum vapore et compressu suo diffindit et elicit herbescentem ex eo viriditatem.

Ich kann mich von der Richtigkeit der gewöhnlichen Verbindung tepefactum vapore et compressu suo, "nachdem sie ihn (den Samen) durch ihren Danst und durch ihr Umschliessen erwärmt hat", nicht überzeugen. Vielmehr scheint sich hier wieder das dem Cato so beliebte Oxymoron (cf. VI, 16. X, 32. XI; 38): darzubieten: compressu suo diffindit; durch ihr Zusummenpressen spaltet sie auseinander, quamquam comprimit, tamen diffindit i und et-et in der Weise zu correspondiren, dass zwei wunderbare Erscheinungen, das compressu suo diffindere und das elicere herbescentem ziriditatem, mit einigem Nachdruck neben einander gestellt werden. Auf diese Weise würden also die Worte et compressu suo diffindit et elicit herbesc. ex eo viriditatem eine Art von Chiasmus bilden.

XV., 53. adminiculorum ordines, capitum jugatio, religatio et propagatio vitium; sarmentorum ea, quam dixi, gligrum, amputatio, aliorum mimissio. It is a grammatique commo e en marge maine a pro-

Hier scheinen mir dreimal je zwei Begriffe zusammenzugeho-ren und durch gegenseitige Beziehung ihre Bedeutung wo sie schwankt, zu hestimmen: 1) die Reihen der Stützen und die Verbindung der Pfahlköpfe (durch Querlatten) wie zu einem Joche; 2) das Anbinden und Weiterziehen (propagare = extendere, hier nicht

von der "Fortpflanzung" zu verstehen!) der Weinstöcke; 3) das Beschneiden und das diesem entgegengesetzte Wachsen- oder Schiessenlassen (nicht; "Einsenken"!) der Zweige.

Aehnlich XVI, 58: Sibi igitur habeant arma: sibi equos, sibi bastas; sibi clavam et pilam; sibi natationes atque cursus: wo'die paarweise Verknüpfung zu dem so beliebten Trikolon ebenfalls unverkennbar; und XVII, 63: salutari appeti, decedi assurgi, deduci reduci, consuli: wo vier, nicht sieben Glieder anzunehmen sind. Letzteres wäre ebenso unerträglich, wie XVI, 56, wo wir so abtheilen: porco haedo, agno gallina, lacte caseo melle, und wo, beiläufig bemerkt, der Singular porco etc. hauptsächlich darum zu stehen scheint, weil alle jene Thiere als Nahrungsmittel, als Fleisch genannt werden. Dadurch stehen sie mit dem Sing. lacte caseo melle durchaus auf derselben Linie.

XV, 54. Laërtem-colentem agrum et eum stercorantem facit. Das eum ist auf agrum, nicht auf Laërtem zu beziehen. Vgl. Lael. XXV, 92: simulatio tollit iudicium veri idque adulterat.

Dieses, wenn man will, allerdings überslüssige Pronomen dient dem Parallelismus der Glieder und damit zugleich-zu stärkerer und selbstständigerer Hervorhebung des zweiten.

XVI, 58. id ipsum utcumque libebit.

Dass so für das in jeder Hinsicht unpassende id ipsum utrum oder utrumque libebit zu lesen sei, habe ich bereits früher zu zeigen versucht. (In diesem Archiv, Jahrg. 1842. Bd. 8. Hft. 4. S. 552 fg.)

XVII, 59. in eo libro qui est de tuenda re samiliari, qui Oeconomicus inscribitur.

Nur, wenn das Komma vor dem ersten qui getilgt ist, erkennt man, wie dieses erste qui dem zweiten untergeordnet ist und weder ein Asyndeton, noch die in solchen Fällen nur zu oft statuirte Auslassung der Conjunction et vor dem zweiten qui statt findet.

XVIII. 65. Severitatem in senectute probo, et eam, sicut alia, modicam, acerbitatem nullo modo.

So schon Klotz statt des auch von Madvig wieder aufgenommenen sed eam, und gewiss richtig. Denn nur so bleibt severitatem probo Hauptgedanke, dem dann das acerbitatem nullo modo schön entspricht. Nach dem sed eam würde der Gedanke bereits zum Abschlusse, das Lietzte also überflüssig und störend sein.

Wie hier et eam und auch diese nur bedeutet, gerade so steht isque in der von Klotz angeführten ganz ähnlichen Stelle XX, 74.

XIX, 66. O miserum senem, qui in tam longa aetate mortem contemuendam esserion viderit.

Der Conj. viderit soll nach Zumpt, §. 555 den Grund angeben, we shalb der Greis elend genannt werde! Vielmehr-bezeichnet er etwas nur Angenommenes, nur in der Vorstellung Gegebenes, "der nicht eingesehen hätte."

Action to the contract of the

all XIX, 71. senés antem sic, ut étc.
nicht sicut. So wird der Gedanke kräftiger und so stimmt es auch
besser zum unmittelbar vorhergehenden adolescentes mori sic mihi
videntar, ut etc.

XXIII, 83. Quid, quod sapientissimus quisque aequissimo

animo moritur, stultissimus iniquissimo: nonne etc.

Wir erklären: Ja, was das anbetrifft, vgl. Zumpt, §. 627, and haben demnach das Fragezeichen, welches sich bei Klotz und Madvig hinter iniquissimo findet und die Gedanken zerreisst, in ein Kolon verwandelt.

XXIII, 85. quod contra decuit, ab illo meum.

Die Worte ab illo meam (cremari) sind zu dem vorhergehenden quod contra decuit Apposition und Erklärung. Die neuerdings zu der ganz ähnlichen Stelle Lael. XXIV, 90, von Seyffert mitgetheilte und von Nägelsbach, Latein. Stilistik S. 867, "sehr annehmbar" befundene Ansicht, dass in quod contra eine Anastrophe der Präposition stattfinde und dasselbe in contra quod, wogegen bedeute, hat die Wortstellung gegen sich, welche in beiden und allen ähnlichen Stellen dieselbe ist. Dagegen sprechen für die Verbindung des contra decuit viele Stellen, wie quod contra für applerisque, id ego contra puto, in stultitia contra est, die sogar in den Lexicis stehen.

Cottbus. C. W. Nauck.

Das Landder Skythen .....

bei Herodot und Hippokrates

the second wad a second second

der Feldzug des Darius in demselben.

Bine geographisch-historische Untersachung

von

Wilhelm Heinrich Kolster,
Dogtor der Phil. Conrector in Meldorf.

A STATE OF THE STA

Si quid novisti rectius istis, Candidus impertit si non, his utere mecum. Hor. Epist, I, 6, 67.

Im Norden des schwarzen Meeres liegt ein Land von höchst merkwürdiger Bodenbeschaffenheit, das in ganz Europa seines Gleichen nicht findet. Endlos dehnt sich die Ebene; da begrenzt kein

Berg mit seinen zackigen Gipfeln den fernen Horisont; kein Hägelibringt durch den wellenförmigen Wurf seiner Seiten ein weilig Mannigfaltigkeit in das ewige Binerlei der Aussicht, kein Baum. kein Strauch ladet den erhitzten Wanderer ein, Kühlung in seinem Schatten zu suchen. Entsetzt wendet sich das Auge von der endlosen Ebene ab, die nur der Hirt mit seinen Pferden, Rindern und Schaafen durchzieht; auf viele Meilen weit bietet sich nicht die kleinste Abwechselung, es wäre denn sines jener Grabmäler (Kurgane), welche die Pietät verschollener Völker vor Jahrtausenden vielleicht ihren Führern errichtet hat, und mit sich nie genugthuender Hast fliegt der Reisende durch diese endlose Einöde; denn auch menschlicher Anbau, wenn er diesen Gegenden auch nicht ganz fehlt, ist doch nur spärlich in denselben verbreitet. Und doch ist dies Land nicht etwa eine unfruchtbare Sandschelle, die sich weigert dem Unterhalt von Menschen und Thier die nöthigen Mittel zu gewähren: ein fetter Boden von so intensiv schwarzer Färbung, dass man die Krähe auf demselben erst erkennt, wenn sie auffliegt, und von einer Fruchtbarkeit, die den Hanf bis zu einer Höhe von 20, die Esparsette bis zu 12 Fuss emportreibt, bilden den Grund \*), der darum auch einen grossen Theil des Jahres mit Gras und Kräutern, wenn auch meist von strunkiger Natur und nur dünn bedeckt ist. Dass hier ein dem Welttheil fremdartiges Element eingedrungen, ist unverkennbar: es ist die Steppe Asiens, die hier auch in Europa Fuss gefasst hat. Dort dehnt sie sich im ungeheuerm Umfang, nur durch Namen und Lage verschieden, im sich zusammenhängend, fast durch die ganze Breite des Welttheils aus' \*\*), so dass nach Kohl's scherzender Bemerkung das Kalb, das am Westende zu grasen begänne, und stets fortgrasend weiter ginge, als ausgewachsener Ochse am Ostende ankommen würde. Es ist aber die Steppe überall nicht etwa ein unwirthliches Land, wenn sie gleich nur zu häufig mit der Wüste verwechselt wird \*\*\*), nur einen Theil des Jahres, wenn die Winterkälte sie umfängt, oder die sengende Glut der Sonne ihr die nöthige Feuchtigkeit entzogen hat, zeigt sie sich kahl und öde, in den Jahreszeiten, wo sich das unentbehrliche Nass und Wärme findet, bekleidet sie sich mit reichem frischem Grün, und wenn gleichwol der Rasen der Steppe dinn bleibt, so liegt der Grund davon nur an klimatischen Verhältnissen, die durch Mangel an Feuchtigkeit die Steppen auf thejenigen Pflanzen zeduziren, welche grosse Dürre ertragen, ohne ganz abzusterben +). Was aber ist der Grund, dass nur Gras und

<sup>\*)</sup> Blasius Reise in Russland II, 273.

<sup>\*\*)</sup> Berghaus Die ersten Elemente der Erdbeschreibung S. 286. Meinicke Lehrb. der Geogr. S. 259. 217. 222.

<sup>\*\*\*)</sup> Berghaus S. 262. D. Schlatter Bruchstücke aus einigen Reisen nach dem südlichen Russland. 1830. S. 816.

<sup>+)</sup> v. Köppen Ueber einige Landesverhältnisse der Gegend zwischen

Standen hier einen Boden finden, dass er aber dem Baume, ja selbst dem Stranche versagt ist? Das ist eine für jede tiefer dringende Wurzel mörderische Kalksteinschicht, die in einer Tiefe von 2 — 3 Fuss ununterbrochen und durch keine Wellenlinie irgendwo gehoben sich gleichförmig ausbreitet und jeder Pflanze, die nicht an der Oberfläche ihre Wurzeln treibt, hartnäckig die Existenz versagt \*). Kohl beschreibt uns diesen Steppenkalk als höchst perös und locker, so dass man ihn mit der Säge zerschneiden könne, dass aber jede Mauer ans ihm gebaut augenblicklich durch Verwitterung wieder zerfällt. Demnach setzt er der Baumvegetation ein so entschiedenes Hinderniss entgegen, dass Kohl kein Bedenken trägt, es aussusprechen, dass die Sahara einmal bewaldet werde, sei so undenkbar nicht, aber die Steppe werde nun und nimmermehr einen Baum tragen; und in ganz ähnlicher Weise apricht sich Blasius aus \*\*).

Mit diesem Mangel, ja dieser Unmöglichkeit einer Bewaldung hängen auf das Genaueste eine Menge von Zügen zusammen, die den Charakter der Steppe bestimmen. Die Trockenheit ihrer Lust (Teetzmann S. 97), die Seltenheit der Quellen und der ausserordentliche Mangel an Wasser, der an einigen Stellen zwingt, das Trinkwasser 15 ja. 25 Werst, also gegen 4 Meilen weit mit sich su führen (Köppen S. 28), weil erst in einer Tiefe von 120 und mehr Fuss sich ein trinkbares Wasser findet (Köppen S. 29), die ungeheuren Schwankungen der Temperatur zwischen 240 Kälte und 830 Hitze (Teetzmann S. 102 ff.), da die glühenden wie die eisigen Winde von keinem schützenden Grenzwall aufgehalten werden. Schwankungen, die bisweilen in so wunderbarer Weise vorkommen, dass man an demselben Sommertage, we man vor Hitze hätte ersticken mögen, noch zum Pelz greifen muss, um sich zu erwärmen (Teetzmann S. 98); alle diese Umstände müssen wesentlich dazu beitragen, die grosse Fruchtbarkeit der oberen Ackerkrume, die sonst starken Weizenboden bilden würde, aber oftmals

dem untern Dojepr und dem Asowschen Meere, in Bär u. Helmersen. Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches S. 12, 44.

\*\*) II, 879. Die Südregion im Gebiete der Kalk- und Salzsteppe ist schon zu Herodots Zeiten unbeweidet gewesen und scheint aus geogneatischen Gründen nicht aus Baumwuchs geeignet.

<sup>\*)</sup> Kohl Reise in Südrussland II, 75. Schlatter S. 360 ist über den Grund zweiselhaft, berichtet aber die Thatsache, dass die anfangs fröhlich gedeinenden Bäume nach wenigen Jahren welkten. Köppen in der dem obengenannten Aufsatse beigegebenen Uebensicht der Brunnen im Taurischen Gouvernement erwähnt mehrere Male die bis 84 angl. Fuss dicke Kalkschicht, durch welche dieselben gebrochen sind S. 31. 80, doch verneint er auch an ein paar Stellen das Dasein einer solchen S. 80 (60) 82 (68). Der praktische Oeconom auf den taurischen Gütern des Herzogs von Anhalt - Köthen, Teetzmann, in Bär und Helmersen Beiträgen Bd. 11. S. 109 sucht die Ursache des baumlosen Zustandes der Steppe in dem undurchdringlichen Untergrund derselben, nehnt aber denselben Thon.

nur sehr dänn ist (16 Zöll Teetzmann S. 112 u. 126) zu paralysiren und die Steppen dennoch zu den allerärmsten unter den anbaufähigen Ländern zu machen, selbst heutzutage (Teetzmann S. 96), wo dem Landwirthe durch die Wissenschaft so manche Erleichterung zu Theil geworden ist. So ist es denn kein Wunder, wenn die Steppe die Lebensart ihrer Bewohner mit unbeugsamer Strenge dictirt hat und im Wesentlichen auch heut noch der Hirte zieht, wo er vor zwei Jahrtausenden zog, und dass wenig Wahrscheinlichkeit da ist, er werde nach zwei anderen Jahrtausenden durch den Ackerbau dort aus seinem Besitzthum vertrieben oder auch nur bedentend in demselben beschränkt sein.

Doch das Gesagte gilt alles nur von der hohen Steppe; in der unmittelbarsten Berührung mit derselben findet sich der greilste Gegensatz zu dem eben entworfenen Bilde, in den Flussthälern.

'Alle' Ströme, alle Flüsse, ja jede Quelle, jeder Regenbach, hat sich in der Steppe ein eignes tiefes Bette gewühlt, das oftmals 100 - 150 Fuss tief auch durch seine Breite zu der Grösse des Gewässers in gar keinem Verhältniss steht. Da schleicht in einem Thale, das 1-2 Werst Breite hält, versteckt zwischen Rohr und Schilf, ein Fluss, dessen Bette den grössten Theil des Jahres kaum 20 — 30 Schritt misst; die grossen Ströme Dnjestr, Dnjepr, Don fliessen in Thälern, die sich meilenweit öffnen, eben so rasch, als die kleineren Flüsse langsam und unmerklich. Und mit der Senkung des Bodens erfolgt sofort eine gänzliche Umgestaltung aller Verhältnisse, und von allem, was wir von der Steppe gesagt haben, gilt fast nichts für die Flussthäler. Nichts kann überraschender sein, sagt Blasius II, 289, als der plötzliche Wechsel der Natur, den eine solche tiefe Thalffache im Gegensatz zu der hohen Steppe zeigt: hier die kahle Fläche, und unten zu den Füssen ausgedehnte reiche Dörfer mit schönen Obstgärten, Wäldern und Gebüschen. Von der Ebene aus senkt sich die techte Thalwand (des Psiol) gegen 80-100 Fuss steil bis zur Thalfläche hinab. Längs der Thalwand ziehen sich ausgedehnte Wälder von Ulmen, Linden, Eichen, Bschen und Espen hin bis in die Nähe des Flussbettes, das sich mitten durch eine mit sterilem weissem Triebsande bedeckte Fläche windet. - Das Auffalleude dieses Gegensatzes erklärt sich leicht theils daraus, dass die Kalklager hier durchbrochen sind, theils dedurch, dass die Humusdecke in der Thalfläche machtiger ist als in der Höhe, und dass sich hier Schutz gegen die schädlichen Wirkungen der Winde findet, wgh/Kobl Reisen im Innenn von Russland und Polen II, 294.

So findet sich wol nicht in, aber doch neben der Steppe Wold, so findet sich auch bier für den Ackerbauer ein Fleck, wo er durch seine Bemühungen dem Boden für sich und seine Familie die nöttigen Subsistenzmittel abgewinnen kann, ja der reichlich seine Anstrengungen lohnt.

: Kohl-Reise in Südrussland I, 96 sagt n'So schwierig es oft in Odessa ist, sich mit einem Glase süssen frischen Wassers den Darst zu löschen, so leicht stillt man den Hunger. Ein Kohlkopf kostete etwa einen Pfennig, ein Pud frischer Erbsen und Bohnen 15 Sgr., nachter nur 40 Kopeken, d. h. das Pfund einem Pfennig. Zuletzt konnten die Bauern nicht mehr für den Preis pflücken und zur Stadt fahren. Im Sommer 1838 sah ich die deutschen Kolenisten ihre Winterkartoffeln ausräumen. Sie hatten die alten nicht alle verkaufen können und ärgerten sich nun über des Himmels Segen, weil er ihnen im Keller faulte und das Hinausschaffen so viele Mühe machte \*). Das Getreide liegt selbst in allen Strassen herum, besonders war dies in dem Sommer meines dortigen Ausenthalts der Fall, wo es häufig geregnet hatte; und viel Korn sur Stadt gekommen war. Da sah man den goldenen Weizen in allen Strassen auf Tüchern ausgebreitet, von Arbeitern umgeschaufelt und der Sonne ausgesetzt. Ich habe dergleichen Arbeiten nirgends anderswo auf der Strasse gesehen.

Nach dem hier Bemerkten darf es nun nicht als ein Widerspruch gegen unsere obige Schilderung der Steppe gelten, wenn andere Reisende in derselben von Hölzungen sprechen\*\*), sie sind da, aber sie beschränken sich auf die Flussthäler, ja die Geschichte weiss von kleinen Flotten, welche in denselben gezimmert wurden. Allgem. Weltgeschichte übers. v. Baumgarten und Semmler. 30, 12. Aber wie wenig dies Holz genügt für das Bedürfniss der Steppenbewohner zeigt ein Bild auf das Brennmaterial, zu dem die Noth hier greifen lässt. Man bezieht Holz aus Polen, Steinkohlen aus England, man greift zu Stroh, Schilf; Burian (strunkigem Steppenunkraut). Kohl Reise in Südrussland I, 109, ja Schlatter S. 60 beschreibt, wie man sorgfältig den Mist sammelt und sum Brennen trecknet.

der Hochebene durch die Steppe hin, ein Gegensatz, der sich nicht auf Vegetation und Anbau beschränkt, sondern sich selbst auf des Klima erstreckt. Wenn im Winter eisige Schneestürme über die Steppe dahinstreichen und eine Kälte von dreissig Graden alles erstarren macht (denn von keinem hemmenden Gebirge aufgehalten, erstreckt der Nordwind seine Herrschaft über die ganze Steppe, trots ihrer südlichen Lage, und bedeckt oft den grössten Theil des schwarzen Meeres mit Eis), dann gleichen zumal die kleineren Begenschluchten warmen Kellern, wohin die Macht des Boreas nicht

\*\*) Koch Reise durch Russland I, S. 80. Schlatter S. 441. Ob Teetz-mann's Unterscheidung von ewiger und zufälliger Steppe S. 110 etwas anderes zu Grunde liegt, ist schwer zu sagen.

<sup>\*)</sup> Nach Teetzmann S. 132 eignet sich die Karteffel für den Anbau auf der hohen Steppe gar nicht. Man hat von Glück zu sagen, wenn man von einem Munsse grosser Kartoffeln Aussaat ein Massa kleiner Kartoffeln wieder gewinnt.

dringt. Im Sommer aber, wenn glühende Hitze die Steppe versengt, und die Heerde nach einem erquickenden Regen lechst, dann hängen über dem Dnjestr- und Dnjeprthale oft schwere Wolken und feuchte Seewinde zwingen den Landmann, schon um 4 Uhr Nachmittags das Dreschen einzustellen, weil die befeuchtete Frucht sich von den Aehren nicht mehr lösen will.

Und so setzen sich diese beiden verschiedenen, um nicht zu sagen entgegengesetzten Welten unmittelbar sich einander berührend, ohne jemals in einander überzugehen, neben einander fort bis zum Meere, ununterbrochen, nur dass ein vom volkynisch podolischen Plateau ausgehender Granitzug zie quer durchschneidet, der aber nur im Flussgebiete, nicht in der Steppe eigenthömliche Erscheinungen hervorzubringen scheint. Vom Dniester und Bug wird er in Stromschnellen durchbrochen, den Dnjepr zwängt er von Kiew und Krementschug bis Ekuterinoslaw in eine Spalte ein, und bildet bier die merkwürdigen Stromschnellen, drängt seinen Lauf, so wie später den des Donetz und Don, ganz gegen Osten, und legt in dem ersten der Flüsse der Schifffahrt zwischen den genannten Punkten ein sehr wesentliches Hinderniss in den Weg. Je weiter gegen Süden, desto mächtiger werden die Flussthäler, bis sie sich endlich zu einer eigenthümlichen Busenform, den Limanen, erweitern, die an dem Punkte, wo sich der Fluss ins Meer engietst, durch eine schmale, meist nur an einer Stelle durchbrochene Landzunge (Peresipp) fast geschiossen sind. Die hohe Steppe dagegen stürzt sich steil gegen das Meer ab und bildet in diesem Absturse Erscheinungen, die den Flussthälern wol nicht ganz gleichen, dech an ihren klimatischen Verhältnissen Theil nehmen, vortrefflichen Raum zu Gärten liefern, und wenn auch nicht mit. Waldungen. doch mit Unterholz und Büschen bedeckt sind (Obruiwen). Kehl Reisen in Südrussl. II, 71. Schlatter 88 nennt sie wegen ihrer Höhe geradezu Berge, zwischen denen das Meer eindringt.

Schon mehrmals haben wir die Steppe die hohe genannt, und dadurch, wie durch den eben erwähnten 100 — 150 Fuss hohen Absturz der Obruiwen gegen das schwarze Meer und die Tiese der Flussthäfer an eine Eigenschaft erinnert, wodurch sich die südrussische Steppe vor ihren asiatischen Schwestern auszeichnet. Sie bildet nämlich keine Tiesebene, sondern ist der züdliche Theil des Walles, welcher sich voh den Karpathen des mittleren Galitziens nach Osten zieht, und hier am Westuser der Wolgarendet Dieser Wall lehnt sich an die Hauptwasserscheide Russlands an, welche einen zusammenhängenden Höhenzug bildend von Smolensk über das Quellgebiet der Ssoscha, Desnamund Oka sich hinzieht, und demnächst die Zuslüsse des Dnjepr und der Wolga von einander scheidet. Die Sümpse des Pripjat im Norden lassend, breitet sich diese gehobene Ebene östlich vom Dnjepr zwischen der mitt-

<sup>\*)</sup> Berghaus S. 290. Meinicke §. 553.

lesen Seescha und dem Don dus, der, in den Ehenen des mittlesen Russland entsprungen, sie unterhalb Wormesch durchbricht and in einem tiefen! Thate zwischen steilen Ufern durchströmt, dann läuft die Grenzlinie nordöstlich bis in die Nähe des Kinflusses der Kama in die Wolga \*). Die Ebene hat ihre höchste Erhebung am Dojestr bis zu 1000 Fusa, senkt: sich dann allmälig gegen Ostaund nimmt den ganzen Süden Rasslands, bis zum schwarzen. Meere ein, gegen welches sie sich schroff in Abhängen von 100 - 150 Fuss hinabstürzt. Sie zerfällt aber in zwei wesentlich verschiedene Theile, einen nördlichen und einen südlichen. Der nördliche zeigt sich in seiner Oberstäche als ein weltiges Hügelland, dessen Kern und Mittelpunkt die Ukraine ist. In den Flussthälern findet sich hier überall die Kreide anstehend, die nur lokal lings dem mittleren Dnjepr und im Gouvernement Kursk von Tertiärbildangen unterbrochen wird. Hölzungen gedeihen auch, hier eigentlich nur in den fenchten Niederungen; wo sie sich zeigen, sind sie mit wilden Obstbäumen untermischt. Finden sich, Waldstrecken auf: der Höhe des Landes, so schliessen sie sich allemal den Gehölzen der Flussthäler an, die dicht damit bedeckt sind, durchgängig aber ist die Fläche des Landes baumlos, und die Nadelhölzer des nördlichen Russlands, selbst die Birke, kommen gar micht mehr vor; Aepfel-, Birn- und Kirschbäume dagegen wachsen wild. \*\*). Gleichzeitig mit dem wilden Obste tritt auf der Oberstäche die schwarze Tondraerde und die Steppenvegetation auf, der Weinstock kann cultivirt werden, Melonen und Arbusen wachsen im Freien. Der Landbau beschränkt sich auf die Niederungen und wird mit grossem Fleiss getrieben, die Dönfer sind gross, die Gärten dicht mit kleinen strauchartigen Kirschbäumen bepflanzt; wederch die Dörfer ein waldartiges Ansehen bekommen. Aber im Süden wechselt die Scene: an die Stelle der Kreide tritt der Steppenkalk, und mit ihm ändert sich das ganze Aussehen des Landes, die Hügel schwinden, eine unabsehbere Ebene tritt an ihre Stelle, der Baum findet kein Gedeihen, wur Weide gewährt nechi der reiche Boden, und vor hundert Jahren war, der Ackerban über die Grenzen der Steppe noch nicht vorgedrungen \*\*\*). Durch diese Steppe verläuft sich der untere Theil der Ssoscha, Desna, Psiol, Worskla; längs dem Dnjepn setzt wie sich nordwärts bis im Süden von Mohilef fort, bei Braslaw tritt der Bug, bei Jampol der Drijestr in dieselbe ein, und so verlängert sie sich westwärts beständig sich kuspitzend bis in die Nähe der Donau. Zwischen Pruth und Dajestr heisst sie insbesondere die bessarabische, im Sürlen des: Dnjepr die negnische, am Don die donische. Gegen

The sale of the

<sup>\*)</sup> Meinicke §. 558, Blasius II, 369 ff. Koch Reise durch Russl. 1842. I, S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Blasius II, 382. \*\*\*) Blasius II, 297.

von etwa 500 Fuss Höhe, den wolgischen Höhen, der von Kamyschin sich bis zur Quelle des Manitsch hinzieht \*). Wie aber die Steppe im Westen immer mehr an Breite verliert gegen das nordwärts vorgelagerte Hügelland, so gewinnt sie im Osten, wo jene Kreidelager dagegen immer schwächer werden; nordwärts von Pultawa erreicht sie nicht den 50°: N.B., bei Woronesch schon fast 52°, und so umfasst sie den grössten Theil des Gouvernement Woronesch, ganz Saratew und den grössten Theil von Siabirsk, wo sich die waldreiche Region des mittleren Russlands mit den baumlosen Steppen fast unmittelbar berührt \*\*).

Diese Steppenregion war vor drittehalbtausend Jahren der Wohnsitz des Skythenvolkes, und dazu stimmt auch gans das, was wir von der nomadischen Lebensweise desselben hören. Das aber bleibt fraglich dabei, ob sich die Skythen auf die eigentliche Stepps beschränkten oder ob auch das nordwärts von derselben gelegene Hügelland von ihnen besetzt war, und ob sie mit dem holzreichen Innern von Russland in einer Verbindung standen oder nicht. Bedenkt man, dass Herodot ihr Land ein entsetzlich holzarmes (oshνως ἄξυλος, IV, 19) nennt, dass er es als eine weite Ebene bezeichnet IV, 57, so könnte: man sehr geneigt sein, rasch für das erste zu entscheiden und in der Bezeichnung des Bodens als eines tiefen marschichten, βαθύγειος IV, 57 mit Recht eine Hindeutung finden auf die schwarze Steppenerde, die sich bei Regenwetter ganz in Schlamm auflöst. Teetzmann S. 108, bes. 99. Abergbei einem Schriftsteller wie Herodot wäre es freilich höchst auffällend, wenn diese Frage nicht längst erörtert wäre. Aben ist auch die Frage nicht neu, wie weit die Wohnsitze der Skythen reichten und wie weit Herodots Zeit; überall dieses Land kannte, so könnte es doch die Antwort sein, denn die namhafri testen Gelehrten sind auf eine Reihe von Schwierigkeiten gestodsen, die noch immer der glücklichen Hand warten, der ihre volle Lösung gelinge; und wenn auch die Antwort nicht neu ist, so könnten die mannigfachen Zweifel, auf die wir stossen, und die verschiedenen Meinungen der angesehensten Gelehrten, eine Unterstützung durch neue Gründe gar sehr erwünscht machen.

Gehen wir ein paar hundert Jahre zurück in der Zeit, so finden wir uns ausserhalb des Gebietes der Zweisel, aus dem Alterthum tönt kein bedenkliches Wort über die Zuverlässigkeit des Vaters der Geschichte zu uns herüber\*\*); was auch Plutaschs Zorn gegen ihn vorgebracht, zu Verdächtigungen seiner Kenntniss dieser Verhältnisse hat er sich nicht veranlasst gesehen. Noch Cellarium trug vor 200 Jahren die Data, welche ihm Herodot an die Hand

Walter and the Property

<sup>\*)</sup> Meinicke S. 553,

<sup>\*\*)</sup> Blasius II, 369.
\*\*\*) Allenfalls könnte man Strabo's Werte XI, 508 so denten.

gab, sorgi und argles auf seine Karten ein. Aber es dauerte nicht lange, so ward man aus dieser Arglosigkeit herausgerissen: die Feldzüge Peter's des Grossen gegen Türken und Tartaren, die Niederlage Karl's XII. bei Pultawa und der Rückzug seines Heeres nach dem Dnjepr, die russische Herrschaft, die an die Stelle der türkischen trat, verbreiteten ein neues Licht über diese Gegenden; eine Geographie der Gegenwart trat der des Alterthums gegenüber und forderte zur Vergleichung auf. Man fand drei Flüsse des Herodot nicht da, wo man sie gesucht hatte, man sah sich vergebens nach dem Walddistrict um, den er angab, und die Wolga, welche sich dem Don in hochst unwillkommener Weise näherte, sehnitt ein Gebiet ab, das man nach Herodot mit einer Zahl von verschiedenen Stämmen bevölkert hatte. Es liess sich die Frage nicht abweisen, welchen Flüssen, welchen Districten die von Herodet angegebenen Punkte entsprächen? Ueber den Ister, Tyres, Hypanis und Borysthenes war man sich leicht einig, aber wo sollte man Pantikapes, Gerrhos und Hypakyris sachen? Wo hatte die Hylaia gelegen, wo Karkinitis und Kremni? Und nun vollends die um die Skythen herumwohnenden Völkerschaften: die Budinen und Jyrken? War das letztere vielleicht gar verschrieben für Türken? Man sieht, die Schwierigkeit war rein topographischer Art. und so war es denn natürlich, dass nicht sowol die Philologie als die Geschichte sich ihrer bemächtigte und bald in diesem. bald in jenem Flusse den von Herodot genannten suchte, den Völkerschaften bald im Aral, bald an den Grenzen von China ihre Sitze anwies. Deguignes, d'Anville, Gatterer, Heeren, Mannert, haben sick daran versucht und noch Reichard's Streben (Hertha Bd. 11.) bezweckt nichts anderes. Von Beweisen konnte meist nicht viel die Rede sein, man sah sich auf ein Errathen, Meinen und Glauben hingewiesen, und mit einem neuen Historiker trat auch meistens eine neue Meinung hervor.

Aber konnte man denn auf diesem Felde ein Weiteres erreichen? Jene verdienten Männer wenigstens konnten es nicht; ihnen standen die Hülfsmittel nicht zu Gebote, durch welche sie seste Anhaltspunkte gewinnen konnten. Jetzt aber steht die Sache anders: die Reiseberichte der neueren Zeit enthüllen ans, wie bier mehr als irgendwo Natur- und Bodenverhältnisse maassgebend gewesen sind für den Menschen; wie die Bewohner der Steppe noch heute genau der Lebensweise der alten Skythen huldigen und huldigen müssen. Sie offenbaren uns, wie hier Steppenboden und Wasserstrom, des Anbau's, des Holzwuchses, der blossen Weide fühiges Land unabänderlich gegeben ist, und das Anschen des Landes vor Jahrtausenden und jetzt gaz nicht verhältnissmässig, kann anders geworden sein. Sie geben uns die Richtschnur an die Hand, wornach wir die einzelnen Fragen entscheiden können, und machen uns Hoffnung, mit Sicherheit Schwierigkeiten lösen zu können, die den bedeutendsten Männern früherer, Zoiten unlöshar achienen.

... Auf diesem angedeuteten Standpunkte der blos topographischen Betrachtung, blieb man bis zu Anfang dieses Jahrhunderts stehen: da erhob 1812 Niebuhr in zwei Aussätzen, die sich im ersten Bande seiner kleinen historischen und philologischen Schriften finden, über die Geographie Herodots S. 132 und Untersuchungen über die Geschichte der Skythen, Geten und Sarmaten S. 352, die Frage in ein anderes Stadium. Herodot sagt IV, 99 vom Skythenlande, es sei ein Viereck. Die eine Seite desselben liegt am schwarzen, die zweite am asowschen Meere, die dritte beginnt an der Istermündung. Da aber Herodot von mehreren Nebenflüssen des Ister sagt, sie seien einheimisch skythische Flüsse, so scheint die Wallachei oder doch ein Theil derselben von dieser dritten Linie eingeschlossen zu sein. Daraus ergibt sich denn eine grosse Schwierigkeit, diese dritte Linie und damit auch die vierte zu ziehen, und daneben entsteht die Frage, ob Herodot hier unter reregyovov ein Quadrat verstebe oder nicht? Das war die zweite, eine Grenzfrage. Niebuhr hat diese Frage auf höchst sinnreiche Weise gelöst, und auf der andern Seite hängt diese Lösung auf das Genaueste mit der Zeit zusammen. aus der sie stammt. Die Thätigkeit der Philologie für den Homer hatte bereits die Entwickelung einer eigenen homerischen Geographie bewirkt, und hier zu dem Resultate geführt, man müsse nicht fragen, welches Land Homer bei seinen Erzählungen von Ogygie, Trinakia u. s. w. im Sinne gehabt, sondern vielmehr, welches Bild er überall von der Erde sich entworfen habe, und Voss war zum Entwurf einer homerischen Welttafel gekommen. Diesen Gedanken verfolgte nun Niebuhr rücksichtlich Herodot's, ein wenig zu sehr vielleicht aus den Agen lassend, welch' ein Unterschied zwischen einem Dichter und einem Geschichtschreiber sei. Wie Voss eine homerische Weltkarte. so entwarf er eine herodoteische, nicht ganz so hölzern freilich als jene, welche Herodot IV, 36 verspottet, welche die Erde wie auf der Drechselbank abgerundet darstellte, doch immer frei genug von den wirklichen Verhältnissen. Er wies zunächst aus der mangelhaften Angabe über die südrussischen Flüsse, die sämmtlich gerade von Norden nach Süden strömen sollen, und wo nirgends von einer Biegung die Rede ist, nach, wie wenig klar Herodot über die Weltgegenden sei, und auchte aus einer Parallele, welche Herodot zwischen Nil und Ister zieht, darzuthun, dass er sich den letztern Fluss als in seinem Unterlauf von Norden nach Süden strömend gedacht habe. So ward der auf den Kopf gestellte Lauf des Ister selbst zur dritten Seite und die vierte i nun leicht zu ziehen. Nach so gewaltsamer Umgestaltung erklänte er Skyw thien unbedingt für ein Quadrat, d. h. in der Phantasie Herodot's, und durfte bei einem solchen blossen Phantasiebild nun sich kein Bedenken machen, die gesuchten Flüsse in den Entwurf des Quadrates einzutragen. Hält man diese Bestrebungen Niebuhr's mit den früheren zusammen, so verfolgen sie ganz verschiedene Ge-Arch. f. Phil. w. Paedag. Bd. XII. Hft. IV.

sichtspunkte; er fragt nicht mehr, wo lagen die Punkte, deren Herodot erwähnt, sondern welch ein Bild entwarf er sich von diesem Theile der Welt? er spielt die Frage aus dem Gebiete des Materiellen in das der Idee hinüber. Seine Ansicht erinnert uns, dass wir, wie gründlich auch Herodot's Forschung sein mochte, doch nur eine Combination vor uns haben, dass das Bestreben, die erste Geographie zu schreiben, und eine solche Masse von Detail zu einem Ganzen zu vereinigen, von ausserordentlicher Schwierigkeit und der Irrthum kaum ganz auszuschliessen, und dass falsche Prämissen zu noch falscheren Schlüssen führen mussten. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, ist Niebuhr's Bemühen nicht genugsam mit Dank anzuerkennen. Aber wenn er sich bestrebt, dem den Herodot interpretirenden Philologen einen Ariadnefaden an die Hand zu geben, so muss man doch anerkennen, dass nicht der Philolog allein den Herodot liest, dass er auch der Vater der Geschichte und Geographie ist. Insofern wir bei ihm die Anfänge einer Wissenschaft haben, gilt es auch die Bausteine zu kennen, welche er zu Errichtung seines Systemes zusammengebracht, nicht allein den Geist, in welchem sie vereinigt sind. Findet sich dann in der Zusammensetzung ein Fehler, so kann ein Mann, welcher so Grosses geleistet hat, ihn unbeschadet seines Ruhms schon tragen. Wir dürfen uns die Frage nach dem Detail, von welchem Herodot Kunde hatte, nicht schenken, am wenigsten, weil es unbehaglich ist, bei den geachteten Schriftstellern auf Unklarheiten und Fehler zu stossen, wir dürfen über Niebuhr seine Vorgänger nicht bei Seite schieben. Niebuhr's Hypothese hat später in Ideler einen Vertreter gefunden; aber wie gelehrt sie auch mag gestützt sein, allgemeine Anerkennung fand sie nicht. Die Historiker mochten es erkennen, dass sie nicht in ihrem Interesse erfunden sei, die Philologen aber fanden sie bedenklich, da die Stelle über den Isterlauf nicht ganz das sagte, was sie beweisen sollte, und eine zweite Stelle über den Ausfluss desselben geradezu widersprach. So kam es denn, dass man die Autorität des Erfinders achtete, erwog und bedachte; aber rechte Zustimmung konnte die Ansicht doch nicht gewinnen.

Da kam eilf Jahre später zu der topographischen und Grenzfrage noch eine dritte, eine historische Schwierigkeit hinzu. Dahlmann in seinem Herodot, aus seinem Buche sein Leben, sieht sich bei Durchmusterung des Werkes S. 161 zu dem Resultate hingedrängt, die ganze Erzählung vom Zuge des Darius sei unhistorisch in ihren Hauptverhältnissen, und habe dem Herodot allein darum glaublich scheinen können, weil er sich sein Skythenviereck so viel kleiner gezeichnet hatte, als es in der Wirklichkeit ist. Wie hoch man auch die Bewährung von Nachrichten schätzen möge, die theils von Skythen, theils von Griechen aus den Handelsplätzen am schwarzen Meere kamen, hauptsächlich aus Olbia, kein Zeugniss könne Unmöglichkeiten Trotz bieten. Wie wäre es

überhaupt denn möglich, fährt er fort, dass in sechzig Tagen Darius diese ungeheuern Räume von der Donanmündung bis zur Wolga unweit Saratow zweimal sollte durchzogen haben, hin und wieder zurück und auf dem ungeradesten Wege? Was kein Reisender dazumal in der Zeit vollbracht hätte, soll ein Heer von 700,000 Mann geleistet haben. Wo noch Münnich 1739 mit zahllosen Schwierigkeiten kämpfte und der wegematt hinsinkenden Soldaten ein lebendiges Grab androhte, und gleichwol mit diesem furchtbarsten Schreckbilde des Todes es nur zu langsamen Fortschritten brachte, da soll in jenen alten Tagen rasch fortmarschirt, ohne Verlust gekriegt, und noch Zeit übrig gewesen sein, acht unnütze Festungswerke zu bauen, die ohne Besatzung sich vertheidigen mussten!

Dahlmann's Gründe, das muss man zugeben, sind überwältigend; doch lässt sich zweierlei einwenden gegen die gänzliche Rettungslosigkeit des Skythenzuges. Bis zu den Budinen, erzählt Herodot, sei Darius gekommen, und Dahlmann setzt dies Volk mit mehreren Vorgängern bei Saratow an der Wolga. Nun hat aber Herodot die Wolga nicht genannt, ja wir können mit Entschiedenheit sagen, nicht gekannt; warum muss denn eben Saratow der Wohnsitz der Budinen sein? Scheint doch nicht einmal die Beschreibung des Beduinenlandes mit den Bodenverhältnissen von Saratow zu harmoniren. Wohnten aber die Budinen nicht hier, sondern sonst irgendwo, so fällt ja Dahlmann's ganzer Beweis von der Unmöglichkeit des Zuges in sich zusammen.

Dazu kommt aber noch ein Zweites: Dahlmann hat nämlich gerade die gewichtigste Quelle des Herodot übergangen. Leute, Griechen, Ionier, die den Feldzug des Darius selber mitgemacht hatten, standen zu der Zeit, als Herodot geboren wurde, im kräftigsten Mannesalter, und aus ihrem Munde konnte Herodot, als sie hochbejahrte Greise waren, jedenfalls aus dem Munde ihrer jüngern Freunde und Kinder, die Erzählung von jenem verunglückten Zuge vernehmen. Und diese Erzählung hängt in sich so zusammen, tritt mit so viel Sicherheit und Selbstständigkeit auf, dass man nothwendig auf eine solche einige Quelle geführt wird. Da ist nirgends ein léyovoi, nirgends eine Spur von widersprechenden Nachrichten, dass man glauben dürfte, Herodot habe hier mannigfaltiges Detail mit einander gemischt und in ungehörige Verbindung gebracht. Es gehört viel dazu, sich zu überreden, dass sich in funfzig Jahren nicht ein apokryphisches Anekdötchen einschleichen, sondern eine ganze grossartige Kriegsthat, die durch das Aufgebot wenigstens. den ganzen Welttheil erschüttert hatte, in ein völlig mythisches Gewand hätte hüllen können. Woher soll denn eigentlich das Unhistorische stammen? Ist das Ganze eine reine Fiction, eine Unwahrheit, dem Herodot aufgebunden? Und er hat so wenig kritisches Talent besessen, sie nicht für eine solche zu erkennen, so wenig Forschungseifer, um auch nur eine abweichende Relation aufzutreiben von einer Sache, die in Ionien doch noch in der Erinnerung

der Leute leben musste? Oder ist das Einzelne ins Sagenhafte übertrieben? — Aber wo ist hier auch nur eine Spur von Sagenhaftem? eine Spur von Prunken mit ausserordentlichen Thaten, wanderbaren Ereignissen, merkwürdigem Zusammentreffen, eine Spur des poetischen Elements, das doch sonst der Sage eigenthümlich ist? Will man sich auf die allegorische Sendung von Pfeilen, Frosch, Vogel und Maus berufen? Ist die bei einem barbarischen Volke denn unglanblich? Und strichen wir sie, würde Dahlmann's Bedenken dadurch nicht gemindert?

Es hat uns aber Dahlmann's Zweifel von dem Gebiete der Phantasie und der Fiction wieder auf das der Wirklichkeit gerufen; es gilt nicht mehr zu untersuchen, ob Herodot sich das Skythenland so oder so gedacht; wir müssen die Doppelfrage anerkennen, von welchen Punkten des Skythenlandes Herodot Nachricht gehabt, und wie er diese Nachrichten combinirt hat. Auf der andern Seite ist es augenscheinlich, dass sich die geographische und historische Untersuchung nicht von einander trennen lassen, sondern sich gegenseitig zum Probierstein dienen. Bis zum Budinenland ist Darius vorgedrungen und das Budinenland nimmt einen bestimmten Platz ein in Herodot's geographischer Skizze. Das ist das bindende Glied zwischen beiden.

Wir haben die drei verschiedenen Schwierigkeiten, die topographische, die Grenzstreitigkeit und das historische Bedenken auseinander gesetzt; es bleibt nun übrig zu referiren, was seitdem geschehen ist, sie zu lösen. Freilich, nachdem solche Herren der Wissenschaft an der Lösung der Frage verzweifelt hatten, sollte man glauben, gehöre grosser Muth dazu, sich von neuem an dieselbe zu wagen. Doch dabei muss man wol beachten, welchen Vortheil es bringt, wenn eine Frage von einem hervorragenden Geiste behandelt ist. Da sind eine Menge von Zweiseln sosort abgeschnitten, die Frage selbst ist in ihrer ganzen Schärfe gefasst und hingestellt; ist der Hauptpunkt nicht gelöst, so ist über einzelne Theile, wenn auch Nebenpartien, ein so helles Licht verbreitet, dass selbst dem Manne von niederem Geiste ein glücklicher Gedanke den Ausweg zeigen kann aus einer Sache, die nun wenigstens kein Labyrinth mehr ist. Das Interesse für die Frage aber ist durch jene Behandlung in einem weiten Kreise angeregt und die Gewissheit gegeben, leicht ein geneigtes Ohr zu finden. So hat es denn auch hier an Versuchen zur Lösung nicht gefehlt, und wir haben nun zunächst zu fragen, welches der drei Momente dieselben besonders ins Auge gefasst haben, und wie weit ihnen die Lösung gelungen ist. Es liegen solcher Versuche zwei vor, von Lindner und von Hansen, denn Bobrick kann nicht mitzählen. In seiner Geographie des Herodot, Königsberg 1838, in welcher er sonst Niebuhr's Gedanken, Herodot's geographische Anschauung lediglich aus ihm selber zu entwickeln, verfolgt hat, verwirst er allerdings Niebuhr's Hypothese, dass ein nordsüdlicher Lauf der

Donan die eine Grenze bilde, und ingleichen die Vorstellung von einem Quadrat, seine Ansicht aber tritt, was seine Karte freilich deutlicher zeigt als seine Worte, indem sie die viereckige Gestalt Skythiens aufgibt, mit Herodot selber in directen Widerspruch. Es bleiben also nur die beiden anderen übrig.

Lindner trat mit seinem Skythien und die Skythen des Herodot 1841 zu Stuttgart hervor. Ueber das, was er hauptsächlich ins Auge fassen wolle, spricht er sich S. 4 aus: Es hängt in der Beschreibung des Herodot nicht weniger als Alles davon ab, jene drei Flüsse (im Osten des Borysthenes) und die Vertheilung der Skythenstämme an denselben kennen zu lernen. Er hat also blos die topographische Schwierigkeit ins Auge gefasst (Niebuhr's Hypothese perhorrescirt er), auf die historische nimmt er gar keine Rücksicht. Gleich von vorn herein aber muss es für die Resultate auf geographischem Gebiete Bedenken erregen, dass Herr Lindner erklärt, er sei nicht Philolog; daher sehen wir denn an allen bedeutenderen Stellen nur Uebersetzungen des Herodot citirt, und wo er auf den Text zurückgeht, den griechischen Worten die wunderlichsten Deutungen untergeschoben. Niebuhr's Ansicht, nachdem sie, wie alle früheren, unter den schmählichsten Invectiven ist lächerlich gemacht, findet am Ende ihre Erledigung dahin, dass Skythien kein Quadrat, die Süd- und Ostseite nicht, wie Niebuhr gemeint, 10, sondern 20 Tagereisen lang, die beiden andern aber unbestimmbar seien. Und zeigt sich denn hier für die topographische Frage ein bleibender Gewinn? Herr Lindner geht bei derselben von der Annahme aus, dass Herodot die genaueste Localkenntniss besessen habe, und entwickelt dann seine Ansicht rücksichtlich der drei fehlenden Flüsse dahin, dass Herodot zwar die ersten vier grossen Ströme in der Reihenfolge von West nach Ost aufzähle, dann aber zwei andere mit einem Nebenflusse, die er vorhin überschlagen habe, nachhole, um wieder mit dem östlichen Strome zu schliessen, und dass dieser, sein Tanais, nicht der Don, sondern der Donetz sei. Von einem Beweise dieser Hypothese ist nicht die Rede. Herr Lindner erklärt, wenn Herodot's Worte das nicht heissen könnten, was er darin gefunden, so müssten sie so geändert werden, dass sie das bedeuteten, und fragt, ob es micht besser sei, 5 bis 6 Stellen zu ändern, als Herodot eine Masse von Irrthümern aufzubürden. Da aber die spätern Geographen des Alterthums dem so gewonnenen Resultate widerstreben, so werden ihnen ihre Unwissenheit und ihre Widersprüche mit grosser Schärfe vorgehalten.

Ist denn hier für die Wissenschaft freilich nichts gewonnen, so kann man das von Hansen's Werke Osteuropa, Dorpat 1844, nicht sagen. Schon dass Hansen mit einer Untersuchung beginnt, wie weit in diesen Gegenden Herodot's Autopsie reiche, muss uns ein günstiges Vorurtheil beibringen über die Sorgfalt und Umsicht, mit der er die Frage behandeln werde. Die erhobenen Be-

denken sind alle drei berücksichtigt, und man durste demnach eine Erledigung der ganzen Frage wol erwarten. Sie ist Herrn Hansen nicht gelungen. Das von Dahlmann erhobene Bedenken hat er in seiner ganzen Schärfe entwickelt, und die Unmöglichkeit, dass Darius bis zum Budinenlande vorgedrungen sei, durch genaue Berechnung der von Herodot selber angegebenen Entfernungen auf das Handgreiflichste dargelegt, aber auch auf der andern Seite erinnert, wie wenig eine arge Entstellung bei einer Herodot's Zeit so nahe liegenden Begebenheit wahrscheinlich sei. Doch nun weiss er kein Mittel, die Schwierigkeit zu lösen, und kömmt zu einer höchst wunderbaren Ansicht über Herodot's Verdienste und Mängel §. 331. 333. 340. 353. 363. 445. Obgleich das Verdienst des herodoteischen Werkes recht eigentlich in der Verknüpfung im Grossen, in seiner Architektonik, liege, so sei diese Verknüpfung im Kleinen und Einzelnen doch eben so unglücklich und in der Neigung überall Verbindungen zu suchen, Nothbrücken zu bauen, bestehe die traurige Schwäche des Vaters der Geschichte. Das ist ein seltsamer Widerspruch! Wie, seine Combinationen im Grossen wären glücklich, brächten eigentlich erst Licht und Ordnung in die Darstellung, und im Kleinen verkehrten und verfälschten sie Alles? Nun wir wollen Herrn Hansen diesen Widerspruch nicht zu hoch anrechnen; es redet hier aus ihm der Unmuth, nach redlichem Streben doch an der glücklichen Lösung seines Problems verzweifeln zu müssen.

Aber zeigt sich auch auf historischem Gebiete hier kein Gewinn, so hat die topographische Frage doch offenbar sehr wesentlichen aufzuweisen, abgesehen von dem vielen Bedeutenden, was er für das Ethnographische gethan, das er nicht blos lichtvoll zusammengestellt, sondern durch eine Reihe von Vergleichungen mit mongolischer Sitte auf das Trefflichste erläutert hat. Ihm bleibt das Verdienst über den Hypakyris zuerst aufgeklärt zu haben. hat durch eine glückliche Conjectur Licht in die Nebenflüsse des Ister gebracht, das Nahrungsmittel der Argippaeer, Pontikon, nachgewiesen, und damit wol unzweiselhaft ihre Wohnsitze ermittelt. Leider hat er aber nicht überall mit gleichem Glück gearbeitet; wie das Bändchen eigentlich nur eine Vorstudie zu seinem Werke ist, das Beiträge zur Geschichte der Völkerwanderung geben soll, so hat er mehrfach geeilt, und verjährten Vorurtheilen gehuldigt. Und wäre er viel glücklicher gewesen, als er gewesen ist, was hülfe uns die Lösung der zwei Schwierigkeiten, so lange die dritte es laut ruft, dass auf diesem Felde das Wichtigste noch zu thun übrig ist.

So wird denn die von neuem begonnene Untersuchung gerechtfertigt erscheinen; mögen ihr glücklichere Sterne leuchten als ihren
Vorgängern. Hier nur noch einige Worte über die Gesichtspunkte,
welche sie festzuhalten hat. Durch die historische Schwierigkeit
scheint es ausgemacht, dass der Grund der Widersprüche in Irr-

thümern des Herodot, nicht allein in Fehlern von Abschreibern und Interpreten gesucht werden muss. So wird die Untersuchung, wie weit Herodot aus Autopsie diese Gegenden kannte, von grosser Bedeutung, und wir können sie uns selbst nach Hansen nicht ersparen. Ihm ist sie nur ein Mittel geworden, die Autorität des Vaters der Geschichte zu brechen; er bemüht sich, das Negative hervorzukehren, das Positive bisweilen zu sehr in den Schatten stellend. Uns gilt es nicht allein zu wissen, wo Herodot unzuverlässig ist, sondern auch, wo er als Augenzeuge spricht. Auf zwei Dinge aber muss sich die Untersuchung stützen: sorgfältige Interpretation und Vergleichung mit den Nachrichten, welche uns die neuere Geographie über Boden, Klima und Eigenthümlichkeiten des Landes gibt. Denn das wird jedem klar sein, wie viel hier auf genaue Kunde des Landes ankommt. Werden uns Flüsse genannt, die nicht zu finden sind, und würde man überall sonst sagen, sie sind versiegt, versandet, haben ihren Lauf verändert, so kann doch hier davon nicht die Rede sein. Wären sie verschwunden, die 200 Fuss tiefen Betten müssten ja vorhanden sein. Ist von einem Walddistrict die Rede, man könnte antworten: die Hölzung ist weggeschlagen; hier aber in der Steppe kann nie ein Wald existirt haben. Werden uns ackerbauende Völker genannt, wir dürsen uns nicht wundern, dass von ihrer Ausbreitung über die Steppe gar nicht die Rede ist; ist von Nomaden die Rede, wer wird sie in und längs den Flussthälern suchen wollen? - So wird sich aus sorgfältiger Interpretation und Vergleichung nach beiden Seiten hin das Resultat ergeben, sowol wovon Herodot Kunde gehabt, als auch wo irrthümliche Verknüpfungen stattgesunden haben. Diese Scheidung ist von der allergrössten Wichtigkeit. Ist sie gelungen, ist das Wahre vom Irrthümlichen glücklich geschieden, so dürfen wir glauben, die ersten Anforderungen, die man an eine Untersuchung dieser Art stellen muss, glücklich befriedigt zu haben; aber freilich, der Schlussstein ist sie nicht. Der Sonderung muss die neue Combination folgen. Erdichtetes, das dürfen wir mit Bestimmtheit annehmen, und dafür ist Herodot's Wahrheitsliebe die sichere Bürgschaft, Erdichtetes haben wir nicht vor uns. Wo Herodot also Etwas an eine falsche Stelle gebracht hat, da gilt es zu errathen, wohin das Volk, der Fluss, die Oertlichkeit eigentlich gehört. Das kann unmöglich sein, und wer wird wagen ins Blaue hinein zu rathen und bestimmen zu wollen, was uns zu wissen nun einmal nicht mehr möglich ist. Hier und da aber werden wiederholte Erwähnungen des Gegensatzes doch einiges Licht verbreiten und eine solche Vermuthung rechtsertigen. Wie bedenklich aber das Unternehmen auch sein mag, das Verkehrteste ist doch, aus Furcht vor einem Missgriffe still zu sitzen und das Ganze in seiner Verwirrung zu lassen.

Die Hypothese wird also von dem Folgenden nicht auszuschliessen sein, doch dürfen wir sie nicht frei walten lassen; wenn irgendus sonst, ist hier Rahe und Besonnenheit noth. Bedenkt man aber, wie Herodot für die spätere Geographie Quelle geworden ist, wie die Entdeckung des Irrthams bei ihm demochen auch bei Plinius, Mela u. a. m. die gleissende Larve absieht, wie der nicht am ihm entnommene Theil ihrer Nachrichten num erst zu seiner wahren Geltung kommen kann; so wird hoffentlich auch der, welcher sich im ersten Augenblick entsetzt über meine Kühnheit, dieselbe entschuldigen, und gern, was ich etwa verschlt und übersehen habe, nachtragen und verbesoern, und diese Zeilen werden dann, wenn sie die Frage nicht zum Abschlass bringen, der Entdeckung der Wahrheit wenigstens die Bahn brechen; und damit ist mein Zweck auch erreicht.

## Erstes Kapitel.

# Wie weit kannte Herodot Skythien aus eigener Anschauung.

Wenn es bei jeder Untersuchung über eine historische Schrift die erste und natürlichste Frage ist, welche Quellen der Verfasser benutzte, so dürsen wir uns ja wol nicht weiter rechtsertigen, dass hier dieser Ausgangspunkt gewählt ist. Es geschieht indess nicht, weil es nun einmal die Sitte so mit sich bringt, auch nicht, als ob viele neue Resultate bisher dem Auge der Forscher verborgen geblieben wären, sondern wir beginnen die etwas mühsame und zuweilen selbst minutiöse Untersuchung, um einen festen Boden zu gewinnen für die folgende Untersuchung. Da, wo man sich in dem Falle sieht, prüfend dem Schriftsteller nachrechnen zu müssen, ob er in dem Einzelnen Wahres berichte oder nicht, wo man zweifeln kann, ob man seinem Berichte unbedingten Glauben zu schenken habe oder nicht, da wird die Frage nach den Quellen, aus denen der Schriststeller schöpste, zu einer unerlässlichen Pslicht, und sollte das Resultat derselben auch noch so geringe Ausbeute versprechen, man wird sich die Mühe nicht sparen dürsen.

Aber von mehr als gewöhnlicher Bedeutung ist eine solche Untersuchung bei einer geographischen Arbeit, wenn die Frage hier der Autopsie gilt, denn aus einer solchen erklärt sich manchmal allein die relative Kürze oder Ausführlichkeit im der Darstellung einzelner Partien. Wer wüsste nicht aus Erfahrung, wie die Flüsse, Berge, Städte unserer Heimath, oder diejenigen, die wir aus eigener Anschauung kennen, für uns eine weit grössere Bedeutung gewinnen, als ihnen vermöge ihrer Grösse zukommt. Kannman es doch nicht selten geographischen Handbüchern ansehen, in welchem Staate des deutschen Vaterlandes der Verfasser heimisch ist. Herodot, um auf ihn hier sofort zurückzukehren, mennt im

Thale des Hypanis sorgfältig die Völkerschaften, in dem des Tyres keine einzige und doch ist der letztere (Dnjestr) viel grösser als der erstere (Bug). Haben wir da nicht eine sehr willkommene Erklärung dieser Ungleichheit, wenn es anch nur wahrscheinlich wird, dass er am Hypanis selber gewesen sei. Und hat er Olbia am Dnjepr besucht, erklärt es sich dann nicht von selber, wenn es sich findet, dass er einen verhältnissmässig unbedeutenden Fluss in seiner Nähe mit in die Reihe der wichtigern Gewässer Skythiens zufgenommen hat?

Doch es kommt noch ein anderes hinzu. Die Frage, wie weit Herodot von diesen Gegenden, svon welchen er uns hier Meldung thut, eine gründliche Kenntniss und zwar aus eigener Anschauung besass, ist in der früheren und in der neuesten Zeit in ganz entgegengesetztem Sinne beantwortet worden. Es gab eine Zeit, wo es Sitte war, Herodot's genaue Kenntniss von allen Theilen det Erde, die er beschrieben hat, enthusiastisch zu preisen, und wo man ihn gern bis zu den Argippäern hätte reisen lassen, mit denen man sich durch sieben Dolmetscher unterreden musste, wenn nicht aus seinen Worten das Gegentheil folgte. IV, 24. Ansicht huldigt noch Mannert. In der Aufzählung der Quellen. woraus Herodot seine Nachrichten über diese Gegenden schöpfte, Geogr. d. Griechen u. Römer Th. 4. S. 62, stellt er nicht allein die Autopsie an die Spitze, sondern hebt ihre Wichtigkeit auch noch nachher ganz besonders hervor. Es scheint ihm dabei entgangen zu sein, wie er sich damit in Widersprüche verwickelt hat S. 77 lässt er Herodot einen Fluss sehen, und S. 84 gesteht er doch, dass derselbe in dieser Gegend wenig bekannt sei. Mehr als eines Flusses Existenz ist er genötligt abzuleugnen, und doch soll Herodot sie selber gesehen haben? Vom Hypakyris nimmt er das ausdrücklich an, S. 77, und gesteht doch, dieser Fluss, den Herodot zu den grössten Skythiens zählt, sei ein wenigstens im Sommer wasserloser Bach. --- Auf der gleichen Annahme einer höchst gründlichen und genauen Kenntniss Herodot's von diesen Gegenden beraht Lindner's ganze Hypothese. Dahlmann ist schon vorsichtiger. Nie, sagt er S. 161, ist Herodot im Skythenlande tief eingedrungen, und kann von den acht Festungen, die Darius am Ouros bauen fiess, nur gehört haben. Noch weiter ist Hansen gegangen, Herodot's Autopsie, sagt er, Osteuropa 6. 8, 9., kann mit einiger Sicherheit nur ausgedehnt werden 1) auf die Gegend an der Mündung des Hypanis, 2) über das Land am Hypanis und Tyres; und 6. 459 zieht er es sogar in Zweisel, ob Herodot je einen eigentlichen Skythen gesehen habe. Das Letztere ist nun freilich Hyperkritik, die mit sich selbst in Widerspruch geräth; übrigens aber sind Hansen's Gründe, warum Herodot's Autopsie hier nothwendig zu beschränken sei, einlenchtend und unabweisbar. Er kennt die Krimm als Halbinsel gar nicht, die Landschaften nördlich von der Mäotis sehr unvollkommen; die Angaben über die

Plässe ostwärts vom Borysthenes sind ein Chaos. Er rechnet hier nicht mehr nach zloog susper, sondern odog susper, und oftmals schit die Maassbestimmung ganz; endlich, so viele Völker er auch östlich vom Tanais nennt, so sehlt ihm von dem Dasein der Wolga doch jegliche Kunde. Daza kommt, dass Herodot hier nirgends auf ganz sichere Weise der eigenen Anschauung gedenkt §. 7., wie z. B. bei der Beschreibung von Aegypten II, 127 τοῦτο γάρ ών παλ ήμεις έμετρήσαμεν, U, 148 τα δε ανω μέζονα ανθρωπηίων Loyar avrol ogéoper. Desgleichen von Assyrien II, 150, Phonicien II, 44, Ekbatana I, 98, wo das μεμηγάνηται dafür zu entscheiden scheint. Jäger Disputatio Herodotea I, S. 19, 20. Endlich ist hier nicht ausser Acht zu lassen, dass Herodot selber das Hörensagen als die Hauptquelle seiner Nachrichten über Skythien hervorhebt; IV, 16 'Aλλ' δσον μεν ήμεῖς ατρεκέως επί μακρότατον οίοι τ' λγενόμεθα αποή έξικέσθαι παν ελοήσεται. Ware es gleich zu viel, wenn man darum, weil hier der eigenen Anschauung nicht gedacht ist, sie ohne weiteres ganz ableugnen wollte, so ist doch der Umstand, dass er diese Worte gerade da ausspricht, wo er die Beschreibung Skythiens eben beginnen will, gewiss höchst merkwürdig, und nicht minder das: ich will es Alles sagen. Was denn Alles? Ich weiss keine Antwort als: auch das, was mir selbst nicht klar, was mir selbst nicht recht glaublich ist. Dass Herodot das letzte nicht ausgeschlossen habe, sehen wir an mehreren Stellen, IV, 105, 25, aus seinen eigenen Worten. Sollten wir das erste nicht aus dem obigen Ausdruck schliessen dürfen? Haben wir hier ein Geständniss des Vaters der Geschichte, dass ihn selbst das nicht befriedige, was er zu geben im Stande sei, dass er aber hoffe, es könne die Basis für eine spätere Forschung werden? Auf jeden Fall fällt das «zoñ in dieser Verbindung und zusammengehalten mit dem Mangel anderer Spuren von Autopsie schwer in die Waage. Dagegen kommt das mehrmals vorkommende λέγουσι Σκύθαι, Ελληνες οί τον Πόντον ολκέοντες, worauf Heyse Quaest. Herod. Berol. 1827 Gewicht legen will, als Beweis für Autopsie gar nicht in Betracht; denn Skythen konnte Herodot genug auch ausserhalb ihres Vaterlandes gesehen haben. S. Hansen Osteuropa §. 4. Es wird also ernstlich zu untersuchen sein, ob wirklich alle Spuren einer persönlichen Anwesenkeit Herodot's im Skythenlande oder an dessen Grenzen fehlen. Dass sich ein Reichthum von Nachrichten über diese Gegenden an den Haupthandelsplätzen von Griechenland (es genügt, Samos zu nennen) einziehen liess, ist bei dem lebhasten Verkehr der pontischen Griechen mit dem Mutterlande gar nicht zu bezweiseln, aber wie viele Irrthümer hätten sich doch da durch Missverständnisse einschleichen müssen. Wir müssten staunen, Herodot's Bericht so Und würde nicht Herodot's Anschaulichkeit, getreu zu finden. wenn er das Land nie mit eigenen Augen gesehen hätte, ganz unbegreiflich sein? Wird einige Autopsie durch das Gesagte doch

höchst wahrscheinlich; so kommt es doppelt erwinscht, dass Herodot doch an einer Stelle in der Beschreibung dieser Gegenden das μεμετρέαται μοι hat, IV, 86. Hansen hat die Stelle wol übersehen; vielleicht wäre ihm, wenn er sie beachtet, Herodot nicht so gans als ein aus der Ferne Blickender erschienen. Hat aber bei ihm diese Untersuchung selbst auch die Ansicht von den Leistungen des Schriftstellers und der Zuverlässigkeit seiner Nachrichten Einflass geübt, so dürfen wir sie um so viel weniger liegen lassen. Kinen Anlauf zu derselben hat bereits Heyse Quaestiones Herodoteae Berol. 1827. S. 127 ff. genommen; wenn er aber Stellen, wie das λέγουσι Σκύθαι, IV, 7 u. a. beweisende Kraft für Herodot's persönliche Anwesenheit beilegt und ihn ohne weiteres die gar nicht zu findenden Flüsse befahren lässt, 132, 133; so wird seine Untersuchung dadurch fruchtlos, obgleich wir manchen seiner hierhen einschlagenden Bemerkungen z. B. über die Taurier 134, Byzanz 130 gern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir müssen also von neuem beginnen.

Dahlmann sagt S. 61, Herodot sei auf der Insel Prokonnesus und in Kyzikus gewesen. Das hat er selbst IV, 16 ausdrücklich gesagt. Ein gleiches thut er freilich bei Byzanz nicht, doch scheint es aus IV, 87, Ende hervorzugehen: Τοῦ δὲ Βοσπόου ο χώρος, τὸν ἔζευξε βασιλεύς Δαρεῖος, ώς έμοὶ δοκέειν συμβαλλομένω, μέσον έστι Βυζαντίου και τοῦ ἐπὶ στόματι ίροῦ. Ein selbstständiges Urtheil ist doch in jener Zeit, die fast ohne Karten und Pläne war, ohne Autopsie nicht wol möglich. Aus einer solchen Anschauung begreifen wir auch erst die genaue Angabe über die dort aufgestellten Inschriften und das spätere Schicksal dieser Denksteine. 87. Es wird uns dadurch, dass wir ihn als Angenzeugen denken, erst rechtes Leben und Bedeutung gewinnen, wenn er S. 85 sagt: Darius nach Byzanz gekommen, fuhr hinaus nach den Kyaneen-Inseln, und da beim Tempel sitzend beschaute er den Pontus, der sehenswerth ist, denn er ist das merkwürdigste aller Meere. - Spiegelt sich in den Worten nicht die Erinnerung an sein eignes Staunen, beim ersten Anblick der unendlichen Wasserfläche?

Nannten wir aber oben Samos einen Punkt, wo Herodot Kaufleute sehen konnte aus allen Ländern, wo in griechischen Colonien die hellenische Zunge erklang; so war Byzanz vorzugsweise ein Platz, wo sich Nachrichten über den Pontus und seine Anwohner sammeln liessen. Hier war er in der Nähe der Thraker und Päonier; hier drängte die Meerenge die Schiffe aller Kolonien am Pontus zusammen, welche nach dem Mutterlande fahren wollten, hier konnte es an Gelegenheit zu Einsammlung mannigfacher Nachrichten über die sämmtlichen Küsten des Pontus nicht fehlen.

Doch ist Herodot weiter gegangen. Ich meine nicht eben, wie Heyse vermuthet nach Apollonia und Heraeum in der Nähe

von Byzanz und an den Fluss Tearus, an welchem er die von Daricis dort gesetzten Inschriften gesehen habe. Das ist möglich, doch folgt es nicht unmittelbar aus den Worten, ja man möchte dann cher 91 Ende statt κάθτα δή ένταθθα έγράφη erwarten γέγραπτας. Aber es lässt sich nicht bezweiseln, dass er in Kolchis gewesen ist. Dahin trieb ihn schon die Lösung eines historischen Problems II, 104. Φαίνονται μέν γαο εόντες οι Κόλχοι Αλγύπτιοι νο ή σας δε πρότερον ή ακούσας άλλων λέγω: ως δ' έμοι έν φροντόδι έγένετο εξρόμην αμφοτέρους: καὶ μαλλον οί Κόλχοι έμεμνέατο του Αγυπτίου η οι Αλγύπτιοι Κόλχων. Von den Kolchiern erscheint er überall wohlunterrichtet, er weist auf ihre schwarze Hautfarbe, ihr wolliges Haar, die Sitte der Beschneidung hin, auf die hier wie in Aegypten verbreitete Leinweberei und die Gleichheit des Verfahrens beim Weben, er kennt die Entfernung des Phasis von der Maotis und wiederum die von Medien I, 104, er weiss, dass hier ein Pass von Asien nach dem Skythenlande führt, hebt aber auf das Bestimmteste hervor, es sei nicht der Weg, auf wel-

chem die Skythen in Asien einfielen.

Von der grössten Wichtigkeit aber für den Beweis von Herodot's Autopsie ist seine genaue Kunde der Entfernungen der einzelnen Punkte in diesen Gegenden. IV. 85, 86. Hier gibt er die Länge des Pontus vom Bosporus bis zum Phasis auf 11100 Stadien (250 geogr. Meilen) und die Breite von Sindika bis zum Thermodonflusse auf 3300 Stadien (75 geogr. Meilen) an. Zugleich bestimmt er Länge und Breite der Propontis auf 1400 und 500 Stad. (311 und 111 M.), die nach Berghaus 30 und 10 Meilen betragen, die Länge des Hellespont auf 400 Stad., 9 Meilen, (nach Berghaus 10) die Breite desselben auf 7 St. (\* M.), die Breite des Bosporus auf 4 St. (2053 franz. Fuss, nach Weigl Berechnung im Anhang seines Lehrb. d. Arithm. u. Algebra). Die Länge des Bosporus gibt er nicht ganz, sondern nur von der Brücke des Darius bis an den Pontus. Eine ähnliche Genauigkeit der Maasse findet sich vielleicht nur in der Beschreibung von Aegypten II, 11, wo er ja als Augenzeuge spricht. Auffallend ist es freilich, dass, während die Maasse der kleineren Entfernungen der Wahrheit so nahe kommen, Herodot für das schwarze Meer sich so gewaltig verrechnet hat, dessen Länge und Breite Berghaus zu 150 und 50 geogr. M. angibt. Aber Herodot gibt uns selbst den Schlüssel zu diesem Räthsel. Ich hab' es so ausgemessen, (μεμετρέαταί μοι) sagt er: Ein Schiff legt bei Tag in langen Tagen (μαπρημερίη) im Ganzen ungefähr 70,000 Ellen zurück, bei Nacht aber 60,000, man fährt aber vom Bosporus bis zum Phasis 9 Tage und 8 Nächte, macht 11,100 Stad. Es ist also eine von ihm sinnreich erdachte Berechnung. Fragt man, warum gerade in langen Tagen? so erfolgt natürlich die Antwort: weil Herodot in dieser Zeit seine Reise machte. Da die Seefahrten jener Zeit aber immer Küstenfahrten waren, so ergibt sich zunächst für die gemessene Strecke eine Kurve anstatt einer geraden Linie, doch würde das die große Abweichung des Herodot von der Wahrheit allein noch nicht erklären. Aber wir sehen uns demnächst auf die Frage hingewiesen, woher Herodot das Grundmass von 180,000 Blen für eine Fahrt von 24 Stunden entnommen habe. Es kann fast nur durch eine Küstenfahrt gewonnen sein, wo sich am Strande nachmessen liess, wie viel das Schiff zurückgelegt habe; aber wie wenig konnte die Geschwindigkeit eines im stillen Wasser längs dem Ufer geruderten Schiffes für dessen Bahn auf hohem Meere maasgebend sein, wo Wind und Wellenschlag so große Störungen verursachen. Und finden wir nicht noch bei Strabo die wunderbarsten Irrthümer über Entfernungen zur See?

In Kolchis, das folgt, wenn aus allen andern nicht, doch sicher aus jenem ich hab's gemessen, 86, in Kolchis ist Herodot gewesen. Folgt nun aus der Angabe der Entfernung des Phasis vom Mäotischen See und aus der Nachricht, dass sich in dieser Richtung noch ägyptische Denkmäler finden, I, 104, II, 104, dass Herodot von Kolchis nordwärts gereist sei zu dem Volke der Sinder und dann vielleicht von da zu Schiffe nach Themiskyra gegangen sei? Heyse S. 135 findet das nicht wahrscheinlich und genau genommen lässt sich nur das mit Bestimmtheit daraus folgern, dass dies eine besuchte Landstrasse war, deren Länge man in Kolchis dem Herodot angab, doch scheint IV, 28 eine genauere Bekanntschaft mit dem Lande der Sinder zu verrathen. Herodot spricht dort von der Kälte des skythischen Landes ganz im Allgemeinen und fährt dann auf einmal fort: und die See gefriert und der ganze kimmerische Bosporus und auf dem Eise machen die innerhalb des Grabens wohnenden Skythen Feldzüge gegen die Sinder und ziehen auch mit ihren Wagen zu ihnen hinüber. Da scheint doch die augenblickliche Anwendung des Gefrierens des Meeres auf dem Bosporus und die Sinder, auf eine in dieser Gegend eingezogene Nachricht hinzudeuten, wie Ovid. Trist. III, 10, 31 ff. das Nämliche vom Ister erzählt, in dessen Nähe er sich aufhielt, und da Herodot von dem Dasein des faulen Meeres keine Ahnung hat und die Halbinsel Krimm als eine solche nicht kennt, bei den Skythen innerhalb des Grabens, d. h. in der nogaischen Steppe, also nicht kann gewesen sein, so wird es mir dadurch wahrscheinlich, dass er in Sindika, d. h. unmittelbar südlich vom kimmerischen Bosporrus war. In Kolchis konnte man ihm wol vom Gefrieren des schwarzen Meeres erzählen, aber schwerlich machte man es ihm dort durch die Noth anschaulich, die daraus den ziemlich viel nördlicher wohnenden Sindern erwuchs. In Sindika bezeichnete man auch vielleicht die Entfernung dieses Landes von Themiskyra als die Breite des Pontus und gab ihm das Maass derselben an; obgleich Herodot dies auch sonst von manchem des schwarzen Meeres kundigen Schiffer ersahren konnte. Denn es ist mir wahrscheinlich, dass Herodot nicht selbst von dort nach Themiskyra fuhr, da er II, 34 die Entfernung des benachbarten Sinope vom Meerbasen von Issus so höchst verkehrt zu fünf Tagereisen angibt\*).

Ob Herodot von Sindika weiter nach dem Skythenlande ging, darüber findet sich keinerlei Art von Andeutung: wenn er es that, so fuhr er allerdings, wie Mannert meint S. 61, längs dem taurischen Chersones, aber auf diesem "wenn" beruht auch der ganze Beweis. Man kann die Erwähnung der Χερσόνησος Τρηχέη und die Kenntniss der Wohnsitze des Volkes der Taurier IV, 99 hierher ziehen; ein Beweis für Autopsie lässt sich nicht daraus führen. Dass er bei den Tauriern nicht gewesen sei, folgert Heyse sehr richtig aus der Nachricht, dass dort jeder Hellene den Opfertod erleide IV, 103 und bezieht die daselbst vorkommenden Worte, λέγουσι αὐτοὶ Ταῦgos, auf Nachrichten, die er durch Skythen von ihnen vernommen. Er könnte anch bei Olbia oder Sindika mit Tauriern zusammengetroffen sein, denn Feindschaft gegen die Hellenen schliesst den Verkehr mit den Nachbarvölkern nicht aus. Den mäotischen See, sagt Dahlmann S. 61, hat er schwerlich durchschifft, denn sonst würde er ihn nicht für wenig kleiner halten als den Pontus IV, 85, 86. Der Beweis ist schlagend: so hat er auch die Stadt Kremni am User der Mäotis nicht besucht, eine von den fünf Städten, die er an der Küste von Skythien kennt: Mannert S. 85. Dass er in der Stadt Karkinitis am Busen von Perekop nicht bekannt sei, räumt Mannert S. 85 ein, lässt ihn aber gleichwol den in jener Gegend mündenden Regenbach im Frühling sehen, damit er ihn für einen grossen Fluss halten könne. S. 77. Mir würde schon das, dass er einen nicht existirenden grossen Strom hierher setzt, ein Beweis scheinen, dass Herodot hier nicht gewesen ist, wenn nicht noch ein viel schlagenderer hinzukäme, dass er von der Existenz des Isthmus von Perekop in der unmittelbaren Nähe von Karkinitis keine Ahnung hat.

Sehr bekannt zeigt er sich dagegen in Olbia am Zusammenfluss von Borysthenes und Hypanis. Den ersteren Strom kennt er

<sup>\*)</sup> Vielleicht lässt sich der Grund dieses Irrthums nachweisen. I, 72 sagt Herodot: Ούτω ο Alug ποταμός αποτάμνει σχεδον πάντα της Ασίης τα κάτω έκ θαλλάσσης της άντίον Κύπρου ές τον Εύξεινον πόντον έστι δε αυχήν ούτος της χώρης ταύτης απάσης μηκος όδου, ευζώνο ανδρί πέντε ήμέραι αναισιμούνται. Es kann αυχήν hier nur Landenge, schmalste Stelle bedeuten, wie es IV, 85 und 118 Meerenge, und IV, 89 Flussbett heisst. Der Sinn wäre also: Dies ist die schmalste Stelle dieses ganzen Landstriches: die Länge des Weges rechnet man für den wohlgegürteten Mann auf fünf Tage. Der Zusammenhang lässt das ovros nicht falsch verstehen; der Halys, der von Ost nach West fliesst, ehe er sich nach Norden wendet, bildet (oder lässt übrig) im Süden eine Art von Landenge von fünf Tagereisen Breite. Wenn nun aber II, 34 dieser Pentung widerspricht, so sehe ich nur zwei mögliche Weisen der Vereinigung: entweder es ist ein Irrthum des Schriftstellers, oder, und das ist mir das Wahrscheinlichere, es ist eine Interpolation, durch Missverständniss der obigen Stelle erzeugt und aus derselben hier in den Text eingetragen. ... 

in jeder Beziehung genau IV, 53 von der Grösse seines Flussbattes an bis zur Klarheit seines süssen Wassers herab. Er keunt seinen Liman, Elos, er beschreibt die hervorspringende Landspitze zwischen beiden Flüssen, Ιππόλεω ἄπρη, und das auf derselben liegende Heiligthum der Demeter, er erwähnt Paläste eines verstorbenen Skythenkönigs in der Stadt und zwar eingeäscherte, an die sich kein weiteres Interesse knüpft, als dass er vielleicht die Trümmer sah, er bezeichnet selbst die Bildsäulen vor derselben, er gibt genau die Lage der Stadt längs dem Hypanis an, er sagt uns, dass ihr in Hellas gebräuchlicher Name, Borystheneiten, von ihnen nicht anerkannt, sondern damit dort die längs dieses Flusses wohnenden ackerbauenden Skythen bezeichnet werden. Freilich könnte er das alles auch aus Erzählungen und Beschreibungen von Olbiopoliten entnommen haben, die er irgendwo sonst, etwa in Byzanz sprach; aber der unverhältnissmässige Reichthum seiner Kunde und zum Theil auch die Züge selber scheinen für Autopsie zu sprechen. Ganz entscheidend aber für seine Anwesenheit in dieser Gegend ist die Beschreibung des ehernen Kessels IV, 81: "Eori μεταξύ Βουυσθένεός τε ποταμού καὶ Υπάνιος χώρος, οΰνομα δὲ οῖ ἐστι Ἐξαμπαίος, του τε καὶ όλίγον τε πρότερου τούτων μνήμην είχον, φάμενος έν αὐτῷ κρήνην ὕδατος πικροῦ είναι, ἀπ' ής τὸ ὕδῶρ ἀπορέξον τον Τπανιν αποτον ποιέειν. Έν τούτφ το χώρφ κέεται χαλκήτον μεγάθεϊ καλ έξαπλήσιον τοῦ ἐπλ τῷ στόματι τοῦ Πόντου πρητήρος, τὸν Παυσανίης ὁ Κλεομβρότου ἀνέθηκε. ος δε μη είδε πω τουτον, ώδε δηλώσω. εξακοσέους άμφορέας εύπετέως γωρέει τὸ ἐν Σκύθησι γαλκή ϊον πάγος δὲ τὸ Σκυθικόν τοῦτο χαλκήτον ἐστι δακτύλων έξ. Er vergleicht den skythischen Mischkrug mit einem damals in Griechenland berühmten, und fügt dann hinzu: wer aber den etwa nicht gesehen hat, dem will ich's so deutlich machen: es fasst der skythische reichlich 600 Amphoren. Wozu in aller Welt die Vergleichung, da das angegebene Maass alles auf das vollkommenste bestimmt, wenn ihm nicht die Erinnerung an beide vor Augen schwebte? Wäre ihm der Umfang des skythischen nur berechnet, müsste er da nicht vielmehr die Grösse des byzantinischen angeben? Die angegebene Gegend liegt da, wo Dnjestr und Bug ihren Lauf am meisten nähern, bei Mogilef und Brozlaw, und dahin hätte also Herodot eine Excursion von Olbia aus gemacht. Damit hängt denn auch die genaue Kenntniss der Anwohner des Bug, die Herodot IV, 17 zeigt, zusammen, wo er uns nicht allein die Völkerschaften aufzählt, in skythischer Weise lebende Hellenen, und zum Ackerbau übergegangene Skythen, ja er kennt sogar die Gegenstände des Acker- und Gartenbaues. Von diesem Punkte aus bestimmt er die Schissbarkeit des Hypanis aufund abwärts, was uns ein Wink sein könnte, dass er zu Schiffe zurückgekehrt ist.

Aus dieser Excursion ins Innere des Skythenlandes darf man aber kein Durchkreuzen desselben in verschiedenen Richtungen ma-

chen. Wenn Heyse Herodot bis zum Gerrhos gelangen lässt, so sehlt dafür nicht allein jeder positive Beweis, sondern dass der Gerrhos, so wie Herodot ihn beschreibt, gar nicht existirt, ist der

entschiedenste Beweis dagegen.

Die Gegend Exampäos ist die einzige im Innern des Skythen-landes, die Herodot besucht hat: nur von einer kann es noch zweiselhaft sein, das ist ein Punkt am Tyres, wo man eine im Felsen abgedrückte Fussspur des Herakles zeigte. IV, 82: "Ιχνος Ήραπλέους φαίνουσι ἐν πέτρη ἐνεὸν, τὸ οἶκε μὲν βήματι ἀνδρὸς, ἔστι δὲ τὸ μέγεθος δίπηχυ, παρὰ τὸν Τύρην ποταμόν. Aber schon dass Herodot φαίνουσι sagt, und nicht ἔφαινόν μοι, ist mir ein Beweis dagegen. Ein zweiter, die weite Entsernung, in der dieser Punkt von allen sonst von Herodot besuchten liegt, denn da er von einer πέτρη spricht, in der Steppe aber sich kein Steinchen, geschweige denn ein Fels sindet\*), so müssen wir den Punkt weiter hinaus auf dem volhynisch podolischen Granitplateau suchen, wo er

ganz vereinzelt liegen würde.

Aus einer Notiz aber sehen wir, dass auf jeden Fall Herodot's Aufenthalt im skythischen Lande von kurzer Dauer war. Kap. 28 sagt er: Δυσχείμερος δε αθτη ή καταλεχθείσα χώρα οθτω δή τί έστι, ένθα τους μεν όκτω των μήνων άφόρητος οίος γίνεται κουμός, ἐν τοῖσι ὕδωρ ἐκχέας πηλὸν οὐ ποιήσεις, πῦρ δὲ ἀνακαμων ποιήσεις πηλόν ούτω μέν δή τους όπτω μηνας διατελέει χειμών έων τους δ' επιλοίπους τέσσερας ψύχεα αὐτόθι έστί. Acht Monat Winter, vier Monat kalt: wie reimt das mit den Nachrichten Neuerer, dass in diesen Gegenden die Temperatur zwischen 30° Wärme und 30° R. schwanke: Kohl Reise in Südrussl. Th. 2, S. 91 und 97, dass die Meereswellen, die im Winter von Eis erstarren, im Sommer die ausserordentliche Temperatur von 160 - 180 R. zeigen, dass insbesondere die Flussthäler, in denen sich hier der Anbau concentrirt, im Sommer glühenden Backöfen gleichen, in denen sich die Sonnenstrahlen an den schroffen Wänden brechen und die Luft bis auf einen dem Menschen kaum erträglichen Grad erhitzen, dass die Erde ellentief aufreisst und klafft. Kohl, Reisen in Südrussland II, 83, vgl. 96 f. \*\*). Das lässt sich nur daraus erklären, dass Herodot dort keinen Sommer verlebte, sondern Scythien zu einer Zeit besuchte, wo in Kleinasien längst Sommer war, während der skythische Himmel ganz andere Erscheinusgen bot. Heben wir zu diesem Ende einige Stellen aus dem Werke des ebengenannten Reisenden aus. Die kleinzussischen Tschumaks (Fuhrleute), sagt Kohl R. in Südrassl. II, 93, die in der That eben keine verweichlichten Menschen sind, nehmen die Länge des Steppenwinters zu sechs Monaten an, und lassen den eigentlichen Frühling erst gegen Mitte des April beginnen. S. 92. Die Schneeschmelze geht natür-

<sup>\*)</sup> Schlatter S 318.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Teetsmann S. 100 ff., der S. 96 von 404 0 Wärme spricht.

lich in mehreren Tempes vor sich, da der Wasserlauf sehr oft durch wieder eintretenden Frost unterbrochen wird. Nirgends zieht sieh der Winter mit seinen ranhen Tagen so lange mitten unter die Blamen und den warmen Sonnenschein des Mai hinem, was sich leicht aus der Nachberschaft des Landes erklärt. Der ganze Juni (8.96) ist häufig ehne Regen und Thus; im Juli endlich löst sich alle Flüssigkeit, die sich irgendwo zusammenzieht, wieder in klares flüchtiges Gas auf ; der Boden der Steppe ist erhitzt und klafft gesprongen überall, vergebens nach Regenlabung sehreiend. Die garten Pflanzenkeime sinken gusammen und verdorren. Die Steppe verhert die Frische ihres Frühlingsgrüns, wird dunkler, brauner, fast völlig schwarz, als hätte alles ein verzehrender Brand ver! sengt, Menschen und Thiere magern ab. S. 99. Wenn jenseits der höchsten Sohnenhöhe der Mai entschreden der angenehmste war, so ist res diesseits derselben eben so entschieden der September. Die Lüffe werden dann äusserst mild. Zuweilen einfallende Steppenregen halten den unholdigen Steppenstaub nieder. Die Steppe ergrunt also aufs neue von nachspriessendem Grase. Mit dem Ende des September ist aber auch alle Lust wieder zu Ende und der October ist schon völlig wieder Skythe und Steppenbarbar. " · · · · · Nach : dieser Schilderung · eines Augenzeugen können wir kaum zweifeln, dass Herodot noch im Mai, höchstens Anfang Juni kann da pewesan sein. The state of the desire

Wesflich von Olbia erwähnt Herodot noch eine griechische Kolouie an der Mändung des Tyras, aber er erwähnt ihrer und des ganzen Stroms so flüchtig IV, 51, dass man die Ueberzeugung gewinnt, dass er hier nicht gewesen ist. So bleibt nur noch ein Punkt im Skythenlande, der er konnte besucht haben: die Mündung der Donau. Für den Historiker, der einen Skythenkrieg zu schreiben beabsichtigte, war dies ohne Zweisel eine der wichtigsten Stellen, da es der Ausgangspunkt der Expedition war, die hier in der Brinnerung alter Leute leicht noch fortleben konnte. Hier lag die Stadt Istria, und Mannert zweiselt keinen Augenblick, dass Herodot sie besucht habe. "Man untersuche, sagt er S. 63, die Beschreibung und Benennung der beträchtlichsten Flüsse, welche in den Hauptstrom fallen, die Darstellung des Ister selbst, seiner Grösse und die Vergleichung mit dem Nil, den er auch gesehen hat, nebst des angegebenen Ursachen, warnin der Ister im Winter und Sommer gleich gross bleibt, so wird man nicht einen Augenblick an dem Augenzeugen zweifeln." Dahlmann lässt die Sache umentschieden, Forschi-II, 1, 61. ,,Zu dem Ende betrachtete er einen Theil des thrakischen Landes, doch so, dass er die Donau, über deren Mündungen er sonst hinauskam, hier nicht überschritt, V. 9, 10. Jenseits des Flusses soffte es hier wäste sein und man konnte, wie die Thraker erzählten, vor Bienenschwärmen nicht welter kommen# Er kam über die Istermündungen hnaus, sagt Dahlmann, ganz recht: aber ist er an derselben gewesen? Dass er in Arch.f. Phil. v. Paedag. Bd. XII. Hft. IV. 38

Olbia war, scheint unleugbar, aber ich finde keinen Beweis, dass er in Istria gewesen ist. Er erwähnt die Stadt nur ganz beiläufig II, 33 und dass sie eine Kolonie von Milet war; von Olbia gibt er die Lage längs dem Hypanis an, von Istria erfahren wir nicht, ob es nord- oder südwärts vom Ister oder auf einer Isterinsel lag, ob an der See oder weiter landeinwärts an einem Arme des Flusses. Kein Wort von dem, was die Stadt bei dem Zuge der Perser gelitten, keins, wie dort die Führer der Griechen nach Darius Entfernung verkehrt: keins über das nahe liegende Tomi, das schon in den Mythen der Griechen eine Rolle spielt. Apollodor Bibl. I, 9, 24. Diodor IV, 47. Er kennt das Hämnsgebirge und nennt es IV, 19 als Ströme dem Ister zusendend, aber davon, dass es sich bis zum Meere ausdehne, dass Darius über dasselbe gehen musste, ist gar nicht die Rede, und doch musste Herodot auf dies Gebirge aufmerksam werden, wenn er längs der Küste von Bysanz nach Istria fuhr. Endlich beschränkt sich alles, was er über den Ister berichtet, worauf Mannert so viel Gewicht legt, auf die Aufzählung der hinein fallenden Flüsse, wie er sie von einem aufmerksamen Kaufmanne, der auf seinen Reisen die Wasserstrasse benutzt hatte, leicht erhalten konnte. So erklärt es sich, dass der Bericht bei den Stromschnellen von Orsowa schliesst, die selbst nicht einmal genannt werden. Wenn Herodot ausser den hier in die Donau fallenden Gewässern noch drei andere, den Brongus, Karpis und Alpis aennt, so zeigt wol schon der Zusatz, dass der erste aus dem Lande der Illyrier komme, die beiden letzten oberhalb der Ambriker fliessen, dass ihm hier Nachrichten aus einer andern Quelle zuflossen. Aber vergebens sucht man ausser den einmündenden Flässen, die für den, der die Wasserstrasse wählte, allerdings in Ermangelung von Städten die auffallendste Erscheinung waren, nach einem Worte über die User des Flusses, ab sie selsig, ob sumpfig, über Holzreickthum oder Armuth der Umgegend, kurz nach einem Worte, das den Augenzeugen verriethe, und die wunderbare von Herodot ausdrücklich bezweifelte Nachricht von den Bienenschwärmen nordwärts von der Donau zeigt unwiderleglich, dass Herodot die Wasserstrasse derselben nicht aus Autopsie kannte. Nur die Vergleiche seiner Grösse mit dem Nil c. 50: ἐπεὶ ΰδωρ γε ἐν προς ἐν συμβάλλειν ο Νείλος πλήθει αποκρατέει kann einen Zweifel erregen, doch scheinen die folgenden Worte ihn gleich zu beseitigen: es rovrov yae ούτε ποταμός ούτε κρήνη ούδεμία ἐσδιδοῦσα ἐς πληθος οί συμβάλ-

Ausser den genannten Punkten zeigt sich nirgend eine Spur in der Beschreibung von Skythien, dass Herodot selbst an einem Punkte gewesen, es müssten denn die Schanzen am Oarus sein, was Dahlmann bereits abgewiesen hat. So ergibt sich denn aus dem Gezagten: Aus Autopsie kannte Herodot von dem gesammten Skythenlande nur die Gegend von Olbiz, er ist weder am Ister noch am Tanais gewesen und seine Nach-

...

richten über die Taurier mögen grösstehtheils von den Sindern herstammen. So musste er also den grössten Theil seiner Konde aus mündlichen Mittheilungen haben, die er selbst als seine Hauptquelle bezeichnet IV, 16, und hier mass ihm die Sorgfalt, mit der er dieselben einzog, die Gewandtheit, mit welcher er einzudringen wusste in Völkersitte, zur höchsten Ehre gereichen. Ver allen Dingen war es natürlich der Kaufmann, an den er sich wenden musste, da diezer auf seinen Handelsreisch Gelegenheit hatte, viele Völker kennen .zu lernen. IV, 24: Μέχρι μέν νον τον φαλακρούν τούτων scolly πεφιφώνεια της χώρης έστι, και των ξυπροσθέν έθνέων· καὶ γαο Σκυθέων τινές ἀπικνέονται ές αύτους των ού γαλεπόν έφτι πυθέσθαι καί Ελλήνων σών τε έκ Βορυσθέντός τε έμπορίου καί των άλλων Ποντικών εμπορίων. Σπυθέων δ' οί αν έλθωσι ές αύτους δι έπτα έρμηνέων και δι έπτα γλωσσέων διαπρήσσονται Αυί dek andern: Seite gereicht es der Forschung des Herodot zur grossen Ehre, dass er sich nicht einseitig an die Erzählungen seiner Landsleute hielt, sondern auch Barbaren herauzog, um von ihnen Nachrichten zu gewinnen. IV., 76 nennt er einen Vormund des Königs, Timnes, bei dem er sich über die Verhältnisse erkundigt habe; 84 sagt er, dass er bei den Eingebornen nach der Volkszahl der Skythen gefragt habe; K. 48 unterscheidet er den griechischen Namen; des Prath Huperogusehr songfältig von dem skythischen Namen Mogera. In gleicher Weise setzt er den Brzählungen der pontischen Griechen über die Abstammung der Skythen die einheimische Nationalsage entgegen. Und scheint auch aus der Erzählung vom Skythenkönig Skythes, der einer Griechin Sohn war, und längere Zeit ohne Gefolge in einer griechischen Stadt verweilen konnte, IV, 76, ein ziemlich lebhaster Verkehr mit den Hellenen hervorzuge-hen, der dem Reisenden es sehr erleichtern musste, mit den Skythen selber zu verkehren; so müssen wir doch gestehen, dass aus der Beschreibung des Landes sich eine seltene Geschicklichkeit sich fremdartige Verhältnisse zu vergegenwärtigen sich ergibt. Aber trotz dem werden wir den Irrthum nicht ausschließen dürsen. Der Fragende wünschte gewiss oft zu wissen, wovon der Antwortende nur dürstige und ungenaue Mittheilungen besass, Dolmetscher kosnten Missverständnisse herbeiführen, Verwechselungen ähnlich klingender Namen lagen zu sehr im Bereich der Wahrscheinlichkeit; endlich müssen wir einräumen, dass selbst Gedächtnissfehler hinzukommen konnten, da sich nachweisen lässt, dass ein vielleicht nicht unbedeutender Zeitraum zwischen der Zeit von Herodot's Reise und der Abfassung des vierten Buches seiner Werke liegt. Wann er Skythien besucht habe, sagt er zwar nicht, doch seiner Reise nach Kolchis gedenkt er II, 104 in Verbindung mit seiner ägyptischen Reise, und, wie es scheint, als einer früheren. Rücksichtlich der letzteren hat Dahlmann, Forschungen S. 70, nachgewiesen, dass sie zwischen 454 und 444 müsse gemacht sein. Die Abfassung des vierten Buches aber fällt auf jeden Fall erst nach Herodot's Uebersiedelung

nach Thurif und wol micht kurz nach derselben, da er sich vielfach als einen längst eingebüsgerten Italer seigt. Man lese nur das merkwürdige neun und neunzigste Kapitek. Hier setzt er Leser voraus, die Attika und seine Lage nicht kennen, wol aber die Südspitze von Italien, so hätte er nicht geschrieben, wenn dies vor seiner Auswanderung geschrieben wäre. Eben so berücksichtigt er den der Verhältnisse Altgriechenlands unkundigen Leser IV, 81 in der Beschreibung des akythischen Mischkruges, den er mit dem vom Pausanias in Byzanz geweihten vergleicht, und aus der Weise, wie er ihn anführt, geht doch hervor, dass letzterer ein weit und breit berühmter war. Die Sage vom Aristens aus Prokonnesus hat er nicht allein am Ort seiner Geburt, sondern auch in Metapout verfolgt und theilt von da eine sehr bedeutende Ergänzung mit. Er hat Kunde von den Ambrern in Oberitalien und durch sie von den Alpen und dem nördlich von ihnen sliessenden Ister sammt seinen Zuflüssen. Endlich sagt er 124 Tovro st remjous (Augeres) ones τείχεα έτείχει μεγάλα, ἴοον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχοντα σταδίους ώς δξήκοντα μάλιστά κη· ών τα έφείπια έτι ές έμ έ σωα ήν. Er will also nicht die Garantie übernehmen, dass die Grandvesten jeper Kastelle noch stehen; indem er vy nicht evel sagt, setzt er offenbar die Zeit, in der er schreibt, der, in welcher er die Erkundigungen einzog, entgegen und zwar als lang genug, um den günzlichen Verfall und das Verschwinden des unvollendet gelassenen Werkes zu erklären.

Und was ist das Resultat des Gesagten? Dass Herodot's Autopsie verhältnissmässig gering war, dass wir uns hüten müssen, dem Texte des Herodot Gewalt anzuthun, um eine Uebereinstimmung seiner Darstellung mit der vorliegenden Lage der Dinge zu erzwingen, eben so wie Herodot als den Kundigen den Späteren als armen unwissenden Tröpfen entgegenzusetzen: dass, wenn es verdienstlich ist, sich ein Bild der Erde zu entwerfen, wie sie Herodot sich vorstellte, um den Schriftsteller aus sich selber zu erklären, es nicht minder verdienstlich sein dürfte, nach den Nachrichten zu forschen, die Herodot zu jenem mehr oder weniger verschobenen Bilde zusammenstellte, und so den Standpunkt der Erdkunde jener Zeiten, wenn nicht mit Sicherheit zu erkennen, doch wenigstens zu ahnen. Man wende nicht ein, dass diese ganze Beweisführung am Ende doch nur auf eine Hypothese hinauslaufe, Wer die Hypothese leichtsinnig sucht, wer das, worüber unsre Nachrichten schweigen, aus innerer Anschauung construiren will, treibt eine Tändelei, geistreich zwar, aber doch nichts als eine Tändelei; wer sie auch da von der Hand weist, wo sie allein im Stande ist, das unabweisliche Problem zu lösen, auch dann, wenn sie diese Aufgabe leicht und befriedigend erfüllt, weigert aus blindem Autoritätsglauben der Wissenschaft den Fortschritt.

## Zweites Kapitel.

#### Plan des Herodoteischen Werkes.

Liest man die ersten 142 Kapitel von Herodot's viertem Buche, so fühlt man sich auf eine etwas unangenehme Weise herumgeführt: es scheint, als ob derselbe gar keinen Plan befolge, sondern im Kreise immer wieder auf denselben Punkt zurückkomme. Doch das ist zum Theil nur scheinbar; es ist nicht schwer, den Plan des Schriftstellers zu entdecken und nach ihm müssen wir jetzt von allen fragen.

Schon ein flüchtiger Blick lehrt uns, dass das Ganze aus zwei Theilen besteht. Herodot beginnt, an das Frühere anknüpfend, mit der Erinnerung an den Einfall der Skythen unter Kyaxares und die nach ihrer Rückkehr erfolgten Kämpfe mit den Sklaven, da jener Angriff dem Darius zum Vorwande bei seinem Einfall in Skythien diente. 1-4. Diese Kapitel bilden eine Einleitung, von welcher Herodot sich zu einer Schilderung von Land und Volk wendet, 5-82. Dieser Theil zerfällt wieder in fünf Unterabtheikungen. I. Sagen über den Ursprung der Skythen und zwar die einheimisch skythische, die der Griechen am Pontus, eine Sage von asiatischem Ursprung des Volkes, und die des Aristens von Prokonnesus, 5-16. II. Ueber die Stämme und Völkerschaften dieser Gegenden, so die skythischen, wie die umwohnenden, 17-27. III. Eigenthümlichkeit des Klima, 28-31. Hier anterbricht Herodot seine Darstellung zunächst durch eine Episode über die Hyperboreer, deren Existenz und Wohnplätze er in Frage stellt und spottend über die Leute, welche die Erde rund, als köme sie frisch von der Drechselbank, abbilden, entwickelt er weitläuftiger die Grundzüge der Erd- und Völkerkunde, worin er erst 46 zu seinem Thema zurückkehrt, um IV. die skythischen Flüsse nebst ihrer Wichtigkeit für die Vertheidigung des Landes vorzunehmen, 47-58, dann schliesst er V. mit einer Entwickelung der Bräuche der Skythen, 59-82.

Mit den Worten αναβήσομαι του άρχας ήτα λέξων λόγον geht Heredot zum zweiten Theile, nämlich zur Erzählung des persischen Feldzuges über; aber auch diese zerfällt deutlich in mehrere Theile. Sie beginnt VI. mit der Erzählung von Darius Zug bis an die Grenzen des skythischen Landes, 83—98. Dann folgt VII. eine Abhandlung über des skythische Land und seine Ausdehnung, 99—101. VIII. Maassregeln der Skythen gegen den persischen Feldzug, Berathung mit den Nachbarvölkern nebst Andeutungen über deren Sitte und Lebensweise und schliesslich der Kriegsplan der Skythen, 102—121. Badlich IX. der Krieg zwischen Persern und Skythen, 122—142.

Rin Plan lässt sich hier also nicht verkennen und doch länst debei des Planlosen so viel mit unter. Um übez den ersten Abschnitt und zeine Stellung nicht weiter zu rechten, hätte ihm doch offenbar der siebente Abschnitt sogleich folgen müssen. Nicht minder einleuchtend ist es, dass ein großer Theil des achten zum zweiten gehört. Da die Natur des Landes es mit sich bringt, dass die Wohnsitze des Menschen sich am Lauf der Ströme concentriren, so war eine Nennung derselben freilich an mehreren Stellen nothwendig; aber auch so finden wir das über sie zu Sagende mehr,

als man hätte glauben sollen, zerstreut.

Damit ist denn wol so viel klar, dass eine übersichtliche Entwickelung dessen, was Herodot von Skythien wusste, sich dem Gange der herodoteischen Darstellung nicht anschliessen kann. Aber bei diesem Resultate dürfen wir nicht stehen bleiben. So viel Spielraum man auch der herodoteischen Muse einräumen mag, unterdrücken lässt sich doch die Frage nicht ganz, woher die wunderbare Zersplitterung des Stoffes gekommen sei, die in der obigen Uebersicht vorliegt. Wenn wir auch bei Herodot keineswegs die Erdbeschreibung der Geschichte so untergeordnet finden, dass sie dieser nur zur Grundlage dienen soll, um den Leser über Terrain aufzuklären, auf welchem sich jene bewegt, und über die Völkerverhältnisse, welche jene bedingen, wenn wir es also nicht befremdend sinden können, Völker in der Beschreibung des Landes genannt zu sehen, welche im Laufe der Ereignisse gur nicht wieder vorkommen; so muss es doch jedem auffallen, Kap. 47 die Aeusserung zu finden, die Flüsse seien des Landes natürliche Verbündete und nachher in der Erzählung sie völlig verschwinden zu sehen, als wäre das Perserheer über sie hinweggeslogen, muss nicht minder auffallen, im ersten Theil von Lage, Strömen, Entfernungen reden zu sehen, und erst im zweiten Gestalt und Ausdehnung berücksichtigt zu finden, zu sehen, wie im ersten Theile lauter Völker eine weitläuftigere Entwickelung finden, die in dem zweiten vorwiegend historischen Theile gar nicht vorkommen, während das Land und die Sitte der am Kampfe theilnehmenden Völker auch hier erst oder doch hier ausführlicher beschrieben wird und im ersten Theile wenig mehr von ihnen als der Name sich an der betreffenden Stelle findet. Man vergleiche nur das über die Kallipiden und Alazonen 17, 18, die Thyssageten und Jyrken 21 Gesagte mit der Schilderung der Neuren, Agathyrsen, Androphagen, Melanchlänen, Budinen, Sauromaten 104—117; man wird in der Art und Ausführlichkeit der Schilderung keinen Unterschied bemerken. Was bewog dem Herodet über die einen dort ausführlich zu reden und von den andern, deren Name gar nicht einmal zu umgehen war, zu schweigen? Ich weiss für diese Erscheinung nur Eine Erklärung. Der zweite Theil ist aus ganz andern Quellen hervorgegangen als der erste und vor demsellen abgefasst. Wie Herodot II, 104 von den Kolchiern sagt, dass ihm die Frage, ob dieselben ägyptischen Ursprungs seien; längst sei entschieden gewesen, ehe er Gelegenheit gehabt habe, auf seinen Reisen von ihnen selber Erkundigungen einzuziehen; so latuer über den persischen Feldzug in Samos seine

Nachrichten gesammelt und dann gesucht, sich über Land und Velk genauer zu unterrichten. Der zweite Theil würde dann vor dem ersten abgefasst sein, wozu auch das vortrefflich passt, dass sich selbst der äussern Form nach Kap. 83 an die einleitenden 1—4 genau anschliesst. Dass sich gerade im zweiten Theile die Stellen finden, wo Herodot als Thurier sich zeigt, IV, 99, 81; so wie, dass die hier befindliche Beschreibung von Byzanz Autopsie verräth, würde nicht dagegen beweisen. Einzelne Bemerkungen konnten später eingeschaltet werden und in Byzanz mag Herodot leicht mehrmals gewesen sein. Aber das früher Gesammelte und Entworfene hat er nicht mit seinen späteren Erkundigungen zu einem Ganzen verarbeitet und verschmolzen.

Ist diese Muthmassung gegründet, so vernahm Herodot schon aus dem Munde dessen, der ihm vom skythischen Feldzuge erzählte, die nothwendigsten Andeutungen über die Natur des Landes und die Eigenthümlichkeiten der Völker, und dadurch würde jede Nachricht wichtig werden, die hier ist wie, die hier fehlt. War der Erzähler ein Ionier, wie man Ursache hat anzunehmen, der Sohn eines Mannes, der den Zug mitgemacht hatte, so erklärt es sich, dass von dem Uebergange des Heeres über das Hämusgebirge nicht die Rede war, denn jener war ja dann auf der Flotte gewesen, hatte die Beschwerden des Landheeres nicht getheilt, und auch die Nachrichten über die spätern Schicksale des Heeres nur aus dem Munde von Waffengefährten vernommen. Er wusste, dass das Heer in Verfolgung einer Skythenschaar das Land der Sauromaten und Budinen durchzogen über den Tanais gegangen, und als sich dort kein Feind zeigte, umgekehrt war, Neuren, Androphagen und Melanchlänen vor sich her getrieben hatte, dann aber aus Mangel an Nahrung und Wasser umgekehrt war und sich nur allzuglücklich hatte schätzen müssen, die über den Ister geschlagene Brücke nicht zerstört zu finden. War der Erzähler hierbei nicht stehen geblieben, oder hatte Herodot in dem Drange klar zu sehen und in der richtigen Ueberzeugung, dass sein Leser wissen wolle und müsse, wo er die Nationen zu suchen habe, von denen hier die Rede sei, alles gesammelt, was über diese Gegenden in Ionien zu erkunden war: kurz er schaltete diesen Nachrichten einen Abriss des Skythenlandes ein, besprach darnach die einzelnen Nationen, so weit sein Gewährsmann Nachricht von ihnen hatte, sprach von ihrer Sitte, Nahrungsweise, auch Bodenbeschaffenheit, aber nicht: von der Lage ihrer Wohnsitze gegen einander, nur die Taurier nannte er, die durch ihren Seeraub und ihre Feindschaft gegen den hellenischen Kaufmann weit und breit berüchtigten, als die Südspitze einnehmend. Von den Flüssen Skythiens, die Herodot nach eigner. Anschauung im andern Theile die grössten Merkwürdigkeiten von ganz Skythien nennt, IV, 82, sagt er kein Wort, man möchte glauben, er hätte sie gar nicht gesehen. In dem andern Theile dagegen bildet bei den Völkern die

selative Lage ihrer Länder, im Innem! des Landes die Rkinte grade den eigentlichen Kern der Darstellung. Autopsie und Erkundigungen, eingezogen theilt in möglichsten Nähe, theils von Kausenten bilden hier die Quelle. Doch soll danit nicht gesagt sein, dass die hier gegebenen Nachrichten ohne Rückwirkung auf: jene Erzählung geblieben wären, und wie sum Behuf des besehrn Verständnisses für den italischen Griechen Einselnes eingeschoben wurde in den erzählenden Theil, so mögen und den gewonnenen Resultaten auch sonst einzelne Aentlerungen oder Aussührungen gemacht sein.

So viel aber ist aus dem Gesägten klar, dass es unmöglich ist, im Gange der Untersuthung Herodot Schritt für Schritt zu felgen. Obgleich dieser Weg für den Leser die Uebersetzung mit sich führt, dass kein wesentlicher Prakt übergangen sei, so ist doch die Zerstreutng des Materials allzugross. Wellen wir du, we über manche Punkte Zweisel herrschen, ein wenig tiefer blicken, so müssen wir das Zerstreute sammeln, das Zusammengehörige in einem Brennpunkt vereinigen und so zu bestimmten Resultaten zu gelangen auchen.

Die natürlichste Eintheilung unsers Stoffes lässt denselben im vier Theile zerfallen, den Umfang und die Grenzen des Latides, sein Flusssystem, seine Einwehner, und die Geschichten des persisten Feldsuges. Wir schicken jedoch diesen Abschnitten einen kurzen Abschnitt über das im Süden dem Skythenlande vorgelagerte Meer und seine/Theile voraaf. Was die Völkersitte betrifft, so können wir uns darüber kurz fassen, da Hansen's Osteuropa hier sehr tüchtig ist. Ganz ausschliessen lässt sie sich nicht, weil ich glaube auch hier Kiniges berichtigen zu können.

# :: Drittes Kapitel.

## Das schwarze Meet.

Die Südgrenze des Landes, von welchem wir hier reden, bildet das schwarze. Meer, Hortog IV, 86, 99, Hortog & Esteurog 46 zum Unterschied von Hortog stehende obrog kein müssiges Beiwort ist. II, 83, IV, 28, 37 heisst es Galasse, wenn aber an det letzten Stelle poppin dabei steht, so ist das nicht für einen Eigennamen dieses Meeres zu halten, sondern nur ein Gegensatts gegen das vorhergehende Meer, welches vorly, ein Meer im Süden heisst, und dort durch wir Epvoppe nalsoukern erklärt wird. Dass hoppin delsens kein Eigenname sein geht aus IV, 99 hervor, wo dasselbe: Meer Galassen week, pedaußelne genannt wird.

Beine: Länge wird, freilich micht ganz nichtig, wie oben bemerkt, IV, 86 auf 11100 Studien, seine Breite zwischen Sindika
und Themiskyra auf 8300 Stadien angegeben. Durch den thrakiselten Bottpotus häugt et mit der Propontis, und diese durch den

Hellespont mit dem Aegäischen Meete susammen. Durch die vorapringende Sådspitze Skythiens, der von der entgegengesetzten asiatisthen Seite ebenfalls ein mach Nortlen vorspringendes Kap entgegentritt, Kap Indje, wird es in eine östlichte und eine westliche Hälfte getheilt. Strabe VII, 4, 8 hat das sehr bestimmt entwickelt; er nennt die schmalste Stelle zwischen Kolov pérmane im Norden und Kapaußig im Süden geradezu Meerenge, mogspop und fügt hinzu, man solle bisweilen beide sehen können; freilich kaum glaublich. So bestimmt hat nun allerdings Herodot nicht gesprochen; er wennt keins der beiden Vorgebirge, aber das Vorspringen der Südspitze Skythiens ist durch die Vergleichung mit der Südspitze von Attika und Japygien so deutlich bezeichnet, IV, 99, dass Hannen, den andere Gründe auf das Entgegengesetzte führen, sie doch annehmen muss, §. 46, und Herodot bestätigt diese. Ausicht dadurch, dass er für jeden der beiden Theile einen besonderen Namen hat: θάλασσα ή ήσίη, IV, 100, oder ή πρός την ήω, 99, und νοτίη θάλασσα, IV, 13, θάλασσα πρός μεσαμ-Bolnv, 99. Das sind nicht Eigennamen, die in Jedermanns Munde waren, sondern Bezeichnung verschiedener Meerestheile durch den Schriftsteller (s. oben und Hansen §. 45. b.), der hier also eine auffallend genaue Kenntniss der wirklichen Verhältnisse zeigt. Dataus aber, dass er der Ostsée eine Südsee und nicht eine Westsee entgegenstellt, geht hervor; dass Herodot sich die Lage Skythiens gegen das schwarze Meer nicht ganz so, wie sie wirklich ist, gedacht, sondern den Südwesten in einen Süden, den Südosten in einen Osten verkehrt habe. So kommt also der Westen Skythiens viel südlicher zu liegen als sein Osten, und die Bestimmungen der Weltgegenden bedürfen einer wesentlichen Acaderung; fließen ihm die sämmtlichen Ströme von Nord nach Süd, so verwandelt sich uns die Richtung in Nordwest gegen Südost und in der umgekehrten Richtung wohnen ihm also die Sauromaten, IV, 21.

Wir haben vben das Vorspringen der Südspitze von der Krisim als Herodot bekannt erwähnt; das setzt einen Busen zu beiden Seiten der Halbinsel vordus, und an der Westseite erwähnt Herodot einen solchen ja ausdrücklich. IV, 99 The di Suvvings yis i Ophka vo is δάλωσταν πρόπεται. κόλπον δί άγομένος της γης ταύτης ή Σπυθική τε ἐπδέκεται καὶ ὁ Ἰστρος ἰπδιδοϊ ἰς αὐτην πρὸς εὐρον ἄνεμον τὸ στόμα τετραμμένος. Und in gleicher Weise erkennt Skylax, nächst Herodot der älteste Geograph, den wir haben \*), klimen Busen in: Παράπλους εὐθυς ἐπὶ Κρίου μέτωπον τριῶν ήμερῶν καὶ τριῶν νυκτῶν. Ὁ δὲ παρὰ γῆν διπλάσιος, ἐστὶ γὰρ πόλπος. So klar über die Sache zu sein suheint, so hat dock Hamsen diese Deutung als ganz unzolässig verworfen §. 84. "Deum", ragt er, "die östliche Richtung der Küste beginnt erst kurz vor der Mündung des Bug, also siem-

<sup>\* \* )</sup> Mebuhr Kleins histor, a. philel. Schriften I, S. 106 ff.

131

lich mitten in Skythien, weshalb es nicht heissen kann of Duvoun Audékereu u. s. w. :Wir müssen vielmehr aunehmen, dass, was jetzt Delta der Donau ist, und erst allmälig festes Land wird, chemals einen Meerbusen bildete, den Herodot hier mit zólnog bezeichnet. Was Hansen hier östliche Richtung nennt, soll wol südöstlich heissen, während sie bis dabin nordöstlich gewesen ist; die eigentliche Quelle seines Irrthums aber liegt wol in ayouévou, statt dessen er droevrog gedacht zu haben scheint, das Präsens nicht berücksichtigend, und darum exécutou auf diese Worte beziehend, während es offenbar auf ή Θρηΐκη πρόκειται zurückgeht. Auf das seewärts vor Skythien liegende Thrakerland folgt Skythien, indem das Land sich busenförmig gestaltet (nicht, nachdem sich hier ein Busen gebildet hat), und in das strömt der Ister ein, die Mündung gegen Osten gewendet. - Die Ansicht von einem grossen Busen, in den sich die Donau ergiesse, widerlegt sich aus Herodot selber, der IV, 47 ausdrücklich sagt, der Ister ergiesse sieh in fünf Mündungen ins Meer, also das Donaudelta kennt. Das mooneirai geht uns hier noch nicht an Der östliche Theil des Pontus hat aber auch einen Busen,

Mayn aufzaweisen, nicht viel kleiner als der Pontus selber, Masiris genannt and Mutter des Pontus IV, 86 Schluss; im westlichen Theile erwähnt er keinen solchen, ein Beweis, dass er hier nicht so recht zu Hause ist, sonst würde der Kapulvyglinó hwog des Strabo, der Busen von Perekop, nicht fehlen, dater die an demselben liegende Stadt Kapnivirig hat. Er scheint diesen für einen blossen Flussliman gehalten zu haben. Eben so wenigehatter vom asowschen Meer gehörige: Kunde, wie die ungeheure Ueberschätzung seiner Grösse zeigt, so wie, dass ihm das faule-Meer unbekannt ist, und damit der Isthmus von Perekop. Die Beneanung Mutter des Pontes scheint eine Analogie in der Benennung des Sees oder Sumpfes, aus welchem der Hypanis entspringt, priving Travels IV, 52 zu finden. Sollte man doch fast glauben, μήτηρ sei eine skythische Benennung für Quelle. Schade, dass das Wort uns nicht erhalten ist. Bei Ptolemaeus heisst der Quellsee des Hypanis Amadoka. Durch den kimmerischen Bosporus hing die Mäetis mit dem Pontus zusammen, IV, 12, 28, 100.

-onic and a second of the seco

Umriss des Landes,

Nachdem wir die südliche Wassergrenze Skythiens bestimmt, wenden wir uns nun zu der Landgrenze und damit zur Erforschung Skythiens nach Gestalt und Grösse.

Die erste für uns äusserst wichtige Nachricht, die Herodot uns mittheilt ist hier in dass man die Quelle des Borysthenes nicht

kennė. IV, 53: Μέχρι μέν νυν Γέρβου χώρου, ές τον τεσταράκοντα ήμεψέων πλόος έστι, γιγνώσκεται βέων (δ Βορυσθένης) από βορέω ανέμου το δε κατύπερθε δι ων δέει ανθρώπων ουδείς έχει φράσαι φαίνεται δε βέων δι έρήμου ές των γεώργων Σκυθέων την χώρην ούτοι γαρ οί Σκύθας παρ' αύτον έπι δέκα ήμερέων πλόον νέμονται μούνου δε τούτου του ποταμού παι Nellow ουκ έχω φράσαι τὰς πηγάς. Durch diese Erklärung haben wir einen festen Punkt gewonnen, bis zu welchem die Kunde des Herodot nicht gedrungen ist. Wo auch das Land Gerrhos mag zu suchen sein, der Borysthenes trat in dasselbe als ein Fluss, dessen Grösse die Quelle nicht in der Nähe vermuthen liess. So viel ist ferner klar, dass Herodot am Borysthenes kein anderes Volk als Skythen kennt, und diese wussten nordwärts nur von menschenleeren Gegenden, kein Handelsweg kann in dieser Richtung geführt haben. Damit stimmt auch Hansen Osteuropa 6. 128, wenn er erinnert, vom finnischen Meerbusen habe Herodot keine Kunde und auch von der Bernsteinküste nicht. Er sagt es ja ausdrücklich IV, 45: Η δε Εύρώπη ούτε εί περιβρυτός έστι γινώσπεται πρός ούδαμών ανθοώπων, ούτε ... Also kein nördliches Meer: aber eben so wenig, setzen wir hinzu, nördliche Nachbarn im Genvernement Moskau, wie Hansen 6. 127 will. Herodot hat uns selbst eine Nordgrenze, wenigstens nach einer Seite gezogen, die den Kreis ubsers Irrthums beschränkt.

Es lässt sich aber noch eine zweite gewinnen. Es ist ausgemacht und von Hansen 6. 8 ausdrücklich anerkannt, dass Herodot die Wolga nicht kennt. Später freilich §. 81, 88 möchte er sie als obern Tanais wieder einschwärzen, aber ohne allen Grund. Wir dürfen ohne ausdrückliches Zeugniss dem Herodot keine Kenntnisse beilegen, welche vier Jahrhunderte nach ihm die Welt noch nicht besass. Trotz der Kämpse von Griechen und griechisch gebildeten Völkern am Bosporus, trotz der Stiftung eines eignen bosporanischen Reiches durch Mithridat den Grossen von Pentus ist dem Pontier Strabo die Wolga unbekannt. Er spricht von einem Meeresarme XI, 507, der dort in das kaspische Meer einmünde, dass es ein Fluss sei, davon hat er keine Ahnung; eben so Dionysius Periegetes, Plinius und Mela. Ganz neu erscheint der Wolgastrom als Rha bei Ptolemaeus. Mannert Geogrand. Gr. u. Rom. IV, 128. Auch ihm ist hier menschenleere Wüste, eine Inselregion, die wir zwischen Sarepta und Astrachan leicht erkennen, und Kamyschin zeigt uns vielleicht, wo sein zweiter District Kanodipsas lag.

Aber, höre ich fragen, lässt sich dem Herodot eine gewisse Kenntniss des Ural absprechen? und wenn das nicht, muss er sicht die Wolga kennen, wenn er sie auch nicht erwähnt? Ich will die Antwort nicht zurückhalten, wenn sie auch eigentlich nicht hierher gehört. Ja Herodot hatte eine Kunde vom Ural, eine Handelsstrasse muss dahin geführt haben, aber es ist ein Unterschied zwischen der untern Wolga und der oberen, über die allein der Weg

Strebe XI, 507 schon durch ihre Mächtigkeit hemmend war für den Verkehr. Lag aber der Uebergangspunkt dem eigentlichen Skythenlande fern, in fremder Völker Lande, so wird es weniger auffallen, dass der grosse Strom nicht genannt wurde, den der Kaufmann überschritt, ohne zu wissen, woher er kam und wohin er

Nehmen wir noch eine Nachricht zu Hülfe, dass man su Strahe's Zeit auch: die Quelle des Tanais nicht kannte, Strabo XI,
493, was Hesodet freilich nicht ausdrücklich sagt, so stellt sich uns
plötzlich ein überraschandes Resultat heraus: der Quellbezirk
des Dajepr, der Wolgh und des Don war unbekannt.
Das aben sind von allen die Steppe durchfliessenden Strömen getade die dsei, welche aus dem grossen waldreichen Besken kommen, welches das inners Russland bildet, und wir gewinnen also die
Gewissheit, dass dies inners Russland selbet aussenhalb des Bereiches herodoteischer Kunde lag. Damit stimmt es ganz, dass nirgends bei Herodot im Norden der so unendlich hölsernen Steppe ein
holtreiches Land erwähnt wird; und die Steppengrenze, wie,
wir sie in des Rindsitzing von der Dujestrquelle bis zur
Kammmündung gezogen haben, ist also zugleich die
Grensmarke des erbis Herodoteus.

Doch nun ist es auch Zeit vom Negativen sum Positiven fortsuschreiten: eine unandlich wichtige Nachricht, die Basis unserer gangen Untersuchung gibt, uns IV, 101: "Essi obr rug Eurosung, એક કેર્મ્મ મામ કેર્મિયામાં ૧૦૫, જ્લોમ ઉર્ગ્ય મામફાં કામ મામામાં મામામાં કેટ અંત્રેસ લાગમ, πάνου ίσου το πε ές μεπόγουαν φέρου παὶ τὸ παρά την θάλασσαν. άπο γάς Ίστρον έπε Βορυσθένου δέκα ήμορέων όδος άπο Βοpossévede si éseki entre diarne mir Machtir érégor déna na ro ασο θαλάσσης έριμεσόραιαν έρ τοθο Μελαγχλαίνους τοθο κατάπερθα Σαυθέων οίπημένους είποσε ήμερέων όδος ή όδ όδος ή ήμερεσέη άνα διαμύσει σπάδια συμβέβληταί μοι. Οθνω αν είη τής Σπυθεκάς φέροντα έτερων τοδούτων σεκδίων ή μέν νυν γη αθτη τοσαύτη. Bobiidk Geogra d. Heroda hat die Stelle unter dem wichtigsten unsers Schriftstellern über die Lage Skythiens zuerst ungeführt und ihr S. 86 eine eigene Erklärung gewidmet, jedoch nicht in jeder Beziehung glücklich. . Zumächst fasst er richtig : als Hauptsatz zusamwash: Adre de les de les des les des des de les des le péeov and ristrique Bédansan, indem er zu péeov nicht ein méeos aus dem Nobentatiet engilnzt, sondern diesen gans als Parenthese behandelt. Wenn er dans aber hinzusetst: Skythien ist ein Viereck, vom Quadrate: findet: sich : niegends Etwas; so scheint schon der Sprachgebrauch des Herodet diese Behauptung etwas misslich zu machen; wenigstens, so weit ich denselben zu übersehen vermag, keinst setzerzeren durchaus entweder ausdrücklich oder doch wahrzohténlich ein Quadrat. So I, 170: Baßeleit stôles mistes is se-

Bla. usyaka, usyados šavau ustanos Enparas sinau "natienaros oraδίων, ζούσης τευραγώνου. 181: ἐν δὲ τῷ ἐκέρῷ Ψιός Βήλου δρον χαλκόπυλον, και ές εμά τούτο έτι έόν, δύο σταστών πάννης δου τετράγωνου. II, 124: πυραμίδι == της έσει παντακή μέτωπον εκαστον όπτω πλέθρα, ἐυθσης τευραγώνου καὶ θψός ἴσυν. vgl. 134. Streng beweisende Kraft hat von diesen Stellen freisich keine, da Stadt und Tempel ein Viereck sein könnte. Bagegen scheint I, 186 durchaus die Bedentung Quadrat voranszusetzen: (Nidescribed alyage has head an again and a series and has had not Mificipo discretusente de en autifu, bund nitu nintan percuro, Euka τετράγωνα, επ' ών την διάβασιν εποιεύντο οι Βαβυλώνιοι. Νάσkris baute eine Brücke, indem sie die Pfeiler durch Eisen und Blei (eiserne mit Blei eingegossene Stangen) verband und legte, wenn es Tag ward, quadratförmige Luken darauf, auf welchem die Baby lonier hinübergingen. Viereckige Bretter kann doch Niemand im Ernst übersetzen; wer hätte an drei- oder sechseckige Bretter oder an Bündel Reisig gedacht? IV, 71 wird ein Grab gegraben, ögvyun rstoayoror: Wozu der Beisatz? War es irgendwo Brauch, sich dreieckiger Gräber zu bedienen? Doch der Sprachgebräuch des Herodot gibt keinesweges den einzigen Beweis ab: wollte aber jemand mit Bobrick sich auf die 99 ausgesprochene Vergleichung der Südspitze Skythiens mit Attika und Unteritalien berufen, so würde dieser Einwand nicht Stich halten. Eine ins Meer vorspringende Landspitze ist alles, was Herodot dort hervorhebt. Vergleicht er doch dort gar nicht die Gestalt Skythiens und Unteritaliens, sondern sagt blos; die Taurier wohnen auf der ins Meer vorspringenden Spitze von Skythien, wie wenn auf der Spitze von Attika oder Italien ein von den Athenern und Italern verschiedenes Volk wohnte

Dass wir aber in Skythien nach Herodet's Vorstellung wirklich ein Quadrat vor uns haben, beweist, dans er die Diagowalen als gleich zetzt; denn das bedeuten seine Worte: offen ab ely της Σκυθικής τα έπικά οσια σετρακισχιλίων σταθίων και τα δε-O s a éréenv rodourme gradian. Bobrick erklärt émenapotog sch rage; er bezeichnet es richtig als den Gegensatz von öposog, aber dies letztere, wie es dadurch unvermeidlich wird, auch schrige zwiüber setzen, sträubt er sich: "rei öpdya, sagt er S. 87, scheint mir einen Durchschnitt der Breite Skythiens ins Land hinein zu bedenten, während ἐπικώρσια ziemlich klar die schräge längs dem Pontus lau+ fende Südküste bezeichnet." Die Wahrheit aber ist, dass imméestog nie und nirgends schräg bedeutet, sondern quer und to: einen vollkommenen Gegensatz zu öptrog bildet. So erklärt: Hesychius Επικάρσια έπικάρσια δή προκεσούμαι πλάγια, ού κατ' εύ+ Ossav oscousva. Eben so auch Suidan: immigator, alaysor, our εύθύ. Ήρόδοτος. Es ist also das, was nicht gerade ausliegt, oder nicht senkrecht fällt (der von Hesychius angeführte Vers, denn das es ein anapästischer Parömiaous ist, hat Salmasius gewiss richtig geschen, wird unten seine Erklärung finden) und die von beiden

gegebene Erklärung mlayiog ist um so zuverlässiger, da sie ganz verschiedene Stellen vor Augen hatten. Aber auch die Etymologie des Wortes führt ganz zu demselben Resultat. Es kann ja kaum zweiselhaft sein, dass das Wort mit äposog, kváposog, nad áposog in eine Kategorie gehört und zu den von Verbis abgeleiteten Adjectivan gehört. Buttm. Ausf. Gramm. Th. 2. S. 337. Haben wir es aber von nasom abzuleiten, so leuchtet die Bedeutung das Durchschneidende, Durchkneuzende auch sogleich ein. Und mit dieser Bedeutung stimmen die Stellen bei Oppian, wo das Wort vorkommt, ganz überein. I, 406 sagt Oppian in der Beschreibung des Jagdbundes:

τω πράσθεν δέ τ΄ όλιζοτέρω πόδε ἔστων και και ταναοί δολυχήφεες ἐστοὶ, και ταναοί δολυχήφεες ἐστοὶ, και ταρσών ἐπικ άρσια ταρσών.

"Die beiden Vorderfüsse müssen kürzer sein, grade gestreckt der Glieder gedehnte längliche Knochen, breit die Schulterblätter, das quer über die Rippen liegende Gestecht." — Und eben so sagt er vom Bison II, 167:

άλλ ουχ ως ξτεροί συνενάντιον άλλήλοισι νεύουσι στυγερών κεράων έπικά ροιον αίχμήν υπτια δ είσορόωντα προς αίθέρα φοίνια κέντρα:

Wie bei Herodot dethos und estrapotos, so stehen hier unsige und destraçoros entgegen. Das zum Kampfe eingelegte Horn: ist Exemposov, aber wie tief der Bison sein Haupt neigt, das Horn steht dock nur unter neds aldeon, steil zum Himmel empor. Und dasselbe ist énunéerog in der oben angeführten Stelle des Hesychius: ensacesa: on reseasou mas, ich werde platt zur Erde fallen. Aber wenn in dem, was uns aus der griechischen Litteratur erhalten ist, exerciscos sich selten findet, so ist das gleichbedeutende éyπάρσιος bei Thucydides doch häufig. VI, 99: ἐτείχιζον οὖκ. (ef Συρακούσιοι). έξελθόντες από της πόλεως αρξάμενοι κάτωθεν του πύπλου τῶν. Αθηναίων έγκά ο σου τεῖχος ἄγοντες, we der Scholinet hinzufügt οί 'Αθηναίοι κέβούλοντο έκ. θαλάσσης είς θάλατταν οίποδομησάμενοι Συρακουσίους εξεξαι έξω γης, κατακλείσαντες είς τήν χερσόνησον οι δε Ζυρακούστοι δρθιον τείχος δια μέσου του ໄຮθμώθους ώπετείχεζον, χώλυμα ἐσόμενον τοῖς 'Αθηναίοις τοῦ μή διατευχίζευν. Was also der Schriftsteller έγκάρσιον nennt, heisst dem Scholiasten ögoros; die beiden Wörter sind einerlei je nach dem Standpunkt, den man annimmt, und richtig übersetzt es Göller IL S. 231 perpendicularia, Heilmann durch Quermaner. Und eben so kommt veizog: ἐγκάρσιον vor II, 7, 4 und wieder ist es eine Mauer, welche eine andere quer durchschneidet. Dieselbe Bedeutung finden wir auch II. 76. Dort trafen die Platäer Anstalten, um den Sturmböcken der Belagerer zu widersteben: ällig de älly von relyong τήχαν ας προσήγου) ας βρόχους τε περιβάλλουτες ανέπλων οι Πλατανής καὶ δόκους μεγάλως ἀρτήσαντες άλύσεσε μακραϊς σιδηραϊς ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπατέρωθεν ἀπὸ περαιῶν δύο ἐπικεκλιμένων καὶ ὑπερειτενουσῶν ὑπὲρ τοῦ τείχους ἀνελκύσαντες ἐγκαροίς ἐναναραϊς προσπεσεῖσθαί πη μέλλοι ή μηχάνη ἀφίεσαν την δόκον χαλαραϊς ταῖς άλύσεσι. Sie lehnten zwei Windelbäume schräg an die Mauer, so dass die Spitzen hinüberragten, und hingen an diesen Querbalken in Ketten auf, im sie auf den Widderkopf fallen zu lassen und ihn so abzubrechen. Έγκάρσιος aber und ἐπικέρσιος verhalten sich wie ἐνδέξιος und ἐπιδέξιος.

Doch kehren wir von der fast zu langen Begriffsbestimmung zu unserm Herodot zurück. Die eine Linie ist dolla, d. li, sie geht von unten nach oben, von Süden nach Norden, die andere έπικάρσιος, quer, wagerecht, geht von Westen nach Osten, und da sie sich gleich sind, so haben wir eo ipso ein Quadrat vor uns. Denn wir müssen die Linien doch als senkrecht auseinander: stehend denken. Die erstere hat Bobrick auch richtig als nothwendig von Süden nach Norden gehend gefasst, aber für die andere hat er nach dem Vorgange der Lexica die Bedeutung schräg sestgehalten, wodurch er denn genöthigt wurde, sie beide nicht als Diagonalen zu nehmen. Was die Lexicographen und Bobrick und Hansen Osteuropa §. 25 mit ihnen irre geführt, war vielleicht das vorhergehende παρά την θάλασσαν. Das liess sich nur zu leicht als Küstenlinie fassen: genauer hätte Herodot gesagt tois dalasong els dálassav; aber im Gegensatz zu der sodia bleibt die Linie, auch wie wir sie gezogen haben, παρά την θάλασσαν! Sle erscheint als durch den Borysthenes in zwei gleiche Theile zerlegt, ohne dass darum an eine Krümmung oder Biegung derselben zu denken wäre. Wer heisst uns auch beim Borysthenes gerade an Olbia denken? - Es ist Skythien also ein Quadrat, aber schiefliegend, mit dem einen Winkel nach Süden, dem andern nach Norden gewandt, und an diesem letztern haben wir die Melanchlänen zu suchen. Zwanzig Tagereisen zu 200 Stadien geben aber 4000 Stadien, was nach Weigl Metrolog. Tabellen 741 geogr. Meilen, also bald 5 Breitegrade ausmacht. Zählen wir diese 5 Grade von Kap Aia in der Krimm, so führt uns das ungefähr nach Pultawa, und damit wäre ein höchst wichtiger Anhaltspunkt gefunden. Dort endet die Steppe, Blasius Reise in Russland Th. 2, S. 297 (und als solche nennt Herodot ausdrücklich das Land der Skythen IV., 47) und mit ihr ändert sich natürlich auch deren Bevölkerung, und es beginnt noch heute mit den veränderten Bodenverhältnissen ein neuer Menschenschlag. Wenn wir nun auch nicht streng bei diesem Resultat dürfen stehen bleiben, da wir die Melanchlänen am Dniepr und seinen östlichen Zuflüssen nach dem Obigen nicht suchen können, weil dies das eigentliche Stammland der Skythen ist, so dürfen wir uns, um ihre Wohnsitze zu finden, auch nicht allzuweit westlich wenden. Wir kommen so bis in die Gegend von Novomirgrod und da hat auch Lindner ihre Sitze angenommen, nur

dass er sie gegen Herodot's oben angeführte Worte bis über den

Daiepr ausdehnt.

Das Land der Skythen ist also nach Herodot, um es noch einmal zusammenzusassen, ein Quadrat, von dem Pultawa oder sonst ein Punkt in densen Nähe die Nordspitze, die Ister- und Tanaismündang Ost- und Westspitze abgeben. Wer könnte Herodot's Ausdrücke hier pressen wollen. Ob die Linie von West nach Ost sich in Wirklichkeit etwas länger ergibt, ob die Winkel sich nicht ganz als rechte herausstellen; so müssen wir doch gestehen, dass Herodot der Wahrheit nahe genug kommt, und dass sich die Form des Landes keineswegs bis zum Unkenntlichen verzerst.

Nachdem wir so die Grundlinien von Skythiens Gestalt aus Herodot nachgewiesen haben, gilt es nan die einzelnen Punkte in den Grennen des Landes, über welche er ums Näheres mitgetheilt hat, aufzusathen, die Lage derselben au bestimmen und etwaige Schwierigkeiten aufzuklären, so weit es thunlich ist. Hat gleich manches davon schon vorweg genommen werden müssen, da wo von Herodot's Kande des Landes die Rede war; so müssen wir der Vollständigkeit halber doch auch das hier nochmals erwähnen.

Skythien ist also eine aweite Ebene, grasreich, wohl bewässert, IV, 47, seine Gestalt ein Quadrat, dessen einer Winkel nach Süden vorspringt und dessen erste, südwestliche, Seite vom Pontus Buxinus bespült wird. Die Ueberschrift derselben gibt uns Herodet K. 99: Της δε Σκυθικής γης η Θρητκη τό ες θάλασσαν ερόκειται πόλπου δε αγομένου της γης ταύτης, ή Σκυθική τε ἐκδέκεται, καὶ ό Ἰστρος ἐκδιδοῖ ἐς αθτήν πρὸς εύρον ἄνεμον τὸ στόμα τεπραμμένος. Το δε από "Ιστρου έρχομαι σημανέων το πρός θάλασσαν αυτής της Σκυθικής χώρης ές μέτρησιν. Από Ιστρου αθτη ήδη άγχαλη Σκυθτκή, έστι πρός μεσαμβρίην τε καλ νότον ανεμον πειμένη μέχρι πόλιος παλεομένης Καρκινίτιδος, το δε από ταύτης την μέν έπι θάλασσαν την αύτην φέρουσαν, έοθσαν όρεινήν τε χώρην πρώ προκειμένην το ές Πόντον νέμεται το Ταυρικόν θύνος μέχρι Χερσονήσου της Τρηχέης nakeoμένης. Zunächst also schlieset sich Skythien an Thrakien an. To es valacear ngózerras, sagt Herodot von dem letztern Lande; es ist Skythien vergelagert nach dem Meere zu, scheidet es also von diesem ab; es gibt im äussersten Westen von Skythien Distrikte, die das Meer siidwärts, denn von dieser Richtung, πρός μεσαμβρίην, ist hier die Rede, nicht berühren. In gleicher Weise nennt ja Herodot gleich nachher das taurische Land προκειμένη το ές Πόντον, Skythien vorgelagert und dieses also vom Meere abschneidend. Weit entfernt also die Waltachei auszuschliessen, wie Hansen 6. 84 meint, besiehen sich die Worte recht eigentlich auf dieselbe, sie ist es, die vom Meere abgeschnitten wird. Nun aber, sollte es weiter . - heissen, folgt Seekwate; Herodot jedoch drückt das etwas wunderlich aust er augt, es folgt Skythien, indem das Land sich busenMeere abgeschnittenen Skythien folgt also ein busenförmig gestaltetes, ohne Frage durch die See. Diese Küste liegt am Südmeer, d. h. nach dem oben Gesagten: an dem westlichen Theile des Pontus, und reicht bis zur Stadt Karkinitis. Nun folgt nicht eine Veränderung der Küstenerstreckung, wol aber ein anderes Volk, das taurische, an derselben Küste, und diese reicht bis zu Chersones us Traches. Mit dieser letzteren muss also die vorin dialaosa zu Ende gehen und die noin anfangen, sie kann, wenn anch nicht auf Kolov méramov, Kap Aja, doch nur in dessen nächster Nähe gesucht werden. Doch lassen wir vor der Hand diesen Punkt, auf den wir hernach bei dem Lande der Taurier werden zurückkommen müssen, und wenden uns zu den einzelnen Punkten an der Küste von Skythien.

Vom Ister an beginnt nach Herodot erst das alte Skythenland, die Heimath der Skythen. Seine Grenze bildet der Pontus, südlich demselben vorgelagert, in ihn strömt der Ister und die andern Flüsse; doch von denen hernach. Die agraly Emudin, die Lindner aus einem alten zu einem eigentlichen Skythenland machen, und als Erzskythien zu einem Erzherzogthum oder Erzbisthum erheben möchte, S. 42, ist von Schweighäuser auf das Genügendste erklärt: prisca Scytharum terra, priusquam illi pulsis Cimmeriis versus orientem limites suos promovissent. Es schliesst sich also diese Stelle einer skythischen Stammsage an, auf die wir später zurückkommen werden, die hier, und nicht, wie Herodot geneigt ist, im Osten die Wiege des Volkes suchten. Es schliesst aber dies Stammland der Skythen bei der Stadt Karkinitis; deren Lage muss nun zunächst ermittelt werden. Ausser dieser Stelle erwähnt Herodot derselben nur noch einmal, 55: Entos de Ináxuois norapós de δομάτου μέν έκ λίμνης, διά μέσου δε Σπυθέου δέου έκδιδοι πατά Καρκινίτεν πόλιν ές δεξίην απέργων τήν τε 'Τλαίην και του 'Αχελήτον Δούμον. Existirte der Hypakyris so, wie Herodot sich ihr dachte, so würde er uns alles Suchens überheben: leider aber gehört die Frage nach ihm zu den misslichsten und schwierigsten der ganzen Unterauchung. Doch wir beseitigen diese bis dahin, wo wir von den Flussgebieten Skythiens sprechen werden, auch haben wir ihn ja nicht in der unmittelbarsten Nähe, nicht napa oder neos, sondern nur in der Gegend nand Kapulviziv zu suchen. Das einzige. was sich aus Herodot entnehmen lässt, ist, dass ihre Lage wenig nordwärts von dem bergigen Lande der Taurier sein muss\*). Doch glücklicher Weise gibt Strabo Licht. VII, §. 18, S. 307 f.: Απασα δ' ή χώρα δυσχείμερός έστι μέχρι των έπι θαλώττη τόπων , των μεταξύ Βορυσθένεος και του στόματος της Μαιώτιδος αυ-

<sup>\*)</sup> Lindner verhindert das freikich nicht, Karkinitis ehne allen Beweis nach Nikolajew zu setzen 8. 49; selbst dass Olbis so im Lande der Taurer zu liegen kommt, hat ihn nicht irre gemacht.

Arch. f. Phil. w. Paedag. Bd. XII. Hft. IV.

τῶν δὲ τῶν ἐπὶ θαλάττη τὰ ἀρκτικώτατα τό τε στόμα τῆς Μαιῶτιδος καὶ ἔτι μᾶλλον τό τοῦ Βορυσθένους καὶ ὁ μυχὸς τοῦ Ταμυράκου κόλπου καὶ Καρκινίτου, καθ ὅν ὁ ἰσθμὸς τῆς μεγάλης Χερσονήσου. Hier ist freilich nicht von einer Stadt Karkinitis die Rede, sondern von einem Busen, doch haben wir keinen Grund, beide zu trennen. Die Stadt war, scheint es in den verheerenden Kriegen, die zwischen Herodot und Strabo diese Gegenden trafen, verschwunden. Aber sie lag natürlich in dem von ihr bekannten Busen, und der Zusatz zeigt, dass dessen äusserster Winkel an den Isthmus von Perekop stiess, denn die μεγάλη Χερσόνησος ist die Krimm. An der Südseite dieses Busens, des sogenannten todten Meeres, haben wir also die Stadt zu suchen, und man könnte fragen, ob in dem Namen des Kap Tarkan 40° 21'35" N. B. 50° 11' O. L. Berghaus, uns nicht noch der alte Name entgegentrete?

Der nächste Punkt, den Herodot 55 angab, war der Azulyios Δρόμος, aber weder diese Stelle, noch 76, wo er ihn zum zweitenmale nennt, gibt uns Aufklärung. Wir müssen abermals zu Strabo unsre Zuflucht nehmen\*). VII, §. 19, 307: Μετά δὲ την πρό τοῦ Βορυσθένους νῆσον έξῆς πρὸς ἀνίσχοντα ῆλιον ο πλοῦς ἐστιν έπὶ ἄκραν την του Αχιλλείου Δρόμου, ψιλον μέν χωρίον, άλσος καλούμενον, εερον Αχιλλέως. είτ' ο Αχίλλειος δρόμος άλιτενής γεδρόνησος. Έστι γάρ ταινία τις, όσον χιλίων σταδίων μήκος έπλ την ξω πλάτος δε το μεγιστον δυοίν σταδίων, ελάχιστον τεσσάρων πλέθοων · διέχουσα της έκατέρωθεν τοῦ αὐχένος ήπείρου σταδίους έξήκοντα άμμώδης, ύδως έχουσα όρυκτόν κατά μέσην δ΄ ό τοῦ ίσθμοῦ αὐχὴν όσον τεσσαράκοντα σταδίων, τελευτῷ δὲ πρός ἄκραν, ην Ταμυράκην καλουσιν υφορμον, βλέποντα πρός την ήπειρον. Nehmen wir noch dazu Plin. Hist. N. IV, 26: Insula Achillis tumulo ejus viri clara. Ab ea CXXM passuum peninsula ad formam gladii in transverum porrecta, exercitatione ejusdem cognominata Dromos Achilleos: cujus longitudinem LXXXM passuum tradit Agrippa. Nach diesen Beschreibungen können wir nicht zweiseln, was diese Rennbahn des Achilles ist. Ein Blick auf die Charte zeigt uns am nördlichen Ufer des Busens von Perekop oder des todten Meeres die beiden wunderbar schmalen Halbinseln, die in entgegengesetzter Richtung mit dem Gestade parallellaufend da, wo sie zusammenstossen, durch einen kurzen Isthmus von mässiger Breite mit demselben zusammenhängen. Die Gestaltung ist so eigenthümlich, dass man sich nicht wundern darf, sie von den Alten als besonders auffallend hervorgehoben zu sehen. Auch Lindner erkennt S. 202 unbedenklich Strabo's Dromos Achillis in dem Haff im Südwesten der nogaischen Steppe, behauptet aber ohne Gründe, Herodot habe

<sup>\*)</sup> Lindner freilich verwirft Strabo's Autorität ohne Weiteres, S. 49. Wir sahen, sagt er, den Dromos an der Ostseite des Liman, in welchen sich Bug und Ingul ergiessen. Sic volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas.

einen andern gemeint, natürlich; seine Hypothese, dass der Ingul der Hypakyris sei, wäre damit hinfällig. Mannert IV, 227 will ihn bei Kinburn suchen.

Dürfen wir nicht zweiseln, hier die Rennbahn des Achill gefunden zu haben, so ist es eben so gewiss, dass Hylaea nicht weit nordwärts davon entfernt sein kann. Ihr anderes Ende finden wir 18: 'Ατάρ διαβάντι τον Βορυσθένεα από θαλάσσης πρώτον μέν η Τλαίη. 54: (δ Παντικάπης) ἐκδιδοῖ δὲ ἐς τὴν Τλαίην παοαμειψάμενος δε ταύτην το Βορυσθένει συμμίσγεται, Sie lag also südöstlich vom Dnjepr; erwähnt finden wir sie ausser jener Stelle, 55, noch 19: ψιλή δὲ δεκδρέων πᾶσα αυτη γη πλην της Τλαίης, und 76: καταδύς ές την καλευμένην Τλαίην. ή δ' έστι μέν παρά του Αχιλλήϊου Δρόμου, τυγχάνει δε πασα έουσα δενδρέων παντοίων πλέη, woraus wir sehen, dass sie ihren Namen nicht mit Unrecht führte. Ueber die Lage freilich widerspricht Lindner. Er möchte Hyläa an die Nordwestseite des Dnjepr setzen und um das möglich zu machen, streicht er das Komma, das man wol der Deutlichkeit halber K. 18 hinter Boquovévea setzt, bringt es hinter θαλάσσης und gewinnt so den Sinn: Wenn man vom Meere aus über den Borysthenes geht; so kommt zuerst Hyläa. Lindner Skythien S. 41. Aber welcher Deutsche hat je so gesprochen, oder welcher Geograph wird uns sagen, wohin der, welcher von der Nordsee aus über die Elbe geht, eigentlich gelangen wird, ob nach Holstein oder nach Hannover? Kann doch das Schiff, das in die Flussmündung einläuft, am: linken so wie am rechten User seine Passagiere aussetzen. Ist aber von einem Einlaufen in den Fluss gar nicht einmal die Rede, befindet man sich vielmehr in der Beschreibung des Landes, wie das an dieser Stelle des Herodot der Fall ist, bereits auf dem-rechten Ufer, wohin kann man da anders kommen, als auf das linke? Mag Herr Lindner sich winden, wie er will, und den kopfschüttelnden Philologen mit den Machtsprüchen der Geographie niederschmettern; es wird ihm nicht gelingen, seine Hypothese, dass die Flüsse Gerrhos, Pantikapes und Hypakyris auf dem rechten Dnjeprufer zu suchen, dass die beiden letzten namentlich der Ingul und Ingulatz sein, ohne grosse gewaltsame Textesänderungen dem Herodot aufzudrängen. Und auch so ist er in die Nothwendigkeit versetzt gewesen, Hyläa in die baumlose Steppe zu verlegen. Doch lassen wir ihn, und wenden wir uns zu Herodot zurück.

Die letzte der oben angeführten Stellen K. 76 sagt uns, dass die skythische Waldregion (Hyläa) ihren Namen nicht mit Unrecht führte, dass sie ganz von allerlei Bäumen voll war. Sie knüpft ihr eines Ende an den karkinitischen Busen, die zuerst genannte Stelle, K. 18, setzt das andere an das linke User des Borysthenes, und damit hätten wir einigermaassen sesten Boden gewonnen. Aber hier, wenn irgendwo ist es wichtig, die neuesten Nachrichten über jene Gegenden zu vergleichen.

Ich glaube, sagt Kohl Reise in Südrussland I, S. 75, dass die Meisten der Meinung sind, dass die Steppe einmal bewaldet war, wie alle übrigen Länder, und durch eine weit reichende Naturrevolution, etwa durch eine allgemein andauernde Ueberschwemmung ihre Vegetation verlor, und nun seit der Zeit die Wälder der benachbarten Waldgegenden sich mit ihrem Gesäme noch nicht wieder so weit verbreiten konnten.

Allein diese Meinung scheint mir irrig. Es ist gewiss viel wahrscheinlicher, dass die Steppe nie, seitdem ihre Plateaus so aufgeschichtet wurden, wie sie jetzt dastehen, bewaldet war. Denn einestheils findet man auch nirgends in der ganzen Steppe, weder in ihrem Humus, noch in irgend einer andern ihrer Schichten eine Spur von früherem Holze, etwa verschüttete Wurzeln oder versteinerte Baumstämme, wie doch in allen Ländern, wo Wälder untergingen; anderntheils aber fehlt es gar nicht an Versuchen, welche die Natur zur Besämung der Steppe machte, die aber alle eben so wenig Erfolg hatten, und sich noch weniger ausbreiteten als die Versuche, welche die Kunst bisher angestellt hat. An mehreren Stellen der Steppe finden sich kleine Baumgesellschaften, die sich aber nie ausgedehnt haben, und bei denen der krüppelhafte Zustand jedes Baumes deutlich genug zeigt, dass die Steppe der Bewaldung widerstrebt. Eben so haben sich auch die grossen Wälder, welche sich in den Flussthälern des Dniepr, Dniestr u. s. w. hinziehen, noch nirgends einen Fuss breit auf dem Steppenplateau erobert. Es ist auch zu vermuthen, dass die Steppe ewig in dieser Kahlheit verbleiben wird, und ich glaube, dass es leichter ist, die Bewaldung der Sahara zu erlangen, als die der Steppen. - Sie haben keinen Mangel an Humus, vielmehr eine dickere Schicht davon als andere Länder (1-11 Arschinen d. i. Ellen \*). Eben so haben sie keinen völligen Mangel an Flüssen und Quellen. Es ist vielmehr ihre flache, sie allen Einflüssen des rauhen Himmels und der Nachbarländer preisgebende Gestaltung, welche ihr Klima im Sommer so heiss und im Winter so kalt macht \*\*). Ferner ist es die ungünstige Beschaffenheit der dicht unter dem Humus liegenden Erd- und Steinschichten, d. h. eine für alle Baumwurzeln fatale und mörderische Schicht von Kalkerde, welche unglücklicherweise fast durchweg in der ganzen Steppe gleich unter dem obern fruchtbaren Humus liegt.

Wie sehr ist es zu beklagen, dass Blasius recht eigentlich zu geognostischen Zwecken unternommene Reise ihn nur bis an den Rand der Steppe, aber nicht in dieselbe geführt hat. Welch' ein Gewinn wäre es für unsre Untersuchung gewesen, aus dem Munde des Mannes von Fach jene Versicherung zu hören, dass die Steppe

<sup>\*) 2—5</sup> Fuss nach Blasius' Reise in Russland. 2, S. 200.

\*\*) Wechselnd swischen 80 ° Hitze und 40 ° Kälte. Kohl R. in Südr.
II, 91, 97.

nie könne bewaldet gewesen sein. Doch stimmt er mit Kohl's Urtheil durchaus überein, wo er die Steppenregion erwähnt. Th. 2, 371: "Die Südregion ist schon seit Herodot's Zeit baumleer gewesen und scheint aus geognostischen Gründen nicht zum Baumwuchs geeignet." 382: "In der Südregion verhindert der unfruchtbare Dilnvialsand auf der Fläche des Landes jede Waldvegetation. Die Wälder sind auf die feuchten Niederungen beschränkt und verschwinden weiterhin im Steppenkalke, in der Salz- und Sandsteppe gänzlich, wie in der Südregion auf der Fläche." Vgl. S. 221.

Wenden wir uns von diesen Gewährsmännern zu Herodot zurück, so ergibt sich zunächst, dass die Waldregion da, we Lindner sie angibt auf seiner Charte, an dem rechten Ufer des Dnjepr bis zum Bug hin, auf keine Weise könne gelegen haben, denn dort ist Steppe und nichts als Steppe. Fragen wir aber, wo denn dieselbe zu suchen sei, so zeigt sich aus eben jenen Stellen, die wir eben anzogen haben, in welch' einen engen Kreis der Möglichkeiten man hier gebannt ist. Das ganze Land, so weit es in den Kreis unserer Untersuchungen gehört, ist eine endlose Ebene, in der sich das Auge verliert, wo jede Unebenheit sich meilenweit zeigt, bedeckt' mit einer Schicht eigenthümlich schwarzer Erde\*), die zwar Gras und Krant in wunderbarer Ueppigkeit hervorbringt, aber gelagert ist auf einer Schicht Steppenkalkes, die keine Baumwurzel eindringen lässt, und diese Schicht in der ebenmässigsten Verbreitung. Denken wir dazu noch, dass diese Bbene im Sommer versengt von der glühenden Hitze des Sadens, im Winter durch keinen im Norden vorgelagerten Gebirgswall vor den eisigen Winden geschützt wird, dass die, mit ihrer alles Leben ertödtenden Kälte unumschränkt über dieselbe mehr als die Hälfte des Jahres herrschen, eine Kälte, die selbst die Wellen des schwarzen Meeres weit hinein erstarren macht; so muss man fast verzweiseln, unter solchen Verhältnissen eine Waldregion nachweisen zu können \*\*),

Aber glücklicherweise geben eben jene Schriftsteller uns zugleich die bestimmtesten Fingerzeige, wo denn eine Waldvegetation in diesen Gegenden zu suchen ist. In der Nähe des Dajepr, sagt Blasius, der eben vorher die baumlose Ebene beschrieben hat, Reise in Russl. 2, 179, in der Nähe des Dajepr ändert die Natur sich plätzlich. Die hohe Ebene senkt sich in ziemlich steilen malerischen Abhängen nach der Dajeprebene hinab. Die Abhänge und die Ränder beider Ebenen sind mit den schönsten Eichenwäldern bedeckt, in die sich Espen und Birken einmischen. Kleine Seitenthäler und Schluchten durchgängig mit ähnlichen Waldungen bedeckt, ziehen sich in die hohe Ebene des Landes hinauf und führen dem Dajepr zuhlreiche Quellen und Bäche zu.

\*) Blasius Reise im Russl. 2, S. 220 ff.

<sup>\*\*)</sup> Damit stimmt im Wesentlichen überein Koch Reise durch Russland nach dem kaukasischen Isthmus S. 91, der nur unbedeutende Wälder in Niederungen hier kennt.

Und S. 289 sagt derselbe: Sobald man die Sanddünen am linken Dnieprufer östlich von Krementschug überschritten hat, fühlt man sich wieder in der leeren Steppe, bis man zu den Ufern des Psiol gelangt. Nichts kann überraschender sein, als der plötzliche Wechsel der Natur, den eine solche tiefe weite Thalfläche im Gegensatze der Ebene zeigt; hier die kahle Fläche, und unten zu den Füssen ausgedehnte, reiche Dörfer mit schönen Obstgärten, Wäldern und Gebüschen. Von der Ebene aus senkt sich die rechte Uferwand gegen 80—100 Fuss steil bis zur Thalfläche hinab. Längs der Thalwand ziehen sich ausgedehnte Wälder von Ulmen, Linden, Eichen, Eschen und Espen hin bis in die Nähe des Flussbettes, das sich mitten durch eine mit sterilem, weissem Triebsande bedeckte Fläche windet: Vgl. S. 380, 382 u. a. m.

Aber noch viel klarer ist die Beschreibung, welche Kohl Reisen im Innern von Russland und Polen Th. 2. S. 294 davon gibt: Diese Flüsse (Dniepr, Bog, Dniestr) haben alle in das aus lauter weichen Erdschichten erbaute Plateau des Poltawaschen Gouvernements ihre tief ausgehöhlten Betten eingeschnitten. Bei allen ist das nordwestliche Ufer schroff abgesägt und bis 200 Fuss hoch erhaben, wogegen die südöstliche Seite des Thales nur allmälig zur Höhe des Plateaus hinansteigt. Der menschliche Anbau findet daher überall auf jener schroffen Seite der Flüsse, die keiner Ueberschwemmung ausgesetzt ist, statt, und dieselbe ist mit Städten, Dörfern, Klöstern, Landgütern u. s. w. besetzt. Das Thal zwischen beiden Ufern ist gewöhnlich sehr breit, oft bis zu einer Meile, und mit seuchten Gründen, Wiesen, Flussarmen, kleinen Wassertümpeln und Teichen ausgefüllt. Es bildet der Anblick dieser Thalgründe mit ihrer reichen Vegetation einen reizenden Contrast mit dem hohen kahlen flachen Seitenlande der Flüsse. Die Wiesen sind immer frisch und grün und die Leute halten hier ihre reichsten Heuernten. Die schönen Laubwälder, Eichen, Buchen, Ahorne und Pappeln von riesenmässiger Grösse ziehen sich in den Gründen zu den Seiten der Flussader hin, die kleinen Seen und Tümpel sind mit vielen selten gestörten Wasservögeln, Enten, Gänsen, Rohrdommeln und Pelikanen belebt. Innerhalb der ganzen tiefen Thalbreite findet wegen der häufigen Ueberschwemmungen durchaus kein menschlicher Anbau statt, und man glaubt in diesen reizenden Flusswildnissen irgend ein Wassergebiet, einen noch unbekannten Weltheil neu entdeckt zu haben. Nur zuweilen steigen die Schaafhirten von den angrenzenden hohen Steppenplateau herab, um ihre lechzenden Thiere sich in der kühlen Welle erlaben zu lassen, oder die Mädchen aus den benachbarten Dörsern kommen, um ihre Wäsche zu reinigen. Nur im Juni belebt sich die Wildniss temporär mit Schnittern, welche hier ihre Schilsvorräthe und ihr Heu, das nirgends schöner ist, sammeln.

Diese Zeugnisse genügen, denk' ich, um die Stelle, wo Hylän lag, ausser allem Zweifel zu setzen. Nur die Flussniederung eines

der grossen Flüsse kann es sein, da auf der Höhe des Landes nicht Baum, nicht Strauch gedeiht \*), die Verbindung aber, in welche Herodot diese Gegend mit der Rennbahn des Achill mit dem Karkinitischen Basen bringt, lässt nicht zweifeln, dass er das Dnieprthal unter derselben versteht. Befremdend für den ersten Augenblick mag es sein, dass Herodot nur eine Hyläa kennt, da er doch am Dniestr und Bog sie eben so gut finden musste, aber theils erklärt sich diese ausschliessende Benennung aus der grösseren Breite des Dnieprthales, so dass die Waldregion am Bug dagegen wegfiel, thèils aber auch daraus, dass Herodot am Dniestr gar nicht gewesen ist, wie wir oben bereits zu beweisen suchten. Wenn Herodot dieselbe bis an den Karkinitischen Busen ausdehnt, so mögen wir schon glauben, dass ein grosser Theil des Absturzes der skythischen Ebene, die sich nach Kohl Reisen in Südrussl. II, 83 bis zu 20 Klaftern über dem schwarzen Meere erhebt, und wo die Bewohner der Städte vorzugsweise ihre Gärten haben, die sogenannten Obruiwen \*\*), ebenfalls bewaldet war, da die nämlichen Bedingungen, welche in den Flussthälern eine Waldvegetation möglich machten, in gleicher Weise hier zusammentreffen. Uns aber wird das feststehen: Hyläa ist nichts anderes als das untere Dnieprthal, und zwar, worin Herodot mit den beiden oben angeführten Schriftstellern zusammentrifft, die linke minder abhängige Seite desselben.

Fast könnte es scheinen, als hätten wir uns allzulange bei der Hyläa aufgehalten, doch ist die Feststellung ihrer Lage auch für das Spätere von der grössten Wichtigkeit. Wir kommen jetzt zu der Mündung des Dniepr und Bog. K. 53. 'Αγχοῦ τε δή θαλάσσης δ Βορυσθένης δέων γίνεται, και οι συμμισγεται δ "Τπανις ές τωὐτο ελος ἐκδιδούς. An der Umschreibung δέων γίνεται und der auf den ersten Blick etwas auffallenden Verbindung von τὲ-καὶ hat sich Niemand bisher gestossen und mit Recht. Und es kommt der Borysthenes in seinem Laufe in die Nähe des Meeres, und es verbindet sich mit ihm der Hypanis. Zugleich gewinnen wir den eigenthümlichen Ausdruck Herodot's für Liman: ελος. Damit hat er aber das Eigenthümliche in der Gestaltung der Limane vortrefflich bezeichnet, denn nach Wesseling zu Herod. I, 191 ist ελος ein von allen Seiten von Land umschlossenes Bassin ohne Abfluss. Es ist also nur der Durchbruch des Peressipp übersehen.

Hier stehen wir an dem Punkte, wo Herodot's Beschreibung die grösste Anschaulichkeit gewinnt, denn hier ist er selber gewesen; hier am Zusammenfluss von Borysthenes und Hypanis lag Olbia. Gleich an jener Stelle K. 53. fährt er fort: τὸ δὲ μεταξύ τῶν ποταμῶν τούτων ἐὸν ἔμβολον τῆς χώρης Ἰππόλεω ἄπρη παλέεται ἐν δὲ τὸ ἱρον Δήμητρος ἐνίδουται πέρην δὲ τοῦ ἱροῦ

<sup>\*)</sup> Kohl Reise in Südrussl. II, S. 105 ff.

<sup>\*\*)</sup> Kohl Reise in Südrussl. II, S. 71.

ini ro Twave Boquedevetras narolnyvrai. K. 17. And ros Boουσθενεϊτέων έμπορίου, τούτο γάφ των παραθαλασσίων μεσαίνατόν έστι πάσης τής Σπυθίης, από τούτου πρώτοι Καλλιπίδαι νέμοτται. Κ. 18. Ατάρ διαβάντι τον Βορυσθένεα άπο θαλάσσης πρώτον μέν ή Τλαίη . από δέ ταύτης ανω οίκέουσι Σκύθαι γεωργοί, τους Έλληνες οί οίκεοντες έπὶ τῷ Τπάνι ποταμῷ παλέσυσι Boquodetrag, opéas de aurous Olbionoliras. K. 78. of de Boουσθενείται ούτοι λέγουσι σφέας σύτσυς είναι Μιλησίους. (Σπύλης ό Σπυθών βασιλεύς) οίπία τε έδείματο έν Βορυσθένει, παί γυναϊκα έγημε ές αὐτὰ ἐπιχωρίην. Κ. 79. Έπει τε έδεέ οθ κακώς γενέσθαι, έγένετο από προφάσιος τοιήσδε . έπεθύμησε Διονύσφ Βακχείω τελεσθηναι· μέλλοντι δέ οί ές χείρας άγεσθαι την τελετην έγένετο φάσμα μέγιστον. Ήν οί έν Βορυσθενεϊτών τη πόλι οδείης μεγάλης και πολυτελέος περιβολή, (τῆς και όλίγω πρότερον μνήμην είχου) την πέριξ λευκού λίθου σφίγγες τε καὶ γρύπες έστασαν ές ταύτην ο θεός ένέσκηψε βέλος παὶ ή μέν πατεκάη πᾶσα.

Ordnen wir das, was Herodot über die Stadt und ihre Lage sagt, so sehen wir, dass, obwol sie Borysthenes und Handelsstadt der Borysthenesten genannt ward, ihre Lage sich doch längs dem Hypanis hinzog. Die hervorspringende Spitze zwischen den beiden Flüssen hiess die Spitze des Hippolaus, und auf ihr lag ein bekannter Tempel der Demeter. Dass die Stadt von diesem Tempelgebiet entfernt lag, ist nicht gesagt und nicht wahrscheinlich; dann ging sie wahrscheinlich von einem Flusse bis zum andern, doch unterschieden die Bewohner derselben sich sehr genan von den skythischen Anwohnern des Borysthenes, nannten diese Borystheneiten und sich selber Olbiopoliten, so den eigentlichen Namen ihrer Stadt, einer Gründung der Milesier, gegen den missbräuchlich bei den Griechen üblichen in Schutz nehmend. Der Umstand, dass die letztern sie Anwohner des Borysthenes und nicht des Hypanis nannten, lässt uns ahnen, welche Bedeutung die Stadt als Handelsplatz für die Skythen an den Ufern dieses Stromes hatte; vielleicht war auch der Hafen am Borysthenes günstiger als der am Hypanis. Wandte sich aber auch der Verkehr hauptsächlich nach Nordost, so war und blieb Olbia doch auch Stapelplatz für die Anwohner des Hypanis, und wenn K. 17. ent nonose zum Verkauf heiset, so haben wir einen bedeutsamen Wink, wie mächtig sie nach dieser Seite hin wirkte. Wenn aber die Stadt der rechte Mittelpunkt von ganz Skythien genannt wird, so ist das weniger von der Seeküste, als von jener Diagonale von der Ister zur Tanaismündung zu verstehen, obwol die Angaben der Spätern auch das erste bestätigen, indem Strabo die Entsernung des Ister vom Tyras zu: 900 Studien der Peripl. Anon., die des Tyrus vom Borysthenes zu 810, also im Ganzen zu 1710 Stadien die Entfernung vom Ister und Borysthenes setzt, Mannert IV, S. 218, während Arrian sie zu 1830 Stadien angibt, Mannert IV, S. 228. Dabei ist aber die

taurische Käste mit gerechnet. Ausser jenem Tempel der Demeter in der Nähe der Seeküste, deutet uns Herodot einen Tempel des Dionysos Bacchios an. Die Beschreibung des glänzenden Palastes, welchen der skythische König Skylas sich dort hatte erbauen lassen, kann uns einen Begriff von dem Glanz und der Pracht der Stadt selber geben. Der Herrscher eines Barbarenvolkes hätte nicht auf den Gedanken kommen können, den Hofplatz seines Palastes mit Sphinx – und Greifenstatuen zu umgeben, wenn nicht Privathäuser der Stadt, deren Bürgern er sich ja gleich stellte, mit dem Beispiele ihm vorangegangen. Noch viel weniger konnte er die Mittel zur Ausführung solcher Prachtbauten woher sonst als eben von den Hellenen entnehmen.

Machte, wie Herodot oben sagte, die Gegend von Olbia die Hälfte der skythischen Seeküste aus, so müssen wir gestehen, dass Herodot die zweite Hälfte von hier bis an die Istermündung bei weitem so genau nicht kennt als diese erste. Er hebt nur einen Punkt an derselben, die Mündung des Dniestr, Τύρης, und die an derselben liegende griechische Stadt hervor, und auch über sie sind seine Bemerkungen kurz, woraus wir schon oben schlossen, dass er sie nicht selbst besucht habe, was dadurch bestätigt wird, dass Herodot von Anwohnern dieses Flusses gänzlich schweigt. Es wohnen an seiner Mündung Griechen, die Tyriten genannt werden, das ist alles, was er 51 von ihnen sagt. Und so stehen wir denn wieder bei unserm Ister, von dem und dessen Mündung en später die Rede sein wird. Es lag an demselben ebenfalls eine griechische Kolonie Istria, die Herodot II, 33 als Kolonie der Milesier erwähnt.

Wir wenden uns nun zu den Tauriern und der äussersten Südspitze des Landes. Das Land der Taurier hat Herodot 99 genau beschrieben. Er nennt es ein bergiges, längs demselben Theile des schwarzen Meeres sich hinziehend, wie die genannten Districte von Skythien, diesem vorgelagert nach dem Pontus zu. Das erste ist bekannt; mit dem zweiten erinnert. uns der Schriftsteller, nicht sofort auf den Südostrand überzuspringen, wie er denn auch wol im folgenden Kapitel die joln Balassa mit Beziehung auf dies ή αὐτη θάλασσα ansdrücklich hervorhebt. Mit den letzten Worten aber ist ersichtlich auf ein Hervortreten des Landes hingedeutet, wie es auch die Südspitze der Krimm zeigt. Dann sehen wir ihn ferner eben daselbst das Land als eine Halbinsel beschreiben, und die Wohnsitze der Taurier vergleichen mit der fingirten Existenz eines fremdartigen Volkes auf der Südspitze von Attika oder Unteritalien. Dass aus dieser Vergleichung nicht gefolgert werden könne, wie sich Herodot die Gestalt der Krimm dachte, und dass Bobrick zu rasch gewesen ist, darnach seine Karte von Skythien zu entwerfen, haben wir bereits früher hervorgehoben. Im Lande der Taurier, wo erfahren wir nicht, doch gibt Strabo Aufklärung, liegt auch ein Heiligthum der

Parthenos, also einer jungfräulichen Gottheit, von den Griechen auf Artemis, von den Tauriern auf Iphigenie, Agamemnons Tochter, gedeutet. 103. Es liegt auf einem Absturz und dort blutete der unglückliche Schiffbrüchige und der gefangene Hellene an den Altären der blutdürstigen Gottheit.

Und so kommen wir zu dem Südpunkt der Krimm, der Xeqσόνησος Τρηγέη, in der wir wol das Kap Chersoness, 44° 34' 25" N.B. 510 0' 30" Berghaus, suchen dürfen. Anders freilich Mannert, der diesen bergigen Chersones, IV, 294, für die östliche kleinere Halbinsel Kertsch hält. Dazu hat ihn wahrscheinlich Herodot selber veranlasst, der zu jener Bezeichnung des Chersones hinzusetzt: αὖτη δὲ ἐς θάλασσαν τὴν προς ἀπηλιώτην ἄνεμονκατήκει. "Dieser aber reicht bis zu dem gegen den Ostwind liegenden Meere". Mannert hat κατήπει offenbar als gleichbedeutend mit peperas genommen. "Er erstreckt sich in das östliche Meer. 66 Es erhellt aber die Bedeutung aus IV, 20, wo Herodot die Wohnplätze der königlichen Skythen jenseits des Gerrhos setzt, und dann hinzufügt: κατήκουσι δὲ οὖτοι τὸ μὲν πρὸς μεσαμβρίην ές την Ταυρικήν, το δε προς ή ω έπί τε τάφρον, την δή οί έκ του τυφλών γενόμενοι ώρυξαν και έπι της λίμνης της Μαιήτιδος τὸ ἐμπόριον, τὸ καλέεται Κρημνοί. οι δὲ αὐτῶν κατήχουσι ἐπὶ πόταμον Τάναϊν. Könnte man das erste κατήκουσι noch allenfalls als ein vergunt fassen, bei dem zweiten ist es nicht möglich, da die Richtung dieselbe bleibt, aber nicht das Ziel. Dazu kommt, was nicht minder gegen Mannert spricht, nicht allein, dass kein Späterer hier ein Chersones kennt, das würde nicht so viel bedeuten, sondern, dass der flache, sandige Boden der Halbinsel von Kertsch eine Satire auf den Namen der rauhe felsige Chersones sein würde.

Führt uns die richtige Deutung der Worte Herodot's auf das Kap Chersoness, so bestätigen das die Zeugnisse aller Späteren. Skylax von Karyanda, kaum ein Jahrhundert später als Herodot (Niebuhr Kl. histor. u. philol. Schriften I, 105 ff.) nennt zwischen Theodosia (Kaffa) und Chersonesus das Vorgebirge Kolov μέτωmov (Kap Aja); der Peripl. Anon. sich auf Ephorus, den Zeitgenossen des Skylax berufend, und der Peripl. des Arrian setzen die Lage der Oerter ebenso, mit Hinzufügung der Entfernangen, Strabo's endlich ebenfalls, der diesen rauhen Chersones im Gegensatz gegen die Krimm den kleinen nennt. Er sagt VII, S. 308, §. 2., nachdem er seine Beschreibung des Karkinitischen Basens durch eine Hindeutung auf den Isthmus von Perekop und das östlich daran stossende faule Meer unterbrochen hat, fortfahrend in seiner Küstenbeschreibung: "Fährt man weiter, so liegt zur linken Hand eine kleine Stadt und wieder ein Hafen, nämlich der der Chersonesier. Denn nach Süden zu tritt gegen die weitere Küstensahrt eine bedeutende Landspitze hervor, die einen Theil des ganzen Chersones (der Krimm) bildet. Auf derselben ist eine

Stadt angelegt, eine Pflanzstadt der Herakleoten am Pontus, mit eben jenem Namen benannt, Chersones, vom Tyras 4400 Stadien Küstenfahrt entfernt. Daselbst der Tempel der Parthenos, einer Gottheit, nach welcher auch die 100 Stadien vor der Stadt liegende Spitze benannt ist, die Parthenion heisst, mit einem Tempel der Gottheit und einem Bildnisse. In der Mitte zwischen der Stadt und der Anhöhe sind drei Häfen, dann folgt das zerstörte Altcherrones und darnach ein Hafen mit enger Mündung, an dem insbesondere die Taurier ihre Raubnester anlegten, die, welche sich zu ihm flüchten, angreifend. Er heisst aber Symbolon-Hafen. Dieser bildet mit einem andern Hafen mit Namen Ktenus eine Landenge von 40 Stadien. Diese Landenge ist es, welche den kleinen Cherrones schliesst, den ich als einen Theil des grossen Cherrones bezeichnet habe und der eine gleichnamige Stadt Cherrones in sich schliesst.

Dieser Chersones des Chersones ist ja nicht zu verkennen; es ist die Landzunge, an deren Ende Sewastopol liegt, dessen Hasen eben der oben genannte Ktenus ist, welchem der Symbolon-Hasen d. i. Baluklawa gegenüberliegt. Abermals erkennt Lindner S. 208 ganz richtig die Stelle, welche Strabo bezeichnet, abermals soll Herodot eine andere meinen. Hansen ist Mannert gesolgt §. 137. — Und so ständen wir am Ende der Südwestküste.

Ist es uns gelungen, eine ziemliche Zahl von einzelnen Punkten, die Herodot an der Südwestküste des Landes nennt, nachzuweisen und zu bestimmen, so sind wir leider rücksichtlich der übrigen Grenzen nicht so wohl daran. Die Zahl der vorkommenden Punkte ist hier viel kleiner, und zugleich die Schwierigkeit, sie nachzuweisen grösser; doch suchen wir auch hier so viel als möglich festen Fuss zu gewinnen.

Die Südostküste, zu welcher wir demnächst übergehen, wird theils vom schwarzen, theils vom Asowschen Meere bespült, und das weiss, wie wir oben sahen, auch Herodot. Das Volk der Taurier bewohnt den ersten Theil, so weit die Gebirge reichen, doch sagt Herodot über ihre weiteren Wohnsitze nichts. Oberhalb der Taurier beginnen wieder Skythen, in deren Lande uns drei Punkte genannt werden, der Bosporus, der Graben der Blinden und Kremnoi, wornach mit der Mündung des Tanais diese Seite, so wie die entgegengesetzte mit der Mündung des Ister, abschliesst. K. 100. Tò δ' ἀπὸ τῆς Ταυριπῆς ἤδη Σπύθαι τὸ καθύπερθε τῶν Ταύρων καὶ τὰ πρὸς θαλάσσης τῆς ἡοίης νέμονται τοῦ τε Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου τὰ πρὸς ἐσπέρης καὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος μέχρι Τανάϊδος ποταμοῦ ος ἐπδιδοῖ ἐς μυχὸν τῆς λίμνης ταυτης \*). Des Bosporus erwähnt Herodot aus-

<sup>\*)</sup> Es ist mir unmöglich, Larchers difficulté étonnante T. III, p. 441 hier zu finden, obgleich Linduer S. 57 einstimmt. Wie der letztere es vor Herodot IV, 99 rechtfertigen will, die Taurier an die Mäotis zu bri-

ser dieser noch an zwei underen Stellen 12. n. 28., an der ersten mit Beziehung auf seine Benemung der kimmerische, an der andern finden wir die merkwürdigen Worte: q de Dulussa zujesten zul & Bookogos más & Kippégios : mai émi tou reveráliou of évros τάφρης Ζαύθαι κατοικημένοι στρατεύονται και τὰς άμάξας ἐκεlauvous siege is rous Zivious. Ammer der merkwürdigen Nachricht über den Steppenwister lernen wir daraus, dass jemeits des Bosperos an der asiatischen Seite die Sinder wohnten, bis zu deren Lande Herodot, wie wir oben sahen, gekommen ist, und dass auf der europäischen der Graben der Blinden (respon) ihm nicht ganz fern lag. Der Beiname des Bosporus erinnert uns an die ebemaligen Bewohner dieser Gegenden, die Kimmerier, doch da Herodot die Gräber ihrer Könige ausdrücklich an den Dniestr setzt, K. 11., so würde der Schluss zu rasch sein, dass wir in die Nähe des kimmerischen Bosporus auch die K. 12. genannten kimmesischen Mauern, kimmerische Fähre und das Land Kimmeria verlegen. Dass die Kimmerier bis an das schwarze Meer, welches hier vorly heisst, gewohnt haben, sehen wir aus K. 13. Die kimmerische Fähre Πορθμήτα Κιμμέρια setzt Herodot IV, 47 mit dem Tanais in Verbindung und in dessen Nähe haben wir sie wol za suchen.

Lassen wir die Lage dieser Punkte dann unbestimmt, so treten wir derch den Bosporus, die Meerenge von Kertsch, in die Mennte. Die merkwürdigste Stelle über dieselbe befindet sich K. 86.: Παφέχεται δὲ παὶ λίμνην ὁ Πόντος οὖτος ἐκδιδοῦσαν ἐς δωυτὸν, οὐ πολλῷ τεω ἐλάσσω ἐωυτοῦ, ἢ Μαιῆτίς τε παλέεται παὶ μήτης τοῦ Πόντου. Ueber Form, Erstreckung, Ausdehnung fehlt es an allen Andentangen. Oben sahen wir, dass der Tanais in den Winkel desselben fliesse, und IV, 45 nennt Herodot denselben den mäotischen Fluss, woraus man schliessen könnte, er sei der einzige, welcher hineinfalle, indessen gibt IV, 123 noch drei andere, Lykus, Oarus und Syrgis. K. 57. nennt er endlich die Mäotis als Grenzscheide zwischen Skythen und Sarmaten.

Der nächste zu bestimmende Punkt ist der Graben der Blinden. Wir haben vorhin schon hervorgehoben, dass er nicht allzu sern von dem Bosporos zu suchen sei. Ausser jener Stelle finden wir ihn erwähnt K. 20. u. 3. Beer in den Zusätzen zur Allgemeinen Welthistorie Th. 3. S. 27 bemerkt ganz richtig, dass er westlich vom Tanais müsse gesucht werden, und dass er an der Grenze des skythischen Landes gelegen habe. K. 3 erzählt Herodot, wie die Skythen, welche die Kimmerier verfolgten, und die diese Verfolgung tief in die asiatischen Kämpse verwickelte, indem sie, den im Westen des Kaukasus sliehenden Feind verseh-

gen, mag er selbst suschen. Oberhalb der Taurier, sagt Heredot, wehnen Skythen, im Lande und an der Seeküste, westlich vom Besperus und vom Macie.

lend, sich ostwärts vom Gebirge hielten, I, 104, IV, 12, und so in das Land der Meder geriethen, und erobernd und verheerend bis Askalon vordrangen, IV, 105. Die lange Abwesenheit des Heeres aber verleitete die Frauen zur Untreue und sie liessen sich selbst mit ihren geblendeten Sklaven den Umgang gefallen, denn, sagt Herodot, die Skythen blenden jeden Sklaven. Das thaten sie gewiss, um ein Butlaufen zu verhüten. Da aber ein Blinder zu wenig Geschäften tauglich ist, so hatte der Vater der Geschichte auch wol Grund anzugeben, warum ihnen der Besitz blinder Sklaven wünschenswerth sei. Die Skythen waren Pserdemelker; es ist aber bekannt, dass die Eselin sich sehr schwer melken lässt, und ihr Füllen stets um sich haben muss, und sonst die Milch an sich hält. Das Gleiche erzählt Schlatter, Reise nach dem südl. Russl. S. 192, von den wilden Stuten der nogaischen Steppe, die sich nur dann gern melken liessen, wenn man ihnen ihr Füllen vorhielt. Gilt von unserer Stute nicht dasselbe, so würde Strabo auch wol unsere Pferde nicht wie die Race der skythischen Steppenpferde VII, 312 όξεῖς σφόδρα καὶ δυσπειθεῖς nepnen. Achnliche Erfahrungen hatten die Skythen gemacht und auf Abhülfe gesonnen. Sie nahmen knöcherne Pfeisen und steckten sie in die Schaam der Stuten \*), die vermuthlich dadurch gekitzelt das Eiter mussten sinken lassen, und das Melken nicht hindern konnten. So waren aber zum Melken der Stute jedesmal zwei Menschen nöthig; die Mühe des Blasens aber konnte allenfalls ein Blinder übernehmen. Blendung aber verhinderte den Knecht zu entlaufen, und wie robe Völker darauf raffiniren, den Gefangenen die Möglichkeit der Flucht zu benehmen, zeigt ja das Beispiel der Tscherkessen, die ihren Gefangenen die Fussballen aufritzen und zerhacktes Pferdehaar hineinstreuen, das, nachdem der Fuss geheilt ist, bei jedem unvorsichtigen Tritte ihnen die furchtbarsten Schmerzen verursacht.

Man hat die Erzählung, in welcher sich eine bedeutende Corruptel findet, so ganz unglaublich und unbegreiflich gefunden. So aufgefasst, wie wir das eben gethan haben, scheint mir das nicht so unglaublich zu sein. Herodot beschreibt dann weiter, wie die blinden Sklaven zum Rühren der Milch (δονέουσι) gebraucht wurden, wozu sie ebenfalls brauchbar blieben. Hansen §. 202. 203. wirft nun die Frage auf, ob das ein Buttern sei? Er verwirft aber diesen Gedanken, weil die Pferdemilch sich nicht zum Buttern eigne und entscheidet sich für die Bereitung von Milchbranntewein. Schlatter R. n. R. S. 248 gibt uns Klarheit darüber: Die Nogagen enthalten sich des Wassers so viel möglich, weil es schlecht ist. Ihr gewöhnlichstes Getränk ist die Rühr- oder Buttermilch, welche jedoch meist nur des Sommers zu haben ist. Wird die Butter her-

<sup>\*)</sup> Rine sehr passende Analogie aus Pallas gibt Hansen Osteuropa S. 204., der überall dort und in den vorhergehenden Paragraphen manches Beherzigenswerthe sagt.

ausgenommen, so bleibt das Uebrige ein kühlendes, schmackhaftes säuerliches Getränk, welches wenigstens gesunder als das blosse Wasser ist. Es muss aber, wenn es noch frisch ist, getrunken werden; denn in heissen Sommertagen wird es in einigen Stunden schon ungeniessbar. Doch spricht Schlatter hier von der Milch der Kühe und man muss also annehmen, dass Herodot die beiden verschiedenen Arten von Milch, die in der Skythenwirthschaft vorskamen, mit einander verwechselt habe, denn von der Pferdemilch sagt Schlatter auch, sie sei dünn und zum Buttern nicht zu brauchen. — Doch zurück zu unsern Sklaven.

Als das skythische Heer zurückkehrte, hatten die im Ehebruch mit den Sklaven gezeugten Kinder natürlich das Aergste von der Rache der beleidigten Gatten zu fürchten, und griffen zu den Waffen gegen dieselben. Aber schon ihr erstes Auftreten zeigt, was für Blut in ihren Adern rollte. Statt den Kampf mit den durch Schwert und Seuchen Decimirten zu wagen, wollen sie die Naturfür sich kämpfen lassen; sie ziehen einen Graben und schneiden dadurch das Land von den taurischen Gebirgen bis zur Mäotis ab. So vertheidigten sie sich eine Zeitlang mit Glück, bis die Skythen das Unrühmliche erkannten, ihre Waffen mit dem Blute ihrer Knechte zu färben. Statt mit den Waffen gingen sie ihnen mit der Peitsche zu Leibe; da wurden sie inne, wer sie seien und flohen auseinander.

So Herodot. Hansen bleibt das Verdienst durch die Vergleichung von Kohl Südrussland II, 233 der Sache den fabelhaften Klang genommen und darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass, wenn alle andern Mittel erschöpft, die Pfeile verschossen, die Lanzen zerbrochen sind, es bei Kirgisen und Kosaken oft zum Handgemenge mit der Peitsche kommt, die bei diesen Völkern das Faktotum, der Zauberstab ist, der ihnen das kurze Schwert der Römer wie den Dolch der Spanier ersetzt. Hansen §. 210.

Und wo lag nun dieser Graben der blinden Knechte? Ganz richtig weist uns Lindner S. 57 auf die Meerenge von Genitzi hin, die das faule und das asowsche Meer verbindet. Aber darauf beschränkte er sich nicht; er lief vom Taurergebirg bis zur Mäotis, und wir haben also in ihm ein Riesenwerk. Von den Spätern weiss keiner von diesem Graben, aber Plinius, Mela, Ptolemaeus setzen einen Ort Taphrae auf die Landenge von Perekop, und Mannert's Vermuthung IV, 292, dass bei Strabo Τάφιοι nur verschrieben sei für Táppot, scheint mir sehr wahrscheinlich. Dürfen wir diese Spur festhalten, so hätten wir also den Graben der Blinden vom Isthmus von Perekop bis zur Meerenge von Genitzi auszudehnen, d. h. er wäre eine mythische Andeutung von der Entstehung und damit vom Dasein des faulen Meers, vergleichbar jenen Sagen unserer Heimath, welche dem Rhein und andern Flüssen durch Riesen ihre Betten graben lassen. Aber darum bleibt in der Hauptsache wahr, was Lindner sagt,

dass Herodot von der Existenz eines faulen Meeres nichts weiss. dass er die Halbinsel Krimm als solche nicht kennt, dass er von der Existenz eines Isthmus von Perekop kein Wort sagt. - Aber, wirst man mir mit Recht ein, bei Perekop sind keine Berge, sondern Tiesland. Es gibt, so viel ich sehe, zwei Mittel, diese Schwierigkeit zu beseitigen. Entweder hält man einen südlich auslaufenden Arm des faulen Meers für den Graben der Blinden, oder man beseitigt die Schwierigkeit durch eine leichte Emendation. Man lese ούρων statt ούρέων und die Schwierigkeit ist gehoben. Die Grenzen der Taurier reichten, wie wir oben gesehen, bis zum Busen von Perekop. Ueber den Unterschied von οὔρων und οὖρέων vgl. Valkenaer zu Herod. I, 172. Da die Genitivformen der zweiten Declin. auf zweiselhaft sind, s. Buttm. Auss. gr. Gramm. I, S. 154, 4. Rost. Griech. Gramm. Dial. 27, e; so wird die kleine Aenderung jedenfalls räthlicher sein, als ovetwo geradezu durch Grenzen zu übersetzen.

Gehen wir weiter an der Küste des asowschen Meeres, so finden wir hier Kremni erwähnt. K. 20. Πέρην δὲ τοῦ Γέρρου ταῦτα δή τὰ καλεύμενα Βασιλήϊά έστι καὶ Σκύθαι οι ἄριστοί τε και πλείστοι και τους άλλους νομίζοντες Σκύθας δούλους σφετέρους είναι κατήκουσι δε ούτοι το μεν έπι μεσαμβρίην ές την Ταυρικήν το δε προς ήω επί τε τάφρον την δη οί εκ των τύφλων γενόμενοι ώρυξαν και έπι της λίμνης της Μαιήτιδος το έμπόριον, τὸ καλέεται Κρημνοί. τὰ δὲ αὐτῶν κατήκουσι ἐπὶ ποταμον Τάναϊν. Dieselbe Nachricht wiederholt sich K. 110., wenn gleich viel unvollständiger. Darnach sagt Lindner S. 57, "ist die Lage von Kremni unschwer zu ermitteln. Der Ort wird so fern von der Mündung des Borysthenes, als diese von der Mündung des Istros angegeben §. 101. Er ist also in der Gegend von Cap Feodatawa zu suchen und als der östliche Punkt von Skythien anzuerkennen. 66 Das Letztere ist aber eine traurige Täuschung. K. 101. ist wol von dem östlichsten Punkte Skythiens, aber nicht von Kremni die Rede. Ob diese Stadt oder der Tanais jenes östliche Ende sei, darüber ist nichts gesagt, und es könnte Kremni ebensowol das Kap Feodatawa, oder Wissarionowa, oder Berdianskaja sein, ja eigentlich die ganze Küste. Denn Kremni heisst ja nichts weiter als Abhang. Lesen wir aber Kohl Reise in Südrussl. S. 71 ff., so sehen wir, dass die ganze Küste des schwarzen und nach Schlatter S. 318 eben so auch die des asowschen Meeres ein Abhang ist. Die erhebt sich durchweg, sagt ersterer, 100 bis 150 Fuss über dem Meere, und bietet der Meeresbrandung eine schroffe Wand von dieser Höhe dar, daher finden sich hier keine Einschnitte und tiefe Busen, wie in andern Küstenländern. Der einzige Einfluss, den das Meer auf die Küste übt, ist, dass es hier und da von dem Küstenrande herabgefallene Theile wegspült, oder durch eigene Unterspülung solches Herabfallen veranlasst. Quellen, die am Rande der Steppe hervorsprudeln, so klein sie

anch sein mögen, beginnen das Werk der Unterwaschung, es seigen sich Risse und Spalten, und ein Stück von vielen Klaftern bisweilen reisst sich von dem Rande der Steppe los, und rollt dem. Meeresgestade zu, dessen Boden weicht und durch die Schwere des Fallenden bisweilen wieder etwas in die Höhe getrieben wird. Dergleichen abgerissene Küsten nennen die Russen Obruiwen (von Obruiwa der Abriss). So ist aber ein grosser Theil der Küste beschaffen, wenn auch nicht die ganze, denn ein Theil derselben zeigt sich nach demselben Reisenden a. a. O. als sehr abgerundet und vernarbt. Ist aber das Stück der Steppe so tief gesunken, dass es die früher unter ihm befindliche Höhle ausfüllt, so besestigt es sich wieder und bleibt eine Zeit lang liegen. es tief genug gefallen, um gegen die kalten Winde der Steppe geschützt zu sein, so wächst hier nun ausser dem Grase eine Menge Pflanzen, die es, so lang es ein Theil der Steppe war. nicht hervorbringen konnte. Hollundergebüsche, Weissdorn, Schlehdorn stellen sich ein, und die Gegend hat wieder eine Zeitlang Ruhe.

So sehen wir, dass eine Stelle für ein Kremni überall an der Küste gegeben war, und dürsten uns eben nicht verwundern, wenn dieser Name häufiger vorkäme. Und so ist es in der That. wenn sich auch der Name bei Herodot nicht weiter findet. Plinius beginnt seine Beschreibung von Skythien Hist. Nat. IV, 26 mit den Worten: Verum ab Istro oppida Cremniscos et Aepolium; montes Macrocremnii, clarus amnis Tyra. Vgl. Zusätze zur Allgem. Weltgesch. übers. v. Baumgasten III, S. 27. Zugleich aber sehen wir, dass die Waldregion des Dniepr (Hyläa) sich über das Thal dieses Flusses gar wol noch etwas längs der Küste ausdehnen konnte, denn S. 80 bei Kohl zeigt uns, wie diese Obruiwen an verschiedenen Orten, namentlich auch am Ausfluss der Ströme erscheinen, und die Hölzungen des Dnieprthals, wenn auch nur in Strauchwerk fortsetzen konnten. Unser Kremni aber, um auf dieses zurückzukommen, lag am asowschen Meere, in einiger Entfernung von der Tanaismündung, näher der Meerenge von Genitzi, da Herodot diese beiden Punkte als Ostgrenze der königlichen Skythen verbindet, und dadurch, dass er hinzufügt, einige reichen auch bis an den Tanais, anzudeuten scheint, dass die Entfernung von Kremni bis zur Mündung desselben grösser sei, als die bis zum Graben der Blinden. Man könnte daber glauben, dass Lindner hier das Richtige getroffen, und dass Kremni bei Kap Feodatawa lag. Da jedoch Schlatter S. 318 nur am rechten User der Molotnaja Hügel kennt, und auf seiner Karte Feodatawa auf einer Insel liegt, so möchte ich mich eher für diese Angabe, d. i. Kap Wissarionowa, erklären. Ueber die Mündung des Tanais, die Herodot ausdrücklich in den äussersten. Winkel der Mäotis setzt, K. 100. können wir ja nicht zweifelhaft sein, und mit ihr schliesst sich die Südestseite von Skythien ab, von Herodot freilich, wie wir sahen, für eine Ostseite gehalten.

Waren aber die Nachrichten über die Südostseite viel spärficher als die über die Südwestseite, wo Herodot doch wenigstens einen Punkt genau kannte, so sind wir mit den beiden Nordseiten noch viel, schlimmer darah; Herodot gibt auf der Nordwestseite nur zwei Punkte und auf der Nordostseite nicht einen einzigen.

Der erste Punkt, den Herodot auf der Nordwestseite angibt, ist der obere Dniestr K. 51. Tung, de and popen nev ανέμου δρμαται, άρχεται δε ξέων έκ λίκνης μεγάλης, ή οθρίζει τήν τε Σωυθικήν και την Νευοίδα γην. Aber, entgegnet man mir, hier stossen wir ja auf eine falsche Angabe, wo wäre denn der See, aus welchem der Dniestr entspringen soll? Es ist wahr, wenn man Murn See übersetzt, so steht Herodot mit der Natur der Gegenden in Widerspruch. Aber wenn ich auch aus Herodot keine andere Bedeutung nachzuweisen im Stande bin, und die früheren Bearbeiter sich bei der Unrichtigkeit in der Erzählung scheinen beruhigt zu haben, so will ich doch nicht unterlassen, an den βάτραχος λιμνοχάρης Hom. Batrach. 211 zu erinnern, der doch kein see-, sondern ein sumpflustiger ist. Fassen wir aber Aluvn Sumpf, so verschwindet diese bei allen Flüssen Südrusslands sich wiederholende Unrichtigkeit. Sie entspringen ja sämmtlich nicht auf Bergen, sondern fliessen aus sumpfigen Niederungen ab, und das wollte Herodot oder seine Gewährsmänner sagen. Ein wieicher Gedanke hat Hansen Osteuropa S. 65 vorgeschwebt. -: Der obere Dniestr aber fliesst nach Meinecke Lehrb. d. Geogr.

5. 560. in einem hoch gelegenen, aber breiten ebenen Thale, über dessen Abhang er sich in Stromschnellen und Katavrakten bes Jampol hinabstürst, und in die Steppe eintritt. Dau nun die Skythen ein Steppenvolk waren, so ist hier auch ihre natürliche Grenze, während die Neusen sich auch am obern Dniestr mochten ausgebreitet haben. So gewährt uns die von Herodot selbst vielleicht nicht, einmal ganz richtig aufgesasste Nachricht, dass der obere Dnjestr die an der Bugquelle wohnenden Neuren von den Skythen scheide, für die Grenzbestimmung des Landes doch einen Haltpunkt, da sie an der Natur des Bollens eine Stütze findet. Grenze mits die Gegend sein, wo der Fluss aus Podolien in die Steppe eintritt, alzu bei Mogilew oder Khotin.

Schlimmer, scheint es, sind wir mit dem andern angegebetten Punkte Gerrhos am Borysthenes daran, von welchem Herodot K. 53. sagt, er sei 40 Tagefahrten entfernt. Lindner bemüht sich S. 75 f. eine Bestimmung für die Grösse der Tagefahrten zu finden, aber er verbaut sich selbst jede Möglichkeit des Erfolges, indem er See- und Flussschifffahrt parallelisirt. Hätte er noch Herod. 17: 89 zu Grunde gelegt, wo doch von einer Fahrt auf dem Ister die Rede ist. Die Wahrheit ist, dass man bei der Flussschifffahrt eine Thalund eine Bergfahrt unterscheiden und ausserdem auf die Schnelligkeit des Stromes Rücksicht nehmen muss. Ehe auf dem Rhein Dampfboote fahren, brauchte die Jagd, welche die Verbindung

meischen Mainz und Coblenz und wwischen diesem und Coln erhielt, au jeder dieser Fahrten einen Tag, stromaufwärts aber gegen drei Tage. Das gabe für die Thalfahrt etwa 11 Meilen, für die .Bergfahrt 4. Aus Kohl Südrussl. I, 11 aber sehen wir, dass alle diese grossen Steppenflüsse ausserordentlich rasch Liessen, doch ist der Bug schneller, als der Dniepr, der Dniestr schneller als der Bug und der Pruth der schneliste von allen. Daher kann wol kaum eine allgemeine Angabe der Entfernungen nach Tagesfahrten stromanswärts gesunden werden, und nun vollends da, wo die Schifffahrt selbst noch in ihrer Kindheit ist, wie in der südrussischen Steppe. Vgl. Kohl Beschreib. e. Reise in Südrussl. I. S. 12 and S. 159, we er sagt: Die Schifffahrt auf dem Dniestr ist noch äusserst gering; es sind meistens nur Flösse und sogenannte Parami, eine Art von Schiffen, die etwas besser als Flösse sind, ohne Segel und von elender Construction. Und ähnlich beschreibt Koch Reise durch Russl, nach dem kankasischen Isthmus Th. 1. S. 101 die Schifffahrt auf dem Don. Nur gezwungen baut sieh der Kosak einen schlechten Kahn, um auf das jenseitige User zu gelangen, und hat ihm Gott Ueberfluss an Getreide gegeben, so verfertigt er sich eine kleine Art Segelschiff, was aber kanm' mehr als 10 bis 16 Mann zu fassen vermag, kein Verdeck besitzt, und in der Regel noch überladen wird. Auf ihm steuert er dem asowschen Meere zu. Der geringste Wind bemächtigt sich bald des leichten Fahrzeuges und schaukelt es hin und her, aber ohne Hand anzulegen, überlässt sich der Kosak furchtlos dem Geschick, das über ihm waltet, und dem er nicht zu entgehen vermag. --- Steht es gegenwärtig so um die Schifffahrt auf diesen Strömen, wie mag es damals gewesen sein? Hätte auch noch ein Anwehner ein Interesse haben können, mit seinen Kornvarräthen, wie heutzutage, stromabwärts zu fahren, wer konnte ein lateresse haben, die schwierige langweilige Fahrt stromaufwärts zu machen? Ich dächte, nur der Kaufmann, der zum Transporte seiner Waaren das Schiff geeignet fand; ihm aber waren die Haltpunkte nicht durch die Grösse der Entfernungen, sondern durch die Zahl der Ansiedelungen geboten, und seine Fahrten konnten von gar verschiedener Länge sein. So schwindet denn fast aller Boden unter unsern Füssen, hätte nicht die Natur wieder uns einen Fingerzeig gegeben, wie weit höchstens die Fahrten können ausgedehnt gewesen sein, und geböte sicht die Zahl 40, uns nicht gar zu nahe am Ausstusse des Stroines zu haltea. Bei Kiew, sagt Meinicke Lehrb. d. Geogr. Premal. 1839, erreicht der Dnjepr die südliche Landhöhe, die er ähalich wie der Don erst bis Jekaterinoslaw nach SO., dann nach S. sliessend durchbricht; er hat hier ein tiefes, felsiges Thal mit steilen Ufern, und bildet selbst. Stromschnellen und Wasserfälle (Porogi) unterhalb Jekateriposlaw, welche die Schifffahrt erschweren und aufwärts unmöglich machen. — Hier ist also der äusserste Punkt, den eine Flussschifffahrt stromaufwärts erreichen konnte; ich nehme an, dass

er sie wirklich erreicht hat. Das Felsenthal mit seinen steilen Userwänden gibt uns den Grund an die Band, weshalb hier plötzlich die Kenntniss des Stromes abbricht; das Flussthal war nicht mehr, wie das untere, zu Ansiedlungen geeignet, die Bewohner der benachbarten Steppe, die Skythen, weren nicht die Leute, von welchen man über Flüsse und Flusslauf Nachrichten einziehen konnte. Ferner hat man sich wol bisweilen gewundert, dass Herodot gar keine Kunde von den Stromschnellen des Dniepr habe; doch es könnte schan möglicherweise eine Andeutung sich ergeben. wenn wir wüssten, was Gerrhos heisst? Herodot dennt so eine Gegend 53 Tépong zoops, 56 einen Fluss, Tippog morapòs, 71 ein Volk, és à à Baquedévas cort reassantés, und zwar ein Volk unter der Herrschaft der Skythen. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass das Wort ein Appellativum ist, aber wer wagt seine Bedeutung anzugeben? Aber auch wenn eine Hindeutung darauf in dem Worte nicht läge, so sind Stromschnellen und Wasserfälle in Herodot's Heimath so sehr in der Ordnung bei allen Flissen, dass wir uns nicht wundern dürften, wenn er sie gekannt und doch von ibnen geschwiegen hätte. Eragen wir aber nach mehr Beweisen, dass Herodot's Kenntniss nicht weiter als bis zum Bissluss der Samara reichte, so gewährt einen seichen Rtolemaens, der nordspärts von Saron an der Samara nur noch zwei Ortechaften beneb, and Kiew noch nicht hat, das sich zuerst bei Konistantin Forphynogenitus findet. Mannert IV, 242.

Von der vierten Seite des Skythenlandes sogt Herodet kein Wort, doch sie ergibt sich jetzt von selbet; haben: wir floch die Nordspitze; des skythischen Vienecks gefunden, aher freilich um die Genauigkeit das Quadrats steht es etwas missieht, die Nordspitze hätte ein paar Grad nördlicher fallen missen. Doch wer beiset uns denn auch bei dem Südende von Gerrhos aufhören? Und für mehr als das Südende von Gerrhos dürfen wir doch wol Jeksterinoslaw micht ansehen; der nördliche Theil dieser Landschaft wird noch einige Grad nördlicher hineusgeseicht haben, dashin, wo zwischen Walki und Charkow die Steppe endet und die Ukraine beginnt, Blasius Th. 2. S. 297, denn die Skythen waren ein Steppenvolk, und da liegt es nahe ihre Granze zu suchen, wo die Steppe schlieset.

Aber puch ohne das könnte der Ansdruck, Olbia sei das persetzen, des Skytheplandes, uns zu der Vermuthung führen, dass es für den Durchschnittspunkt der beiden Diagonalen gelten soll, und wer wird am Ende in solchen Diagon mathematische Genauigkeit fordern?

Und fassen wir num mit wenigen Morten die Züge ausentwich, mit welchen Henodot und sein jüngener Zeitgenosse Hippokrates, de sere, aquis et locis, diese Gegenden schildern. Sie nennen das ganze Land konuln, Steppe; Herod. 123 voog nepoog. Hippokrates of English konuln nadauukun § 92. sucht einer möglichen

Missdeutung des Wortes als wirkliche Wüste vorzubeugen. Beide bezeichnen es als eine Ebene, Hippokrates aber als eine gehobene Ebene, kahl, von keinen Bergen umkränzt, nach Norden sich absenkend und darum dem eisigen Wehen der Nordstürme ausgesetzt. Hippocrates de aere §. 96. ed. Petersen perémoa yao ta media mal ψιλά και ούκ έστεφάνωται ούρεσι άλλ' άνάντεα άπο των άρκτων αὐτόθι. 6. 95. 92. Herod. IV, 57, der obwol er hier gewesen ist, doch des merkwürdigen Absturzes gegen das schwarze Meer nicht gedenkt. Beide weisen auf das ausserst fruchtbare Erdreich hin, Herod. IV, 57 nennt das Land βαθύγεως, von tiefem schweren Boden, Hippokrates §. 92. λειμακώδης, Wiesenboden; aber an Bäumen fehle es ganz, Herod. IV, 19 ψιλή δενδρέων πασα αυτη พั. IV, 61 สัของ ลัฐบโดร IV, 21. Hipp. 92; nur die Hyläa nimmt Herodot aus IV, 111. Gras dagegen hat es die Fälle, IV, 57, worcong, aber dies Gras selbst ist von eigenthümlicher Art; es erzeugt einen Ueberfluss an Galle, wie sich das bei Oeffnung der Opferthiere zeigt, Herod. IV, 58. Dieser Reichthum an Weide hängt mit der Bewässerung zusammen, doch preist Herodot den Reichthum derselben weit mehr, IV, 57, 82, als Hippokrates, der sich 6. 92. mit einem brudoog uerolwg genügen lässt. Die Thierwelt aber, d. h. wol die wiide, ist nach Hippokrates & 97. nur dürstig ausgestattet, sowol was die Menge als die was die Grösse der Thiere anbelangt, und beschränkt sich auf Gattungen; die sich unter der Erde Schutz suchen können. Der Winter; das kahle Erdreich and der mangelnde Schirm und Schutz sind ihm die Ursache davon, §. 97; an zahmen Thieren nennt er Schaafe, Rindvich und Bierde, 6. 95, und beschreibt dabei die nomadische Lebensweise der Skythen. Rücksichtlich der Rinder stimmen beide darin überein, dass! ihnen die Hörner fehlen, Herod. IV; 29, Hippok: §. 98, auch Strabo VII, p. 312. Alle drei schreiben den Grund der Kälte zu, was freilich ein Irrthum ist, wie die gegenwärtige Race zeigt. -Wie wichtig das Pferd ihnen sei, heben ebenfalls beide hervor, Hipp. 6. 94; sie essen das Fleisch gekocht, trinken Pferdemilch und essen Pferdekäse, Herod. IV, 2. Das Pferd schemen sie aber nicht als Zugvieh gebraucht zu haben, wenigstens nennt Hippokrates ausdrücklich Ochsen als Bespannung ihrer Wagen. Nach Strabo verschnitten sie die Pferde, um sie leichter zu zügeln, denn bei aller Kleinheit waren dieselben mathig und aufsätzig. Vgl. Hansen Osteuropa, der §. 172-190. das Einzelne sehr sorgfältig zusammengestellt hat, und Kohl Reise in Südrussl. II, 102 ff., der den gegehwärtigen Zustand vortrefflich schildert.

Ueber das Klima des Landes ergiessen sich beide in Klagen, Winterlich ist das ganze Land, sagt Herod. IV, 28, so dass acht Monate lang eine so unerträgliche Kälte herrscht, dass man gar nicht Koth hervorbringt, wenn man Wasser ausgiesst, wol aber, wenn man Feuer anzündet; das Meer gefriert und der Kimmerische Bosporus, und auf dem Eise ziehen die innerhalb des Grabens

wohnenden Skythen ins Feld und fahren mit ihren Wagen hinüber nach dem Sinderlande So ist's acht Monate lang Winter und die übrigen vier ist's dort auch kalt. Und damit stimmt ganz übergin Hippokrates §. 95. 96., der die Lage des Landes schildert als unter dem Bärengestirn und an den Rhipäischen Bergen, auf denen der Schnee nicht schmelze, von wo der Boreas wehe, erkältet durch Schnee und Eis und viel Wasser. Darum sind die Gefilde den Tag über in Nebel gehüllt und man lebt im Feuchten. Der Sommer währt ihm nur ein paar Tage; wenn's gegen die Sommerwende geht, dann wirds auf kurze Zeit warm. Auch Winde aus warmen Gegenden sind selten und wenig kräftig. - Es ist Uebertreibung in dieser Schilderung, das ist nicht zu lengnen, obgleich auch Strabe VII. 307 einstimmt. Die Hitze des skythischen Sommers ist so gross, dass alles Gras versengt wird und der Boden reisst, ja sie steigt bis anf 30° R: Kohl Reise in Südrussl. 82-101, und Koch Reise nach dem kaukas. Isthm. S. 99 ff. Wir müssen wol nicht vergessen, dass jene Erzähler Griechen sind, an eine sehr intensive Temperatur gewöhnt.

Höchst interessant aber ist es, mit Kohl's Schilderung des Steppenklimas a. a. O. die Beschreibung des Herodot zu vergleichen IV, 28. Ganz ungleich ist die Winterszeit hier in ihrer Weise von den Wintern allen, wie sie in andern Gegenden sind, da zur rechten Zeit (την ωραίην) gar kein Regen falk, der der Rede werth wäre, im Sommer aber hört es gar nicht auf zu reg-Gewitter aber, wenn sie in andern Gegenden vorkommen, dann kommen sie dort gar nicht vor; im Sommer aber sind sie in Fülle. Wenn aber im Winter einmal ein Donnerschlag, vorkommt, so pflegt man's als ein Wunderzeichen anzustaunen. wie auch, wenn ein Erdstoss kommt, sei's im Sommer oder im Winter, wird's für ein Wunderzeichen angesehen. — Es sei mir erlaubt, hier etwas ausführlicher aufzunehmen, was Kohl a. a. O. über das Klima der südrussischen Steppe sagt. Er entwickelt dort ausführlich die Gründe, weshalb das Klima der Steppe von den unter gleicher Breite gelegenen Ländern so verschieden sei. 1) Von den Landschaften Grossrusslands scheidet sie keine matkirte Grenzmauer, und sie bieten also dem Boreas und seinen Dienern eine ungehemmte Herrschaft dar. 2) Gegen Osten hängen sie mit dem von den Karpathen durch die Mongolei bis an den stillen Ocean reichenden Steppengürtel zusammen. 3) Mehrere Umstände kommen zusammen, die den Einfluss des schwarzen und asowschen Meeres sehr schwächen. Denn die Krimm schiebt sich ins Meer vom die neurussischen Steppen ziehen sich zurück, so dass das Meer mehr Theil nimmt an den so veränderlichen Stimmungen des Landes, als dieses an den gleichmässigeren der See, so dass dieselben Meereswellen, welche im Winter von Eis erstarren, im Sommer die ausserordentlich hohe Wärme von 16-180 R. zeigen. Das schwarze Meer aber bietet ferner nur etwa 50 MeiMassergrehze, seht wehig im Verhältniss der grossen Steppenmasse. Endlich dies Steppenplateau hat in der Nähe des Meetes eine Massenerhebung von etwa 20 Klastern, mit welcher es stat überall schroff gegen dasselbe anstösst. Daher gelangen auf das hohe Steppenplateau nur in sehr geringem Grade kühle und seuchte Lustströmungen vom Meete ans (Hippokr. §. 95.), während sich von ihrem Rande im Winter die kalten Schneegestöber brausend auf die Meeressläche hinabstürzen und sie gestieren machen, Herod. IV. 28.

Am meisten macht sich das Meer da geltend, wo Flüsse einminden. Da diese alle mit breiter Mündung ins Meer gehen, so
strömt diese Thäler im Sommer beständig ein seuchter Wind landeinwärts (Hippokr. ηης πολύς), welcher die Gräser und Aecker
liter Gehänge beseuchtet. Der Meerwind der Thäler ist Ende
Inli's und August oft so seucht, dass ihn die Leute schon um 3
Uhr Nachmittags auf ihren lustigen unbedeckten Dreschplätzen
verspären, und um 4 Uhr zu dreschen aushören müssen, weil sie
beseuchtete Frucht sich nicht mehr von den Aehren löst. Die
Karpathen im Westen (Hippokr. τὰ Pinaïa) wirken wol auf das
bessarabische Vorland, aber nicht auf das eigentliche Steppenland,
äls höchstens sein rauhes Klima vermehrend, indem sie den Westwind abhalten.

Die Regenschlachten führen im Kleinen stets die schneidendsten Contraste herbei. Im Winter sind sie ruhiger und wärther als Keller, im Sommer gleichen die meisten glühenden Backöfen, in denen die Sonnenstrahlen an den schroffen Wänden sich brechen und die Luft bis auf einen den Menschen kaum erträglichen Grad efhitzen, dass die Erde ellentief aufreisst und klasst. Im Frühling streicht oft auf der Steppe ein schneidend kalter Wind; Während In jenen zwanzig Schritte weiter die liebliche Sonne warmt. Ueber dem Driester und Dnieperthale stehen oft trübe Wolken, während titl der hohen Steppe Alles im freundlichen Wetter lacht. Eben so stark ist die Scheidung zwischen dem hohen Steppenrande bei den Obruiwen und dem Meere. Wir sahen im Mai und Jum 1888 wettigstens 20 Gewitter auf der Steppe aufsteigen, die sich überall hin auf dieser verbreiteten bis zum Obtuiwenrande, über ihn aber nicht ins Meer hinausgingen. Umgekehrt sahen wir oft das ganze Meer in Wolken gehüllt, und nicht weit vom Obruiwenrande den Regen ins Wasser fallen, während die Viehheerden auf dem Lande das dürreste Gras rupsten. Oft dauerte es Tage lang, bis die Grenze überschritten ward. Im Sommer ist die Verschiedenheit um grössten. Die Gewitter, die alsdann im Meere aufsteigen, kommen nie auf die Steppe, die aber, welche sich auf dem Lande zusammenziehen und ihre vollen Brüste hoffnungsvoll tief 'zu den schinkthtenden Kräutern und Heerden herabhängen lassen, werden von der heissen Steppenluft nicht angehömmen. Sie Altren anfangs langsam, dann schuell und schüeller und zuletzt nift reissehrler

Geschwindigkeit von einem bransenden beissen Sturm getragen und vom hockenden Meere genogen dahin, bis sie den Steppenrand erreichend sich bernhigen und in heissen Strömen und Giessbächen vom Himmel herabsteigend den Reichen noch reicher machen. (Herod. vor obs delt IV, 28, man sieht, in welchen Gegenden er seine Beobachtungen gemacht und seine Nachrichten eingezogen hatte.)

Gewitter beginnen schon im April sich zu zeigen und oft wettert es den ganzen Mai hindurch. Natürlich sind dies aber nur lahme electrische Entladungen. Jupiter zerschmettert hier weder Bäume noch Felsen, deren es auch keine gibt. Auch rollen seine Donner nur matt, da die Echo, die ihm sonst überall seine Schrecken vermehren hilft, in den Steppen nirgend wohnt. So lange diese Frühlingsgewitter noch aufsteigen, so lange gibt es noch Thau in den Nächten, uud erst Mitte Juni hören die Thaue mit den Niederschlägen auf; häufig ist auch der ganze Juni schon ohne Regen und Than, im Juli endlich löst sich alle Flüssigkeit, die sich irgendwo zusammenzieht, wieder in klares, flüchtiges Gas auf; der Boden der Steppe ist erhitzt und klafft gesprungen überall, vergebens nach Regenlabung schreiend. Sein lechzender Athem wallt heiss zum Himmel auf, aber Jupiter, statt diesen warmen Bitten Gehör zu geben, schnürt alle Schläuche fest zu und schüttet am Ende, der armen Steppen lachend, alle Tropfen seinem Bruder Neptun in den Schooss. Merkwürdig ist es, dass in diesen Juliwolken und Juligewittern, die keinen Tropfen entschlüpfen lassen, nichts desto weniger beständig Entladungen electrischer Materie stattfinden, und ein fortwährendes Donnern und Blitzen über den Köpfen, ohne dass doch den Menschen und Thieren ihr Schreck vergütet würde. Dann sinken die zarten Pflanzenkeime zusammen und verdorren (Hippokr. τότε Θερμαίνει), die Steppe verliert die Frische ihres Frühlingsgrüns, wird dunkler, braun, und fast völlig schwarz, als hätte Alles ein verzehrender Brand versengt, Menschen und Thiere magern ab. (Wie stimmt das zu dem τέσσερας μηνας ψύγεα αὐτόθι ἐστί?) Erst im September ändert sich das. Wenn entschieden jenseits der höchsten Sonnenhöhe der Mai der angenehmste Punkt war, so ist es diesseits eben so entschieden der September. Die Lüste werden dann äusserst mild. Zuweilen einfallende Regen halten den unholdigen schwarzen Steppenstaub nieder; die Steppe ergrünt aufs neue von nachspriessendem Grase. Mit dem Ende September ist aber auch alle Lust wieder zu Ende und der October ist schon völlig wieder Skythe und Steppenbarbar. -

So gewinnen durch Vergleichung mit diesen trefflichen Darstellungen die Nachrichten des Vaters der Geschichte zum Theil erst ihr rechtes Licht und ihre Ergänzung. Wir sehen, wie sie sich zum Theil auf den Küstenrand beschränken, und in welchem schrössen Gegensatz dieser zu der hohen Steppe steht:

Und das wären die Nachrichten, welche Herodot uns über das Land der Skythen und seine Grenzen gibt. Wir haben hier und da ausführlicher sein müssen, um nur erst festen Boden zu gewinnen, wir wenden uns nut zu den Stromsystemen desselben, nach: Herodetis eigener Erklätung dem Merkwürdigsten, was es aufzuweisen hati

[Schluss folgt im nächsten Hefte.] to the end of the deliment of the first of the second

chesis to the mission made to the contract of the and a strong of the last of th The first of the second of the

I wish to be the section of the second section in the second

Zur griechischen Onomatologie.

Erklärung der Namen Neleus, Argyphia, Melibous, Korydon, Phidias und Praxiteles, und des Ap. Paulus.

1. Der Name Nylevs bedeutet Ohne-Volk, wie wir in der englischen Geschichte einen Ohne-Land kennen. Man vergleiche die andere Form Neilews, in welcher die Entstehung aus λαός noch augenfälliger ist, und Δευτυχίδης für Δεώτυχίδης, wo sich ebenfalls ev für ew findet.

Diese Erklärung wird noch dadurch bestätigt, dass ihn zwei vertriebene Königssöhne, zwei Prinzen ohne Land und Leute führten: der Vater des Nestor, welcher von seinem Bruder Pelias vertrieben nach Messenien zog, und ein Sohn des Kodros, des letzten Königs von Attika, welcher von seinem Bruder Medon (d. h. Walter) vertrieben nach Kleinasien floh und Miletos gründete.

2. Der Name 'Apyvola (Apollod. II, 1, 5) bezeichnet allgemein, was das Beiwort ὀργυρόπεζα von einem Theile sagt, ein Weib von silberheller, strahlender Weisse. Er ist von aoyvoog gebildet — mit Vertauschung des dem Griechen stets zur Aspiration hinneigenden  $\varrho$  und  $\varphi$  —, wie von  $\gamma \alpha \varrho \gamma \alpha l \varrho \omega$ , wimmeln, sprudeln, der Quellname Γαργαφία (Herod. IX.).

Hierdurch fällt das Bedenken Passow's u. A. gegen die Ableitung des Adj. ἀργύφεος von ἄργυρος von selbst weg.

'3. Μελίβοιος soll nach Forcellipi denjenigen bedeuten, "qui curam habeat boum: a μέλει, curae est, et βούς, bos. Aber es gibt sonst auch nicht ein einziges auf solche Weise von ukker gebildetes Wort, vielmehr sind die sehr zahlreichen mit uels- zusammengesetzten :Wörter sämmtlich auf μέλι, Honig, zurücksuführen.

So können wir denn nicht zweifeln, dass auch der Name Mellβοιος (Fem. Μελίβοια) von μέλι und βοη' — wofür βοιη', wie πνοιή für πνοή, δοιή für δοή - entstanden ist und einen Süsstönenden, sonst μελιβόας, bezeichnet.

4. Κορύδων wird von Servius zu Virgil. Ecl. II, 1 von πορυδαλός, Haubenlerche (!), abgeleitet: eine Ableitung, bei welcher wenigstens das Bestreben, den Namen zu erklären, Anerkennung verdient.

Kory don selbst aber spielt in der genannten Ekloge genau dieselbe Rolle, welche bei Theokrit im 11. Idyll sein Vorbild, der verliebte, mit einer gewissen Treuherzigkeit sich selbst zum Besten gebende Cyklope spielt, oder wie sie bei uns etwa einem armen Peter, einem dummen Hans oder einem gutmüthigen Töffel übertragen wird. Darum, wie aus sprachlichen Gründen, glaube ich den Namen von κορύζω = κορυζάω ableiten zu müssen, und das "Rusticus es, Corydon", v. 57 scheint mir für die Richtigkeit unserer Annahme nicht weniger zu sprechen, als die von der Taláτεια vielfach prädicirte Weisse ('Ω λευκά Γαλάτεια u. A., Theocr. XI. Candidior folio nivei, Galatea, ligustri, Ov. Md. XIII, 789) für die Ableitung dieses Namens von yala.

- 5. Φειδίας, von φείδομαι, bedeutet einen Knicker oder "Sparig" (bekannter Familienname!), Πραξιτέλης einen Gelderwerber oder Plusmacher, von πράσσω und τέλος in dem Sinne "Vermögen", Einkünfte. Als daher ein geiziger Liebhaber die etwas anspruchsvolle Phryne ,, die Aphrodite des Praxiteles! nannte, so gab sie ihm witzig zurück: "Und du bist der Eros des Phidias. Athen. Deipnos. XIII, 49.
- 6. Der Name Παῦλος überhaupt mag der Kleine bedeuten, wie schon die Alten lehren. Eine andere Beziehung aber scheint in dem Namen liegen zu müssen, wo er gegen den Namen Zaülog angenommen wird, um im Gegensatze gegen den alten Menschen, der gegen die christliche Gemeinde schnaubte mit Drohen und mit Morden, den wiedergebornen Apostel des Friedens zu nennen.

Wenn sich, wie Πέτρος zu πέτρα, so Παῦλος zu παῦλα verhielte, so wurde es im Gegensatze gegen den früheren Dränger der Mann der Ruhe und des Friedens bezeichnen: eine Annahme, gegen welche ich weder sprachlich noch sachlich etwas Gegründetes einzuwenden weiss.

C. W. Nauck.

oir firm many

An Severus.

(Nach Ovid's Epist. ex Ponto L. 8.)

Woll', o Severus, den Gruss, gesandt von Deinem geliebten Naso, mächtiger Theil meines Gemüthes, empfah'n!
Frage nicht, was ich treibe! Du weinst, wenn alles ich melde:

Sei Dir der Hauptinhalt unserer Leiden genug!

5 Friedlos leben wir hier stets unter den Waffen, da schwere - Kriege der Get' entflammt, immer mit Pfeilen bewehrt. Von so vielen Verbannten bin ich der alleinige Streiter:

Sicher (ich neide sie nicht) rastet die übrige Schaar.

Würdigen mehr mit Huld auch wirst Du, was ich geschrieben, 10 Siehst Du Gesänge, die ich schuf in den Reihen der Schlacht.

Alt ist die Stadt, dem Ufer des doppelnamigen Isters

Nah', durch Mauern und Stand fast unersteiglich der Ort. Sie erbaute (wenn jenen wir solches glauben) Aegypsos,

Caspisches Volkes, nach sich selber benennend das Werk.

15 Sie nahm, fällend im plötzlichen Streit die Odrysen, der wilde

Get, und Waffen erhob wider den König er dort.

Dieser, gedenkend des hohen Geschlechts, noch grösser an Tugend.

Eilt' in unzähligen Reih'n krieg'rischer Männer heran.
Ab nicht liess er, als bis, gerächt im verdieneten Blutbad
Schadender allzusehr, selbst er ein Schädlicher ward.

Dit doch, tapferster König in unserer Zeit, ist verliehen, Dass in geehreter Hand immer den Scepter Du trägst,

Und es fobe, wie schon sie es zeigt, (was kann ich Dir Best ses Wünschen?) mit Cäsars Macht Roma, die Krieg'rische, Dich! 25 Aber gedenkend, wo ab ich geschweiß, beklag' ich, o holder Freund, dass mein Leiden sich noch grausamen Wassen gesellt.

V. 11—15. Die Donau hiess bei den griechischen und römischen Schriftstellern Danubius bis in die Gegend von Wien, und von da bis zum schwarzen Meere Ister. — Die Stadt Aegypsos, welche ein gleichnamiger Fürst, der vom Caspischen Meere kam, erbaut haben soll, lag in dem von Geten bewohnten Lande Niedermösien, wohin Ovid verbannt war. — Odrysen: ein Volk in Thracien.

V. 21. Das hier ausgesprochene Lob geht wahrscheinlich auf den thracischen König Cotys, an welchen Ovid die 9. Epistel des 2. Buchs richtet.

Seit ich Eger entbehr', in Stygische Lande verstossen, Hat vier Herbste heran schon die Piejade geführt.

Wol nicht hast Du geglaubt, Vortheile des städtischen Lebens

Wären von Naso gesucht; aber er suchet sie doch.

**30** Denn jetzt denk' ich im Herzen an euch, o trauteste Freunde! Mit der geliebten Frau tritt nun die Tochter vor mich'; Drauf aus dem Haus' an die Plätze der herrlichen Stadt mich

versetzend

Neu, darchschauet der Geist alles mit eigenem Blick! 35 Hier erscheinen die Märkte, die Tempel, mit Marmor gedeckte Bühnen, die Hall' auch, erbaut auf dem geebneten Grund; Dort das grasige Feld, so reizende Gärten begrenzet,

Teiche, Gräben und jungfräuliche Wasser zugleich. Ist dem Unglücklichen aber geraubt die städtische Freude,

Denk' ich, dass wenigstens er dürfe der Flur sich erfreu'n. Nicht begehret mein Herz nunmehr die verlorenen Aecker Und die Gefilde, zu schau'n dort im Pelignergebiet;

Nicht die Gärten, erhöht auf sichtenbegrenzeten Hügelin,

(Wo sich der Clodische Weg an den Flaminischen reiht,) 45 Die ich bestellt, ich weiss nicht für wen, und wo die Gewächse (Schande nicht ist's) ich selbst tränkte mit flutendem Quell. Dort, wenn noch es besteht, ist Obst auch, das ich mit eig'ner Hand gepflanzet, von ihr doch nicht zu sammeln bestimmt. Wollten die Götter, dass wenigstens doch für jenes Verlorine

Mir, dem Flüchtlinge, hier werde die Scholle zu bau'n. **50** Ich selbst würde, wofern es erlaubt, die Ziegen, am Felsen Kletternd, die Schafe zugleich weiden, gelehnt auf den Stab; Ich auch, dass nicht das Herz beharr' in gewöhnlichen Sorgen,

Führt' am gekrümmeten Joch ländliche Rinder einher,

55 Und erlernte die Worte, so Getischen Farren bekannt sind; Auch das gewohnete Dräu'n füget' ich solchen hinzu.

V. 36. Die Halle (Porticus): eins der vorzüglichsten Gebäude in Rom. Es war ein grosser bedeckter Säulengang, der bei beisser oder regnerischer Witterung zu Spaziergängen, auch manchmal zu öffentlichen Zusammenkünften und Unterredungen, diente.

V. 38. Jungfräuliche Wasser: der sehr angenehme und kühle Quell Virgo, welcher von M. Agrippa durch eine kostbare Wasserleitung in die Stadt Rom geführt war.

V. 27-28. Stygisch nennt der Dichter das Land seiner Verbannung, weil es den düstern Gegenden der Unterwelt am Flusse Styx ähnlich sei. — Plejaden: Töchter des Atlas und der Pleione, welche als Siebengestirn an den Himmel versetzt wurden. Die Griechen ordneten nach dem Auf- und Untergange desselben ihre Ernte und Saat. Hier ist eine für alle genannt.

V. 42 — 44. Peligni: eine Landschaft in Unteritaliën, Ovid's Heimath. — Drei Meilen von Rom theilte sich der Flaminische Weg in zwei. Der, welcher der Clodische hiess, ging nach Etruzien. Bei diesem Scheidewege lagen Ovid's Güter.

636, Probe einer Uebersetzung der Briefe des Ovid. Von K. Geib.

Lenkend mit eigener Hand das Hest des gedrängeten, Psluges, Sucht' ich auch Samen zu streu'n auf das geackerte Land. Drauf nicht säumt' ich, mit länglichem Karst die Felder zu säubern,

O Und, dass der Garten nicht Durst leide, zu wässern umher.
Aber woher dies mir, da mich von feindlichen Schaaren

Wall und verschlossenes Thor nur um ein Weniges trennt? Dir Aufblühendem doch (was hoch mich im Herzen erfreuet)

Weben der Schicksalsmacht Göttinnen starkes Gespinnst.

65 Dich nimmt bald das mavortische Feld, bald schattige Hallen, Dann der Gerichtssaal auf, wo Du nur selten verweilst. Umbria ruft Dich jetzt; auch führt den Wand'rer auf raschem

Wagen der Appische Weg fort zur Albanischen Flur.

Hier dann wünschest Du wol, dass Cäsar entsagt dem gerechten 70. Zorn, und Dein Landhaus mir biete den gastlichen Sitz.

Ach! es ist viel, was, Freund, Du begehrst! Verlange nur mässig,

Und — o ziehe doch ein Segel des Wunsches hinfort! Sei nur ein näheres Land gewährt, das nimmer bedräuet Krieg, und ein grosser Theil unserer Leiden entweicht!

V. 65. Das mavortische Feld oder Marsfeld: ein grosser, dem Mars geheiligter Platz, wo Rathsversammlungen, Kampfspiele und kriegerische Uebungen gehalten wurden.

V. 67—70. Umbria: eine Landschaft in der heutigen Romagna, zwischen den Apenninen und dem adriatischen Meere. — Der Appische Weg, eine schöne Kunststrasse, von Appius Claudius benannt, führte von Rom nach Brundusium. — Albanische Flur: die Felder der nahe gelegenen Stadt Albalonga, wo vermuthlich der Dichter Cornelius Severus, Ovid's Freund, ein Landgut besass.

K. Geib.

## Miscelle VII.

Bei Charisius 1. p. 65. Putsch. p. 47. Lindem. heisst es: Aer et aether: hunc aëra et aethera masculino genere dicimus; Graeca enim sunt. Sed et hunc aerum veteres Latina declinatione dixerunt. und darnach haben einige Lexikographen eine heteroklitische Form aërum st. aëra als in älterer Zeit gebräuchlich ange-

merkt. Von letzterer Form findet sich jedoch nirgends anderwärts die geringste Spur und kann sich vernünstiger Weise auch keine finden, da in der griech. Sprache und ihren Dialekten, die so häufig selbst diese heteroklitischen Formen in der lat. Sprache veranlasst haben, zu jener so auffallenden Form keine Veranlassung vorlag und die Lateiuer doch nicht ins Gelag hinein, zumal das Wort aer sich nicht so zeitig in ihre Sprache eingebürgert zu haben scheint, dergleichen, aller Analogie ermangelnde, Formen bilden konnten. Es leuchtet demnach ein, dass Charisius nur von der griech. Formiaëra und der lat. aërem, die allerdings beide im Lateinischen vorkommen, sprechen konnte, und dass statt aerum herzustellen sei aerem. Voliständige Bestätigung findet diese unsere Vermuthung durch Charisius selbst. Denn er spricht hier ausdrücklich nicht von einer heteroklitischen, sondern nur von einer lateinischen Form (Latina: dochinatione), die der Regel nach aerem lauten musste, und erkennt dasselbe auch wieder p. 97. Pustch. p. 69. Lindem. an, in einer Stelle, die wir vollständig hersetzen wollen, weil auch sie der kritischen Nachhülse bedarf. Dort heisst es: AErem veteres dixerunt, non item a et herem, sed a et hera: quia utraque Gracca sunt. ersten Worte sind richtig und bestätigen unsre Behauptung in Bezug' auf die erste Stelle, die letzten Worte aber: quia utraque Graeca sunt, passen hier jedoch, wie die Faust aufs Auge; denn ein bestätigender Grund für die Behauptung des Grammatikers liegt in jenen Worten keineswegs, vielmehr das Gegentheil. Deshalb ist sicher für quia, was keinen Sinn gibt, zu schreiben quamquam und also zu lesen: quamquam utraque Græck sunt. Die Achnlichkeit des Compendiums für quamquam mit dem für quia mag wol die Veranlassung zur Verderbniss des Textes gewesen sein.

Leipzig.

R. Klotz,

## Miscelle VIII.

G. F. Hildebrandt hat in seiner verdienstlichen Bearbeitung des Appulejus so manche Corruptele beseitigt, so Manches durch glückliche Emendation oder durch bessere Interpunction gehoben, was bisher die Leser störte. Aber noch Vieles ist geblieben, was der Aufklärung bedarf. Dazu gehört sogleich der Anfang: Metam. 1, 1, p. 1. ed. min., wo jener Kritiker schreibt: En ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tuas benevolas lepido su-

surre permulcame mode si papyrum Aegyptid argutid Niletici calami inecriptum nan apreveris inspicere, et figuras fortunasque hominum in alian imagines conversus et in se rursum mutuo nexu refectas ut mirerie, exordior. En andet sich nicht in den Handychristen, die fast alle mit den ältern Ausgaben At ego lesen, während Flor. 1. et ego histet, was Elmenhorst aufnahm, wogegen Oudendorp ut ego verbesserte. Ich glaube mit den ältern Gelehrten At ego in Schutz nehmen zu müssen. At führt uns, wie oft bei den Griechen, die Appuleius fast immer vor Augen hat, die gleiche Partikel alla, mitten ins Gespräch ein, das der Schriststeller so abgebrochen mit seinem Leser beginnt, und hat, indem es der ganzen Bioleitung ein frisches Colorit verleiht, durchaus, wenn nur richtig beurtheilt, nichts Stönendes. Auf ähnliche Weise begann Lue isn seinen Gallus: Alda che némare adentovor. & Zeus entos éntresuese nué. and vor ihm Kenophon sein Convivium mit den Worten: 'All' Endsystones ure, sowie die Schrift De re publica Lacedaemoniorum mit dem Anfange: Alk dyoddwynogows word nre. Und Appulejus unterstützt seine Fiction sogleich anch mit der Frage, die er dem in seinem Thun gestörten Leser in den Mund legt: quis ille? "Wer ist der Unterbrecher?" Worauf jenen: Paucis, Mit wenig. Worten sollet Du's wissen " Aber moch Eins stört. Es ist dies in den Worten: mode si papyrum Aegyptia argutia. Nilotici calami inscriptam mon spreveris. Was will hier der Pleonasmus Aegyptid urgutid Ni-ictici chiani? War es nicht genng, zu sagen; argutia Nilotici aclami? denn Niloticus zeigt ja schon an aich bestimmt auf Aegypten his. Wir zweiseln deshalb nicht, dass Appulejas geschrieben habanimodo si papyrum Aegyptiam argutid Niletisi ralami inutriptam nan spreverie inspisere. Dana ist Alles im Rinkling. Detta papyrus hat östers den Beisatz Aegyptia, wie z. B. b. Plin. h. n. 33, 6 (30), 94. u. sonst. Und Aegyptia konnte doch sehr leicht in Aegyptid übergehen.

Leipzig.

R. Klotz.

| il a'n in il Chan Sunn laman than also                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des zwölften Supplementbandes                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erstes Heft.                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ueber den Peripius des Skylax. Von dem Privatgelehrten                                                                           | 8.           | 5-A5                                                                                                                                                                                                                             |
| Friderici Vateri Io. Sever. f. ad Car. Frid. Hermannum                                                                           |              | 85—124.                                                                                                                                                                                                                          |
| Philologische Miscellen. Vom Prorector Dr. Nauck zu Cottbus.                                                                     | ~,           | 00-121,                                                                                                                                                                                                                          |
| I. Die Vindication der Namen Meuroverung und<br>Edvelug.                                                                         | `            | i de North de la company d<br>La company de la company d |
| II. Ueber Hesiod. E. 80. 81.<br>III. Ueber das Unwort schoolengerog                                                              | <b>8.</b>    | (1 <b>24-</b> 126.                                                                                                                                                                                                               |
| Kurse Schulreden an Abiturienten. Von dem Consistorial-<br>rathe und Gymnasialdirector Dr. Runbbönet zu Ei-                      | ;            | Carlo Call                                                                                                                                                                                                                       |
| senach<br>Einige Verbesserungsvorschläge. Von Dr. Erwet Kluss-                                                                   | 8.           | <b>127</b> 138.                                                                                                                                                                                                                  |
| mann zu Rudolstadt.  I. Zu Cibero Orator XLV. 152.                                                                               | •            | 1, 11, 11                                                                                                                                                                                                                        |
| II. Zu Arnobius adv. nationes I. 28. p. 41. Hildebr.                                                                             | ``.          | 1 1                                                                                                                                                                                                                              |
| III. Zu Arnobius I. 61.<br>IV. Zu Festus p. 174. Müll.                                                                           |              | 184186.                                                                                                                                                                                                                          |
| Ueber die Art, wie die hebräische Sprache die ihr fehlenden Comparativformen ersetzt. Von Dr. W. Gliemann                        |              | .'<br>.!:                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Kleruchen Athens. Von Dr. Freese zu Straleund                                                                                | 8,           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juvenals dritte Satire. Von Dr. Gliemann zu Salzwedell<br>(Schluss.)<br>Miscelle V. Von Professor R. Klotz zu Leipzig            | 8.           | 150158.                                                                                                                                                                                                                          |
| Berichtigungen. Von dem Stadtbibliothekar Dr. Alb. John                                                                          |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                            |
| zu Besn                                                                                                                          |              | <b>160.</b> (                                                                                                                                                                                                                    |
| Zweites Hest,                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ueber Theon den Progymnasmatiker. Von Prof. Finckh<br>zu Heilbronn                                                               | 8.           | 165—180.                                                                                                                                                                                                                         |
| zu Heilbronn<br>Ueber die Electra des Sophocles. Von Jos. Heimbred,<br>königl. Professor und Oberlehrer am Gymnasium su          |              | Pro n                                                                                                                                                                                                                            |
| Gleiwitz<br>Miscellen zur Geschichte der alten Astronomie. Vom Con-                                                              | Ą,           | 181-196.                                                                                                                                                                                                                         |
| sistorialrathe Dr. Schaubach zu Meiningen                                                                                        | •            | , '                                                                                                                                                                                                                              |
| VI. Ueber die Aratea Cicerenis, Germanici Caesa-<br>ris et Rufi Festi Avieni; noch einige Nachträge                              | •            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| über die Begriffe von der Sphäre nach Eudozus,<br>Eipparch, Ptolemäus, den Römern und Schluss.                                   | , <b>8</b> . | 197—210.                                                                                                                                                                                                                         |
| Ueber Pausanias 5, 14, 4. 5. Vem Candidaten France Kindscher zu Dessau  Lieber Theokritis Ideller und enten sunfichet des Koelfe | 8.           | 210-215.                                                                                                                                                                                                                         |
| ders Wordsworth Ausgabe. Von dem Privatgelehrten                                                                                 |              | ,                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Fabricius zu Dresden. Ueber die Juntina des Theokritos. Von Demselben.                                                        | 8.<br>8.     | 215— <b>239.</b><br>230—231.                                                                                                                                                                                                     |
| Adnotationes quaedam ad Sophoclis Antigonam. Scripsit Bumb, Magister scholae Latinae Germershemensis                             | 8.           | 231-236.                                                                                                                                                                                                                         |
| Die handschriftlichen Randglossen des Palmerius zu den Etwante des Stephanus von Byzenz. Von dem Pri-                            |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| vatgelehrten B. Fabricius zu Dresden                                                                                             | B.           | <b>237—249</b> .                                                                                                                                                                                                                 |